

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



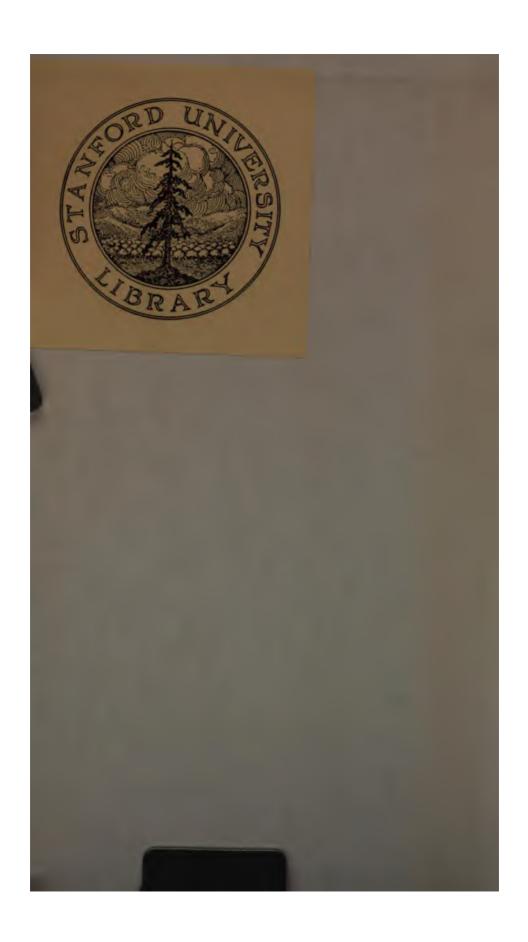

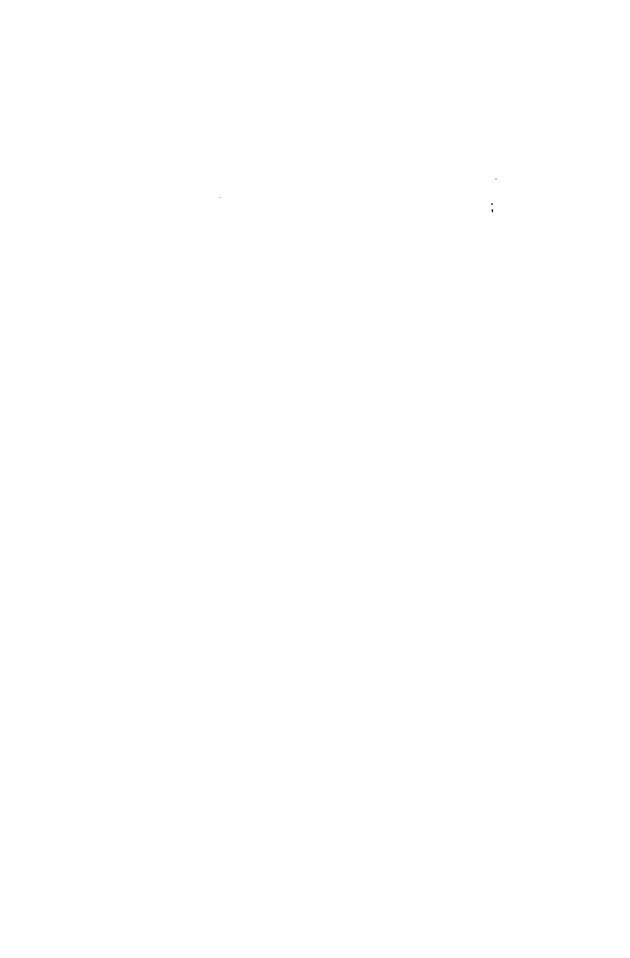

| , |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# Archiv

für

## de österreichischer Geschichts-Quellen.

Herausgegeben

r Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

33-34

Dreiunddreissigster Band.

I. u. II. Hälfte.

一下が多めかとナー

WIEN.

Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.

1865.

STANFORD LIBRARY
1962
TACKS

943.6 A673

## Inhalt der ersten und zweiten Hälfte des XXXIII. Bandes.

|                                                                                  | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beiträge zu einer Chronik der archhologischen Funde in der österreichischen      |       |
| Monarchie (1862-1863). Von Dr. Friedrich Kenner (VIII. Fortsetzung).             | 1     |
| Baithazaris Behem Codex picturatus anno 1505, continens privilegia et plebiscita |       |
| urbis Cracovine. Besprochen von Professor Dr. U. Heyzmann                        | 163   |
| Des Boch- und Deutschmeisters Erzherzog's Maximilian I. Testament und Ver-       |       |
| lassenschaft vom Jahre 1619. Mitgetheilt von Dr. B. Dudik.                       | 222   |

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## BEITRÄGE

ZU EINER

## CHRONIK DER ARCHÄOLOGISCHEN FUNDE

IN DER

ÖSTERREICHISCHEN MONARCHIE (1862 — 1863).

VON

DR. FRIEDRICH KENNER,

CUSTOS DES K. K. MÜNZ- UND ANTIKEN-CABINETES.

VIII. Fertsetzung.

(Fortsetzung vom Band XXIX. des Archivs für Kunde österreichischer Geschiehtsquellen.)

Archiv. XXXIII. 1.

Die Funde, welche in den Jahren 1862 und 1863 gemacht worden oder von denen mir in dieser Zeit Nachrichten zugekommen sind, finden sich in derselben Weise, wie es früherhin geschehen ist, in den folgenden "Beiträgen" zusammengestellt; diese bilden das achte Heft aller im "Archiv für Kunde österreichiseher Geschichtsquellen" veröffentlichten und daraus besonders abgedruckten Aufzeichnungen von archäologischen Funden in der Monarchie.

Die Fundnotizen 1), welche auf amtlichen Anzeigen beruhen, sind wie bisher daran erkenntlich, dass für sie die Quelle nicht namhaft gemacht wird; für die aus Druckwerken und aus den Mittheilungen einzelner Gönner der "Chronik" geschöpften Angaben habe ich dagegen die Quelle genau bezeichnet.

Von den letzteren fühle ich mich verpflichtet, meinen wärmsten Dank öffentlich auszusprechen dem hochw. Herrn Bischofe und Reichsrathe Dobrila in Parenzo, dem Rechtshörer Herrn Dundalek, dem Secretär des siebenbürgischen Museumvereines Herrn Finaly in Klausenburg, dem Herrn Emanuel v. Graffenried-Burgenstein,

<sup>1)</sup> Von den im Folgenden aufzusührenden 109 Fundnotizen sind 35 amtlichen Anzeigen, 5 den Mittheilungen der k. k. Central-Commission s. Erhaltung d. Baudenkmale und 42 gesälligen Mittheilungen von Privaten zu verdanken; 31 wurden aus verschiedenen Druckwerken entlehnt. Von den Notizen entsallen auf Österreich unter der Ens 19, Krain 18, Siebenbürgen 15, die Militärgrenze 10, Ungarn 9, Steiermark und Böhmen je 6, Österreich ob der Ens und Dalmatien je 5, das Küstenland und Mähren je 4, Galizien 3, Vorarlberg 2, Kärnthen, Tirol und Banat je 1.

dem k. k. Rittmeister Herrn Grafen v. Khevenhüller in St. Pölten, dem k. k. Militär-Oberarzte Herrn Leopold Kuhn in Spalato, dem k. k. Hauptmanne im Geniecorps Herrn F. Kupelwieser in St. Pölten, dem k. k. Ingenieur-Assistenten Herrn K. Leinmüller in Laibach, dem Rechtscandidaten Herrn Luschin, dem Chemiker Herrn Alphons Müllner, dem k. k. Oberlandesgerichtsrathe Herrn v. Neilreich, dem emeritirten k. k. Lycealprofessor Herrn Petruzzi, dem Historiker Herrn P. v. Radics, dem Assistenten des k. k. zoologischen Cabinets Herrn Dr. Steindachner, den Gutsbesitzern Herrn Karl Torma in Csicsó-Keresztur und Herrn Varady v. Kemend in Deva, endlich dem seither verstorbenen Münzsammler Herrn Willmy.

Zur leichteren Übersicht des archäologischen Materiales, welches die unten folgenden Notizen einbringen, stelle ich die wichtigeren Vorkommnisse nach den verschiedenen Gattungen der Monumente zusammen.

Von antiken Münzen sind einzelne, sehr seltene Stücke gefunden worden, wie der librale Semis aus der Umgebung von Zengg (Militärgrenze), das Goldstück des K. Vespasian von Sebesvar (Siebenbürgen), der Bronzemedaillon des K. Commodus von Wien und das Goldstück der Kaiserin Galeria Valeria von Visdia (Banat). Auch der Fund von mehr als 247 Silberdenaren in Ungarn, aus der Zeit von 192 bis 240 n. Chr., ist von Belang für die Geschichte des römischen Münzwesens. Zu den Verzeichnissen von Fundmünzen, die im Allgemeinen den numismatischen Charakter der betreffenden Gegenden in der Zeit der römischen Herrschaft bestimmen und deren sich in den früher veröffentlichten Beiträgen von Ens, St. Pölten, Gurkfeld, Uj-Szöny und Tersacte finden, kommen neue hinzu, so von Parenzo (Istrien), Moster di Sebenico und Citluk (Dalmatien), endlich das spärliche, aber sprechende von Zengg (Militärgrenze) mit Kupfermünzen von Amphipolis (Maked.), Korkyra und Ägypten, und das von Szóvath (Siebenbürgen) mit Tetradrachmen von Makedonien und der Insel Thasos. Von barbarischen Copien nach antiken Münzen sind die von Sapocnow (Galizien) und Kalocsa (Ungarn) zu nennen, beide nach. Goldstücken römischer Kaiser gearbeitet.

Die Münzen des Mittelalters sind durch ein sehr seltenes Goldstück von K. Karl III. von Frankreich aus Innerbraz (Vorarlberg) vertreten; von Münzen, welche der Zeit der autonomen Präge in den einzelnen Ländern der Monarchie entstammen, sind die Funde österreichischer Silberpfennige des 13., 14. und 15. Jahrhundertes von Yps und Stockerau (Unter-Österreich), von Leoben (Steiermark) und Nettolitz (Böhmen) hervorzuheben. An sie schliessen sich die Funde von Willimow (Böhmen), Oppatowitz und Augezd (Mähren) als Belege für die reiche Präge der Prager Groschen an. Ungarische Ducaten des 15. Jahrhunderts fanden sich zu Grillenberg (Unter-Österreich). Die Buntheit des Verkehres und die Versplitterung des Münzrechtes im 16. und 17. Jahrhunderte, bezeugen von Neuem die Funde von Göpfritzschlag (Unter-Österreich), Rakaus (Böhmen), Czernowitz (Mähren) und Visnyo (Ungarn).

Während von Gräbern nur einzelne römische in Wien, Inzersdorf (Unter-Österreich), Hallstatt (Ober-Österreich) und Moraitsch (Krain), von wahrscheinlich barbarischen ein Hügelgrab in Thurn (Krain), dann ein ausgedehnter Leichenacker bei Nehasic, Welmschloss und Moraves (Böhmen) und eine Urnenstätte bei Müglitz (Mihren) erwähnt werden können, ist die Abtheilung römischer Inschriftsteine reicher als in früheren Jahren. Sie sind vorzüglich der Publication von Papierabdrücken nach Inschriftsteinen, welche der am 31. October 1863 verstorbene Director des k. k. Münz- und Antiken-Cabinets Regierungsrath Joseph Ritter v. Arneth vornahm und den epigraphischen Forschungen zu verdanken, die der Gutsbesitzer Herr Karl Torma im westlichen Theile Siebenbürgens neuerdings anstellte; schon 1858 machte derselbe eine reiche Ausbeute an Inschriften im Deeserkreise (vgl. die Notizen von Also-Lendva und Also-Kosaly in Archiv, Bd. XXIX. 324 f., Separatabdruck S. 140 f.); er hat auch die letztgefundenen in Einzelschriften veröffentlicht, welche unten näher bezeichnet werden. Eben so hat in Krain eine von den Herren Petruzzi und Alphons Müllner unternommene Excursion die Auffindung von zwar schon früher zu Tage gekommenen, aber unbekannt gebliebenen Steinen zur Folge, die nebst bisher nicht publicirten (aus dem Codex Augustinus der k. k. Hofbibliothek) von den genannten Herren

theils in den Mittheilungen des historischen Vereines für Krain besprochen wurden, wie an der betreffenden Stelle angezeigt werden wird, theils direct mitgetheilt worden sind. Auf diese Weise konnten vom Laibacherboden 18, darunter viele durch Barbarennamen 1) ausgezeichnete, ferner von Thorda (Siebenbürgen) 14, von Cilli (Steiermark) 8 mitgetheilt werden, welche letztere sich vollkommen an die dortigen Inschriftenfunde von 1853 und 1859 anschliessen<sup>2</sup>). Die sieben Inschriften aus Veczel und sechs aus Vajda Hunyad sind für die Geschichte der dort stationirten Cohorte (Commagenorum) und für die Verwaltung des Legaten P. Furius Saturninus von Interesse; aus Mitrowic (Militärgrenze) stammen fünf Steine, unter denen der mit Reliefs und einer metrischen, in rohen Hexametern abgefassten Inschrift bezeichnete besonders zu nennen ist. Slatina (Militärgrenze) spendete einen Grabstein, welcher wegen seines seltsamen Inhaltes auffällt; er ist der Erinnerung an den von Räubern erschlagenen quattuorvir P. Aelius Ariortus von Dierna (Tzernetz) gewidmet. Übrigens tragen diese ebengenannten wie die der übrigen Fundorte\*) die verschiedensten Widmungen an der Stirne. Den "Diis Deabusque omnibus" ist der Treffenerstein (Krain), den "Diis Deabusque Daciarum" ein Stein von Maros-Portus (Siebenbürgen) geweiht. Auch sind hervor-

Es kommen vor die M\u00e4nnernamen: Bucio, Buco, \u00e4ntio, Oppalio, Pletor, Voltreius, Buctor, Voltario: die Frauennameu: Ennina, Moiota. Sie sind sowohl f\u00fcr sich von Interesse als auch durch ihre Verbindung mit r\u00f6mischen Namen, die auf ein sehr wichtiges Kennzeichen f\u00fcr die Verbreitung r\u00f6mischer Cultur in den Barbarengauen n\u00e4mlich auf das \u00dcbberhandnehmen r\u00f6mischer Darbarischer Mischehen hinweist. Auf siebenb\u00e4rgischen Inschriften erscheint ein Bubalo (in Karlsburg) und ein Pusinnus (in Varhely), mit dem der Puscinnius auf einem christlichen Grabornament (Fundchronik, Archiv XXIV. 270, Separatabdruck VI. 46) zusammengestellt werden kann.

Auf ihnen erscheinen die gewöhnlich an jener Fundstelle vorkommenden Widmungen: "Jovi optimo maximo" und die Namen der Procuratoren: C. Censorius Nigrinus, G. Rasinius Silo, Memmius Apollinaris und Flavius Titianus (die beiden ersten neu).

Be sind folgende: Wien und Deutsch-Altenburg (Österreich), St. Stephan bei Treffen (Krain), Trient (Tirol), Czakathurn (Ungarn), Kis-Kalán und Desmer (Siebenbürgen), St. Michael, Pochital, Titel, Slatina, Mehadia, Karansebes (Militärgrenze).

zuheben die Widmungen "Saturno Augusto" in Trient (Nr. 3, Tirol), "Lunae Augustae" in Mallence (Krain), "Fortunae Augustae" auf der Puszta Kalán (Nr. 3, Siebenbürgen), "Victoriae Augustae" in Thorda (Nr. 4, Siebenbürgen) und die einer näheren Untersuchung harrende Widmung "Belesti Aug." in St. Leonhard (Kärnten). Ferner erscheint "Apollo Pythius" mit dem "Deus bonus puer phosphorus" in Varhely (Siebenbürgen), "Liber pater" in Maros-Portus und Nándor-Válya (Siebenbürgen), "Silvanus" in Mallence (Krain), Ödenburg (Ungarn), Desmer und Veczel (Siebenbürgen); endlich sind die Votiva "genio Pagi" in Vajda-Hunyad (Siebenbürgen), "Isidi et Bubasti" in Ödenburg (Ungarn) und "Mithrae" in Maros-Portus von Wichtigkeit. Wie die meisten aus Siebenbürgen stammenden betreffen die Inschriftsteine von Czege und Thorda überwiegend die Detailgeschichte dort stationirter römischer Heeresabtheilungen. - Von Meilensteinen wurde nur ein verstümmelter aus Pösendorf (Krain), von christlichen Denkmälern gleichfalls nur eines aus Titel (Militärgrenze) bekannt, - interessant ist ein Künstlername (Cl. Saturninus) auf einem statuarischen Monumente von Nagy-Osztró (Siebenbürgen) und der "tesserarius" auf dem Wienersteine.

Unter den Metallarbeiten römischer Technik sind die Objecte in Gold und Silber aus dem Funde am neuen Opernhause in Wien, dann jene aus Ponte auf der Insel Veglia (bei Istrien) und der Ring vom Zollfelde in Kärnten anzumerken, während von Bronze kleine Figuren zerstreut am Hausstein (Ober-Österreich), in Cilli und Ponigl (Steiermark) und in Cittavecchia auf der Insel Lissa gefunden wurden. Von Geräthen sind die mit einem Fabrikstämpel versehenen Büchsen von Aquileja (Küstenland) und die augenscheinlich von Barbaren restaurirten Gefässe von Céke (Ungarn) die wichtigeren. Aus Eisen fand man eine Strigilis auf der Insel Lissa (Dalmatien).

Zu den Metallarbeiten barbarischer Technik zählen vor Allem der Goldfund von Wulzeshofen (Unter-Österreich) und von Céke (Ungarn); Golddraht-Spiralen wurden in Hallstatt (Ober-Österreich) und Zdic (Böhmen) ausgegraben. Objecte des sogenannten Bronzezeitalters lieferte das berühmte Leichenfeld am Rudolphsthurme ober Hallstatt

nicht mehr. Die grossen von 1846 bis 1862 fast mit jedem Jahre reicher und interessanter gewordenen Nachgrabungen haben es endlich erschöpft, so dass von dieser Fundstelle keine Ausbeute mehr zu erwarten steht 1). Dagegen können von einer andern, ziemlich nahen Fundstelle von Hallstatt, Objecte aus Privatbesitz mitgetheilt werden. Ausser diesen sind noch zu nennen die Kelte von Wien, Elsarn (Österreich), Ronaszek und Orosmezö (Ungarn), die Pfeilspitzen aus Wolkersdorf und Müglitz (Mähren), ferner die Geräthe einer bisher unbekannten Form aus Orosmezö (Ungarn), die Schmuckgegenstände von Vir und Zoll (Krain), Nehasic, Moraves, Welmschloss (Böhmen) und Müglitz (Mähren); unter ihnen dürfte das flache Beschlägstück in Form eines Doppelpferdchens aus Vir und der Armring mit beweglichem Verschlussglied aus Moraves die wichtigsten sein.

Arbeiten in Stein sind nur spärlich durch eine bei Birów (Galizien) gefundene Streitaxt aus Serpentin, ferner durch die Steinsarkophage und Steinurnen in Klausenburg (Siebenbürgen), Stinica (Militärgrenze) und Lissa (Dalmatien), endlich durch die Relieftafel aus Strahomer (Krain) vertreten, welche einen Delphin zum Gegenstande hat. Auch das reich ornamentirte Gesimsstück aus Cilli (Steiermark), so wie die in Hallstatt (Ober-Österreich) ausgegrabenen Trümmer eines römischen Grabmonumentes sind zu nennen.

Die Gefässe aus gebrannter Erde sind diesmal ziemlich reich vertreten; zu den römischen gehören zwar nur jene von Inzersdorf (Österreich), Ofen (Ungarn) u. s. w., die Lampen von Lissa (Dalmatien); viel reicher aber war die Ausbeute von Gefässen barbarischer Technik; die meisten lieferte Müglitz (Mähren), darunter das grösste mir bekannt gewordene. Auch Dab und Céke (Ungarn), endlich Přiborow (Galizien) haben dazu beigetragen; die auf dem äussern Burgplatze in Wien gefundenen Gefässe stammen aus dem 17. Jahrhunderte.

<sup>1)</sup> Im Ganzen wurden in der genannten Zeit 980 Gräber aufgedeckt; davon entfielen auf Beerdigungen 516, auf Leichenbrände 435, auf gemischte Bestattungsweisen 13 Fälle. Von den 5910 Fundobjecten sind 3580 aus Bronze, 555 aus Eisen, 540 aus Gold, Bernstein, Glas etc. Ausserdem fanden sich 1235 Bruchstücke von Thongefässen.

Glasgegenstände, zumeist Urnen und Fläschchen fanden sich in Wien, Laibach (Krain) und Lissa (Dalmatien); Céke in Ungarn spendete leider nur die Bruchstücke sehr interessanter Gefässe, einer fachen Schüssel von seltener Grösse und einer Schale, welche mit aus dem Glase herausgeschliffenen Ornamenten geschmückt war.

Die Heste der Fortsetzungen der "Beiträge", welche ich, im Anschlusse an die von Herrn J. G. Seidl veröffentlichten, aus den Jahren 1856 - 1862 mitgetheilt habe, ergeben eine Reihe von 466 Fundorten aus dem Umkreise der Monarchie. Es versteht sich von selbst. dass nicht von allen dieser Orte gleich wichtige Vorkommnisse verzeichnet werden konnten; allein demjenigen, welcher sich durch längere Zeit mit Beobachtung der archäologischen Funde beschäftigt, wird es nicht entgehen können, wie wichtig es ist, auch scheinbar ganz unbedeutende Funde aufzunehmen, indem der Zufall oft nach Jahren erst von demselben oder von nah gelegenen Orten neue Funde bringt, welche in Verbindung mit den früheren allmählich bis zu den Einzelheiten herab den archäologischen Charakter verschiedener Fundstellen bestimmen helfen. Ich darf unter mehreren Fällen hinweisen auf die Verzeichnisse römischer Münzen, die von verschiedenen Orten aufgestellt werden konnten, und welche obwohl im Einzelnen ohne sehr grosse Wichtigkeit, doch in ihrer Gesammtheit schon jetzt Epochen der Steigerung und der Abnahme des Verkehres und bestimmte Gesichtspunkte für den Zusammenhang desselben mit der Entwickelung des Münzwesens, mit der Ausbreitung römischer Cultur, mit der Abgrensung östlicher und westlicher (griechischer und römischer) Verkehrskreise erkennen lassen; eben so erhalten beispielsweise die Cillier- und der Treffener Stein ein eigenthümliches Licht durch die Vergleichung mit früher daselbst gefundenen Inschriften; und bekannt ist es, wie die Graberfunde, die Aufgrabung von Mauerwerken u. s. w. geeignet sind, für die schwierige Herstellung römischer Strassenzüge neue Stützpunkte gewähren.

Um aber in dieser Beziehung die Benützung der "Beiträge" leichter zu machen, schien es mir nothwendig, diesem nun vorzulegenden Hefte ein alphabetisches Verzeichniss der Fundorte anzufügen, in derselben Einrichtung, wie jenes war, welches ich im "Archiv f. K. ö. G." Bd. XXIV, S. 409. Separatabdruck VI, 185 zusammengestellt habe. Dieses umfasste die Namen aller Fundorte, von denen mein verehrter Vorgänger Herr J. G. Seidl Notizen veröffentlichte; das neu mitzutheilende enthält die Namen jener Fundorte, welche in den von mir bisher vorgenommenen drei Fortsetzungen aufgeführt werden, wie es in der Einleitung zur ersten derselben in Aussicht genommen wurde.

## I. Österreich.

#### A. Land unter der Ens.

Wien. Bei Fundamentgrabung des Galvagni'schen, jetzt Liebig'schen Hauses wurde nach Aussage des dort beschäftigten Poliers in der Tiefe von 9 bis 10' unter dem heutigen Pflaster Lehmgrund und eine Mauer 5 bis 6' dick aus Sievringer Schleifstein in Bruchsteinen aufgedeckt. Ziegel mit dem Stämpel der Leg. X. P. F. und Leg. XIII. P. F., welche dabei gefunden wurden, kamen in Privatbesitz.

(Herr Em. v. Graffenried.)

Wien. 1862, Jänner. Bei den Erdaushebungen zum Bau der Fundamente für die neue Oper, auf dem Platze, der früher zwischen den beiden "Kärnthnerthoren" eingeschlossen war, wurden drei römische Gräber aufgefunden.

Das erste, in der Nähe des neuen Dammes, welcher aus der ehemaligen Sattlergasse führt, unter dem vorspringenden Ravelin, in einer Tiefe von ungefähr 9' entdeckt, war eines der ziemlich häufigen, mit Steinplatten ausgelegten Gräber, wie sie aus späterer Zeit vorkommen. Die Steinplatten ergaben sich als Theile älterer Bauwerke, vielleicht grösserer Grabmonumente, die an jenem Platze gestanden waren; so war die rechte Seite von einer Hängeplatte mit echt römisch profilirtem Gesimse gebildet, am Fussende lag der Ansatz zu einem Doppelbogen, an dem Stein der linken Seitenwand zeigten sich Spuren von Ornamenten; am Kopfende wurde die Wand von einem römischen laschriftstein geschlossen, der quer vorgelegt gefunden wurde, d. h. er lag mit einer Längenkante auf dem Erdboden auf. Aus späterer Zeit rührt die Deckplatte des Grabes (aus roh behauenem Stein) her. Das Grab enthielt nur ein Skelet mit noch gut erhaltenem Schädel.

Der hier als Materiale verwendete Inschriftstein 1'8" hoch, 1' breit, hat unregelmässige Brüche an den Rändern und eine oberflächlich zugearbeitete Rückseite, woraus hervorgeht, dass der Stein ursprünglich in irgend eine Wand eingelassen war. Die Buchstaben waren ursprünglich roth bemalt. Die Inschrift lautet:

D ANTO M
NVS INGE
NVS·ESSE
RARIVS
ANTONIÆ
NVBILI
C NIVGI
E FILIS·PRO
PIETAÆ·F·C ¹)

Das zweite Grab, gefunden in einer Entfernung von 4 Klafter gegen Nordosten zeigte keine Spur eines Sarges, sondern ziemlich zerstörte Gebeine im Boden liegend, und:



- 1. Eine Bügelhafte aus Bronze mit eichelförmigen Zapfen an den Enden des Bügels und der Querstange. Die Bügelhöhe beträgt 1". (Fig. 1.)
- 2. Krug, zweihenkelig, aus röthlichem, sehr fest gebrannten Thone 1' 1" hoch, wenig ausgebaucht, mit ziemlich langem und weitem Halse.
- 3. Topf, einhenkelig, aus grauem, hart gebrannten Thone 4½" hoch, mit starker Ausbauchung, kleiner Basis, und zwei ganz herumlaufenden Furchen im Randwulste. Von sauberer und präciser Ausführung. (Fig. 2.)
- 4. Thousehale, 6" Durchmesser, mit wulstigem Rand, ohne Omphalos in

der Mitte, aus grobem, mit Sand gemengten Thone.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Inschrift und den nachfolgenden Krug veröffentlichte auch J. Ritter v. Araeth in "Archäologische Analekten", Sitzb. d. kais. Akad. d. Wissenschaft., phil.-hist. Cl., XL. Bd., 331, Separatabdr. 25.

5. Glassiasche mit kugelförmigem Leib (Fig. 3.), 41/2" hoch,



3" Durchmesser, unten etwas abgeplattet, mit geradem sich nach oben etwas erweiternden Hals von 1 3/4" Länge. Das Glas ist sehr leicht, dünn, fein. An der Flasche findet sich keine Spur eines von Blasen herrührenden Zapfens.

Das dritte Grab dicht an der Sattlergasse, nahe dem ehemaligen Kirnthnerthore, 3 Klafter im gewachsenen Lehmboden, enthielt den kleinen Sarkophag eines etwa zweijährigen Kindes, aus Margaretha-Sandstein 3'lang, 1'7" breit, 1'3" hoch, mit 3" Steindicke, wohl zubehauen, mit einer giebelförmigen im Mittel 8" hohen Steinplatte fest geschlossen.

In demselben befanden sich neben fast ganz vermoderten Knochen folgende Gegenstände:

1. Kegelförmiges Anhängsel aus dünnem Goldblech, mit Schwefel gefüllt, 2" lang, mit drei geschnürten Querringen, eben so vielen gewellten

Fig. 6.

Längslinien und kleinen ovalgespitzten Figuren aus aufgelöthetem Golddraht bestehend, verziert. (Fig. 4.) Oben hat es ein breites cannelirtes Öhr, von unten ist es durch eine Goldblechscheibe geschlossen, auf welcher eine rohgearbeitete Maske und um dieselbe Verzierungen, die wie

Buchstaben aussehen, sichtbar sind.



3. Kegelförmiges Anhängsel 1"
11" lang mit cannelirtem Öhr und
mit vielen bandartigen Querringen
geschmückt, die theils cannelirt,
theils geschnürt, gekerbt oder gegittert sind (Fig. 6); in einem derselben am unteren Ende waren vier



Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 8.

Pasten oder Steinchen eingesetzt, die ausgefallen sind, in das untere Ende ist eine niccoloartige Glaspasta eingelassen.

4. Scheibenförmiges Goldanhängsel 9" im Durchmesser, von einer runden Öffnung durchbrochen, mit breitem Öhr und verziert mit geflechtartiger Filigranarbeit in geraden Zügen und kleinen Buckeln. (Fig. 7.)

schen Darstellung eines Löwen, welcher ein Reh niederreisst, 11" lang, 6" hoch, auf ein schmales oblonges Silberplättchen aufgesetzt; am Rücken des Löwen ist ein feines Öhr angebracht. Es ist

ein wahres Kleinod; "Die treffliche Zeichnung, das Leben in den Bewegungen, die Präcision der Ausführung und Grossartigkeit des kleinen, kaum einen Zoll grossen Bildwerkes sind bewunderswerth." (Fig. 8.)

5. Anhängsel von Silber, bestehend in der plasti-

6. Bronze-Medaillon von K. Commodus (180—192) v. J. 186 n. Chr. Æ 8½ (Mionnet) M COMMODVS ANTONINV SPIVS FELIX AUG BRIT, Büste mit Lorbeer und Mantel von rechts. B. PMTRPXI IMPVII | COSVPP. Der Kaiser mit dem Scepter in der vierspännigen Thensa von rechts. (Fig. 9.) Cohen III, p. 114, Nr. 402. Die Erhaltung ist vortrefflich.



7. Kupfermünzen, welche zu einer Pyramide aufgeschlichtet waren:

Sesterze Billondenar Rückseite

Die Billondenare sind alle sehr schlecht erhalten.

| Antike Münzen                                                                                                                                                                                                                               | Sesterz                      | A.        | ÆN                                     | Rückseife                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. K. Trajanus (98-117)                                                                                                                                                                                                                     | . —                          | 1         | _                                      | SENATVS POPVLVS Q VEROMANVS S C · Victo- ria mit Palme und Kranz v. rechts.                                                                                          |
| 2. Hadrian (117-138).                                                                                                                                                                                                                       | . 1 Denare                   | 1         | _                                      | Der Sesterz ist fast ganz<br>zerstört; der As zeigt auf<br>der Rückseite die<br>SALVS AVGVSTI.                                                                       |
| 3. Septim. Severus                                                                                                                                                                                                                          | . 1                          | _         |                                        | SALVTI AUGG. Salus sitzend.                                                                                                                                          |
| 4. Plautilla¹)                                                                                                                                                                                                                              | . 1                          |           |                                        | CONCORDIA AVG. ste-                                                                                                                                                  |
| 5. Aurelianus und Vabal-                                                                                                                                                                                                                    |                              | _         | 1                                      | Auf beiden Seiten Köpfe u. Titelumschrift (VABAL- LATHVS IMPR) der bei-                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                              |           |                                        | den Kaiser.  ( FEL TEMP REPARATIO  B SIS N; der Kaiser mit                                                                                                           |
| 6. Constans                                                                                                                                                                                                                                 | . –                          |           | 1                                      | dem Labarum, zwei Krieger; im Felde ein Stern.                                                                                                                       |
| 7. Constantinus II                                                                                                                                                                                                                          | . –                          | _         | 1                                      | CAESSN, unten SATSA.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                              |           |                                        | ( 0.12001.) 22000 0110010                                                                                                                                            |
| Moderne Münsen                                                                                                                                                                                                                              | Groschen<br>(Silber)         | -         | Kreuser<br>(Kupfer)                    | Bemerkung                                                                                                                                                            |
| 8. Kaiser Ferdinand III.                                                                                                                                                                                                                    | (Silber)                     | -         |                                        | Bemerkung  Bemerkung  Bemerkung  Bemerkung  Bemerkung                                                                                                                |
| 8. Kaiser Ferdinand III.<br>(1637-1657)<br>9. Kaiser Leopold I.?                                                                                                                                                                            | (Silber)                     | (Silber)  |                                        | Bemerkung  B MO·NO·ARG·TESCH.  Der schlesische Adler, zu beiden Seiten A ~ L.                                                                                        |
| 8. Kaiser Ferdinand III.<br>(1637-1657)<br>9. Kaiser Leopold I. ?<br>(1657-1705)                                                                                                                                                            | (Silber)                     | (Silber)  |                                        | Bemerkung  B. MO·NO·ARG·TESCH.  Der schlesische Adler, zu                                                                                                            |
| 8. Kaiser Ferdinand III.<br>(1637-1657)<br>9. Kaiser Leopold I. ?<br>(1657-1705)<br>10. Kaiser Joseph I.<br>(1705-1711)                                                                                                                     | (Silber) . — . 1             | (Silber)  |                                        | Bemerkung  Bemerkung  Bemerkung  Bemerkung  Bemerkung  Loop Ander, zu beiden Seiten A ~ L.  V. J. ? vorne unten                                                      |
| 8. Kaiser Ferdinand III. (1637-1657) 9. Kaiser Leopold I. ? (1657-1705) 10. Kaiser Joseph I. (1705-1711) 11. Kaiserin Maria Theresi                                                                                                         | (Silber) . — . 1             | (Silber)  | —————————————————————————————————————— | Bemerkung  P. MO·NO·ARG·TESCH.  Der schlesische Adler, zu beiden Seiten R ~ L.  V. J. ? vorne unten  (G:R)  Poltursk, P-H   1710.                                    |
| 8. Kaiser Ferdinand III. (1637-1657) 9. Kaiser Leopold I. ? (1657-1705) 10. Kaiser Joseph I. (1705-1711) 11. Kaiserin Maria Theresi (1740-1780) 12. Salzburg. Erzbischo                                                                     | (Silber) . — . 1 . — a . — f | (Silber)  |                                        | Bemerkung  P. MO·NO·ARG·TESCH.  Der schlesische Adler, zu beiden Seiten R ~ L.  V. J. ? vorne unten (G:R)                                                            |
| 8. Kaiser Ferdinand III. (1637-1657) 9. Kaiser Leopold I. ? (1657-1705) 10. Kaiser Joseph I. (1705-1711) 11. Kaiserin Maria Theresi (1740-1780) 12. Salzburg. Erzbischo Ernest, Herzog v. Baier                                             | (Silber) . — . 1 . — a . — f | (Silber)  | —————————————————————————————————————— | Bemerkung  P. MO·NO·ARG·TESCH.  Der schlesische Adler, nu beiden Seiten R ~ L.  V. J. ? vorne unten  (G:R)  Polturak, P-H   1710.  V. J. 176?                        |
| 8. Kaiser Ferdinand III.  (1637-1657)  9. Kaiser Leopold I. ?  (1657-1705)  10. Kaiser Joseph I.  (1705-1711)  11. Kaiserin Maria Theresi  (1740-1780)  12. Salzburg. Erzbischo  Ernest, Herzog v. Baier  (1540-1554)  Wolfgang Dietrich v. | (Silber) . — . 1 . — a . — f | 1 — 1 — 1 | —————————————————————————————————————— | Bemerkung  B MO·NO·ARG·TESCH.  Der schlesische Adler, zu beiden Seiten R ~ L.  V. J. ? vorne unten (G:R)  Polturak, P-H   1710.  V. J. 176?  Einseitig. Drei Wappen. |
| 8. Kaiser Ferdinand III. (1637-1657) 9. Kaiser Leopold I. ? (1657-1705) 10. Kaiser Joseph I. (1705-1711) 11. Kaiserin Maria Theresi (1740-1780) 12. Salzburg. Erzbischo Ernest, Herzog v. Baier (1540-1554)                                 | (Silber) 1 a of              | 1 — 1 —   | —————————————————————————————————————— | Bemerkung  P. MO·NO·ARG·TESCH.  Der schlesische Adler, nu beiden Seiten R ~ L.  V. J. ? vorne unten  (G:R)  Polturak, P-H   1710.  V. J. 176?                        |

<sup>1)</sup> Wurde mir gütigst mitgetheilt vom Herrn kais. Rathe Camesina.

Bemerkung

MONETA NOVA ARGEN TBA, Adler. V. J. 1668. Darunt, einer m. LVD XIIII D · G · FR · E · NAV · REX. Brustbild v. rechts. R gekröute vierfache Lilie, Umschrift IOHANN WEIDIN-GERS · RECHTT : Ein anderer von Ludwig XV. verwischt, auf der Br 3 vertieft eingeschlagen. Der dritte endlich zeigt Lilienornamente, PReichsapfel in mehrfachem ausgeschweiftem Rahmen, an der Randschrift Striche (|||||). Ganz verschliffen.

16. Unbestimmbar. . . . . — 1 -

Fig. 10.

Wien (März 1863). — Bei der Aufgrabung des Grundes für das Gebäude der Versicherungsanstalt "Anker" nächst der Elisabethbrücke wurde in der Tiefe von 6 Klaftern ein Kelt aus Bronze gefunden, mit Schaftrohr und abgebrochenem Öhre. Er ist 3" 7" lang an der Schneide 1" 10" breit, die Durchmesser des Schaftloches 1" 3" und 1". Die Arbeit ist schwerfällig und stumpf. (Fig. 10.)

Das Fundobject kam kaufweise in das k. k. Münz- und Antikencabinet.

lnzersderf bei Wien (November 1862). Beim Abräumen der Erdfiguren zur Gewinnung des Thones

für die Ziegelerzeugung auf der Wienerberger-Ziegelfabrik Section I, in der sogenannten "schwarzen Loch-Gestätte" wurden unweit der Stelle, wo schon früher Römergräber aufgefunden worden, neuerdings 4' unter der Oberfläche folgende Objecte zu Tage gefördert:

- 1. As von Kaiser Hadrian 117 138, vom Roste bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
- 2. Æ 3. Constans 333 337. B Fel. temp. reparatio. Soldat einen Barbaren aus seiner Hütte zerrend, neben dieser ein Baum. Sehr terwischt.
- 3. Thonge fass 7" hoch, 3" 3" Durchmesser der Mündung, 3" Durchmesser am Boden und 51/2" Durchmesser der grössten AusArchiv. XXXIII. 1.

bauchung; der Rand um die Mündung dick, oben mit Kreislinien geschmückt, von rothem Thon, gedreht und im Ofen
gebrannt; um dasselbe lagen zerstreute Knochenstücke.



- 5. Thongefäss von gewöhnlicher Form,  $2^{1}/4^{"}$  hoch,  $2^{"}$  grösster Durchmesser, der Durchmesser der Mündung 1"3", der Bodenfläche 1"2", von röthlichem Thon; in demselben lagen ein stark verrostetes Eisenstäbchen  $2^{1}/2^{"}$  lang, oben breiter als unten, einem Nagel ähnlich, dann vier kleine Bruchstücke eines Fläschchen von weissem Milchglas, das mit unregelmässigen, blasenartigen weissen Punkten übersäet ist, ferner das Bruchstück eines Schmuckgegenstandes aus Bronze (einer Hafte?), endlich ein Stück verkohlten Holzes.
- 6. Zwei Lampen von Thon ganz einfacher Arbeit ohne Vorstellung und Inschrift. Bei beiden besteht der äussere Rand aus einem Ringe, der um den Dochtansatz herumläuft und an den Seiten mit Öhransätzen besetzt ist; die Füllöffnung ist in der Mitte, auf der Rückseite bildet ein Ring die Bodensläche. Die Grösse der einen beträgt 2" 3" (Durchmesser der vorderen Fläche ohne Dochtansatz), der andern 1" 11"; erstere ist vorne beschädigt.
- 7. Bruchstück eines Inschriftsteines aus stark verwittertem Stein, 16" hoch, 5½ mächtig. Die Buchstaben sind gross, mager, etwas ungleich, aber immerhin noch aus der bessern Zeit. Sie enthalten die rechte Hälfte und das Ende einer vierzeiligen Inschrift.

. . . . \ NG ≠
. . LXAF
. . \ TVE
. . . HSE

Der Besitzer der obgenannten Realität, Herr Heinrich Drasche, hatte die Güte die Fundobjecte mit einer ausführlichen Notiz des Fundes dem k. k. Münz- und Antikencabinete zu übersenden.

Insersderf (V. U. W. W.) November 1862. — Zu den Ausgrabungen der früheren Jahre kommt neuerdings die Auffindung eines Sarges zu bemerken, der aus Leithakalk gehauen 3' lang, 1' tief und mit einem einfachen Deckel versehen war. Im Innern befanden sich die Gebeine eines vollständigen Kinderskeletes. Wiener Zeitung 1862. (6. November. Nr. 256, S. 1513.)

Grillenberg (bei Pottenstein V. U. W. W.) 1863. — Bei Abschung der Mauer eines Stallgebäudes wurden von Bauern 9 Stück
garische Ducaten von König Sigismund mit dem gewöhnlichen
präge und folgenden Buchstaben (gothischen Majuskeln) und Beischen gefunden:

K — Ř, M — D, I — D, K — S, N — D, K — P, — — •, N — appenschildchen mit zwei gekreuzten Lämmern, H — Lamm von ks. Von jeder Varietät fand sich ein Stück vor, sämmtlich gut halten.

Dentsch-Altenburg (V. U. W. W.) Juli 1863. — Herr Anton idter hatte die Güte, mir die Notiz von der Aufgrabung zweier mischer Inschriftsteine mitzutheilen, welche seit geraumer Zeit zum sten Male wieder das fundreiche Gebiet des alten Carnuntum vertreten.

1. Der eine derselben von 2' 11" Höhe und 2' Breite, ein Votivein oben mit einem Giebel zwischen zwei Rosetten, trägt die Schrift:

IOM
POSVIT
RVBRIVS · MARTIA
LIS · > LEG · XV · APOL

2. Der zweite, ein Grabstein von 4'6" Höhe und 2'6" Breite it einen Sprung, welcher von rechts oben nach links unten geht und ider die Lesung eines Namens erschwert; die Inschrift lautet:

D·M
VALERIA ·
DIONYSIA ·
DOM (Bruch) VOSA
DAS II · (Bruch)
V·A·XX · (Bruch)
C·VALERI
VS·SARNV
CONIVGI
DVLCISSI
MAE FEC 1,

Pachfart (V. U. W. W.) 1864. — Unterhalb dieses Ortes wurden ei Gelegenheit eines Wehrbaues an dem Leithaufer bei der Rohrauer-

<sup>1)</sup> Die Iuschrift dürfte etwa zu lesen sein: Diis manibus. Valerine Dionysiae Domitii Vondas? filiae, vixit annos viginti (quatuor?) C. Valerius Saranus conjugi dulcimimae fecit.

Mühle (nahe der ungarischen Grenze) beim Aufhauen des gefrorenen Erdreiches 1' unter der Oberfläche mehrere Goldmünzen gefunden, von denen aber nur ein Stück an den nieder-österreichischen Landesausschuss gelangte, während von einem zweiten nur eine Beschreibung demselben mitgetheilt wurde. Der nieder-österreichische Landesausschuss theilte die Münze und die Notiz dem k. k. Münz- und Antikencabinete, erstere geschenkweise mit. Diese war ein Zecchino vom Dogen Franz Foscari von Venedig († 1457); das beschriebene Stück erwies sich als Ducate von Kaiser Sigmund als König von Ungarn (1386 — 1437).

St. Pölten 1863. Nach einer gefälligen Mittheilung des Herrn Grafen Khevenhüller wurde bei Abgrabung des Domplatzes, wobei man auf den alten Friedhof stiess, eine grosse Menge von römischen Kupfermünzen gefunden; zur Repräsentation des Fundes mögen dienen:

```
1. Aurelianus (270-275) . — —
                                                 B- ?
                                               P ROMAE AETERNAE, Tem-
 2. Probus (277-282) . . . — —
                                              ) pel, unten XXI. Q
                                              ( P- IOVI CONSERVATORI AVGG
 3. Maximinus (305-313) . —
                                              NN, im Felde B, unten SIS.
                                              f conservatori avggnn,
 4. Licinius (307-323) . . — 1
                                          - { unten TSH.
 8. Constantinus der Grosse
                                          1 { IPIOVIINVICTO, im Felde T-F, unten PARL (AREL?)
    (300-337)......
                                          Vorne neben dem Kopfe A, P
FEL TEMP REl'ARATIO, unten
A SISU.
 6. Constantius (323-361) -
                                     1
 7. Constans (333-350) . . —
                                     1
                                          - Pr Ähnlich, unten SMH.

Stier, darüber 2 Sterne, unten
( HEPALLIB?
 8. Jul. Apostata (355-363) ---
                                          F GLORIA ROMANORVM, Kai-
ser mit dem Labarum und einem
 9. Valentinianus (364-375) — —
                                              ( Gefangenen, unten T SIS C.
10. Valens (364-378) . . . — 1 { # SECVRITAS unten SM R Q S.
                                               B SECVRITAS REI PVBLICAR.
                          (Vgl. die folgende Notiz.)
```

St. Pölten (V. U. W. W.) 1863. — Der k. k. Hauptmann Herr F. Kupelwieser hatte die Güte, mir die folgenden Notizen von Funden, die in dieser Stadt gemacht wurden, nebst der Beschreibung der davon in seinen Besitz gelangten Münzen zur Benützung mitzutheilen. — Die Abgrabung des Domplatzes führte auf viele Gräber, welche alle

nach den Resten von Rosenkränzen, Kreuzen, Betpfennigen und Bildern zu urtheilen dem 17. und 18. Jahrhunderte angehören; ausser zwei Grabsteinen ohne Inschrift, von denen der eine mit einem Kelch, der andere mit einem Kreuze und einer Tuchscheere bezeichnet war (letzterer aus dem 18. Jahrhunderte), stiess man noch auf das Fundament einer achteckigen, mit Strebepfeilern versehenen Taufcapelle.

Mit den auf dem Domplatze gefundenen antiken Münzen mögen in der folgenden Tabelle zugleich jene aufgeführt werden, welche bei Demolirung der sogenannten "Quasi-Kaserne" auf dem breiten Markte zu St. Pölten ") — sie werden mit \* bezeichnet — und jene, welche auf einem Felde westlich von der Stadt gefunden worden sind; letztere wird mit \* bezeichnet.

| Kaiser  1. Antoninus Pius (138                                          | Sesterz<br>(Follis)<br>Æ 1. | Kupfer-<br>denar<br>Æ III. | Revers                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| bis 161)                                                                | 1                           | _                          | Libertas (im Titel TR·P·XVII, cos III.)                       |
| 2. Faustina senior                                                      | 1                           | _                          | Verwischt.                                                    |
| <ul><li>3. Faustina junior</li><li>4. Constantinus der Grosse</li></ul> | 1                           | _                          | Venus.                                                        |
| (306-337)                                                               | _                           | 1                          | Providentiae Augg. Lagerther.                                 |
| bis 361)                                                                | _                           | 1                          | $\mbox{ Fel. temp. reparatio, unten } \mbox{ $\Gamma$ SIS. }$ |
| 6. Julianus Apostata (355 bis 363)                                      | . 1                         | _                          | Securitas rei publ. Stier, oben<br>2 Sterne, unten • BSIANΩ   |

Bei weitem die Mehrzahl der auf dem Domplatze gefundenen (Silber-) Münzen gehören der mittleren und neueren Zeit des 15. bis 18. Jahrhunderts an; sie sind folgende:



<sup>1)</sup> Disses Gebäude gehörte ehemnis einem Kloster; bei der Altragung dessetten kam man auf Ziegel, der Form nach ohne Zweifel römischer Merkentt, jedoch ohne Stempel. Auf einem derartigen Ziegel soll sich Schrift befanden haben, allein er wurde zerbrochen und sodann unter anderes Materiale geschlichtet

| Münzherren:                                                       | Groschen<br>(ein- u.<br>mehrfack) | Siber-<br>Kraner | Pfennige<br>(meist | Kapler | Gepräge                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Ernst d. Eiserne                                               | ~~~                               | ~~~              | ()                 |        | Bindenschild in drei-                                                                                                                       |
| (†1424)                                                           | . —                               |                  | 1                  | -      | bogigem Rahmen swi-<br>schen ⊨ ? u. R., oben K.                                                                                             |
| 3. Albrecht V. (1411 bis                                          | 8                                 |                  |                    |        | Bindenschild ähnlich,<br>bei 1 St. zu beiden Sei-                                                                                           |
| 1439)                                                             | . –                               | _                | 3                  |        | ten T-L, oben A; bei 2 St. oben AL, unten S-B, die Buchstab. in den Winkeln.                                                                |
| 4. Ladislaus Posthumus                                            |                                   |                  |                    |        | Gekrönt. Bindenschild                                                                                                                       |
| (1440-1457)                                                       |                                   | _                | 1                  | _      | in dreibogigem Rahmen                                                                                                                       |
| 5. K. Maximilian I. (1493                                         | 3                                 |                  |                    |        | zwischen L-R.  Für Kärnthen v. Jahre                                                                                                        |
| bis 1519)                                                         | . —                               | _                | 1                  |        | 1517.  3 St. mit den Wappen                                                                                                                 |
| 6. K. Ferdinand I. (1556                                          | 3                                 |                  |                    |        | von Nieder- und Ober-                                                                                                                       |
| bis 1564)                                                         | . –                               | _                | 4                  | _      | osterreich, oben die Jahreszahlen 1528, 1538,                                                                                               |
| 7. K. Maximilian II. (1564                                        | ŀ                                 |                  |                    |        | 153?; — 1 St. für Schle-<br>sien v. J. 1561.                                                                                                |
| bis 1576)                                                         | . —                               | _                | 1                  | _      | FürSchlesien v.J.1369.  / a) 2 St. für das deut-                                                                                            |
| 8. K. Ferdinand II. (1618<br>bis 1637)                            | <b>3</b><br>. —                   | 3ª)              | 3 <sup>b)</sup>    |        | ache Reich v. J. 1628;<br>1 St. für Kärnthen v. J.<br>1617.<br>b) 1 St. für Österreich<br>u. Steiermark v. J. 1632;<br>2 St. mit Wappen von |
| 9. K. Leopold I. (1657<br>bis 1705)                               |                                   | _                | • 1                | _      | Burgund u. Kärnthen v.<br>J. 1624, 1625, unten M.<br>V. J. 1660.                                                                            |
| 10. K. Karl VI. (1711 bis<br>1740)<br>11. Erzh. Ferdinand in Tiro | . 1                               | _                |                    | _      | V. J. 1712 mit d bõhm.<br>Lõwen, Münzbuchstaben<br>I · A ·P.                                                                                |
| († 1595)                                                          |                                   | _                | 1                  | _      | Ohne Jahresz., f. Tirol.                                                                                                                    |
| 12. Erzh. Leopold in Tiro<br>(† 1632)                             |                                   |                  | 2                  | _      | Quadrans novus Ti-                                                                                                                          |
| 13. Erzh. Karl, in Brixen<br>(1613-1624)                          | . 1                               | _                | _                  | _      | V. J. 1618.                                                                                                                                 |
| Die Länder des Reiches vor der<br>Vereinigung.                    |                                   |                  |                    |        |                                                                                                                                             |
| 14. Kärnthen? (Friesacher Präge)                                  | . –                               | _                | i                  | _      | Gebäude mit 3 Thür-<br>men. It Umsehend. Löwe.                                                                                              |
| 15. Tirol. Meinhard IV.<br>(1258-1296)                            | . –                               | _                | 1                  |        | Solidus. Adler II Andereskreuz IN-AR-O-                                                                                                     |

| Münzherren:                  | Groschen<br>(ein- u. | Sither- | · Pfeasige<br>(mriet |        |                                                   |
|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 16. Salzburg.                | mehrlach)            | Kreuser | emoritig)            | Kupler | Gepräge                                           |
| a) Fried.Grf.v.Schaum-       | -                    |         |                      |        |                                                   |
| burg?(1489-1494)             |                      | _       | 1                    |        | S zwischen 2 Ringen.                              |
| b) Sedisvacanz (1494)        | <b>—</b>             | _       | 1                    | _      | Wappen v. Salzburg.                               |
| c) Leonh. Keutschach         |                      |         |                      |        |                                                   |
| (1495-1519)                  | . —                  |         | 2                    | _      | V. J. 1500 u. 1515.                               |
| d) Math.Lang v. Wellen-      |                      |         |                      |        |                                                   |
| burg (1519-1540)             |                      | _       | 2                    |        | V. J. 1523 u. 15??                                |
| e) Marcus Sittieus v. Ho-    |                      |         |                      |        |                                                   |
| henems(1612-1619)            | · —                  |         | 1                    |        | V. J. 1)614.                                      |
| f) Paris Grf. v. Lodron      | 1                    |         |                      |        | 1 St. verwischt; 1 St.                            |
| (1617-1653)                  | . —                  | 2       |                      | _      | ein halbes Kreuz v. J.                            |
| g) Leop. Ant. Grf.v. Fir-    | •                    |         |                      |        | ( 1624.                                           |
| mian (1727-1744).            | _                    | _       | 1                    | _      | V. J. 1742.                                       |
| 17. Ungarn. K. Béla IV.      |                      |         |                      |        |                                                   |
| (1235 - 1270) u. Ste-        | •                    |         |                      |        | ( BEX 2TE-A_COS X2S                               |
| phan V. († 1272)             | . —                  | 1       | _                    | _      | die Kinige sitzend. IF<br>SAN, TA — MARIA, III.   |
| 18. Venedig. Carlo Conta-    | •                    |         |                      |        | Maria.                                            |
| rini († 1656)                |                      | _       | _                    | 1      | Werthzeichen 12.                                  |
| Bayern.                      |                      |         |                      |        |                                                   |
| 19                           | _                    |         | 1                    | _      | Niechskopl.                                       |
| 20. Herzog Ernst (1392 bis   | 3                    |         |                      |        |                                                   |
| 1438)                        | _                    |         | 1                    | _      | V. J. 1542.                                       |
| 21. Herzog Albrecht V.       |                      |         |                      |        | Reichardier mit U. und<br>dem Tital von K. Fordi- |
| (1550-1579)                  | . 1                  |         | _                    | _      | , and I ly Beyer, Mappen                          |
| 22. Kurfürst Maximilian      |                      |         |                      |        | . J. 1569.                                        |
| (1597-1651)                  | _                    | 1       | _                    | _      | 1 . 1. 1924.                                      |
| 23. Stadt Regensburg         | _                    | 1       | _                    | _      | T. J. 1424.                                       |
| Bessen - Darmstadt.          |                      |         |                      |        |                                                   |
| 24. Landgraf Ludwig VIII.    |                      |         |                      |        | i 12 Krenemetern v. i                             |
| († 1768)                     | . 1                  | _       | _                    | _      | 1700                                              |
|                              |                      |         |                      |        | 1 1 1975, MY787                                   |
| 25. Manusfeld 1)             | 1                    |         | _                    | _      | the control of the second                         |
| ,                            | -                    |         |                      |        | 1712 GEVAG - 1-184.                               |
| 26. Schweiz. St. Gallen      |                      |         | 4                    |        | to have y                                         |
|                              |                      |         | ,                    | _      | The                                               |
| 1) Diese Minze wurde in Fran | -                    | N       | - 6                  |        |                                                   |

Diese Münze wurde im Franzische 1964 son Grissung nicht Austral in der Franz ihn erkfreibe gefanden in die Lugenste Steine.

Nach einer gefälligen Mittheilung des Conservators der k. k. Central-Commisson Herrn E. Matzenauer wurden bei der Grabung eines Canales in der Stadt St. Pölten (1861, 1862) folgende spätrömische Kaisermünzen gefunden.

|            |      | Münzherren:                     | Sog.<br>Sechziger | Æ II. | Æ N             | Rackseite                                                                                                                                   |
|------------|------|---------------------------------|-------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i.         | Kais | er Claudius (269-270)           | ) —               | 1     |                 | Bruststück. Consecratio.                                                                                                                    |
| 2.         | ,,   | Aurelianus (270-275)            | ) i               | _     |                 | Oriens Aug. Sonne zwischen<br>Gefangenen stehend, im Felde S,<br>im Abschnitte XXIQ.                                                        |
| 3.         | "    | Probus (277-282)                | . i               |       | _               | Mars Victor.                                                                                                                                |
| <b>4.</b>  | n    | Constantius Chlorus (292-306)   | . –               | 1     | _               | Virtus Augg. et Caess. nu. Der<br>Kaiser zu Pferde, einen Feind mit<br>der Lauze durchbohrend, im Ab-<br>schnitt AQ.                        |
| <b>5</b> . | ,    | Constantin der Grosse (306-337) | e<br>. —          | 1*)   | 2 <sup>b)</sup> | a) Gloria Romanorum. — b) Urbs Roma Ir auf einem Stücke die Wölfin mit den Zwillingen, auf dem andern Victoria auf dem Schiffe, unten SMKB. |

Ips (V. O. W. W. Bezirk Yps) 1862. Bei dem von der Commune Wien angeordneten Baue eines neuen Versorgungshauses stiess man in den Fundamenten des ehemaligen Franciskanerklosters, dessen vorderer Theil zu dem genannten Zwecke abgebrochen wurde, auf ein Grab, in welchem zu Füssen des Skeletes ein irdener geschlossener Topf mit kleinen Silbermünzen gefunden wurde; der Topf wurde zerbrochen, die Münzen durch die Güte des Herrn Bürgermeisters von Wien Dr. Andreas Zelinka dem k. k. Münzcabinete zur Auswahl übergeben. Herr Dr. Ed. Freiherr v. Sacken, welcher den Fund untersuchte, veröffentlichte die Ergebnisse der Prüfung in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, Aprilheft 1863, VIII. Jahrgang, S. 111 ff.

Darnach betrug die Menge der Fundmünzen etwa 6000 Stück Pfennige aus schlechtem Silber, die um 1470 verscharrt worden sein mögen; sie waren aber durch Grünspan theils einzeln ganz entstellt, theils hafteten sie zu mehreren Stücken in Klumpen fest zusammen und konnten selbst durch Anwendung starker Reinigungsmittel von dem Roste nicht befreit werden. Die kenntlichen Stücke vertheilen sich auf folgende Posten:

- I. Österreich.
- 1. Herzog Wilhelm und Albrecht um 1403. In einem Kleeblatte der österreichische Bindenschild und die Buchstaben W -- A.
- 2. Herzog Ernst der Eiserne (in der Zeit der Vormundschaft für Albrecht V. 1406 1411). In einem Kleeblatte der österreichische Wappenschild, oben E, links R, rechts N.
- 3. Herzog Albrecht V. 1411 1439. a) In einem Kleeblatte der österreichische Wappenschild, oben AL verschränkt, links B, rechts T? b) Ähnlich mit dem Wappen von Österreich ob der Enns für dieses Land.
- 4. Herzog und König Ladislaus Posthumus (1440 1457). Österreichischer Wappenschild mit L A und L R (Rex).
- 5. Friedrich als Herzog (V.), König (IV.) und Kaiser (III.) (1457—1493) in fünf Typen:
- a) Bindenschild. b) Einköpfiger Adler mit dem Bindenschild auf der Brust ohne Buchstaben. c) Österreichisches Wappen, oben F, links R, rechts I. d) ähnlich, oben FR verschränkt, rechts I, links D F I. e) ähnlich, oben H, links I, rechts S.
- 6. Erzbisthum Salzburg, einseitige Pfennige, mit dem Wappen ohne Buchstaben.
- 7. Stadt Wien 1 Stück Kreuzwappen, oberhalb W in einem Kleeblatte.

Sammtliche Pfennige sind einseitig.

- . II. Bayern. Linie Ingolstadt.
- 8. Ludwig der Bärtige 1413 1441. Lzwischen zwei Sternen. B. Der geweckte Schild auf einen grösseren damascirten aufgelegt. Linie Landshut.
  - 9. Heinrich der Reiche 1393-1450 in vier Typen:
- a) Gothisches H zwischen swei Sternen. B Bracke, hinter ihr ein Baum.
  - b) Ähnlich, statt der Sterne Ringe. B Halbe Bracke.
  - c) Aholich. B. Brackenkopf. d) Aholich. B. Hut.
  - 10. Ludwig der Reiche 1440-1479 in zwei Typen:
  - a) L zwischen zwei Ringen. B Bracke mit Baum.
  - b) L zwischen zwei Rosen. B Hut.

Linie München.

l.

11. Ernst und Wilhelm 1392-1435. EW in einem Ringe. B Mönchskopf.

- 12. Ernst und sein Sohn Albrecht vor 1438. E A in einem Kreise. B Mönchskopf.
  - 13. Albrecht 1438-1460. Gothisches A. B. Mönchskopf.
- 14. Bisthum Augsburg. Bischof Peter von Schaumburg 1441—1447. Kopf mit Infel und Pedum, links das Augsburger Stadtwappen. B B (Münzmeister Franz Besinger).
- 15. Bisthum Bamberg. Löwe, von einem Schrägbalken überzogen, einseitig.
- 16. Stadt Amberg. a) Schild mit einem Löwen und geweckter Schild zusammengeschoben, oder b) letzterer allein. Be bei a) und b) AM in gothischer Schrift.
- 17. Kleine viereckige Pfennige von sehr geringem Silbergehalt in drei Typen:
  - a) geweckter Schild. B breitendiges Kreuz.
  - b) S. B. Ankerkreuz.
  - c) Löwe. B Buchstab.

Fig. 13.

Am zahlreichsten kamen in dem Funde die Münzen Post 3 und 4, weniger zahlreich jene von Post 11, dann Post 10, am spärlichsten Post 7, 14—16 vor.

Elsarn (Bezirk Ravelsberg V. U.W. W.). Vor mehreren Jahren wurden in einem Weinberge drei Geräthe von Bronze ausgegraben, die sich als sehr lange, schmale Flachmeisel mit verschiedener Schneideform von seltenem Vorkommen darstellen. (Fig. 13.)

- 1. Die Länge beträgt 8 1/2"; die Schneide hat am oberen breiteren Ende einen Durchmesser von 1 1/2", unten ist die Breite 1/2", die Mächtigkeit, die in der Mitte am stärksten ist, beträgt an dieser Stelle 4".
- 2. Die Länge beträgt 7" 8", die grösste Breite der Schneide 1" 9", das entgegengesetzte Ende 9", grösste Mächtigkeit in der Mitte 4".
- 3. Die Länge beträgt 9" 2", die Breite der Schneide 5", die grösste Mächtigkeit 4".

Herr v. Neilreich, k. k. Oberlandesgerichtsrath, hatte die Güte, mir diese Notiz zur Benützung mitzutheilen.

Stockerau Mai 1862. In einem nahen Weingarten wurden 1600 Silbermünzen gefunden, von denen mir folgende Repräsentanten von Herra Dundalek zur Ansicht mitgetheilt wurden. Ausser einigen wenigen Stücken von Matthias Corvinus waren sämmtliche Sorten ziemlich in gleicher Zahl vertreten.

- 1. Österreichische Herzoge. Bindenschild innerhalb eines Kleeblattbogens, in demselben verschiedene Buchstaben, nämlich 3 Stück mit L R, wobei der Schild eine Krone trägt, B glatt; 1 Stück mit € 6?, ober dem Schilde H, B einköpfiger Adler links sehend, oder 1 Stück mit Ö ?, B glatt. 1 Stück ist durch Überprägung mit einem viereckigen Stämpel entstellt. 1 Stück, Schild mit Kreuz im Kleeblattbogen, die Buchstaben sind W | N T, B glatt.
- 2. 1 Stück, verwischt, auf der Vorderseite der Münze eine erhaben geprägte Raute, auf derselben S, darunter zwei gegen einandergelehnte Schilde, der Linke mit dem Habsburgischen Wappen. B glatt.
  - 3. 1 Stück. Kopf mit Bischofmütze von vorne.
- 4. 1 Stück. Schild mit dem Wappen von Ober Österreich. B glatt.
  - 5. 1 Stück Tiroler Kreuzer von Erzherzog Sigismund in Tirol.

Fie. 14.

Welkersderf (V. U. M. B. Bezirk gleichen Namens). — Bei Bauarbeiten im dortigen Schlosse wurden einige Pfeilspitzen aus Bronze gefunden; eine von denselben kam in Besitz des Herrn Eman. v. Graffenried, welcher mir dieselbe zur bildlichen Aufnahme gefälligst mittheilte. (Fig. 14.)

Die Länge beträgt 1" 10 1/2" (0 · 052 Meter), die grösste Breite an den Enden der Flügel 10"; neben dem Schaftloch ragt ein 8" (0.017 Meter) langer Dorn nach abwärts, welcher wohl nur zur Befestigung der Pfeilspitze diente.

Göpfritzschlag (Bezirk Dobersberg V. U. M. B.) 1862. Bei Vornahme einer Reparatur im Hause des

Johann Bauer daselbst Nr. 5, fand ein Maurer folgende Münzen:

|         |                                     | <b></b>   |           | ۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    | ~  | •                                     |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|----|----|---------------------------------------|
|         | er Matthias (1612 h                 |           |           | ~-                                     | ~_ | ~- | •                                     |
| 161     | 9)                                  | . —       | 1         | _                                      |    | _  | Y. J. 1612, E.R.                      |
| 2. Erzi | berreg Ferlinad in                  |           |           |                                        |    |    |                                       |
| Tire    | d († 1595)                          | . —       | 2         |                                        |    |    |                                       |
| 3. Erzi | herrog Leopold in Tire              | d         |           |                                        |    |    | _                                     |
|         | 1632)                               |           | 1         |                                        | _  |    | V. J. 1-03-2                          |
| 4. Böl  | hmen Georgi (145                    | 8         |           |                                        |    |    |                                       |
|         | bis 1471)                           | . –       | _         | _                                      | 1  |    | :                                     |
| •       | Władskas IV.                        | •         |           |                                        |    |    |                                       |
|         | (1471-1516)                         |           |           |                                        | 3  | _  |                                       |
| 5. Bra  | andenburg — An                      | -         |           |                                        |    |    |                                       |
| spa     | ch — Baireutl                       | <b>.</b>  |           |                                        |    |    |                                       |
| Geor    | rg (1527-1543) .                    | . —       | _         |                                        | 1  | _  | j V. J. 1534, m-<br>ten S.            |
| 6. Sac  | hsen. Friedr. Wi                    | <b> -</b> |           |                                        |    |    | ( 400 5.                              |
|         | helm (1562-1602                     | )         |           |                                        |    |    |                                       |
|         | und Johann                          |           | 1         | _                                      |    | _  | T. J. 1301.                           |
| 7. "    | Christian (1591 bi                  | 5         |           |                                        |    |    |                                       |
|         | 1611), Johann Ge                    | -         |           |                                        |    |    |                                       |
|         | org und August .                    | . —       | 1         |                                        |    |    | ₹. J. 1596.                           |
| 8. Pfa  | lzgrafen b. Rheit                   |           |           |                                        |    |    | •                                     |
| Otto    | Heinrich († 1559)                   | ),        |           |                                        |    |    |                                       |
| und :   | Philipp († 1548).                   | . —       | _         |                                        | 1  |    | Y. J. 1516, ma-                       |
| 9. Sala | burg. Leonhard                      |           |           |                                        |    |    | ( ces n.                              |
|         | (1495-1519)                         | . — .     | _         | _                                      | 2  | _  | Sog. Rühner v.J.<br>1511, unten L.    |
|         | Wolfgang v. Raite                   |           |           |                                        |    |    | ( 1311, union L.                      |
|         | mau (1587-1612)                     | . — -     | _         | _                                      | _  | 1  | Einseit. Pfennig.                     |
| 11. Kön | igstein. Grf. Eber                  | -         |           |                                        |    |    | •                                     |
| hard    | († 1535)                            | . — -     |           |                                        | 1  | _  | Vorse unt. Tan-<br>acasapfan. R-1521, |
| 12. Man | sfeld. Friedrich (                  | ł         |           |                                        |    |    | ( unten A.                            |
| 163     | 1),Christian (†166 <mark>6</mark> ) | )         |           |                                        |    |    | ( 昨NOM·DOM·                           |
| und l   | David (1628)                        | . — •     | _         | 1                                      |    | _  | IN HEL SE ET-S                        |
|         | ingen. Grafen Wolf                  |           |           |                                        |    |    | ( 1626. A-K.                          |
| gang    | g († 1522), Martin u                | ١.        |           |                                        |    |    | -                                     |
|         | wig                                 |           |           | _                                      | 1  | _  | V. J. 1521, un-                       |
|         | lberg. Graf Ludwig                  |           |           |                                        |    |    | •                                     |
|         | 574)                                |           | <b></b> . | _                                      | _  | 1  | V. J. 1576.<br>Pr Werthzeichen 2.     |
|         | •                                   |           |           |                                        |    |    | ( # wertazeichen Z.                   |

|                       | Baratas | Theler | Gulden | Mehrfache<br>Groosban | Pleanige | V. J. 1636. Um-<br>schrift der IP PAX<br>NOVA NVNC RE-  |
|-----------------------|---------|--------|--------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 15. Nürnberg          | . 1     | _      |        |                       | (        | NOVA NVNC RE-<br>DEAT MARS PE-<br>REAT QVAE FE-<br>ROX. |
| 16. Venedig. Republik | . —     |        | _      |                       |          | H Unt. III.v. Anddrea Griti + 1539.                     |

Wulseshefen (V. O. M. B.). Bei Brunnengrabungen fand man 3' unter der Erde folgende Bruchstücke von Goldschmuck barbarischer Technik an demselben Orte, an welchem 1846 1) eine schöne goldene Torques gefunden wurde; — diese war aber trefflicher erhalten, als die jüngst ausgegrabenen Gegenstände.

Die Bruchstücke, welche durch die gefällige Vermittlung des Herrn Professors E. Süss und des Herrn Med. Dr. Stoller an das k. k. Münz- und Antikencabinet eingesendet und von diesem angekauft wurden, sind:

Massives Arm band (Fig. 15), mit 2" (53 Millim.) Durchmesser
 mach der Breite und 21/a" (66 Millim.) nach der Länge. Es besteht aus 11/a"



(4 Millim.) starkem Golddraht, an den gegen die Enden ein dreiseitiger Stab ansetzt; in diesen sind Wellenlinien und Kerblinien geschnitten. Das Ende des Stabes bezeichnet ein Knopf, der aus zwei, mit feinem Golddraht und Kugeln begrenzten Gliedern besteht. Das andere Ende, welches neu abgebrochen, zugleich mit dem Funde eingesendet wurde, ist dem an dem Ringe noch

befindlichen vollkommen ähnlich; doch fehlt ein Theil des Stabes, so dass sich aus den Bruchstücken das Armband nicht mehr ganz herstellen lässt.

Die Stücke wiegen 1927/23 Ducaten (69.2 Grammes).

2. Kette aus feinem vierfach geflochtenem Draht von Blassgold. Von derselben gelangte in das k. k. Cabinet ein 3½" (92 Millim.) langes Stück, an welchem Tropfen geschmolzenen Silbers und Kupfers haften, und ein zweites 2" 9" (72 Millim.) langes mit dem Schluss-

<sup>1)</sup> Vgl. Arneth, "Die antiken Gold- und Silbermonumente des k. k. Münz- und Antikencabinetes" pag. 40, Nr. 277 und J. G. Seidl, "Beiträge zu einer Chronik der archäelog. Funde in der österr. Monarchie in A. Schmidl's "Österr. Blütter für Literatur und Kunst", 1846. — Separatabdruck S, 12.

stück der Kette (Fig. 16), welches 8' (16 Millim.) lang ist, aus

einem Tropfen von dünnem Goldbleche besteht, der mit sehr feinem, zweisisch gestochtenem Golddrahte umsponnen ist; oben und unten setzt an den Tropfen ein Goldblecheylinder an, welcher mit einem oder zwei goldenen Wulsten besteckt ist; der untere hat eine runde Öffnung, in welche wahrscheinlich das gegentheilige schliessende Glied der Kette eingehängt wer-

den konnte. Das Gewicht dieser Bruchstücke der Kette beträgt 621/32 Ducaten (23.3 Grammen).

3. Endstück einer Nadel (?) aus Blassgold 1" 4"

(34 Millim.) hoch, (Fig. 17), aus einem ähnlichen Tropfen von feinem 15:6. 17. Goldblech bestehend, wie der eben genannte an dem Sehlussglied der Kette ist. An dem oberen Ende befinden sich zwei kleine Wülstchen aus Golddraht übereinander, auf denen vier Kugeln, jede mit vier kleineren Kügelchen besetzt, angebracht sind; unten schliesst ein Goldblecheylinder an, welcher nach abwärts sich verjüngt und mit fünf Längestreifen aus sehr fei-

4. Bruchstück eines Ohrgehänges aus gutem Gold, bestehend in einem Umgang starken Golddrahtes, der an dem einen Ende mit einem schwächeren Golddraht umwickelt ist. Die beiden Enden sind neu abgebrochen.

nem geflochtenem Golddraht besetzt ist.

8. Fingerring aus Gold (Fig. 18), ganz glatt, die äussere Seite etwas convex, der Durchmesser beträgt 8" (13 Millim.), die Fig. 18.
Breite 3" (6 Millim.). Das Gewicht 24/32 Ducaten (7.50 Grammen).

6. Drei Bruchstücke eines flachen Tellers aus Silber, das etwa 3½" (92 Millim.) im Durchmesser gehalten haben mochte. Auf der unteren Fläche hatte es einen massiven Rand und eine denselben begleitende eingegrabene Linie. Das Silber ist stark oxydirt und dick.

7. Ausserdem fanden sich noch mehrere Stücke und Klumpen von geschmolzenem Silber und von Bronze, ein Zeichen, dass ein hoher Grad von Hitze den Schmuck in jenen Zustand brachte, in welchem er gefunden wurde; bemerkenswerth ist, dass ein solcher Silberklumpen mit Eisen vermengt ist; auf demselben befanden sich einige abgetrennte Glieder der Kette (Post 2).

## B. Land ob der Enns.

Hausstein (Mühlkreis) 1854—1858. Als Nachtrag zu den in den genannten Jahren gemachten Funden im Donaustrudel und Wirbel (Fundehronik im Archiv für K. ö. G. XXIV, 240 f., Seperatabdruck [1856—1858], S. 16 f.) mögen hier noch folgende in Privatbesitz übergegangene Gegenstände aus Bronze erwähnt werden, deren Mittheilung ich der Güte des Musterzeichners Herrn Fisch bach verdanke:

1. Bronzefigürchen, Amor darstellend, 3" 4" (88 Millim.) hoch, von roher Arbeit, mit hochaufgethürmtem Haarputz, auf welchem der Ansatz der Lotosblume (?) bemerkbar ist. Die Stellung ist die ge-

Fig. 19.

wöhnliche tänzelnde 1), mit rechtem Standbein und rückgebeugtem Oberleib; in der erhobenen Rechten hielt die Figur einen nun verlorenen Zweig (?), die Linke hält sie vor sich hin, als hätte sie dieselbe auf eine Keule gestützt. Eigenthümlich ist die Binde, welche unter den gebrochenen Flügeln um den Leib geht, und zu beiden Seiten abstehende gleichfalls gebrochene Kleiderfalten zeigt. (Fig. 19.)

Die Figur ist, wie alle Gegenstände dieses Fundes, schlecht erhalten.

2. Zwei Fragmente von Sicheln aus Bronze, gewöhnlicher Art, oberhalb der

Handhabe mit einem Zapfen versehen. An der äusseren Krümmung läuft ein Wulst hin, die Handhabe ist von zwei solchen umsäumt und mit einer Rippe versehen. Der Krümmungsdurchmesser beträgt 2 1/2".

Die Bruchstücke sind etwas verschliffen.

3. Fragment einer Schwert- oder Dolchklinge, 3" 4" (88 Millim.) lang, gegen das eine Ende sich verjüngend von 9 zu 7" (19 — 13 Millim.), stark verschliffen und umgebogen.

<sup>1)</sup> Sehr wahrscheinlich stand das Figürchen auf der (Welt-) Kugel nach einem beliehten und häufig vorkommenden Motive.

4. Messerklinge mit Angel, ganz flach, sehr dünn, 4" (108 Millim.) lang, 7" (15 Millim.) grösste Breite der Klinge. (Fig. 20.)



- 5. Ring aus Bronzedraht, gegen die Enden verjüngt, 1" 7" (42 Millim.) Durchmesser im Lichten; der Ring ist nicht ganz geschlossen, jedoch sind die Enden einander ganz genähert. An der äusseren Fläche ist der Ring in der Mitte, gegen die beiden Enden, und an den Stellen vor den Enden mit kurzen Reihen gerader eingefeilter Striche geschmückt.
- 6. Fragment eines Beschlägstückes aus sehr dünnem Bronzeblech, in dem einen Winkel desselben ein Loch, auf der innern Seite mit einer Reihe von kleinen Kreislinien mit angezeigten Mittelpunkten Fig. 21. ornamentirt.



- 7. Stück einer Gürtelschnalle aus Bronze 1" 5" (36 Millim.) lang, mit einem Mittelloch in der Scheibe und zwei ausgebrochenen zu beiden Seiten unterhalb des Hakens. (Fig. 21.)
- 8. Stift aus Bronze, flach, mit rechtwinkeligem Öhr, welches so wie die untere Spitze neu gebrochen ist, in der jetzigen Gestalt 3" 1" (81 Millim.) lang. (Fig. 22.)

Fig. 22.

- 9. Nagel aus Eisen mit vierseitigem Kopf, neu.
- 10. 3 Stücke rohen unverarbeiteten Erzes.

Wels (Hausruckkreis) 1864. — Bei Gelegenheit von Kellergrabungen im Hause eines Brauers daselbst wurde eine Bronzestatuette gefunden, eine Minerva darstellend, die aus dem Grunde hier erwähnt werden möge, weil sie sicher ein Nachguss aus dem 16. Jahrhundert ist; in der erhobenen Rechten hält sie den Speer aufgestützt, die Linke senkt sie auf den Rand des Schildes. Vor Allem verrathen die neue Arbeit das fast kindliche Gesicht mit den stumpfen Zügen, die gang unverstandene Nachbildung des Faltenwurfes im Chiton und Hymatis

und der Mangel jeglicher Ciselirung. Das k. k. Münz- und Antikeneibinet verdankt der Gefälligkeit des schon genannten Herrn Fischbach einen Gipsabguss des Fundobjectes. Es ist in kurzer Zeit das dritte nicht echte Fundobject, das mir bekannt geworden ist.

Hallstatt (Hausruckkreis, Bezirk Ischl) 1858, 1859. - Nachdem man schon 1830 im Echernthale (dem Thale des Waldbaches zwischen dem Hirlaz- und dem Salzberge), nahe bei dem zu Hallstatt gehörigen Hause des Johann Höll, auf dessen Wiesengrunde ein Brunnen gegraben wurde, das cannelirte Fragment eines marmornen Denkmales gefunden hatte, subventionirte die kais. Akademie der Wissenschaften in den genannten Jahren Nachgrabungen in demselben Wiesengrunde, welche der verdiente Bergmeister Herr Georg Ramsauer anregte und selbst lektete, um ein Resultat darüber zu erlangen, ob das dort vermuthete Monument bestimmt römisch und dessen Aufgrabung mit Vorkommnissen begleitet wäre, wie sie seit Jahren in einer Höhe von 1086' über der genannten Fundstelle am Rudolphsthurme bemerkt werden konnten. Nach den genauen Fundberichten des Herrn Ramsauer hat der Director des k. k. Münz- und Antikencabinetes Herr Regierungsrath J. R. v. Arneth die Resultate der Nachgrabungen in seinen "Archäologischen Analekten" (Sitzgsber. d. phil.-hist. Classe der kais. Akademie d. W., Bd. XL., S. 697 f.) besprochen.

Die Aufgrabungen führten in der Tiefe von 3-4' auf ein System rechtwinkelig sich schneidender Mauern, deren Zusammenhang aus



- 23 ersichtlich wird. In derselben bezeichnen die voll ausgezogenen 1 (1, 1, 1) die im December 1858 aufgegrabenen, die halb genen (2, 2, 2) die anfangs 1859 mittelst unterirdischer Gra-

bungen verfolgten Mauern, und die mit Punkten bezeichneten Linien jene Mauern, deren Existenz nach einzelnen Anzeichen noch unter der Erde vermuthet wird. Die Aufgrabung der Letzteren unterblieb, da der Grundbesitzer J. Höll, dessen Haus in vorstehendem Plane mit H bezeichnet ist, sich weigerte, auch gegen Entschädigung seinen Wiesengrund, der reichlich mit Obstbäumen besetzt ist, weiter durchforschen zu lassen.

Die Mauern sind zu wenig hoch, um die Öffnungen der einzelnen ziemlich grossen Räume in einander bestimmen und auf den Zweck des Gebäudes schliessen zu können. Dagegen ist der Fund zweier Gräber von Interesse, welche dabei zum Vorschein kamen. Neben dem neuerlich gegrabenen Brunnen (g im vorstehenden Plane) befindet sich in dem nächsten gegen das Wohnhaus gerichteten Winkel der alten Mauern der Schacht eines alten aufgelassenen Brunnens von 12' Tiefe, der in dem Plane zur Vereinfachung der Zeichnung nicht angedeudet worden ist. Eine Klafter davon entfernt fand man einen Raum (a) von 5 Quadratschuh und 5' Tiefe, umgeben von 1' mächtigen Mauern, die nach Herrn Ramsaumer's Zeichnungen aus Bruchsteinen bestanden. Dies Mauerwerk, bis auf den Boden mit kleinen Steinen und Schotter angefüllt, zeigte auf der Fläche des Bodens eine 2" mächtige Kohlenlage, gemischt mit verbrannten Knochen und folgenden Gegenständen:

Fig. 24.

Fig. 25.

- 1. Flasche aus weissem Glas, etwa 6" hoch, zertrümmert, in Fig. 24 dargestellt nach der sichern Zusammensetzung der einzelnen Trümmer. Geschmückt war sie mit mehreren um den Hals und den Bauch laufenden Ringen. Dabei lag noch ein Stück geschmolzenen Glascs, mehrfach verkrümmt, mit einem dicken und einem dünnen Ende.
- 2. 14 convexe runde Plättchen aus Glaspasta, in Gestalt von Knöpfen, von je 6" Durchmesser. Von ihnen waren 3 von weisser, 4 von schwarzer und 7 von röthlichbrauner Farbe.
  - 3. Topf aus Thon (Fig. 25), an geschlossenem Feuer rothgebrannt und gedreht,  $3^{1}/_{8}^{"}$  hoch und an der Mündung  $2^{1}/_{2}^{"}$  im Durchmesser haltend.
    - 4. Bruchstücke einer Nadel aus Bronze.

Ausserhalb des ummauerten Viereckes, gegen den alten Brunnen hin, war Johann Höll schon im Jahre 1830 auf einen Stein gerathen, welcher 7' 6" lang, 3' breit und 2' 6" stark war; auf

1

ler obern Fläche zeigt er eine rechteckige Vertiefung eingehauen, von Länge, 1' Tiefe und Breite. Auf demselben lagen mehrere Trümmer iner Platte von weissem Marmor aus St. Nicola in der Sölkerscharte n Steiermark, die vermuthlich mit Inschrift versehen war. Der Grundeigenthümer liess den grossen Stein und die Trümmer des Inschriftsteines in kleinere Theile zersprengen und verwenden. (Demungeachtet ist der grösste Stein in dem vorstehenden Plane unter d angegeben.) Hart an dem Platze, an welchem derselbe lag, fand Herr Ramsauer einen zweiten (dd) mit derselben Vertiefung und einem Fragmente des früher zerschlagenen Inschriftsteines. Dasselbe, 91/2" lang und 7" hoch, enthält die rechte obere Ecke des Steines, umgeben von einem Rahmen. und den Anfang der Inschrift, von welchem nur der erste ganz im Winkel stehende Buchstabe T gelesen werden kann; er ist gross und schön. Ferner wurde der alte Brunnen abgegraben, wobei man noch folgende Trümmer des römischen Grabmonumentes fand, welches hier gestanden hatte:

- 5. Ein Gesimse, in mehrere Fragmente aus einander gedrückt (c), aus Stäben und Hohlkehlen gebildet von  $4^{1}/_{3}$ ' Länge, obenhin mit 2 kleinen Zapfenlöchern versehen, in welche ursprünglich
- 6. ein Giebel (b) eingepasst war, von 4' Länge und 1' 8" Höhe, wie das oben erwähnte Gesimmsstück aus weissem Marmor von St. Nicola; geschmückt war der Giebel mit Reliefs 1), die der Arbeit nach in die Mitte des 3. Jahrhundertes n. Chr. gesetzt werden können. Die Darstellungen enthalten in der Mitte des Giebels ein Medaillon, umrahmt von einem mehrmals unterbundenen Lorbeerkranze (?), der vielfach abgestossen ist. Innerhalb desselben befindet sich das Brustbild einer Frau mit anliegendem gewellten Haarputz, wie er seit Kaiserin Julia Domna erscheint, und bekleidet mit einem bis über die Schultern reichenden Kleide mit langen Ärmeln; der Faltenbruch ist lebendig, aber etwas hart und flüchtig gearbeitet. Der Hals ist mit einem Reifen geschmückt. In der linken an die Brust gelegten Hand hält die Gestalt einen Vogel, einer Taube ähnlich, mit dem Zeigefinger der Rechten deutet sie auf den Kopf desselben. Die Gesichtszüge sind verwetzt.

In den beiden Winkeln des Giebels sind gleichfalls Reliefs angebracht, die von grossem Interesse sind; zur rechten Seite des Brustbildes sind Felsen angedeutet, auf denen eine mädchenhafte Gestalt

<sup>1)</sup> Vgl. die Tafel in der oben erwähnten Abhandlung von Regierungsrath v. Arnoth.

hingestreckt liegt, vom Beschauer abgewendet; der Leib ist grösstentheils entblösst, nur um die Füsse vom Schenkel abwärts ist ein Gewand geschlagen; den rechten Ellenbogen stützt sie auf das Gestein und legt in die rechte Hand, etwas umsehend, den Kopf, so dass auch das Gesicht im Profil sichtbar wird. ¹) Im andern Winkel sieht man die gewöhnliche Vorstellung des Todesgenius als Knaben, welcher sich mit beiden Armen auf die umgekehrte Fackel stützt und den Kopf zur Seite neigt, neben ihm sind noch der Köcher und der Bogen, in ziemlich schwerfälliger Arbeit ersichtlich gemacht.

Offenbar schloss der Giebel, wie dies häufig genug vorkommt, die Inschrifttafel von oben ab, die übrigen noch hie und da in nächster Nähe der Fundstelle gefundenen Fragmente aus Marmor, an denea Cannelirungen vorkamen, mögen zur Ausschmückung des Pidestales gehört haben, welches nach der Giebelhöhe und der muthmasslichen Höhe des Inschriftsteines von etwa 6' mindestens 9' Höhe gehabt haben dürfte. Die Reliefs des Giebels ersetzen uns gewissermassen die leider verstörte Inschrift, welche wohl nichts anderes als die persönlichen Verhältnisse der hier begrabenen, etwa als Braut verstorbenen Frau enthalten haben dürften. Das ganze Grabmonument, dessen Theile im vorhergehenden aufgeführt wurden, war, nach der geringen Ausarbeitung der Rückseite zu schliessen, in eine Mauer eingelassen.

7. Wieder an einer andern Stelle des Gemaches, bei e, 4' tief in aufgeschwemmtem Erdreich, wurde eine Bronzemünze (Sesterz Æ 1) von K. Antoninus Pius mit dem (B) Tiberis aufgefunden, nach

der Angabe der Titelumschrift aus dem Jahre
143 n. Chr. stammend.

8. Endlich wurde bei ee ein Frauenkopf, von gleichem Materiale wie der Giebel, in ziemlich guter Arbeit ausgegraben, mit regelmässigen Zügen, das Haupthaar in Zöpfen um die Stirne gelegt und mit einem breiten Bande festgehalten (Fig. 26), er ist 1' hoch.

Rings um diesen Kopf fanden sich, wie Herr Ramsauer berichtete, an 600 Bruchstücke aus Marmor, wahrscheinlich einem

<sup>1)</sup> Ganz annehmbar dürfte die Deutung der Figur auf eine Bergnymphe sein, welch auch v. Arneth (a. a. O. S. 710, Separatubdruck S. 16) folgt.

aweiten Grabmonumente angehörend, in welchem der eben aufgeführte Portraitkopf vielleicht in einer Nische angebracht war.

9. Endlich stiess man bei Fortsetzung der Ausgrabungen auf ein zweites in derselben eigenthümlichen Weise ummauertes Grab (f), wie das aufangs gefundene (bei a) war. Es enthielt abermals verbrannte Knochen, Kohlen, Geschirrtrümmer und eine Bronzemünze (As, Æll) von K. Domitianus mit verschliffener Rückseite (Fortunae Augusti). Sie stammt vom Jahre 90 oder 91.

Weiter konnten die Nachforschungen aus den oben angedeuteten Gründen vorläufig nicht fortgesetzt werden; aber auch in dieser Beschränkung haben sie ein wichtiges und unumstössliches Resultat geliefert, nämlich den Nachweis für eine Ansiedlung der Römer im Echernthale, die durch längere Zeit und sicher noch im 3. Jahrhundert n. Chr. hier bestanden und mindestens einige angesehene, vermögliche Leute beherbergt haben muss. Auch die Arbeit eines wenn nicht ausgezeichneten, doch immerhin fertigen Künstlers römischer Ausbildung ist zu Tage gekommen, und an sie lassen sich manche Folgerungen für die Geschichte des abgelegenen Thales zur Zeit der Römerherrschaft ziehen.

Die kaiserl. Akademie trat die Fundobjecte an das k. k. Münz- und Antikencabinet ab, in dessen Sammlungen sie eingereiht wurden.



Fig. 27.

Hallstatt (Hausruckkreis, Bezirk Ischl). — Unter jenen Gegenständen, welche oberhalb des Leichenfeldes am Rudolphsthurme gefunden wurden und vielleicht durch Verschleppung in die Hände von Händlern gelangten, kamen einige in den Besitz des Herrn E. v. Graffenried, welcher die Güte hatte, sie mir zur Beschreibung und Abbildung zu überlassen; ich veröffentliche sie hier zur Vervollständigung der noch zu gewärtigenden Publication dieser Funde nach den im k. k. Antikencabinete befindlichen Objecten.

1. Schmuckgegenstand, bestehend aus zwei Bronzeblechscheiben, welche gegen die Mitte zu eine herausgetriebene Wölbung zeigen, an den Rändern aber zusammengepasst und mit Löchern versehen waren, in denen ursprünglich 13 doppelte Klapperbleche (vgl. Fig. 27) an Kettchen eingehängt waren (jetzt sind nur mehr 8 übrig). Die Scheiben, welche einen Durchmesser von 2" 4" haben, sind mit



einem herausgetriebenen kreuzähnlichen Ornament versehen, in dessen Winkeln Verzierungen aus mehreren mit dem Bunzen ausgeschlagenen



2. Kelt (Fig. 29) mit Schaftlappen, 2" 2" lang, an der Schneide 11" breit, von zierlicher Arbeit.

Fig. 32.

- 3. Knotiger Ring, 1" 5" im Durchmesser, mit eigenthümlich gebildeten Enden (Fig. 30); an diesem Ringe hing, wohl nur zufällig, ein anderes glattes Bronzeringelchen von 7" Durchmesser.
- 4. Bügelhafte von sehr zierlicher Arbeit, 2" 1" lang mit 9" Bügelhöhe; der Rücken des Bügels und die Dornhülse ist mit gravirten Linien geschmückt (Fig. 31).
- 5. Armband, 2" 3" und 2" in den Längen- und Breitendurchmessern; der Reif ist platt, 7" hoch und von Aussen mit eingravirten Linien geschmückt; die Öffnung des Ringes beträgt 4"".
- 6. Bruchstück einer altgebrochenen Spirale aus Bronzedraht, der gegen das innere Ende an Mächtigkeit abnimmt.
- 7. Kleiner Ring, 10" Durchmesser, mit übereinander gehenden Enden, schnurförmig gedreht.
- 8. Ring aus Bernstein, beinahe 5" stark, 1" 6" im Durchmesser, zierlich gedreht.

Vahrnbach (Innkreis, Bezirk Schärding). - Auf österreichischem Gebiete wurde unter einem Felsenstücke im Wellensande an der Innleithen unterhalb Vahrnbach (auf österreichischem) und oberhalb Neuburg (auf bairischem Ufer) eine Lanzenspitze (Fig. 33 in





Drittelgrösse) gefunden, 9" 9" hoch, 1" 7" grösste Breite des Blattes, mit zwei eingravirten Randstrichen geschmückt, unterhalb des Blattes mit zwei Nietenlöchern versehen. Durchmesser des Schaftes 10", derselbe ist auf einer Seite durch ein grosses eingebrochenes Loch beschädigt. Der Finder wetzte stellenweise die Patina weg, in der Meinung, dass das Metall Gold sei.

Das Fundobject besindet sich im Besitze des Herrn J. Donabauer, k. k. Bezirkskanzellisten zu Schärding, welcher es dem k. k. Münz- und Antikencabinete zur Einsicht mittheilte, mit einem Schreiben, dem die Fundnotiz entnommen ist.

## II. Steiermark.

Leeben (Brucker Kreis, Bezirk Leoben). — Nach einer gefälligen Mittheilung des k. k. Genie-Corps-Hauptmanns Herrn F. Kupelwieser wurden vor mehreren Jahren in der Nähe des genannten Ortes mehrere Silberpfennige des 13. Jahrhundertes gefunden, von welchen folgende in den Besitz des Genannten gelangt sind: 1)

- 1. Einköpfiger links sehender Adler (Fig. 34).
- Einköfiger Adler, links sehend, mit aufgehobenem linken Flügel.
   B. Innerhalb eines Kreises einzelne Spuren eines Kopfes, von vorne gesehen (Fig. 35).
- 3. Zweifüssiges Thier mit Menschenkopf, Mütze und Fischschwanz, von rechts 2). By Undeutlich.
- 4. Stern mit neun Strahlen, darüber eine Krone mit zwei Flügeln (?).

   B. Spuren einer Thiergestalt (Löwe). (König Ottokar II. [?] † 1278.)
  (Fig. 36.)
- 5. Gekrönter einköpfiger Adler, rechts sehend. B. Undeutlich, wie es scheint, ein Thier in einem Kranz von Blumen (Fig. 37).
- 6. Einköpfiger gekrönter (?) Adler mit dem Bindenschild (?) auf der Brust, rechts sehend. B Spuren einer Umschrift, in der Mitte eines Ringes ein A (Albrecht [?] † 1308). (Fig. 38.)
- 7. Löwe, springend, von rechts; darüber der Bindenschild. B. Undeutlich. Löwe? (König Ottokar II. [?] † 1278). (Fig. 39.)
- 8. Gekröntes Brustbild von vorne, in reicher Kleidung, in der Rechten das Scepter (Lilienstab), in der Linken den Reichsapfel (?) mit dem Kreuze. B. Zwei Thiere (Greife?) mit gekreuzten Köpfen. (König Ottokar II. [?] † 1278). (Fig. 40.)
  - 9. Schreitender Löwe (?) von links. Einseitig. (Fig. 41.)

Die Abbildungen in Fig. 34-42 sind nach den Zeichnungen des Herrn F. Kupelwieser angefertigt.

<sup>3)</sup> Vergl. Fund v. Sár-Sz.-Mihály in den Beiträgen zu einer Chronik d. arch. Fund Archiv XXIX, S. 291 (Separatabdr. S. 107), Fig. 36.

- 10. Dabei befanden sich zwei Denare von Herzog Wilhelm (†1406) und Albrecht IV. († 1404) und zwei Denare von Herzog Albrecht V. (†1439) von Habsburg; endlich
- 11. Ein Denar von Landshut (?). Bairischer Rautenschild. B Bracke vor einem Baum. (Fig. 42.)

Rettenbach bei Windischgrätz (Bezirk Windischgrätz, Kreis Marburg) 1862. — Bei Bearbeitung eines Feldes stiess man auf die Überreste eines römischen Hypocaustum, worüber der Bericht aus den Protocollen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhal-



tung der Baudenkmale in der österreichischen Wochenschrift 1863, I, S. 94, mitgetheilt wurde. Die Mauerüberreste, 1' unter der Oberfläche befindlich und etwa 3' hoch, bildeten ein nahezu gleichseitiges Viereck von etwa 10° Länge (für jede Seite), welches durch Zwischenmauern in ein grösseres gleichseitiges Gemach und mehrere kleinere Kammern von 1° Länge und 4' Breite getheilt war; übrigens konnte man auch ausserhalb dieser Räume die Hauptmauer und mehrere im rechten Winkel anstehende Seitenmauern weiter verfolgen. Innerhalb des Viereckes besieden sich paarweise ausgestellte Säulchen von 9" Höhe, aus Sand-

stein roh zugehauen, und zwar sowohl von der Innenseite der Mauer, als auch von einander in Abständen von 3'; sie scheinen obenhin mit Platten bedeckt gewesen zu sein; bis jetzt fand man, obwohl das Viereck noch nicht ganz aufgedeckt ist, über 100 solcher Säulen. — Die Aussenseite der Mauer des Viereckes war nach einzelnen Spuren roth bemalt und mit weissen Streifen versehen; ausserhalb der Mauer in einer Ecke befanden sich Scherben von irdenen Geschirren und ein wohl erhaltener Krug mit linienartigen Ornamenten am Halse.

Östlich von dem beschriebenen Vierecke wurden doppelte Mauern aus Backsteinen aufgedeckt (wohl ein Canal?) 1), die in der Höhe von 1—2' mit Platten bedeckt waren; zwischen den Mauern gewahrte man Streifen schwärzlicher Erde, die man von Knochenasche herleitet, ferner mehrere Menschenknochen und Bruchstücke irdener Gefässe. Gefässe und Backsteine, von denen die der k. k. Central-Commission vorgelegten in das k. k. Münz- und Antikencabinet gelangten, sind entschieden römische; ein Stämpel fand sich an ihnen nicht.

Cilli (Marburger Kreis, Bezirk Cilli), Juni 1861. — Beim Baue des jetzigen Gebäudes der k. k. Bezirkshauptmannschaft stiess man vor 30 Jahren auf zwei Säulen von 9 — 10' Länge und etwa 4' Durchmesser; auf einer andern Seite des Gebäudes fand man 1861 eine kleine Bronzestatuette (vergl. die folgende Notiz) und einige Gebälkstücke aus Marmor, so wie Inschriftsteine.



Das wichtigste der ersteren, ein Gesimsstück von 3' 5" Länge, 1' 5" Höhe, 1' 9" Tiefe, zeigt zunächst eine mit Blattkyma ausgelegte Hohlkehle (Profil Fig. 43 a), dann cannelirte, oben mit zwei Perlenschnüren besetzte Consolen b, darunter die gewöhnlichen Glieder

römischer Gesimse, einen Stab mit Zahnschnitt c und einen Ablauf mit Eierstab d. — Ein anderes, augenscheinlich aus viel späterer Zeit herrührendes Bruchstück eines Grabdenkmales von 3'6" Höhe, zeigt an dem Gesimse ein rohes, wohl einen Eierstab vorstellendes Ornament,

<sup>2)</sup> Leider wurde die Grösse des Zwischenraumes zwischen beiden Mauern ab angegeben. Vergl. übrigens weiter unten die Notiz über das Bad in Dernevo S.

darunter einen Perlenstab; auf der Fläche des Steines besinden sich Pfeiler en relief mit steisem, dem corinthischen ähnlichen Capitäl. Die Hauptseite (jetzt 1' 4" breit) ist gebrochen und zeigt innerhalb einer nischenförmigen Vertiefung zwischen zwei runden Säulchen von ähnlicher Ornamentirung wie an jenen Pfeilern ein Brustbild, dessen Gesicht ganz zerstört ist; die Falten des bis an den Hals reichenden Gewandes sind steif.

Die mitgefundenen Inschriftsteine sind in sehr schlechtem Zustande. Der eine, ein viereckiger Pfeiler, in der jetzigen Gestalt 3'5" hoch, 1'5" breit, übrigens ganz glatt, trägt in schönen Charakteren die Inschrift:

Der zweite, eine Tafel, jetzt 3'6" breit und 3'hoch, ist oben und an der linken Seite mit einem Rahmen von 6" Breite versehen, welcher Gewinde trägt. Der rechte Theil der Inschrift ist mit dem entsprechenden Theile des Rahmens ganz zerstört; der linke, welcher das Ende der aus neun Zeilen bestehenden Inschrift trägt. ist besser erhalten, obwohl auch hier die Schrift kaum zu entzissern sein dürste. Sie lautet nach Herrn Dirmhirn's Zeichnung:

Cilli (Bezirk Cilli, Kreis Marburg) 1861. Sommer. — In der Nähe der "deutschen", ehemals "Minoritenkirche", fand ein Maurer beim Canalgraben eine Figur aus Bronze, welche durch Vermittlung des Herrn Dechants Anton Schuscha von Tüffer in das Antikencabinet des Joanneums zu Graz gelangte.

Das interessante Fundobject, welches Herr Dr. Richard Knabl in 12. Hefte der Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark (1863) S. 41 f. und Taf. 1 (vergl. die darnach gezeichnete Fig. 44) publicirt, stellt eine thronende Frauengestalt von später, aber nicht barbarischer Arbeit vor; der Kopf derselben ist mit einem derben Diadem bekrönt, auf dessen abgestumpften Zinken schwere Kugeln sitzen. Die Gewänder bestehen aus einer klein gefältelten, bis an die





Knöchel reichenden Stola und einem darüber geworsenen Oberkleide aus schwererem Stosse, der vorne zwei mit wulstigen Säumen bezeichnete Ausschnitte zeigt, durch welche die von der Stola bedeckten Füsse vom Knie abwärts bis zum Saume des Oberkleides sichtbar werden. Die Füsse sind mit Schuhen bekleidet. Auf dem Schoosse hält sie mit der Rechten Früchte — der Herausgeber nennt sie eine Traube, nach der Abbildung möchte man versucht sein, in dem allerdings undeutlichen Symbole ein Füllhorn zu erkennen — welches sie mit der

inken unterstützt. Gesichtszüge und Haarputz sind durchaus individuell nd legen die Deutung der Figur auf ein allegorisches Porträt aus der eit um 250 n. Chr. nahe 1); auch die Bekleidung der Füsse mit schuhen stimmt damit überein 2).

Der mit Seitenlehnen versehene Thronsessel ruht auf vier Pfeilern, deren Kanten ihrer Höhe nach von Kerbschnitten unterbrochen werden. Die vorderen tragen massive Pinienzapfen, die hinteren sind höher und von rohen Capitälen abgeschlossen, auf welcher eine den Kopf der Figur umgebende halbbogenförmige Nische aufsitzt. Figur und Thronsessel stehen auf einem hohlen, vorne abgerundeten Sockel, welcher unten und hinten offen ist; da ausserdem die hinteren Ränder nach auswärts aufgebogen sind, erhellt, dass der Sockel dazu diente, das Object über einem Zapfen zu befestigen, nicht aber dass er einen Bestandtheil des Thronsessels selbst gebildet habe.

Die Grösse des Objectes wird ohne Sockel auf  $4\frac{1}{2}$ " (12 Centim.) Höhe und  $2\frac{1}{2}$ " (6.5 Centim.) Breite angegeben; der Sockel misst an der Rückseite  $2\frac{1}{2}$ " (6.5 Centim.) und 3" 4" (nahe 9 Centim.) in die Breite und Tiefe.

Die Technik zeigt neben steisen meist geradlinigen und einfachen Gewandfalten die eigenthümliche Anwendung von seinen Kerben an den Randlinien, die daher wie Schnürchen aussehen; so am untern Rande des Diadems und der Stola, dann der Umsäumung der Ausschnitte im Oberkleide über den Knieen, endlich an den Längslinien des Sockels. Das Ergebniss der vom Assistent Herrn Otto Eichler in Gratz ausgeführten chemischen Analyse der Bronze an der vorstehenden Figur wird nicht näher mitgetheilt, doch scheint sie einen Zusatz von Zink verrathen zu haben.

Cilli (Marburger Kreis, Bezirk Cilli) 1863. Bei Aufgrabungen für Pundamentbauten fand man in der Gratzer Vorstadt im Garten des Herrn Stallner längs der Wand der Hafnerwerkstätte des Herrn Sack-

<sup>1)</sup> Herr Dr. Knabl hält die Figur für die Stadtgottheit von Celeja und stellt die Gründe dafür a. a. O. S. 47 und 48 kurz zusammen.

<sup>8)</sup> Aus der auf Taf. I mitgetheilten Seitenansicht, im Vergleich mit der zweiten Abbildung der Figur von vorne auf derselben Tafel, glaube ich entnehmen zu können, dass aus dem Diademe ein Schleier über das Hinterbaupt herabfällt, welcher über die beiden Achseln sich nach vorne schwingt, — ein Umstand, der, wenn er sich bestätigt, einen neuen Anhaltspunkt zur Deutung der Figur geben würde.

schegg¹), also an derselben Stelle, an welcher 1853, 1854 und 1859 über 25 Inschriftsteine (die aus den letzteren Jahren fast alle mit der Widmung "Jovi Optimo Maximo") zu Tage kamen²), neuerdings fünf Inschriftsteine, gleichfalls sämmtlich Iovi optimo maximo gewidmet; es sind folgende³):

1. Ara mit Hohlkehlen und Gesimse 3' 5" hoch, Schriftsläche 1' 2" breit.

Auf dem Gesimse:
PRO S AVGG·N·N·
Auf der Schriftfiche:
1·O·M·E CELs
SANCT
C·LICINIVS
BELLICIANVS
B-F·LEG·II·ITA
P·F·PROSE·
ET SVIS
V·S·L·M
GENTIANO·E·BASSO·COS
IDIB\*)

2. Ara, der Ablauf des Kranzleisten mit einem Blattkyma geschmückt, 3' 1" hoch, die Schriftsläche 1' 22/4" breit; an den Seitenslächen sind in Relief auf der einen eine Schale, auf der andera ein Opferkrug mit zierlicher Cannelure gearbeitet.

I·O·M
M·VLPIVS
CRESCENS B
C CENSORINIGRI
PROC·AVG
V·S·L·M

<sup>1)</sup> Vergl. den Grundplan des Fundortes in J. Arneth: "Die neuesten archäologischen Funde in Cilli". Sitzungeber. der k. Akad. d. Wissensch. phil.-hist. Cl. XXXII, S. 573, Separatabdruck (1860) S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. a. a. O. und Beiträge zur Chronik d. archäol. Funde 1859 — 1861, im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, Bd. XXIX, 8. 230, Separatabdrack S. 46 f.

<sup>8)</sup> Die Inschriften und Beschreibung der Steine sind entnommen den von Herra E. Dirmhirn, technischen Lehrer in Cilli, an die k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale eingesendeten sorgfältigen Zeichnungen.

<sup>4)</sup> V. J. 215 n. Chr. Der Monat ist auf dem Steine nicht angegeben.

3. Ara, die Ecken des Aufsatzes mit Rosetten geschmückt, 3' 1' och, Schriftsläche 1' 1/2" breit, mit schmalen Kranzleisten und Hohlehlen oberhalb und unterhalb der Schrift.

I·O·M
L·MESSIVS
FRONTINVS
B·CCF(aic)NSORI
NIG F I (sic)
PRO
AVG 1)

4. Ara mit Aufsatz und doppelten Gliedern am Capital und an der Basis, 2' 1" hoch, Schriftstäche 1' breit.

I·O·M SVRVS·B· MEMMI APOLL PROC·AVG V·S·L·M

5. Ara mit einfacher Gliederung, 1' 6 1/2" hoch, Schriftsläche i" breit.

I·O·M LVCILLIVS FINITVS BFL TITANI (sic)·PR·AVG V·S·L·M

6. Ara, mit Aufsatz und einfacher Gliederung, 2'3" hoch, Schriftiche 1' breit.

I·O·M
A'GVSTANVS
B·G·RASINI
SILONIS·PRŒ·A'G
V·S·L·M

In der Grundmauer der Hafnerwerkstätte befindet sich ein sehr höner Inschriftstein eingemauert, gegen dessen Herausnahme jedoch Besitzer Protest einlegte, so dass er nicht gelesen werden konnte.

Im Hofraume des Stallner'schen Gebäudes und theilweise im ten soll man auf Pflastersteine von polygoner Gestalt, etwa 1' lang

Auf der Schriftstäche findet sich ein durch die Namen senkrecht abwärtslausender Sprung.

und 1' breit, gestossen sein. Sowohl dieses als auch die oben angeführten Inschriststeine lagen so wie sämmtliche bisher gefundenen Mosaikböden in einer Tiefe von 5-6' unter der Erdoberstäche 1).

Ponigi (Kreis Marburg, Bezirk Cilli) 1855. - Auf dem Grunde des Grafen Joseph v. Trautmannsdorf wurde in einem Grabe eine Thonlampe gefunden von roher Arbeit, die Füllöfnung in der Mitte, umgeben von einem vierfachen Kranze von Buckeln, der Dochtansatz kurz, Handhabe massiv; auf der Rückseite ein Ring. innerhalb desselben eine vertiefte Linie, welche dem Durchmesser folgt. Grösse 21/2".

In der Nähe desselben Ortes fand ein Bauer die roh gearbeitete Bronzefigur eines stehenden Gottes (Sol?) mit Strahlenkrone, in der ausgestreckten Rechten eine Schale haltend, 2" 7" hoch. (Fig. 45.) (Herr Em. v. Graffenried.)

<sup>1)</sup> Nach einer Bemerkung des Herrn Dirmhirn befindet sich über dem Niveau des alten Celeja eine mächtige Schichte von Schotter des Flüsschens Sann, theilweise 6', theilweise 4-5' both. Dieselbe ist von einer 1' dicken, von einem Brande geschwärzten Schichte durchzogen. Mit dieser ungeheueren Schotterablagerung lässt sich die Sage verbinden, dass im oberen Sannthale ein See sein Becken durchbrochen und das ganze untere Sannthal überschwemmt habe. Herr Dirmhirn leitet auch die Bildung der zerrissenen Felsen bei der sog. Nadel von diesem Durchbruche ab. - Bezüglich der zuletzt aufgefundenen Mosaikböden (im Derean'schen Garten) ist der eigenthümliche Umstand zu bemerken, dass mas durch den ganzen Garten allenthalhen im Sannschotter, und zwar in der Richtung der Wasserströmung Mosaikstifte findet; Herr Dirmhirn erklärt ihn daraus, dass der Mosaikboden, dem sie angehörten, in dem höheren Stockwerke eines Gebäudes gewesen, von dem Wasser gehoben und zerrissen worden sei.

## III. Kärnthen.

Zollfeld (Klagenfurter Kreis und Bezirk). Auf den Ruinen des alten Vireunum wurde unter anderm ein römischer Frauenring gefunden, welcher in alter Fassung aus Gold einen Niccolo trägt, in dem ein liegender Hase geschnitten ist, der von links gesehen an einer Rübe nagt. Die Durchmesser des ovalen Ringes betragen im Lichten 6" und 8".

Fig. 46. Das Gewicht beträgt 411/32 Ducaten. (Fig. 46.)



Die Form der Fassung ist aus der nebenstehenden Figur ersichtlich. Se. Excellenz der Präsident der k. k. Central-Commission Herr Freiherr v. Czörnig theilte den Ring dem Herrn Regierungsrathe Ritter v. Arneth zur Ansicht mit.

Vergl. die Notiz des Herrn Dr. Ed. Freiherrn v. Sacken in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 8. Jahrgang, 1863, Seite 23.

St. Leenhard am Loibl (Klagenfurter Kreis). In den Mittheilungen des histor. Vereines für Krain 1863, November, S. 88, wird über die Entzifferung 1) eines von Eichhorn unrichtig gelesenen Inschriftsteines berichtet, welche Herrn Alphons Müllner gelang. Der Stein lautet:

BELESTI 2) · AVG
T · TAPPONIVS 2)
MACRINVS
i IVLIA · SEXTI
CARA · CVM · SV
V · S · L · M

## IV. Krain.

Bezüglich der Inschriftsteine des Herzogthumes Krain muss vorerst erwähnt werden, dass das Mitglied des historischen Vereines für Krain, Herr Alphons Müllner, von den wichtigsten aus diesem Lande

Beiträge zur älteren Geschichte und Topographie Kärnthens (1817).
 Sammlung,
 So. 26, wo die erste Zeile fehlt.

<sup>2)</sup> Es ist bestimmt Belesti und nicht wie einige wollten, Celesti zu lesen.

<sup>3)</sup> Titus Apponius.

bisher bekannt gewordenen Inschriftsteinen (162 an Zahl) eine ühersichtliche Zusammenstellung machte, in welcher Fundort, gegenwärtiger Standort, die in den Inschriften genannten Eigennamen, Gottheiten, Orte, Militärabtheilungen, die Ornamente, dann das Materiale und besondere Vorkommnisse tabellarisch neben einander gestellt, erscheinen. Die fleissige Arbeit findet sich in den Mittheilungen des genannten Vereines 1863 (November), S. 77—83.

Laibach 1863. — Nach einer gefälligen Auskunft des Rechtscandidaten Hrn. Lusch in fand man in nächster Umgebung bei zufälligen Grabungen mehrere Silberpfennige der Friesacher Präge von gleichem Gepräge, aber aus drei verschiedenen Stämpeln, die mit einer noch nicht beobachteten Sorgfalt und Sauberkeit gearbeitet waren. Die Vorderseite enthielt neben der gewöhnlichen Umschrift das Brustbild des Bischofs von vorne mit Mitra, Stab und Buch. Die Brzeigt die zweithürmige Kirche, die Dächer gestrichelt, über dem Giebel ein Kreuz auf einer Kugel; in der Façade sind zwei runde Fenster und ein Thor sichtbar.

Laibach (Krain, Bezirk gleichen Namens). Von Ausgrabungen theils auf "dem deutschen Grunde", theils beim Bau des Hauses zum "weissen Kreuz" nahe der Eisenbahn, rühren folgende Objecte her, welche der Stadtzimmermeister Herr Anton Guajz dem krainerischen Museum in Laibach übergab:

- 1. Drei Flaschen und zwei Urnen aus Glas.
- 2. Zwei "Thränenfläschehen" von Glas, beschädigt.
- 3. Schale von Thon, fein ausgearbeitet, mit Eindrücken versehen (cannelirt?).
  - 4. Drei "kannenförmige Gefässe" aus Thon.
- 5. Topf aus Thon mit Muschelschalen und zwei Münzen von Kaiser Trajanus (98-117).
  - 6. Zwei Armbänder (Bronze?).
- 7. Huseisen und Lanzenspitzen (vom "deutschen Grund"). (Drittes Jahreshest des Vereines des Krainer Landesmuseums, 1°4
  - S 243.)

Laibach (Krain, Bezirk gleichen Namens). — Sowohl in dem thhause der deutschen Herren als auch in der Nähe der Stadt in dem en Friedhofe an der rechten Seite des Chores, befinden sich nach dex Augustinus (in der k. k. Hofbibliothek) mehrere bisher von den igraphikern nicht erwähnte Inschriftsteine, auf welche mich der k. k. ofessor Herr Petruzzi aufmerksam zu machen die Güte hatte, nach seen Copien ich sie hier mitzutheilen im Stande bin.

1. "In curia Teutonicorum". Länglich viereckiger Stein mit den 'orten:

VTAMVR FELICES

scheint nichts daran zu fehlen.

2. Ebenda.

C · CALVIO PRISCO SECVNDAE MATRI

3. Ebenda. Theil eines viereckigen, nach seiner Diagonale gebrohenen Steines.

> LVCIVS SEVERI CONIVGI VIVS FE

4. "Ad St. Petrum prope Laybacum in coemeterio a parte dextra chori".

L·VALERIVS
L·L·HILA·IVS
AN·LX
VIVOS (sic) FE·E
SIBI·ET·SVIS
L·M QQ·V·P
XVI¹)

<sup>\*</sup>Herr Petruzzi liest hier wohl ganz mit Recht: "locus Monumenti quoque verma pedes sedecim"; vgl. Orelli 4501, 4502.

Freudenthal (unweit Ober-Laibach, Bezirk Laibach). Zufolg selben Quelle führt Codex Augustinus folgende bisher nicht ver lichte Inschrift an:

D·M·
P·AELIO·PRIMO
VIXIT·AN·XXXX
P·AELIVS·PRIMIANVS
ET P·)·AEL·PR

Fig. 47.



· Igg (Kreis und Bezir bach) 1863. — Von nicht cirten Denkmälern theilten Müllner gefälligst die Zeieiner Steintafel mit, welche Aussenwand der Kirche deingemauert ist. Sie ist 4 hoch und 2' breit und zeig in Relief gearbeiteten Delp aufwärts gekehrtem Schwiflossen eigenthümlich sunterhalb sind Wellen an tet. (Fig. 47.) 2)

Igg (Kreis und Bezin bach). Codex Augustinu nach der schon genannten folgende, anderwärts noc mitgetheilte Steine.

1. Ohne nähere Anga Fundortes:

TERCIO · VI ET SECVNDIO VoLTARoNS F · O · N · LX

<sup>1)</sup> Das seltsame Vorkommen von ganz gleichen Vornamen bei drei Gliedern selben Familie würde Verdacht erregen, wenn nicht bekannt wäre, dass &a pach Autopsie und nur sehr sorgfältig gearbeitet habe.

<sup>3)</sup> Herr Prof. Petruzzi kennt von Laibach 24 Steine, auf welchen 2 kommen; die in den Inschriften derselben erscheinenden Namen als Beobachtung berbarisch; vergl. weiter unten bei Igg Nr. 8.

2. "Ad pedes altaris in ecclesia St. Ursulae":

OPPALIONI · F
AE . . . CONIVGI Æ
. . . . SIBI V·F·Æ
VIBIO·F

3. Bei St. Georg (nahe bei Igg) in der Capelle:

S. LVIA 1) VI 2) · P SI . . 2) Œ VOLTA F · OA' · XX

4. "In limine sacelli ejusdem":

5. Grabstein mit einem Leisten am Kopfe:

Im Leisten:
VOLTREI BV
Auf der Fläche:
CTORIS · FI · O
E ENINNAE
CO SVAE VIV
S· VICTOR E
RITO F · T

Diese von Schönleben aus dem Codex Augustinus fehlerhaft tgetheilte Inschrift — er setzt irrthümlich an die Spitze den Namen TONIVS aus dem Fragmente einer Inschrift, welches Augustinus z vorher aufführt — hat auf beiden Seiten Embleme, nämlich Alatra und darunter fliegende Tauben.

Silvia oder Salvia.

Viva.

Sibi.

Verwischt.

Dazu müssen aus Igg die in den Mittheilungen des historischen Vereines für Krain 1863, S. 65 mitgetheilten Inschriften erwähnt werden:

6. An der St. Georgskirche oberhalb lgg:

D .
SABINVS \ ALI . .
VIVS · k · S · E CIVD
ERTIA · INTHR · θ · A · LXX ¹)

7. An der Michaelskirche: a) Inschriftstein, 1 1/2 hoch, 1 3" breit, mit Sockel und Gesimse, die Schriftsläche von einem Rahmen umgeben, an der einen freien Seitensläche eine zweihenkelige Vase. Inschrift:

a) QVARTO · EB
ONICI · F · VIVS
FECIT · SB · E · CO
MXIM · OSEI
F · .

b) An der Hinterseite der Kirche ein Stein mit der Inschrift:

MAXIMVS
BVIONIS IO
VI · F · SIBI
A LX ET CON
RVSTICA

c) Ebenda ein Fragment mit der Inschrift:

FVE VIONI XXBM FNICOI COF · O

(Vgl. Müllner a. a. O., S. 67.)

8. Bei Staje in der Nähe von Igg findet sich in dem Naturselsen eingehauen zwischen Delphinen die Inschrift:

PLETOR LAEPIVS
VIVS FECIT SIBI ET
MOIOTAE VXOR
P·NO·θ·ANN·L
....F RVSŤCVS θ

(Vgl. Mülluer a. a. O., S. 65.)

<sup>1)</sup> D. M. Sabinus Valerius (?) vivus fecit (?) sibi et conjugi? Tertiae . . . .

St. Jehaun bei Igg an der Tomišelj (1863). — Hr. Alphons Müllner hatte die Güte, mir die folgende Notiz über einen Inschriftstein mitzutheilen, welchen derselbe an der Kirchenschwelle eingemauert fand. Der Stein ist 3'6" hoch, 1'11" breit und mit einem oben gebrochenen Giebel geschmückt, in dessen seitlichen Winkeln Delphine en relief angebracht sind, während das in der Mitte des Giebels angebrachte Relief verwetzt ist. Die Inschrift lautet:

TERTIVS · EPPONS
BOI PRAIF · VI · F · S · E
COI · PVSIIE · SE · A · XX

XX

(Vgl. Müllner a. a. O., S. 67.)

Strahemer bei Igg (Kreis und Bezirk Laibach) 1863. — Auf dem an Inschriften so reichen Iggerboden fanden die Herren Professor Petruzzi und A. Müllner bei Gelegenheit einer archäologischen Excursion mehrere Inschriftsteine, deren Copie der erstere der genanten Herren mir freundlichst mitgetheilt hat; es sind folgende:

1. Grabstein mit Gesims, die Schriftsläche von zwei Pfeilern mit flüchtigen Capitälen (aus Akanthosblättern) begrenzt. Die Inschrift lautet:

D M S
VRSINVS BV
TONIS E MAX
IMA OVINTI F
VIVI F SIBI E F
BVTONIS OAXVII

2. Grabstein mit der Inschrift: •

BVCO · TERTI · F  $\Theta$  · N · LXV · TE TERT IA · SABIN · F · COI VX ·  $\Theta N$  [v · P · V · F v]

3. Grabstein, sehr verwittert, mit der Inschrift:

BVCIONI · IRMI F · O
A' Z · BVCcA VAKENTIS
F VMPOS V+ SIBI È
OIVGE · SVO
MAXIMA · FOA'XXX
CII VS

<sup>1)</sup> Nach der Abschrift von Herrn Müllner las dieser den Namen in der dritten Zeile SARIN und das Alter in der vierten Zeile IV, was aber zu dem ihres Gatten nicht passt und überhaupt unmöglich ist. Daher lässt sich vermuthen, dass, wie es nuch anderwärts vorkommt, statt IV LV (35) zu lesen sei.

Leiligenkreus bei Sonegg in der Nähe von Igg (Kreis und Laibach) 1863. Zufolge der genannten Quelle befindet sich der folgender Grabstein eingemauert, dessen Lesung aber sowelle den geringen Grad seiner Erhaltung, als durch den Umstand ernist, dass er nahe am Boden angebracht ist; die Inschrift lautet;

SEXTO · SZVE 9! 1)
F · O AN · XXXXV
ETTIVN
COIVCI
ONI ON
E W. F AN XXIV

Unter-Gamling (Bezirk Stein), am linken Saveuser, in det St. Martin, unter dem Grosskahlenberge. 1863. Die Herren Pet und Müllner fanden auf ihrer schon erwähnten Excursion in tigen Kirche folgenden wichtigen Inschriftstein eingemauert. De ist 3'8" hoch, 1'10½" breit und hat im oberen Theile einen in dessen Mitte ein Kranz en relief gearbeitet erscheint; in den keln ausserhalb des Giebels je ein abwärts gekehrter Delphin, Schriftsläche ist von zwei runden Säulen mit verkümmerten Akantapitälen eingesasst. Die Inschrift lautet:

D·M
L·CAESERNINO
PRIMITIVO
IIII V·EI·DEC·COL·FAB
FT OLLIAE PIMILLAE
CONIVG·EIVS
LEG EX TESTAMENT·EOR
DEC·ITI COLL·FABR²)
VTI·ROSAS CARNAR³)
DVCANT·\*CC
C CAESERNIVS
PRIMITIV OS
PARENTIB

(Vgl. Müllner a. a. O., S. ?

<sup>1)</sup> Müllner a. s. O. S. 66 sah in der ersten Zeile SEVERO und in der lete VSEN . . . . AVXXIV.

<sup>2)</sup> in der Umgegend findet man bei tiefergehenden Grabungen noch Schlacken.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Carnaria. Vergl. Forcellinis. v. Herr Prof. Petruzzi bezieht den am 1. Juni zu feiernde Fest der Carna oder Carnea (nach Ovid 6, festum Carnae, und liest hier "Carnariis".

Meraitsch (Krain, Bezirk Treffen), Frühjahr 1860. In der Nähe dieses Ortes liegt ein Steinbruch an jener Stelle, an welcher von der Moraitscher Strasse der Weg in die Gobniker Weinberge abzweigt. Bei Umlegung der Strasse von Schloss Thurn nach Littai grub man aus jenem Steinbruche Felsen zum Strassenbaue ab, und stiess dabei im oberen Theile des Steinbruches auf ein ausgemauertes Grabgewölbe von 5' 8" Länge, gleicher Breite und 2' 6" Höhe; die Mauer hatte eine Dicke von 1' 4", der Estrich von 3", die Unterlagsmauer von 9". Ein Gerippe, welches in dem Grabe lag, trug an den Armknochen Ringe, die dem Landesmuseum eingeschickt wurden. Andere dabei gefundene Objecte waren verschleppt worden und nicht mehr aufzutreiben. Im unteren Theile des Grabhügels fand man viele durcheinander liegende Menschenknochen.

(Bericht des Herrn Wilhelm Urbas in den Mitth. des histor. Vereines für Krain 1860, S. 87.)

Heraitsch (Krain, Bezirk Treffen), Frühling 1860. Herr Coopentor Sajoviz liess zwischen dem genannten Orte und Heiligenkreuz



in Roje in einem Hügel, in dem man schon früher zwei menschliche Gerippe gefunden haben soll, und der zum grösseren Theile aus Sand-



cin besteht, nachgraben. Bei diesem Anlasse fand man in demselben Le Vertiefung ovaler Form 3' tief, 4' lang, welche

- 1. zwei Urnen enthielt, von denen eine beim Graben zerbrochen rde; die andere lag schief auf einem kleinen umgestürzten Topf;
  - 2. ein Messer zum Theil noch mit dem Hefte aus Bein versehen . 48);
  - 3. das halbe Gebiss eines Pferdezaumes (Fig. 49) und vier Glieder Kette (Fig. 50); endlich

- 4. Andere Gegenstände zusammengeballt und verwittert 1).
- 5. Nach einer Handzeichnung des Herrn W. Urbas, welche mir der löbliche Verein freimüthigst zur Copirung (Fig. 48—51) mittheilte, enthielt der Fund noch zwei Bronzehaften (Fig. 51), die in den Mittheilungen nicht erwähnt wurden.



Nicht weit von diesem Grabe stiess Herr Sajoviz auf ein Gerippe von riesigen Dimensionen und auf Trümmer einer (Thon-) Schale.

(Mittheilung des historischen Vereines für Krain 1860, S. 87.)

Moraitsch (Krain, Bezirk Treffen). Auch aus anderen Punkten der Umgebung werden a. a. O. Funde erwähnt; so soll der Schmied von Moraitsch einen Helm, einen "Säbel" und ein Schwert in der Erde gefunden haben, aus welch' letzterem er eine Säge machte; ein anderer Moraitscher fand, wie man sagt, in einem Weinberge eine kleine, mit Steinplatten ausgelegte Höhlung, und in derselben einige Münzen; endlich soll vor Jahren ein Bauer hier eine seltene Goldmünze, die er Herrn Reyer, Pächter von Ponowitsch verkaufte, gefunden haben.

Thurn (Krain, Bezirk Treffen). Frühling 1863. In einem Steinbruche in der Nähe des Schlosses veranstaltete Herr Sajoviz, Cooperator in Roje, und Herr Wilhelm Urbas, Nachgrabungen, da man dort schon früher ein Grab gefunden hatte, dessen Wölbung noch sichtbar ist. Nach der Arbeit eines halben Tages fand man etwa 5' unter der Erde eine Urne aus Thon, die beim Herausheben beschädigt wurde; um dieselbe lagen viele Trümmer, wahrscheinlich ähnlicher Gefässe; "die Form der Gefässe ist ganz die der Aschenkrüge römischer Zeit".

(Mittheilung des historischen Vereines für Krain 1860, S. 87.)

St. Stephan bei Treffen (Krain, Bezirk Treffen) 1859. Der Landmann Joseph Zoré aus dem genannten Orte lieferte an das Landesmuseum in Laibach einen in seinem Hause Nr. 2 eingemauert gewesenen Römerstein mit der Inschrift ab:

<sup>1)</sup> Daraus dürste mit Recht gefolgert werden können, dass sämmtliche Fundobjects dieses Grabes aus Eisen waren.

DIIS DEABVSQ ·
OMNIBVS GENIO
LOCI SACR · 1)
PRO SALVTE IMP · ALEXAN
DRI AVG · IVLIVS TEREN
TIVS BF · COS · LEG · X ·
GEM · SEVERIAN ·
V · S · L · M · IVLIANO
ET CRISPINO COS · PR · NON
OCTOBRES 2)

(Drittes Jahresheft des Vereines des Krainer Landesmuseums 1862, S. 248. Vgl. v. Arneth Archäolog. Analekten, Sitzb. d. kais. Akademie d. Wiss. Bd. XL, S. 333 und Hitzinger in der Zeitsch. "Novice" 1859, Nr. 21, S. 161.)

Malence bei Mokriz (Bezirk Landstrass, Krain). Herr Ingenieur-Assistent J. Lein müller publicirt in den Mittheilungen des historischen Vereines für Krain, Jahrgang 1863, Seite 97 einen Römerstein, welchen er in dem Stiegenparapete eines Bauernhauses daselbst eingemauert fand; derselbe hat die Form einer Ara, ist 2' 1½" hoch, 1'1½" breit; die Mächtigkeit war nicht zu ermessen, da der Stein eingemauert ist. Die Inschrift lautet:

LVNAE AVG SAC PRO SALV SPERATILLAE EX VOTO

Die Dimensionen der Schriftsläche sind 1' 3" Höhe, 10 1/4" Breite; vie Herr Lein müller mir schriftlich mitzutheilen die Güte hatte.

Der Stromaufseher Franz Settinger aus Čates fand ebenfalls in Malence einen ähnlichen etwas grösseren Votivstein, der folgender-

SILVANO AVG · SAC TE·L·P·M·VAL PVLENVS? V·S·L·M

<sup>1)</sup> Vgl. die Widmung "Genio loci" mit der gleichen auf einem früher dahier gefundenen Stein. Archiv IX; 135 f., Sep. III, f.

<sup>2) 6.</sup> October 224 n. Chr.

<sup>3)</sup> in dem oben angeführten Verzeichnisse von Hrn. Müller ist dieses Steines unter Nr. 152 erwähnt.

(Silvano Augusto Sacrum (et Libro Patri?) M. Valerius Pullienus, votum solvit libens merito<sup>1</sup>). Ein "L. Pullienus Pudens erseheint in dem Augurenverzeichniss in Bertoli Antichità d'Aquileja pag. 133".

Die Mittheilung dieser Inschrift verdanke ich der Gefälligkeit des Herrn Leinmüller.

Illova-Gorá (Pfarre Kopaja, Bezirk Sittich) 1862? In der Umgebung wurden 14 römische Grabstätten eröffnet, aus denen der Landmann Franz Berlan folgende Objecte in das krainische Museum übergab:

- 1. Zwei Gefässe aus Thon.
- 2. Eine Grablampe.
- 3. Ein Armband aus Bronze.

(Drittes Jahresheft des Vereines des krainischen Landesmuseums 1862, S. 243.)

Vir bei Sittich (Bezirk Sittich in Unter-Krain) 1863. Vor etwa zwei Jahren eröffnete der k. k. Oberlieutenant Herr Nettelbach bei diesem Orte fünf Hügel, welche das Aussehen sogenannter Hunengräber



hatten. Der grösste derselben umschloss eine vierseitige, mit Felsblöcken umstellte Grabesstätte, deren Grösse nicht angegeben wird. In derselben fanden sich "Opfermesser, zerbrochene Vasen, verbrannte Knochen, verkohltes Laub und einige Zähne, ferner Glasperlen und Ringe mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die etwas undeutliche Abschrift des Stromaufsehers lautet; SHVAN | AVOR PLPMVA | PVHNV? | VSII? Herr Leinmütter liest; Silvan. Aug. Sac. P. L. VA. Pulirus V. S. L. M.

puren der Textur von der anliegenden Leinwand; endlich Bruchstücke iner Vase (?) aus Blei oder Zinn. Das interessanteste Stück dieses undes ist das Fig. 52 in der Grösse des Originales dargestellte loppelpferdehen aus starkem Bronzeblech, ziemlich patinirt, vernuthlich ein Beschlägestück 1).

Pēsenderf (bei Sittich, Bezirk gleich Namen). Der k. k. Professor lerr Petruzzi, dessen Güte ich die vorstehende Notiz und Zeichnung erdanke, theilte mir auch die Copie des nachstehenden Meilensteines nit, welcher in Pösendorf bei Sittich in der Nähe von Vir aufgegraben wurde; es finden sich an diesem Orte Spuren römischer Lagerbauten, wie schon wiederholt römische Münzen und Waffen daselbst zu Tage kamen. Der Meilenstein ist schlecht erhalten und die Lesung desselben zumal nach der vorliegenden Abschrift schwierig; doch sind die Hauptpunkte, auf welche es ankommt, der Name des Kaisers, des Ortes und die Zahl der millia passuum sieher. Die Inschrift lautet:

P·AEL<sup>2</sup>)
HADRI . . . .
N·CAVINI (sic)
XXXXIIII
NOVIODVI <sup>3</sup>)

Dernovo (Krain, Bezirk Gurkfeld) 1862. Der Anrainer Matt. Kerin daselbst deckte, um Baumateriale zu gewinnen, eine Stelle der Hutweide bei dem genannten Orte nächst der Abzweigung des Weges nach Zirkle auf, und stiess dabei auf einen Theil des Unterbaues eines römischen Warmbades. Er fand nämlich "ein System von rechtwinkelig sich kreuzenden Canälen mit Nebenzellen" vor, über welch letzteren an den Umfassungsmauern der Zimmer ein verticales Röhrensystem angebracht war. Dasselbe war in Mörtel gestellt und bestand

<sup>1)</sup> Das Object ist mit Ausnahme des unteren Theiles der Füsse, von dem Stücke ausgebrochen sind, vollkommen erhalten; die ausgebrochenen Theile fanden sich vor und liessen sich zusammensetzen. — Bei dieser Gelegenheit sei der von Lazius angeführten Inschrift erwähnt, welche nach demselben im Cistercienser Kloster zu Sittich befindlich sein soll; sie lautet: C. FAB. TERCIVS. SIBI ET SV IS VETURIAE. P. L. FAVSTAE. V | XORI. VETURIAE. SPURIAE. HA | BENTI. VETURIAE SPURIAE | PEREGRINAE. P. AN | NIO. PHILADI.

<sup>3)</sup> la der Abschrift PGAL.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Diese Entfernung stimmt mit jener des Fundortes von Noviodunum (b. Gurkfeld) genau überein; in der tabula Peutingeriana werden von Noviodunum ad portenum 46 Millia gezählt.

Fig. 53.

aus Röhrenziegeln, deren ein Paar in Fig. 53 dargestellt ist, von 9"Höhe, 2" innere Weite und 6" Länge. Ausserdem fanden sich noch die gewöhnlich vorkommenden Hohlziegeln zur Leitung der Wärme über

den Seitenzellen, ferner Gewölbsteine und gewöhnliche Ziegel.

Die Bassins waren aus Steinplatten construirt, welche in Trümmermauerwerk gelegt waren, wie es die vorgefundenen Rinnensteine bezeugen. — Sämmtliche Badewässer, mit denen die Bassins gespeist wurden, nahm ein Hauptcanal auf, um sie in den "damals nahe vorübersliessenden Savestrom" zu leiten; der Canal ist nicht mehr aufzusinden, doch erzählen noch jetzt lebende Bewohner in Dernovo von demselben, ohne die Lage genau angeben zu können.

Einen Anhaltspunkt-zur Zeitbestimmung gewähren die schon früher im Schutte des Oberbaues vorgefundenen Malereien (Epheukränze, Ecken von Frontespitzen u. s. w.), so wie die jüngst beim Baue einer Schmiede aufgegrabenen einzelnen Gesimsstücke, Deckplatten oder Geländerstücke, indem erstere den Charakter des Verfalles der Künste zeigten, letztere ganz rohe Steinhauerarbeiten waren. 1)

<sup>1)</sup> Schon in den Mittheilungen des historischen Vereines für Krain 1846, S. 13, beschrieb der k. k. Oberantsdirector Herr Dr. Costa jene Theile der Thermen, welche um diese Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten aufgefunden und von dem k. k. Bezirkscommissär Herrn Wilhelm Mack aufgezeichnet und bildlich (vergl. die Tafel a. a. O.) dargestellt worden waren. Sie betrafen theils sechs kleine Nischen (je 3' hoch, 2' tief, 2' breit), die über Ziegelpfeiler (von je 1' 9" Dicke, 1' Breite) aus Gussmauerwerk und Hohlziegel gewölht waren, und sich zwischen zwei Mauern befanden, theils einen tiefen runden Brunnen von 1 Klafter (1.9 Meter) Durchmesser, welcher mit einer Steinplatte von roher massiver Arbeit bedeckt war. Das Mauerwerk der Verkleidung des Brunnens stürzte, als man die obere Einfassung abgelöst hatte, um Baumateriale zu gewinnen, in denselben und verschüttete ihn. Von diesem Brunnen führte ein aus Ziegeln gebauter Canal 31/20 lang, 11/2' hoch und breit) zu einer Steinmauer, an der entlang viereckige, hohle Wärmeleitungsröhren aufgestellt waren (derart, wie die oben gezeichnete Fig. 53), so dass die Öffnungen genau auf einander passten; ihre Höhe wird statt auf 9" auf 13" angegeben. Von dieser Steinmauer gingen unter einen rechten Winkel von je 30 zu 30 ähnliche Canale, wie der schon genannte, ge einen grösseren Canal von 31/2' Höhe, 2' Breite, der mit der Steinmauer g lief, aber nicht ganz aufgedeckt werden konnte; er scheint in das Flunch

Vergleiche des Ingenieur-Assistenten Herrn Leinmüller's klaren nd sachgemässen Bericht hierüber in den Mittheilungen des historichen Vereines für Krain 1862, S. 36 f., dem eine einleitende Notiz ber die römischen Thermen vorangeht und instructive Zeichnungen eiliegen. Vorstehende Notiz und Figur ist demselben entnommen.

Zell (oberhalb Wippach, Krain, Bezirk Wippach). Bei diesem rte wurde ein Römergrab eröffnet, aus welchem der Forstmeister err Karl Kratochwill in Zoll folgende Gegenstände dem krainischen andesmuseum übergab:

- 1. Massive Hafte (Fibel);
- 2. Bruchstück eines Sehwertes;
- 3. Kugel von Eisen.

(Drittes Jahresheft des Vereines des krainischen Landesmuseums 862, S. 243.)

Save geführt zu haben. Es ist nicht weiter nothwendig zu bemerken, dass durch diese Beobachtung Hrn. Leinmüller's oben angeführte Vermuthung vollkommen bestätigt wird. Die im Jahre 1846 gefundenen Objecte sind:

<sup>1.</sup> Eine bohle Kugel mit Knöpfen besetzt, aus Bronze; sie lag in einer der beschriebenen Nischen.

Eine Urne aus Thon mit Asche gefüllt, welche auch eine schlecht erhaltene Münze enthielt, aber von dem Grundbesitzer aus Ärger über die geringe Ausheute zertrümmert wurde.

<sup>3.</sup> Estrich mit rothem Anstrich.

<sup>4.</sup> Eine Schnellwage von vortrefflicher Erhaltung; ob dieselbe im Bade oder an einer andern Stelle des alten Noviodunum gefunden wurde, ist nicht bemerkt.

Die genannten Gegenstände kamen als Geschenke des k. k. Bezirkscommissärs Wilhelm Mack in Gurkfeld in den Besitz des historischen Vereines für Krain (vergt. die angeführten Mitth. des histor. Vereines für Krain 1846, S. 33.) — Über die in Gurkfeld und Umgebung gefundenen Münzen vergl. die Beiträge zur Chronik archäol. Funde in Österr. XXIV, 298. Separatabdruck 74. — (Archiv IX. 138 und Separatabdr. III. 58 der Fundchronik v. J. G. Seidl.)

## V. Küstenland.

Schönpass (Bezirk Görz). — Nach der gefälligen Mittheilung des Herrn Prof. Petruzzi befindet sich in der Entfernung von 2 ½ Meile von Görz, in der Richtung über Schönpass gegen den Birnbaumer Wald zu, in einer Kirche ein vollbärtiger Kopf in Relief eingemauert, von offenbar römischer Arbeit!).

Haldenschaft (Bezirk Görz). — Der eben genannte Herr sah 1855 am Fusse des Goljak, im Birubaumer Walde, nahe bei dem genannten Orte in der Mauer einer verfallenen Kirche einen Stein eingemauert, welcher die Inschrift trug:

I · B · N V · N · A

Der Stein hat das Aussehen, als ob er nur für diese Zeile gearbeitet wäre, so dass weiter keine Inschrift auf demselben vorausgesetzt werden kann.

Fig. 54.

Fig. 53.





Aquileja (Bezirk Gradisca, Kreis Görz) 1863? — Aus neueren Nachgrabungen möge zweier cylinderförmiger Büchsen erwähnt werden, deren eine aus dünnem Bronzeblech mit grosser Genauigkeit und

<sup>1)</sup> Der Kopf ist bisher die einzige Spur für einen römischen Strassenzug im Wippachthale aufwärts gegen den Birnbaumerwald. Herr Petruzzi bemerkt dazu, dazi 1½ Meilen von Görz in derselben Richtung gegen Schönpass ein Dorf mit slavischen Namen "Cesta" (Strasse) liege, dergleichen nicht selten an strassen sich funden.

Sorgfalt gearbeitet ist. Die Höhe desselben beträgt 1" 10" (47 Millim.), der Durchmesser 1" 7" (42 Millim.). Das Gefäss ist von aussen mit einfachen Kreislinien geschmückt, der Deckel glatt. Der zierliche gearbeitete Boden trägt den Stämpel: ARTILIVS. (Fig. 54 und 55.)

Die zweite Büchse, von ganz ähnlicher Form und Grösse, war aus sehr dünnem, stark mit Grünspan versetztem Silberblech gearbeitet und stellenweise beschädigt; auch fehlte am Boden der Stämpel.

Die beiden Objecte wurden im k. k. Münz- und Antikencabinete von einem Privaten zum Kaufe angeboten. —

Parenzo (Istrien, Bezirk Parenzo) 1863. Nach einer getigen Mittheilung des hochwürdigsten Herrn Bischofes Dobrila, Mitglied des Abgeordnetenhauses, wurde beim Pflügen in der Umgebung bei Loron, wo sich auch die Überreste einer römischen Cisterne befinden, folgende Münzen gefunden:

| Kaiser                                                       | Billon-<br>denar        | Sesters<br>Æ 1. | A. Æ II. | Dupoad<br>. Æ III. |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Drasas, v. J. 23 .                                        | _                       | 2               | _        |                    | Pribunicia polest.iterum S.C.                                                                                                                         |
| 2. Nero Drusus                                               | _                       | 1               | _        |                    | R: Ti, Claudius Caesar Aug. p. m. tr. p. imp. S. C. Claudius zwi- schen Schilden, Panzer u. Lanzen sitzend von links, in der Rechten einen Palmzweig. |
| 3. Claudius (41-56)                                          | · —                     |                 | 2        | _                  | Stehend die Rechte erhebend, die Linke auf den Speer stützend. As. b) S. C. Pallas von rechts schreitend, den Speer schwingend. As.                   |
| 4. Trajan (98-117)                                           |                         | _               | 1        | _                  | B Verwischt. Dupondius.                                                                                                                               |
| 5. Hadrian (117 bis 138)                                     |                         | 1               |          |                    | He Justitia Aug. Cos. III. p. p. Justitia sitzend von links, in der Rechten eine Schale, in der Lin-                                                  |
| 6. M. Aurel (161 bis<br>180)                                 | _                       | i               |          |                    | ken einen Speer.  P. Divus M. Antoninus Pius, Kopf der M. Aurel. P. Consecra- tio S. C. Adler von rechts, um-                                         |
| 7. Alexander Seve-<br>rus (222-235).<br>8. Claudius (269 bis | 1                       | -               |          | <u> </u>           | sehend, auf einer Kugel.  Principi juventut. Der Kaiser stehend von rechts mit Lanze und Weltkugel.                                                   |
| 270)                                                         | 1                       |                 |          | _                  | Pr Verwischt.                                                                                                                                         |
| 9. Probus (277 bis) 282)                                     | Weisskupi<br>denar<br>2 | <b>.</b>        |          |                    | ( B s) Concordia militum. Zwei<br>Figuren, verwischt. b) Soli in-<br>victo. Sol im Viergespann von<br>links, im Segment XXII.                         |
| Arebiv. XXXIII. 1.                                           |                         |                 |          |                    | 5                                                                                                                                                     |

| Kaiser                              | Billon-<br>denar | Sesters<br>Æ 1. | As Æ II. |            | •                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Val. Maximianus<br>(286-306)    | _                | _               |          | 2          | R Concordia militum. Jupiter und der Kaiser eine Victoria auf einer Kugel erhebend; zwischen beiden Γ, im Felde ALE.                                                                             |
| 11. Constantinus der Gr. (306-337). | _                | _               | 1        | - {        | R: Genio Caesaris CMH (Mo-<br>nogramm). Genius stehend, ver-<br>wischt; im Segment SMN r.                                                                                                        |
| 12. Constantius (323 bis 361)       |                  | _               | 2        | _ (        | Ha) Fel. temp. reparatio. Der<br>Kaiser einen feindlichen Reiter<br>niederstossend, von links im Felde<br>F, untenON? A = b) Verwischt.                                                          |
| 13. Derselbe                        | _                | _               |          | <b>3</b> < | a) Fel. temp. reparatio, ähnlich, unten ASIS. b) Ähnlich, der Kaiser mit Victoria und Labarum in einem Schiffe, stehend, an dessen Steuer Victoria sitzt. c) Gloria exercitus Romani, verwischt. |
| 14. Gratianus (367 bis 383)         | . —              | _               | _        | 2          | Br Gloria Romanorum. Der Kai-<br>ser von rechts, mit dem Labarum<br>in der Linken, mit der Rechten<br>einen Gefangenen am Kopfe fas-<br>send; im Felde N, unten FSISC.                           |

- 15. Gänzlich verschliffen war 1 Stück anscheinend aus der Zeit Hadrian's, und 7 Stück aus der Zeit Constantin's des Grossen.
- 16. Provinzialmünze: Nicaea in Bitthynien, von Alexander Severus.

  B. Drei Feldzeichen, dazwischen NIK AI E . . Æ 4.
- 17. Bei den genannten Fundmünzen befand sich eine kleine Silbermünze von Ferdinand dem Katholischen († 1494) für Neapel geprägt. FERDINANDVS REX, Kopf mit Krone von rechts. B. EQVITAS (im Segment) REGNI. Pferd trabend, von rechts. AR 8" (17 Millimeter).

Pela (Istrien, Bezirk gleichen Namens) 1862. Von den vielen, meist der Verschleppung anheimfallenden Münzfunden aus der Umgebung von Pola und Parenzo wurden durch die Güte des hochwürdigsten Herrn Bischofes Dobrila, Mitglied des Abgeordnetenhauses, folgende Exemplare als Repräsentanten von Münzfunden aus jener Gegend zur Besichtigung und Verzeichnung mitgetheilt:

| Mänzberr                        | Denar       | Rückseiten und Münzbuchstaben                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Romische Republik.              |             |                                                                                                                                                                                          |
| 3. Claudius (P. Clodius M. F.). | 1<br>Quinar | Yorne Apollo, im Felde Leier. Pr Diana<br>mit zwei Fackeln.                                                                                                                              |
| 4. Claudius (T.)                | 1<br>Denar  | S Pr Victoria ein Tropäum kränzend,                                                                                                                                                      |
| 5. Jalias (Bursio)              | 1           | Kopf mit Locken, Flügeln und Lor-<br>berkranz, dahinter Dreizack. Rr Ver-<br>wischt.                                                                                                     |
| 6. Mamilius (Limetan)           | 1           | B Odysseus.                                                                                                                                                                              |
| 7. Marcius (Philippus)          | 4           | R Reiter mit Lorberzweig.                                                                                                                                                                |
| 8. Minucius (Thermus)           | 1           | Vorue Romakopf mit Feder auf dem<br>Helme. It Zwei Krieger im Kampf um<br>einen Gefallenen.                                                                                              |
| 9. Postumius (Albinus)          | 1           | Vorne HISPAN, verschleiert. Frauen-<br>kopf. IF Mann die Rechte ausstreckend,<br>vor ihm ein Legionsadler, hint. Fasces.                                                                 |
| 10. Pompeius (Fostlus)          | 1           | } Pr Gründungstypus. Wölfin mit den Zwillingen und Faustulus.                                                                                                                            |
| 11. Veturius (Titus)            | 1           | Hr Vertragschluss, Zwei Männer mit<br>Lanzen berühren mit den Schwertern<br>ein Ferkel, welches ein zwischen ihnen<br>knieeuder Mann hält.                                               |
| 12. Galba (68)                  | 1           | Fr SPQR   OB   C·S in einem Eichen-<br>kranz.                                                                                                                                            |
| 13. Vitellius (68-69)           | 1           | } 中 PONTIF MAXIM. Vesta sitzend mit<br>  Schale and Lanze.                                                                                                                               |
| 14. Yespasian (69-79)           | 2           | Pra) Titelumsebrift Pout, max. tr. p. Cos. VI. Frau sitzend in der Rechten eine Schale, von links. b) Concordia Augusti. Concordia sitzend, mit Füll- horn und Kranz?                    |
| 15. Trajan (98-117)             | 2           | B: a) Cos. V. p. p. S. P. Q. R. optimo principi. Fortuna stehend. b) S. P. Q. R. optimo principi. Pax sitzend, von rechts, mit Ölzweig, zu Füssen ein Gefangener stehend.                |
| 16. Hadrian (117-138)           | 1           | & P. m. tr. p Unten FORT RED.<br>Fortuna Redux sitzend von rechts mit<br>Fällhorn und Steuer.                                                                                            |
| 17. Antoninus Pius (138-161).   | 1           | Fr Cos IV. Vesta stehend mit Palla-<br>dium und Schale von rechts, vor ihr<br>ein Altar.                                                                                                 |
| 18. Septimius Severus (193-211) | 2           | He a) P. m. tr. p. XIII. cos. III. p. p. Mars stehend mit Victoria und umge- kehrter Lauze. b) Fortuna Redux sie- hend von links, in der Rochten eine- Palme, in der Linken des Fäilhorn |

|     | Münzherr                    | Denar | Rückseiten und Münzbuchstaben                                                                                            |
|-----|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Römische Kaiser.            |       |                                                                                                                          |
| 19. | Alexand. Severus. (222-235) | 1     | ₽ Verwischt.                                                                                                             |
| 20. | Julia Mammaea               | 1     | Br Felicitas Publica. Felicitas aufeine<br>Säule gestützt stehend, von links, in<br>der erhobenen Rechte einen Caduceus. |
| 21. | Maximinus (235 238)         | 1     | Pr Fides militum. Fides stehend mit<br>einem Feldzeichen in jeder Hand, von<br>links.                                    |
| 22. | Etruscilla Decii            | 1 .   | Fr Pudicitia Aug. Pudicitia sitzend,<br>von links, im linken Arm das Scepter.                                            |

Pente am Busen von Cassion, Westküste der Insel Veglia (Istrien). October 1862. Georg Bonefacich fand in einem Grabe mehrere Theile eines Frauenschmuckes, von welchen folgende zur Ansicht und Erwerbung eingesendet wurden.

1. Zehn Glieder eines Gürtelschmuckes (?) bestehend aus Goldblechkapseln von durchschnittlich 9" und 8" Durchmesser nach Länge und Breite, welche mit weisslichgrauer, mosaikähnlicher Pasta ausgefüllt und mit einem viereckigen Rahmen umgeben waren. Letzterer, durch welchen die einzelnen Glieder eine Länge von 1" und eine Breite

Fig. 57.







von 11" erhielten, war ausgefüllt mit ausgeschnittenen goldenen Laubzügen; die Dessins waren bei 9 Stücken bis auf kleine Verschiedenheiten gleich (Fig. 56), je nachdem der Arbeiter mit der Zeichnung auf den Raum zwischen Kapsel und Rahmen auskam oder nicht. Bei einem Stücke waren statt der Laubzüge palmettenartige Verzierungen angebracht. (Fig. 57.) Auf der Rückseite waren die Kapsel mittelst kleiner Goldspangen an den Rahmen befestigt, und mit vier Löchen versehen — in der Figur 58 von den Spangen verdeckt — ein Zeichen dass sie neben einander auf einen Gürtel aufgenäht waren. Die Füllender Kapsel waren bei 6 Stücken ausgefallen, bei 4 Stücken nechanden.

2. Kette aus feinem Golddraht 16" 7" lang, mit zierlichem Schlussglied (Fig. 59 a), in welchem zur Zeit des Fundes das kaum an diese Stelle gehörige dritte Goldblechanhängsel (Fig. 59 b) eingehängt war.



4. Vermuthlich Anhängsel einer ähnlichen Kette bildeten sechs römische Kaisermünzen, Billondenare von Gordianus III (238—244), Philippus sen. (244—249) und Aurelianus (270—275), deren Vorder-

Fig. 60 .



5. Nadel aus Gold, der Knopf mit grüner Pasta gefüllt (Fig. 60), das untere Ende abgebrochen und eingebogen, jetzt 1" 10" lang.

6. Zwei Fingerringe aus Gold; davon besteht der eine (6" im Durchmesser) aus drei Goldstäben, die gegen vorne auseinanderlaufen, mit feinen aufgelegten Golddrahtvoluten verbunden, und gegen rückwärts eingekerbt sind, in der Mitte vorne trägt jeder eine schwache Goldblechkapsel; die der beiden äusseren

Fig. 62.



Goldstäbe sind mit rother, die des mittleren mit grüner Pasta gefüllt; — der andere Ring (Fig. 62) ist von derherer Arbeit (7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" Längen- und 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" Breitendurchmesser) die Füllung ist aus der Kapsel herausgefallen.

## VI. Tirol.

Die älteren, bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts gemachten archäologischen Funde in Tirol finden sich zusammengestellt in einem ausführlichen Manuscripte des Hofarchivars Anton Roschmann 1) († 25. Juni 1760); aus einer in der Bibliothek zu Innsbruck befindlichen Copie desselben, deren Benützung dem k. k. Regierungsrathe J. Ritter v. Arneth († 1863) durch die kais. Akademie der Wissenschaften ermöglicht wurde, veröffentlichte derselbe einen kurzen Auszug in den "archäologischen Analekten" (Sitzungsb. der phil.-hist. Classe XL, 315 f. Separatabdruck 1862, S. 9 f.), aus welchem hier die wichtigeren Objecte hervorgehoben werden. Von Bauten bespricht Roschmann Spuren der Römerstrasse bei Schabs aus dem Strassenzuge Aquileja-Veldidena, den Befestigungsthurm am Bache Talfers bei Botzen, jenen bei Mals (in der Gegend von Meran) und in Mazen (nahe bei Ratenberg), endlich ein Hypocaustum bei Nussdorf an der Drau (in der Nähe von Lienz). Von den wichtigen inschriftlichen Monumenten sind zunächst 18 Meilensteine zu erwähnen, nämlich von K. Julianus ein Meilenstein zu Ambras, von K. Septimius Severus (195 - 211) ein Meilenstein zu St. Lorenzen (mit Angabe der Entfernung von Aquileja auf LXI m. p.), drei andere zu Ambras (bei Innsbruck); von K. Gordianus ein Meilenstein zu Innichen an der Drau: von K. Philippus einer, ebenda; von Maximinus und Maximus ein Meilen-

<sup>1)</sup> Inscriptiones et alia diversi generis per omnem Tirolem monumenta, maximum partem adhuc exstantia ac potissimum inedita collegit et illustravit Aat. B. mann, S. C. R. M. Archivarius aulicus, Bibliothecae publicae Theresianne fectus et Illustr. Prov. O. O. Historicus A. S. 1756.

2. TIB · CL · VICTOR · VE 2) INFANTI BENIG PARI M CORNELIO PLVRA · DE · SE  $\mathbf{M} \cdot \mathbf{F} \cdot \mathbf{FAVSTO(?)}$ MERENTI **FRATRI** O · CORNELIO · CONSTA NT · 1 · FILIO · PASTOR FAVSTINAE SVIS AVG  $\mathbf{D} \cdot \mathbf{D} /$ SATVRNO AVG V · F SACRVM CASSIDIA · L · NONIVS LONG **SABINVS** SIBI V · S · LM M · AN 4. 7. C · IVLIO MAGNO ET INGENVO INVICTO · IMP · CAES C · I 1) TRIB · LEG · III · ITAL 

Davon befinden sich 1. und 4. am Magistratsgebäude, 2. in der Kleinkinderwartanstalt, 3. in einem Privathause auf dem Domplatze, 5.—7. in einer Kirchenmauer bei S. Apollinare.

## VII. Vorarlberg.

Bregenz. (Frühjahr 1862.) Bei Grundlegung des protestantischen Friedhofes auf dem Ölrain stiess man auf massive 12' unter den Boden reichende Römermauern. Sehr viele Ziegel mit Figuren, herrliche Mosaikböden von schwarzem Marmor und bemalte Maueranwürfe sind dabei zu Tage gefördert worden. Wien. Zeitg. Nr. 81, 8. April 1862.

Über die Fortsetzung der Ausgrabungen berichtet die Feldkircher Zeitung vom 14. Mai 1862, Nr. 39, dass bei neuerlichen Ausgrabungen behufs der Fundamentirung der ganze Umfang eines oblongen Mauer-

<sup>1)</sup> v. Arneth liest nach Labus (marmi Bresciani p. 56) clarissimo juveni, ferner.

<sup>2)</sup> Vir egregius, und ergänzt

<sup>8)</sup> Maximiano.

reckes (28 Schritte breit, 32 lang) blossgelegt worden sei; die pern sind über 4' dick und 16' hoch, da der Grund derselben nunhr erreicht worden ist. Das Innere ist durch vielfache Quermauern retheilt, welche aber nicht von demselben Alter sind: fast überall gen sich Cementböden von 6-8" Dicke. An der südlichen Schmalte wurde ein sogenanntes Hypocaustum, ein auf Sandsteinsäulen nender 21/2' im Lichten haltender gemauerter Feuerungscanal 6-7' ter dem Boden aufgedeckt; seine obere Decke ist ein Cementguss. welchem ein doppelter Ziegelboden ruht, dessen Construction deuth erkennen lässt, dass zwischen den zwei Ziegellagen die Hitze einen rchgang hatte. Asche und Holzkohle wurde dort in Menge zu Tage fördert." Interessant ist die Auffindung von vier "Badekästen" an · nördlichen Schmalseite, einer Art von gemauerten Wannen, von in Quadrat und 4' Höhe mit glattem röthlichen Cement bekleidet: er ihnen läuft ein ähnlicher Canal "mit eigener Heitzung durch". In r Tiefe von 10' traf man an der Nordseite auf einen zweiten Cementden von 15" Dicke, "dessen Durchbrechung in einen Kellerraum zu iren scheint." Wegen der Tiefe konnte dieser Gussboden nicht iter verfolgt werden. - Im Allgemeinen wird auch von der Forttzung der Ausgrahung gesagt, dass man im Schutt zahlreiche Mosaikigmente, bemalte Maueranwürfe, Bruchstücke von Gefässen, den den einer Thonschale mit fremdartigen eingebrannten Schriftzugen funden habe, die nicht lateinisch und wahrscheinlich auch nicht iechisch sind. 7' unter der Erde fand man ein Bruchstück von unem dicken Glas mit erhaben gepressten Buchstaben OPT

Die Fundobjecte trat das Presbyterium der evangelischen isteinde an das Museum ab.

In der Nähe von diesem Badhause gegen Südost einige Schritte tfernt, fand man 3—4' unter der Erde Bruchstücke von Krägen id Thonvasen, nebst einer grossen Menge von Pferd- und Kindaochen und zwischen diesen ein Instrument von Eisen mit zwei
ingen von seltsamer Form. (Vergl. Anzeiger für Kunde deutsches
orzeit. 1862, S. 219.)

lunerbras bei Bludenz (Vorarlberg). Prühling 1863. Beim Arbeit, urde in einem Felde ein Goldstück seltenen Vorkommens aus epflügt, mit folgendem Gepräge:

KAROLVS × DEI × GRACIA × FRANCORVM × 186. X 100 Volume in gekrünter Wappenschild, darin drei Lilien.

Czernin auf seinen Wunsch zur Besichtigung eingesendet; derselhatte die Güte, sie dem k. k. Antikencabinete zur Ansicht mit theilen.

1. Kamm aus Horn 3" 1" lang, 1" 9" hoch. (Fig. 63) in a Mitte gebrochen, mit 30 starken Zähnen, von welchen etwa die Hälnoch erhalten ist.

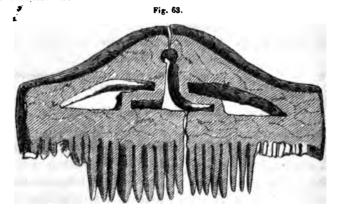

Gefunden bei Moraves, Eigenthum des Herrn Majors Ritter 1 Schwarzenfeld.



2. Armband von Bronze (Fig. 64) 2" 8" im Durchmesser, 7 hohlen halbkugelförmigen Gliedern bestehend. Der Armris an dem einen Ende (in der Figur bei a) einen ähnlichen Verswie der in Bidžow gefundene Armring (Fundchronik VII.

- Österreich. Herzog Albrecht IV. († 1404) und Wilhelm († 1406) zugetheilt. Ähnlich, ober dem Bindenschild der Herzogshut, zu beiden Seiten W-A, unterhalb ein Blatt. 1 Stück.
- 4. "Herzog Albert V. († 1439) zugetheilt. Ähnlich wie 2, um den Bindenschild A.—8—B, in den Winkeln des Kleeblattbogens Sternchen.
  7 Stück.
- 5. Salzburg. Schwarzpfennige, ohne Aufschrift, einseitig mit dem Landeswappen.
- 6. " Johann III.? (1482 1489) zugeschrieben. 3 Stück Pfennige.
- 7. Baiern. Mönchskopf B E-W 11 Stücke.
- 8. " B. L—A 1 Stück.
- 9. "Herzog Albert III., † 1460, zugetheilt. Mönchskopf B. \* A \* 3 Stück.
- 10. "Herzog Heinrich dem Reichen von Landshut, † 1450, zugetheilt. Laufendes Thier (Löwe), darüber Stern. B. 9H. 3 Stück.
- 11. "Herzog Stephan, † 1413, zugetheilt. Mönchskopf. B. Wappen mit den Wecken.

Pestelberg (Bezirk gleichen Namens, Saatzer Kreis). 1862. Bei egenheit des Wiederaufbaues des sogenannten Schulzischen Dammes serhalb dieses Ortes an der Eger fanden die Arbeiter folgende zen des 16. Jahrhunderts:

- 1. Ungarischer Ducate von K. Rudolf II. vom Jahre 1597, im de der Rückseite K-B.
  - 2. Thaler der Städte Deventer, Kempen und Zwoll vom Jahre 1583.
- 3. Zwei holländische Gulden von König Philipp II. von Spanien S·D: G·HISP Z REX DVXBRAB u. s. w. B. DOMINVS MIRI VTOR, der eine vom Jahre 1562, die Jahrzahl des andern verwischt. Nehasic, Welmschless, Merawes (Saatzer Kreis, Bezirk Brüx) 1863. diesen dem Grafen Eugen Czernin gehörigen Besitzungen wurbei zufällig tieferen Grabungen unter der Erde heidnische Gräber anden, in welchen die Skelete von Norden gegen Süden gerichtet en.

Die folgenden dabei gefundenen Gegenstände kamen an versiedene Personen, wurden aber alle Sr. Excellenz dem Herrn Grafen 8. Bügelhafte (Fig. 66) aus Bronze 3" 2" lang, mit 1" 1" Bügelhöhe, in der Mitte mit einem gravierten Knopfe, der aus drei Theilen besteht, versehen. Das eine Ende übergeht in eine Spirale und diese in den Dorn; die Spirale ist gebrochen, das Bruchstück noch erhalten; gefunden bei Moraves.



9. Kleine Bügelhafte (Fig. 67) aus Bronze 1" 7" lang, 7" Bügelhöhe, in der Mitte mit einem Knopf versehen, der von einer abwärts gewölbten Scheibe umgeben ist; gefunden bei Moraves.

1" 4", am Boden 1" 2" Durchmes-

- 10. Zwei Haarnadeln; von denselben ist eine a) ganz glatt, oben mit einem glatten flachen Knopfe versehen, 4" 5" lang; der Durchmesser des Knopfes beträgt 6"; gefunden bei Welmschloss. Die zweite b) 7" 5" lang, oben mit einem kleinen Knopfe versehen; die Nadel schwillt in der Mitte an, und ist unter dem Knopfe quer gerifft; gefunden bei Moraves.
  - 11. Bruchstück einer am Ende aufwärts gekrümmten Messerklinge



ser, 7" hoch, von schwarzer Farbe, glasirt; gefunden bei Nehasitz.

13. Endlich eine eiförmige Kugel von Granit und zwei Backenzähne eines Pferdes.

Von den Fundobjecten gehören 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 b, 12, 13 in den Besitz des Herrn k. k. Majors Ritter v. Schwarzenfeld; 3, 4, 9, 10 a, 11 in den des Herrn Dr. Dillbach.

Willinew (Bezirk Habern, Kreis Czaslau), März 1862. Joseph Radleč, Knecht der Grundbesitzerswitwe Kudrna, fand bei Umarbeitung des Feldes "na vrchách" einen Topf, in welchem sich 401 Stück von Grünspan arg entstellter Silbermünzen und eine in Leinwand gewickelte Goldmünze fanden. Dieselben waren grösstentheils böhmische Groschen des Königs Georg (1458 — 1471); die Minderzahl besteht aus Prager Groschen von König Wladislaw II. (1471—1516) und einigen Meissner Groschen. Die Goldmünze war ein Ducate von König Matthias Corvinus. B im Felde n und ein Wappenschild mit zwei gekreusten Hämmern.

Rakaus (Kreis Bunzlau, Bezirk Turnau). Juni 1862. — Ein armer Taglöhner Joseph Nezdara aus Zbyroh, fand mit dem "Schalupner" Joseph Slawik aus Rakaus, 1/4 Stunde von diesem Orte, beim Ausgraben eines Kieferstockes am linken Iserufer, in einem Walde am Bergabhange, in einer Tiefe von 2 — 21/2 unter dem Boden und von iner starken Baumwurzel umschlungen, einen irdenen Krug, ähnlich inem Blumentöpfchen und in demselben 257 Silbermünzen, nämlich 33 Thaler und 124 kleinere Münzen. Von diesen wurden folgende uf amtlichen Wege zu Stande gebracht und eingesendet.

Thaler Gulden Groschen Ohne Jahr. Schulthess. Ier. 91, bei einemStück enthält dasSchild-1. Kaiser Ferdinand I. als chen des Adlers nur das castilischösterr. Wappen. Das dritte Stück bildet eine interessante Varietät, siehe die Note. Unter den Thalern ein Stück v. J. 1607 (die Jahreszahl hinter dem Brustbild & NEC NON AR-CHIDVCES AFDV-BV-LAND-G-AL-C · FER, grosses Wappen. - Die übrigen Stücke sind für Österreich geschlagen in den Jahren 1581 2. Kaiser Rudolf II. (Br unten Greifkopf), vorne zu (1576-1612) ..... beiden Seiten der Umschrift Wappen - 1594 | C If K-B) - 1598 und 1599, vorne unten springender Löwe 🖟 🕝 ? — 1610, vorne unten springender Löwe, Bunten Lilie. - Die Groschen sind böhmische von den Jahren 1583, 1588, 15-8?, 1590, 1600. 3. Kaiser Maximilian II. Sehr verwischt, für Böhmen (1568-1576) ... geschlagen.

<sup>2)</sup> E. a Stäck davon hat die Varietät FERDINAN. D. G. BOEM. HVNG. DAL. CROA. REX. INFA & Gekröntes geharnischtes Brustbild mit dem goldenen Vliess; in der Rechten das Scepter, in der Linken das Schwert. H. INFANS: HISPANIAR: ARCHIDYX: AVSTRIE &. .. Gekrönter Wappenschild mit dem böhmischen Löwen im ersten und vierten, dem altungarischen Wappen im zweiten und dritten Felde und dem österreichisch-castilischen im Herzschilde. (Da Ferdinand I. am S. Jänner 1331 zu Köln zum römischen König gewählt und am 11. Jänner zu Achen gekrönt wurde, und da er auf diesem Thaler noch nicht den Titel eines römischen Königs führt, so muss er vor 1331 geschlagen worden sein.)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | - | _        | ARRTTRE                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------------------------|
|      | - Post fact " - sufficients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |          |                          |
|      | 10 min 1 1 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _   | _ | _        | The office a statement   |
|      | Allerang Bringing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |          |                          |
|      | white an manuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          |                          |
|      | Acres 1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | _ |          | \$13 cooss               |
| ,    | Anthor angue na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | Thomas S. T.             |
| •    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   |   |          | T                        |
|      | suction (1264-156)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7   | _ |          | 5 SEC                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | ar Transia on            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | Dress and 4 3.           |
|      | Indiae Calaba na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |          | taka ka Salta 🧰          |
|      | 7,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |   |          | as at ar I B             |
|      | summer (SIMT-1881)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | _ | _        | 7. A. 1608. mat. and ser |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | ganes on Artific         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | •        | Brankilder inr Her:      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | freez me higher.         |
| 4    | Averaghe mit son Box-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   |   |          | Visite after direc       |
|      | /w/ra whome, having and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   | ١        | ik Dae şmase₩apper       |
|      | Arrent 1's 14467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |          | 3 St. v. 1. 1393, 1 3    |
|      | Alignat ty trans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7   |   |          | 1 St. v. J. 1386; 1 S    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | ,        | auf der R kaben al       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | staten B.                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | ĺ        | Vorderseite das I        |
| #    | tributtion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1 |   | '        | Kurfürsten, fr jene      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | (        | v. J. 1 <b>609.</b>      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | /        | Der eine Thaler v.       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | - 1      | auf der Vorderseite      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | 1        | Brustbild des Kurfür:    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | 1        | lf in einem Kranze v     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | 1        | Titel und Brustbile      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | zogs August, Der         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | 1        | 1644 hat Titel und E     |
| 411  | Ruthest Inhana George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | y   | 8 | <u> </u> | Kurfürsten auf der '     |
| ***  | Will the state of |     |   | ,        | grosse Wappen, die       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | des Titels und C-R a     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | seite. — Yon den be      |
| - 11 | Helenn luhunn Mittery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |   |          | hat einer v. J. 161      |
|      | 144 1 1 11. 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   | - 1      | Titel and Brustbild v    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | Johann Georg, der        |
|      | 4-1-19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   | ,        | (1442 das grosse Wal     |
|      | The Manue West Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |   | ,        | tut der Vor- und i       |
|      | Mexicon 11 8 gent - 14 les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |          | setrefenden Titel un     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | 🔨 🗅 tellik auf der 🗈     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | WARTI BEGNI              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | Siven increase 161       |
| `    | A company of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |          | 6M DO AET 1              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | william Live for         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          | the series the           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          |                          |

|                                  | Thaker | Gulden | Greeches | Anmerkung                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 8tadt Donauwörth               | 1      | _      |          | Von K. Karl V. v. J. (15)46 —                                                                                                                                                                          |
| Kënig Philipp II. von<br>Spanien | 3      | 1      | 1 {      | Die Thaler (Brahenterthaler)<br>sind von dem Jahre 1558 <sup>1</sup> ) 15-72,<br>15-89 (zwischen den Jahrenzah-<br>len die Antwerpnerhand); alle<br>Gulden (DOMINVS MEM ADIV-<br>TOR) sind v. J. 1598, |

## VIII. Mähren.

Maglits (Mohelnice, Bezirk gleichen Namens, Olmützer Kreis) 1861 3). Auf der eine Viertelstunde östlich von dem genannten tehen entfernten ausgedehnten, sanst niedergehenden Anhöhe, he von der Strasse nach Löschnitz geschnitten wird, fand man m seit vielen Jahren bei Feldarbeiten und Bauten Scherben von ven Thongefässen, welche bei den Eingeborenen selbst, obwohl sie Pundobjecte nicht weiter beachteten, die Ansicht entstehen liessen, ein ausgedehntes Todtenlager unter der Oberfläche der Anhöhe befinde. Als man am 9. Juli 1861 in der Nähe der auf dieser ihe gelegenen Stärkefabrik der Graphit-Berghaubesitzer Herren sner und Pohl in der etwa 180 vom Gebäude entfernten Bauelle "im Hohnriede" (sub. Nr. top. 1600.) eine Kalkgrube anlegte, man in drei verschiedenen Tiefen von 3'6", 4'5" und 6' veredenartige Gefässe, Urnen, Topfe und Schalen, die von dem veren Letten jener bis 10' Tiese reichenden Lehmschicht, welche r der obersten Humusschicht den Boden der Anhöhe bildete, kliekt oder von der Feuchtigkeit desselben aufgeweicht und kkelig waren. Die durch längere Zeit fortgesetzten und auf eine ihe von etwa 500 Quadratklafter ausgedehnten Ausgrabungen führten iner Ausbeute von über 100 Gefässen aus Thon, bei welchen sich

ie Titelumschrift lautet: PHIL.... HISP. ANG. V. REX. DVX. GEL 1358 P. OMINVS MICHI ADIVTOR.

Regt. darüber die Berichte der Autopten Dr. Ed. Frh. v. Sacken in den Mitth. k. k. Central-Commission VIII. (1863) S. 20 und Moriz Trapp in der Brünner ung 1861, Nr. 178 und 179.

einige wenige Geräthe aus Bronze befanden. Die Gefässe, welche sämmtlich aus grauem, mit feinem Sande gemengtem Thone bestehes, sind ohne Anwendung der Töpferscheibe aus freier Hand gearbeitet und am offenen Feuer fest, aber nicht bis zum Klingen gebranzt, daher sie an der Oberfläche eine röthliche Farbe erhielten, am Brucke aber schwärzlich erscheinen. Ausserdem waren einige sorgfältiger gearbeitete, reich mit Linienornamenten, eingedrückten Furchen und hie und da mit Buckeln geschmückt; ein grosser Theil war mit Graphit geschwärzt und geglänzt, was den zierlicher gearbeiteten ein eigenthümlich schmuckes Äussere gibt; eine grosse Zahl dagegen war nur sehr roh und flüchtig gearbeitet worden.

Die Erscheinungen, welche im Allgemeinen bei Aufgrabung der Urnen beobachtet wurden, sind folgende:

- 1. Liessen sich an den Gefässen vier Hauptformen unterscheiden: a) Ur nen mit engem Hals, in der Mitte ausgebaucht, gegen unten zu verjüngt mit einer kleinen, meist eingedrückten Basis; sie wechselten von  $1^{1}/2^{"}$  9" Höhe und 2" 11" Durchmesser der grössten Weite; unter ihnen befanden sich die am sorgfältigsten gearbeiteten und am reichsten ornamentirten Gefässe. b) Töpfe von geringer Ausbauchung, gegen unten verjüngt, mit zwei Henkeln versehen,  $2^{1}/2$  7" hoch; sie sind ohne Verzierung, derb und einfach ausgeführt. c) Schalen von  $1^{1}/2$  4" Höhe und  $3^{1}/2$  9" Durchmesser. Sie sind entweder sehr flach oder sehr tief, unten abgerundet und eingedrückt, ohne alle architektonische Gliederung und meist mit einer ringförmigen Handhabe versehen. d) Kleine Näpfchen, von ganz einfacher Ausführung mit und ohne Henkel,  $1^{2}/4$  2" hoch, 2 3" im Durchmesser 1).
- 2. Die Gefässe, zumal die grösseren der Urnen waren gefüllt mit menschlichen Gebeinen<sup>3</sup>), die häufig verbrannt waren, wenige mit spärlichem und ärmlichem Bronzegeräthe, Holzkohle und mit Letten. Regelmässig waren sie bedeckt, und zwar entweder mit einem umgestürzten Topfe oder mit einer Schale, in der hie und da ein kleines Näpfchen lag, oder, wie die Schalen, mit einer zweiten umgestürzten Schale.

<sup>1)</sup> Vergl. die unten folgenden Abbildungen.

<sup>3)</sup> Aus einer Urne, welche nur 9" hoch, au der Mündung 7", in der grössten Welle 12" Durchmesser hatte, fand man so viele Knochen in feuchten Letten eingedrückt, dass damit "eine Schwinge" (flacher weiter Korb) ganz angefüllt wurde.

- 3. Hie und da fanden sich die Gefässe in einer als absichtlich zu erkennenden Anordnung gruppenweise beisammen stehen; dieses war bei einer Nachgrabung am 25. Juli der Fall, da man acht Gefässe, sechs Urnen (darunter eine reich ornamentirte), einen Topf und eine Schale an den Endpunkten zweier rautenförmigen Figuren aufgestellt fand 1), Sie enthielten die Gebeine eines Mannes, einer Frau und eines Kindes, vielleicht Angehöriger einer Familie.
- 4. Die Verbrennung der Leichen hat weder an dem Fundorte selbst statt gefunden denn es fanden sich nur sehr wenige Spuren von Leichenbränden —, noch war sie durchgehends angewendet worden, sondern es bestand daneben auch die Bestattung<sup>2</sup>).

Die für das k. k. Münz- und Antikencabinet angekauften Gefässe aus diesem Funde sind:

1. Grosse, ziemlich weit ausgebauchte Urne von 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" Höhe und 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" Durchmesser an der Mündung (im Lichten) aus <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" dickem Thon, mit dem Stabe geschlagen — wovon die Spuren noch sehr gut wahrzu-



Fig. 69.

<sup>\*)</sup> Vergi. die Figuren in dem genannten Aufsatze von Dr. Ed. Frh. v. Sacken und Moriz Trapp.

<sup>2)</sup> Dieser Umstand, so wie das spärliche Vorkommen von Bronzeobjecten, welche überdies den Objecten aus der Zeit des Überganges von dem Bronze- in das Eisenzeitalter ähnlich sind, lässt vermuthen, dass der ganze Fund eben dieser Epoche angehört; er erschwert dagegen die Entscheidung, ob die hier begrabenem Kelten oder Germanen waren. Ähnliche Urnenplätze hat Weinhold, Sitzungsb. der kais. Akad. d. Wissensch. pbil.-hist. Cl. XXX, 216 aus Schlesien, Tirol, vorwiegend aber aus Norddeutschländ nachgewiesen.

nehmen sind; um den Bauch in seiner grössten Ausweitung läuft ein schmaler Streifen von rohen, mit dem Ende eines Holzstabes gemachten Eindrücken; unter diesem Streifen sitzen einander gegenüber vier kleine ringförmige von aussen cannelierte Handhaben. Die Urne war mit Gebeinen gefüllt (Fig. 69).

- 2. Mit Graphit geschwärzte und geglänzte weit ausladende Urne von 8" Höhe, 6" 9" Durchmesser an der Mündung, 10" innerer Durchmesser der grössten Weite und 3" 3" Durchmesser am Boden. Die Ausladung ist bezeichnet durch ein Band aus vier eingegrabenan Kreislinien, in welchen einander gegenüber zwei kleine Ansätze mit Öhren angebracht sind; von diesem Bande hinabwärts gehen mit dem Stabe eingedrückte, gekrümmte Furchen, welche dem Gefässe das Aussehen geben, als ob es mit einer etwas gekrümmten Cannelüre geschmückt wäre. (Fig. 70).
- 3. Drei Töpfe von ziemlich ähnlicher Gestalt von 6" 4", 6" 1" und 5" 3" Höhe, 41/2", 5" 3", 4" 5" Weite an der Mündung; sie



sind unter der Mündung etwas eingezogen und haben unter der Kehle ringförmige Henkel (Fig. 72), einer von ihnen hat keine Kehle (Fig. 71).

- 4. Topf ohne Henkel 6" 3" hoch, 6" breit an der Mündung, mit Graphit geschwärzt. (Fig. 73.)
- 5. Urne wie die unter Post 2 angeführte, jedoch kleiner 4" 3" hoch, 3" 10" im Durchmesser der grössten Weite, mit zwei ringförmigen breiten Henkeln und muschelartiger Cannelüre über der Ausbauchung.
- 6. Schale 4" hoch, 7" 10" Durchmesser der Mündung, unter dem Rande etwas eingezogen, ohne Handhabe und Ornament, geschwärst.
- 7. Zwei Schalen von gleicher Form 2" 5" hoch, Durchmesser der Mündung 4" 4" und 1" 8" des Bodens, mit grossem ringförmigen Henkel, unter welchem drei abwärts gehende Striche eingerissen sind.

ler grave Thon ist seiner als bei den übrigen Gesässen. Die zweite chale von 2" 3" Höhe und 4" 2" Weite ist ganz ähnlich, nur ist der hon von rother Farbe, aber gleicher Feinheit (Fig. 74).

8. Schale, sehr flach, 2" hoch, 41/2" Durchmesser der Mindrag ait ringformigem Henkel, am Boden eine runde Vertiefung, mit Graphit eschwärzt; in derselben befinden sieh zwei ineinander geschobene



leinere Schalen ohne Henkel von 4 und 3 Zollen Durchmesser, durch chm fest ineinander gekittet.

- 9. Schale von sehr rober Form ans grobem Thon 11/2" hoch, " 4" weit (Fig. 75).
- :10. Näpfehen 2" 11" hoch, Durehmesser der Mündung 2" 6", ler mayexe Boden von 4" im Durchmesser hat in der Mitte eine runde Tertiefung. Die Oberfläche ist mit geraden Bogenlinien und Buckel, zwei deinen Öhren und bogenförmigen Eindrücken geschmückt. (Fig. 76).
- 11. Näpschen 2" 7" Höhe, 2" 6" Weite an der Mündung, reich rnamentirt (Fig. 78).



Fiz 77

- 12. Näpfehen 3" hoch, 2" Durchmesser der Mandung, 4" 2" um Boden. (Fig. 79).
- 13. Näpfchen 2" hoch, 1" 9" Durchmesser der Mündung, 2" 7 am Boden, der in der Mitte einen runden Eindruck hat. Die Ausladung ist geringe. Die Ornamentirung besteht am Halse in einem Kranz von schräggestellten Strieben, unter welchen ein Band aus vier Ringen um

den Bauch läuft. Unter diesem wieder folgt eine breite Bordure von Zickzacklinien; die Dreiecke, welche diese bilden, sind mit eingegrabenen Linien in gegenseitig verkehrter Richtung ausgefüllt (Fig. 77). Untenhin ist sie mit drei Ringen begrenzt.

- 14. Näpfchen, 2" 6" hoch, Durchmesser 2" 1" an der Mündung und 2" 9" am Boden, in ähnlicher Weise ornamentirt wie Nr. 13, doch ist die Bordure an jener doppelt.
- 15-17. Näpfchen, von ähnlicher Form und Ornamentirung wie Nr. 14, von 2" 2", 1" 5" und 1" Höhe.
- 18. Näpfchen von 1" 3" Höhe, 1" 11" Weite an der Mündung und 9" Durchmesser am Boden, ohne Henkel.
- 19. Urne 21/2" hoch, 1" 10" weit an der Mündung, 10" Durchmesser am Boden, mit zwei kleinen Henkeln. (Fig. 80.)
- 20. Thonmörtel in Form eines durchlöcherten Fläschchens 1" 4" hoch. 21. Bruchstücke verschiedener Gefässe.



Die mitgefundenen Bronzeobjecte, von denen die schöneren durch Kauf in den Besitz des k. k. Münz- und Antikencabinetes gelangten, sind:

- 1. Armring 2" 2" Durchmesser in der Länge, 2" Durchmesser nach der Breite, vorne offen auf 1/2"; er besteht aus einem einfachen glatten runden Stabe.
- 2. Nadeln verschiedener Formen. Drei derselben haben am oberen Ende Knöpfe, die entweder ganz glatt sind oder durch Einschnitte das Aussehen mehrerer übereinander gelegter Scheiben erhalten; ein viertes Stück hat statt des Knopfes ein dichteres anschwellendes Ende, welches 24 eingefeilte Kerbe zeigt; die letztere in der ursprünglichen Grösse erhaltene ist 6" 8" (17.5 Centim.) lang; eine zweite, ebenfalls vollkommen erhaltene ist zu einem Ringe von 3" 7"

9.5 Centim.) Durchmesser gehogen; von einer dritten und vierten ind nur Bruchstücke, von einer fünften nur der Knopf verhanden, ng. ss. welcher feine eingravirte Kreislinien zeigt 1).

- 3. Bruchstücke von zwei Halsringen, das eine ganz mit spiralförmigen Kerben, das andere zur Hälfte mit solchen besetzt.
  - 4. Sehr feiner Bronzedraht zu einem sechsfachen Ringe von etwa  $\frac{1}{3}$ " im Durchmesser gewunden.
  - 5. Pfeilspitze 1" 1" (30 Millim.) lang, am Schaft vorne ein Loch. (Fig. 81).

Ausserdem erwähnt Herr Moriz Trapp (Brünner Zeitung, 1861, Nr. 178 und 179) noch zweier (wohl der unter Post 5 genannten ähnlichen) Pfeilspitzen bis zu 1½. Länge, dann eines 4 langen Röhrchens, das an der Oberfläche mit Eisenschmelz überzogen ist; ferner einer Spange von 1½. Durchmesser, in welcher zwei vierkantig geschlagene schwache Reife von demselben Durchmesser stacken. Auch ein Stück einer sehr dicken (¼ starken) Hirnschale befand sich innerhalb der Spange fest eingekeilt.

Sämmtliche Objecte aus Bronze waren mit starker, in Folge der Fenchtigkeit des Bodens weicher Patina, meist von Malachitfarbe, überwgen. Ein Theil desselben kam geschenkweise von den Besitzern der Fundstätte in das Franzensmuseum zu Brünn.

Czernewits (Bezirk und Kreis Brünn). April 1862. — Bei Reparaturen an dem zu Nr. 41 gehörigen Kuhstalle des Johann Lang wurden in einem kleinen rothglasirten Gefässe aus Thon, das "etwa 1/2 Seitel" fasste, 12 grosse Silbermünzen (Thaler), 12 in der Grösse von Zwanzigern (sogenannte Siebzehner) und bei 50 kleine (Groschen) mit verwischtem Gepräge gefunden. Bis auf seehs als Andenken zurückbehaltene Stücke, welche zur Prüfung eingesendet wurden, wanderte der gesammte Fund in den Schmelztiegel; diese 6 Stäcke waren:

<sup>1)</sup> Eine der Nadeln lag nebst Knochensplittern vom Skelete eines Kindes in einer 5" hohen, 6" breiten Urne; eine andere nebst den Pfeilspitzen (Post 5) und dem Röhrchen stack in der compacten, zus Kohlen, Erde und angebrannten Knochensplittern bestehenden Masse, welche den Inhalt einer 6" hohen Benkelurne bildete, die mit einem Napfe überdeckt war. Eine dritte befand sich mit einer Spange in einer weiteren, der vorigen ähnlich ausgestatteten Urne. Eine vierte ähnliche, lag mit den Gobeinen eines jugendlichen Individuums, den Stücken eines Halsringes (Post 3) und den Drahtspiralen (Post 4) in einer 7" boben, 1' weiten Urne.

- 1. Erzherzog Ferdinand von Tirol († 1595) 3 Thaler.
- 2. Kurfürst August v. Sachsen († 1586)... 1 " v. J. 1585 mit B.
- 3. " Christian " († 1591)... 1 " " 1589 " BB.

Oppatowits (Bezirk Gewitsch, Kreis Brünn). April 1863. Antonia Kopel fand beim Ausgraben eines Baumstockes einen Krug, welcher "eine halbe Mass" hielt, in dem sich etwa 300 Stücke Silbermünsen befanden. Das Gefäss wurde zerschlagen, von den Münzen 17 Stäcke eingesendet. Dieselben waren sogenannte Prager Groschen von König "WENCEZLAVS TERCIVS" (16 Stück, davon eines fast ganz verwischt) und Meissnergroschen (1 Stück von Friedrich II., † 1464).

Augest (Bezirk Hrottowiz, Kreis Znaim). April 1863. Der Häusler Franz Putna fand im nahen Walde beim Ausgraben eines Baumstockes 30 Stück "grössere und mehrere kleinere Silbermünzen", die vom Roste zum grössten Theil verzehrt waren. Die zur Darstellung des Fundes eingesendeten Stücke waren zwei Pragergroschen und ein Pfennig gewöhnlichen Vorkommens von König Johann von Luxemburg. (1311—1346.)

## IX. Galizien.

Sapečnew in der Nähe von Germakówka bei Krzywcze (Czortkower Kreis). Der gräflich Pücklerische Rentmeister Herr H. Bieneck, sendete gefälligst dem k. k. Münzcabinete eine in dieser Gegend gefundene Münze zur Ansicht ein. Dieselbe ist von Blassgold 5.900 Grammen im Gewicht (statt des normalen 7.28) und zeigt in halbbarbarischer Arbeit den Kopf mit den übrigens noch kenntlichen Zügen von Kaiser Antoninus Pius von rechts mit dem Lorber und der Umschrift ANTONINVS AVG PIUS PPI, auf der Rückseite die Pax, stehend in der ausgestreckten Rechten einen Zweig, in der Linken das Scepter. Die Umschrift heisst IPONS NNOC. — Die Figur der Pax ist copirt nach jener des im Jahre 151 n. Chr. geschlagenen Goldstückes mit folgendem Gepräge: IMP CAESTAEL HADR ANTONINVS AVG PIVS PP Kopf von rechts ohne Lorber. B. TRPOT XIIII cos IIII, unter der Figur des Friedens PÅX.

Przyberew (Kreis Tarnow, Bezirk Pilzno). 1858 Herbst. Auf dem Gute des Grafen Stanislaus Werzowitz-Rey wurde beim Pflügen eines Erdäpfelfeldes eine am offenen Feuer gebrannte Urne, rother Farbe, mit Asche angefüllt gegen 14 Mass (Wiener Mass = etwa 4—6 Garniez Krakauer Masses) haltend, gefunden. (Herr E. v. Graffen ried.)

Tiréw (Kreis Zombor, Bezirk Staraszol). Auf dem Grunde des verstorbenen Grafen Stanislaus Mniszech-Vandalin von Gross-

Fig. 82.



Konczyce wurde nach Angabe seines Sohnes Alphons, ein Meissel von Serpentin gefunden, 5 1/2" lang, 1" 9"" Durchmesser der Schneide, 2" 6"" grösste Breite um das Schaftloch, dessen Durchmesser 1" 2" beträgt. An der Rückseite

geht der Meissel in einen runden Stab von 1" Durchmesser aus. (Fig. 82.) (Herr E. v. Graffenried.)

## X. Ungarn.

## A. Pest-Ofner Verwaltungsgebiet.

- Ss. Endre (Comitat Pest-Pilis und Bezirk Ofen) 1861 <sup>1</sup>). Auf dieser nördlich von Ofen gelegenen Donauinsel, welche noch viele Reste römischer Bauwerke aufweist, wurden vier Gefässe aus Thon gefunden, von denen eines (1) entschieden römische, die drei übrigen entschieden barbarische Technik verrathen.
- 1. Weinkrug 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" hoch, mit einem Durchmesser von 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" in der grössten Weite, und von 7" in der Mündung, unterhalb der letzteren eingezogen und gegen unten auf einen Durchmesser von 5" verjüngt (Fig. 83); er ist auf der Scheibe gedreht, übrigens ohne alle Ornamente.
- 2. Drei Gefässe, aus freier Hand gearbeitet und am offenen Feuer gebrannt, aus grauem, am Bruche schwärzlichen, mit Sand vermengtem Thone, von ähnlicher Form; unterhalb der Mündung nämlich sind sie eingezogen, nahe ober der Basis ausgebaucht, und mit einem Henkel

<sup>1)</sup> Vergl. Dr. Ed. Frh. v. Sacken in den Mitth. der k. k. Ceutral-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkm. VIII. (1863), S. 22 f.

versehen. Die grössere derselben 7 1/4" hoch, ist auf der Fläche mit eingegrabenen Schrägkreuzen und gegenüber dem Henkel mit einem senkrechten Bande von rautenförmigen Figuren, um die Ausbauchung mit einem Bande von liegenden Kreuzen geschmückt. (Fig. 84.) — Ein zweites ähnliches Gefäss zeigt an der Ausbauchung drei kleine hornartige Ansätze. — Das dritte Gefäss, ein 3" hohes Krüglein von ähnlicher Form, ist aus dickem Thon angefertigt.

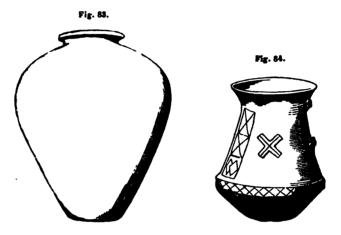

Kalecsa (Bezirk gleichen Namens, Pest-Solter Comitat). — Zufolge einer gefälligen Mittheilung des Herrn Michael Mathes wurde daselbst eine Goldmünze barbarischen Gepräges gefunden, welche sich als Copie eines Aureus von K. Maximinus Daza (305—313) erwies. Auf der Vorderseite befindet sich um den Kopf eine Reihe von Buchstaben, der ohne Verständniss nachgeahmte Name und Titel des Kaisers. Ähnliches ist der Fall mit der Aufschrift der Rückseite, welche den Kaiser von rechts gesehen, stehend darstellt, indem er in der Rechten eine Victoria hält.

Dab (Comitat Pest-Solt, Bezirk Duna-Vecse). ? Auf dem dortigen Hotter wurde in einem Grabe eine grosse (Fig. 85 a) Urne nebst kleineren Gefässen (Fig. 85 b, c) gefunden, welche sämmtlich gebrochen waren, auch befand sich bei letzteren eine flache Schale mit Ausgussschnabel (Fig. 85 d). Die grosse Urne hatte einen Durchmesser von 8" 8" bei einer Höhe von 7" 6" und an der Umfangslinie der grössten Ausweitung vier stumpfe zapfenförmige Ansätze. Sie war von aussen und nach einzelnen Spuren auch von innen mit Graphit geschwärzt; die

Arbeit ist roh, der Thon grob. Gefüllt war sie mit Erde und einer grossen Menge halbverbrannter menschlicher Knochen; unter denselben fanden sich 3—4 (altgebrochene) Bruchstücke einer Schale entschie-



den griechischer Arbeit, welche sehr dünne Wandungen und nach innen wie aussen den bekannten matten tiefen Asphaltfirniss zeigte; ob die Bruchstücke ursprünglich in der Urne waren oder erst später hineinkamen, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden.

Von den beiden kleineren Gefässen ist eines mit einem Henkel versehen und 2" 6" hoch, mit 2" 7" Mündungsdurchmesser, das andere ohne Henkel 2" 8" hoch, mit 1" 10" Mündungsdurchmesser, beide von derselben rohen Arbeit wie die Urne. — Die Schale von

der freilich nicht mehr als etwa die Hälfte vorhanden ist, war etwa 4½" Durchmesser bei einer Höhe von 1"3". Sie war mit Graphit geschwärzt.

Unter den Bruchstücken aus grobem Thon, die sich in der Urne befanden, ist besonders zweier zu gedenken; beide waren ursprünglich zirkelrunde Thonscheiben von 2" 9" Durchmesser, und von ziemlicher Dicke; das besser erhaltene Exemplar hat auf der untern Seite in der Mitte eine gestaltlose Erhöhung und ist auf der oberen platt. Beide Stücke sind auf der obern Seite mit groben eingerissenen Linien, welche sich schief durchkreuzen (also rhombische Figuren bilden) geschmückt. Auch ein Thonmörtel (Fig. 85 e) 1" 8" hoch, dann zwei kleine flache Thonringelchen (3" Durchmesser), das merkwürdige Bruchstück eines scheibenförmig zu behauenen Steines mit abgerundeten Kanten, endlich ein Eisenstück nicht unähnlich dem oberen Theile einer Lanzenspitze gehören zu diesem Funde. (Herr E. v. Graffenried.)

Der Fundort scheint derselbe zu sein, an welchem der eigenthämliche Fund (römischer Metallspiegel, einhenkeliger Thonkrug mit den Schenkelknochen von vielen Kröten, vergl. Dr. E. Frh. v. Sacken, Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 1859, S. 23) gemacht wurde.

Visuyé (Borsoder Comitat) 1863. Ohne Angabe der einzelnen Umstände wurde ein Fund von Silbermünzen des XVII. Jahrhunderts übersendet, dessen 123 unten aufgeführte Münzen fast durchgehends von ausserordentlich guter Erhaltung waren, theilweise noch den Prägeglanz hatten.

| Theler 2 2/3 1/3 | (XV)                                    | (VI)                                                         | Greschen<br>(3) | Jahr und Zeichen                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                         |                                                              | ~~              |                                                                                                                                                        |
|                  | _                                       |                                                              | 1               | Für Österreich geprigt.                                                                                                                                |
|                  |                                         |                                                              |                 | ( a) Darunter sind 8 für's                                                                                                                             |
|                  |                                         |                                                              |                 | Reich und die deutschen Pro-                                                                                                                           |
|                  |                                         |                                                              |                 | vinsen'), 1 für Böhmen!)<br>und 75 %) für Ungarn ge-                                                                                                   |
|                  | 84*)                                    | Rb)                                                          | Ac)             | schlagene Stücke.                                                                                                                                      |
|                  | 0.2                                     | Ū                                                            | *               | schlagene Stücke. b) Darunter 4 für's Reich'). für Ungarn 5) geschlages. c) Darunter 3 für's Reich <sup>9</sup> , für Ungarn 7) geschlages.            |
|                  |                                         |                                                              |                 | 2 für Ungarn 5) geschlegen.                                                                                                                            |
|                  |                                         |                                                              |                 | für lingara 7) geschlages.                                                                                                                             |
|                  |                                         |                                                              | - • •           | ( a) V 1 4884 — Å) V 1                                                                                                                                 |
|                  | 1*'                                     | _                                                            | 2")             | ( a) V. J. 1664. — b) V. J. ( 1663, 1677 (?)                                                                                                           |
|                  |                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                        |
| •                |                                         |                                                              |                 | sel des Brustbildes 2/s, It sa                                                                                                                         |
| 1a) 1b)          | _                                       | _                                                            | _               | a) V. J. 1676, nuf der Achsel des Brustbildes <sup>2</sup> / <sub>5</sub> , R su beiden Seiten des Wappes G — Z. <sup>a</sup> ) b) Ähnlich v. J. 1675. |
|                  |                                         |                                                              |                 | (G-Z.*)                                                                                                                                                |
| . Schle-         |                                         |                                                              |                 | ( Pr Unter Mass mit Kraut                                                                                                                              |
|                  | 2                                       | _                                                            | _               | } Pr Unten Hern mit Kreuz,<br>(v. J 1664.                                                                                                              |
| Schle-           |                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                        |
|                  | 3                                       | _                                                            | _               | R. Unten Herz mit Kress,<br>v. J. 1662, 2 St., im Felde<br>C.—B, v. J. 1678, 1 St.                                                                     |
|                  |                                         |                                                              |                 | ( C—B, v. J. 1678, 1 St.                                                                                                                               |
| 4000             |                                         |                                                              |                 | # Reichsapfel mit Werthzahl 24, im Felde (16) 2-2, 1 St., (16) 2-3, 1 St., (16) 2-4, 1 St., ? 1 St.                                                    |
| 1632)            | _                                       | _                                                            | 3               | 1 St. (16) 2-3, 1 St. (16)                                                                                                                             |
|                  |                                         |                                                              |                 | (2-4, 1 St., ? 1 St.                                                                                                                                   |
|                  | 1 <sup>a)</sup> 1 <sup>b)</sup> . Schle | 1 <sup>a)</sup> 1 <sup>b)</sup> —  Schle-  Schle-  Schle-  3 | 1°)             | 1° 1° - 2°                                                                                                                                             |

Mit X v. 1662 2 St., 1663 2 St., 1664 5 St. — Mit Löwen als Beizeichen von 1664 1 St. — Mit G H von 1663 1 St.

<sup>2)</sup> Pr Unten Anker, von 1664 1 St.

Sämmtlich bezeichnet mit K—B zu heiden Seiten der "Patrona Hungariae", von 1662 1 St., 1674 1 St., 1675 2 St., 1676 3 St., 1677 8 St., 1678 7 St., 1679 2 St., 1680 6 St., 1681 6 St., 1682 11 St., 1683 13 St., 1684 10 St., 1685 4 St., 1695 1 St.

<sup>4)</sup> Von 1673 (6) (für Kärnten) 1 St., 1674 (Rös'cheu) 1 St., 1661, 1679 (MM) 3 St.

<sup>5)</sup> Mit K-B von 1671 und 1673.

<sup>6)</sup> Von 1663 X 1 St., 1665 1 St., 1669 (SHS) 1 St.

<sup>7)</sup> Mit K-B von 1682.

<sup>8)</sup> Cf. Weisen Guldenesbinet I. Nr. 634.



Oresmese (Inner-Szolnoker-Comitat). Der Gutsbesitzer Herr Torma theilte mir gütigst die nachfolgenden Bronzegeräthe zur bildung und Beschreibung mit, welche in der Nähe des genannten tes gefunden worden.

1. Streitmeissel mit Schaftloch, massiv 4" 41/2" (0.118 tres) lang, an der Schneide 2" (0.053 Metres) breit; die Durchsser des fast viereckigen Schaftloches betragen 1" 3" (0.03 Metres)



- r Lange und 1" (0.028 Metres) der Breite nach. Der Meissel ist, e der in Wien gefundene, S. 17 (Fig. 10), nicht eiselirt, sondern in n Zustande, wie er unmittelbar vom Gusse kam. (Fig. 86).
- 2. Scheibe aus starkem Bronzeblech mit einem Durchmesser 12" (0.052 Metres); die obere etwas concave Seite trägt ein 4" .009 Metres) hohes aufgesetztes, gegossenes Öhr aus Bronze Die nder der Scheibe zeigen Risse und Scharten.

- 3. Zwei Ringe, von 1" 9" (0.047 Metres) Durchmesser, gegossen, auf der Rückseite flach, auf der Vorderseite dreikantig (Fig. 87), mit dem Gusszapfen an der Zusseren Kante.
- 4. Bronzegeräthe (Fig. 88) 4'' 7''' (0·120 Metres) lang, dergleichen mir noch nicht vorgekommen ist; dasselbe besteht erstlich aus einem hohlen cylindrischen Schaft a, dessen Mündung im Lichten 4''' (0·010 Metres) mit einem Wulst umgeben ist; nahe an diesem Wulste befinden sich an den entgegengesetzten Seiten des Schaftes kleine runde Löcher. Weiterhin übergeht die Schaftröhre in einen vierseitigen geschlitzten Stab b, der sich dann verengt und an der untern Seite ein rundes gegossenes Öhr c trägt; endlich übergeht der Stab in die Rippe eines Blattes, welches wie bei Lanzenspitzen



ansetzt, oben breiter wird, dann sich nach aussen umbiegt und in halbmondförmigen Ausschnitten endet, deren Kanten beweisen, dass diese Ausschnitte alt sind (vergl. Fig. 88 d, in welcher das Geräthe von der Aussenseite dargestellt ist). Ein zweites ganz ähnliches Geräthe, von derselben Grösse zeigt am Blatte keine solchen Ausschnitte, sondern einen Abschnitt, wie ihn die Meissel haben, obwohl nicht ausser Zweifel ist, ob das Blatt nicht ursprünglich auch ähnliche Ausschnitte gehabt habe. Die Kanten des Blattes an dem zweiten Exemplare sind voll tiefer Scharten und Risse.

Die genannten Objecte schenkte Herr C. Torma in das siebenbärgische Landesmuseum, mit Ausnahme von einem der unter Post 4 aufge-führten Geräthe, welches tauschweise in das k. k. Antikencabinet gelangtei

# B. Ödenburger Verwaltungsgebiet.

Ödenburg (Comitat und Bezirk gleichen Namens) 1863. — Herr my hatte die Güte mir einen bei diesem Orte gemachten Fund cher Silbermünzen des zweiten und dritten Jahrhunderts n. Chr. ntersuchung zu überlassen; dieselbe ergab folgende Posten:

| Mincherr                  | Demar | Titel and Reverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| espasianus (69 is 79)     | 1     | the TR POT II COS III PP. Pax sitzend von links, in der Rechten einen Kranz, in der Linken den Caducous.  Vom Jahre 71 n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [rajanus (98 b.           | 5     | a) IF COS V PP SPQR OPTIMO PRINCIPI Acquitas mit Wage und Füllhorn stehend, oder sitzend. b) IF P'M TR P COS VI PP SP'QR. Mars mit Tropaeum und Lauxe (1 St.) oder PRO-VID. Providentia stehend mit dem Scepter in der Linken, mit der Rechten suf die Weltkugel vor sich deutend. (1 St.) c) PARTHICO PMTRP COS VI PP SPQR, im Segment FORT RED. Fortuna Redux mit Füllhorn und Steuer sitzend von rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ladrianus (117<br>is 137) | 5     | a) Mit COS III im Titel auf der Vorderseite und zwar mit FELICITAS AVG stehend mit Palme, 1 St. und VICTORIA AVG stehend v. r. mit der Palme, 1 St. b) Mit COS III auf der Br und zwar mit TRANQVILLITAS AVG stehend, 1 St. — Mit der Aequitas stehend, 1 St. — Mit der Aeternitas stehend, in beiden Händen Büsten von Sonne und Mond erhebend, 1 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| stoninus Pius<br>138-161) | 14    | a) TRPOT XII B COS IIII. Annua mit Filibera und Caducus stehend, 1 St. b) TRPOT XVII B COS IIII. Vrsu stehend in der Rechten Ähren, die Linke über ein Gelfsen beitend, 1 M c) B TRPOT XIX COS IIII. Pax? Verwiecht, 1 M d) B TRPOT XIX COS IIII. Abundantin met dem Filiberne sitzend, 1 St. e) B TRPOT XXI C//S IIII. Abundantin mit Medices und Ruder suf einer Provis stehend, 1 St. f) TRPOT XX? B FORTVYA OBSLIJVERS, Protuna mit Schale, Filibern und Mener stehend, 1 M g) TRP XXIII W C//S III Ph/RTVYA mit Demonaud Filibern stehend, 1 M. — Abulich und Later ii Demonaud Filibern stehend, 1 M. — Abulich und Later ii Demonaud Filibern stehend, 1 M. — Abulich W C//S III Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S III Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd, 1 St. — Abulich W C//S IIII Zelend opfernd opfe |

3.- as. b-----

AND THE RESERVE IN THE PARTY OF THE PARTY OF

2- in Wy Success and I is recommended to the former on Proportional Solutions to make the success of the succes

The second secon

A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

NAME OF THE OWNER OF THE PROPERTY OF THE PROPE

TO THE TABLE TO BE From street of water an Plan.

AND THE COME OF THE PERSON OF T

Annualist of Service on Technol 150 — First femous is not believe the following one former in the Lake of familiate instead of the following the following the following following forms of the first first of the following following following the following f

4 THE TANK THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

ETROUGHE, IS III IN BARRATE.

E THE T ME HI . IS II TO Acquire.

1 E THE TI ME HI . IS II THE From HE FIRE

tors deficie at ones who messed, 1.54 – Meson, 2.27 1.5.

Apr. 180 4 1 180 4 165 12 20 PM. No.

nuemos ton inner senvingense i St. — Mars n t for

1) & TRP VII.1 IN TO US IT! PP. Abendustic stonests, 1 of

97 W PATER SENAT P M. TRP XU. Der Kaier mit Palme und Schapter. 2 St.

h) If The Mill IMP VIII (OS V PP Libertas de Fand 1 ist = Jupiter stebend, 1 St.

17 B. TRP. XIIII. COS. V. PP. Mars. st. hend. 18t. 40 MARTIPAC PMTR P. XIIII. Ct. Mars. stebend. 18t. 40 BILAR AVG etc. Hilaritas m. Lorber a. Palme, 18t.

· ;3\_1f

- india to b-

على برون و الجار سرام

1 - 1 44 1 - 16-

800.0

44

#### Titel und Reverse

- k) It LIBAVG PMTRP XV COS VI. Libertas stehend, 1 St.
- 1) IF APOL PAL PMTRP COS VI PP. Apollo mit der Leier und Plectrum in langem Kleide, 1 St. — Oder FIDEI COH. Fides stehend, 2 St.
- m) R. LIB. AVG PMTRP XVII COS VII PP. Libertas stehend, im Felde ein Stern, 3 St.
- n) P. PMTRP XVII IMP VIII COS VII PP. Victoria, im Felde ein Stern, 3 St. Ähnlich, Abundantia 1 St. Pax mit Füllhorn und Caduceus, 1 St. Ähnlich, Pietas sitzend, vor ihr ein Kind, welchem sie die Hand auflegt, im Felde ein Stern, 3 St.
- o) B PMTRP XVIII.... Pax mit Füllhorn und Caduceus, im Felde ein Stern, 1 St.
- p) Pr VOTA SOLVO PRO SAL PR. Der Kaiser opfernd, 4 St.
- q) & FORTVNAR MANENTI | .... Fortuna sitzend mit dem Füllhorn, ein Pferd am Zaume haltend, 1 St.
  - r) Verwischt, 3 St.
- a) It ANNONAE AVG. Annona stehend mit Füllhorn und Ähren, 1 St.
- b) It APOLLINI AVGVSTO. Apollo mit Leier und Plectrum stehend, 1 St.
- c) It ARAB ADIAB COS P.P. Victoria mit Tropaeum und Kranz, schreitend, 2 St.
- d) It BONI EVENTVS. Fides stehend mit Früchtenkorb und Ähren, 1 St.
- e) Pr FELICITAS AVG stehend mit Füllhorn und Caduceus, 1 St.
- f) FORTVNAE REDVC stehend mit Füllhorn und Steuer, 1 St. Dieselbe sitzend, 3 St.
- g) Pr HERCVLI DEFENS. H. stehend mit Bogen und Keule, 6 St.
  - h) & INVICTO IMP. Tropaeum, 1 St.
- i) B IOVI CONSERVATORI. Jupiter sitzend mit Victoria, 1 St.
- k) Pr LIBERALITAS AVG. Liberalitas stehend mit Füllhorn und Tafel, 3 St.
- H. LIBERO PATRI. Bacchus stehend mit Kanne und Thyrsos, neben ihm die Pantherin, 2 St.
   H. MARTI PACIFERO. Mars auf einen Panzer
- steigend, mit Lanze und Palme, 5 St.
- n) R-PACI AETERNAE. Pax sitzend mit Scepter und Palme, 8 St.
- o) P. P.M.TR.P.III COS II PP. Pallas stehend mit Schild und Lanze, 4 St. — Ähnlich Mars mit Tropaeum und Lanze schreitend, 2 St.
- p) B. P.M.TR.P IIII. COS II.PP. Fortung mit Füllhorn und Steuer, 4 St.

ımodus 0-192)... 42

imius Seve-(193-211) 80 9. Septimius Severus (193-211) 80

10. Julia Domna . .

11. Caracalla (211

bis 217) ....

- q) lit P.M.TR.P.V. COS II PP. Fortuna ähnlich, 5 St. — Ähnlich mit sitzender Pax, 1 St. — Ähnlich, Genius an einem Altar opfernd, 3 St.
- r) Pr P.M.TR.P XIII-COS-III-P.P. Jupiter stehend mit Adler und Scepter, 1 St. Ähnlich mit Roma, stehend mit Scepter und Victoria.
- s) B. P.M.TR. P. XV. COS. III. P.P. Victoria auf einen Schild schreibend, 1 St.
- () H. P.M. TR. P. XVI. COS III. PP. Genins mit zweifachem Füllhorn und Schale stehend, 1 St. — Ähnlich, an einem Altare opfernd, 1 St. — Ähnlich Jupiter den Blitz schleudernd, 1 St.
- u) B PROVIDENTIA AVG. Providentia stehend, mit Scepter und mit einem Stabe auf eine Weltkugel zeigend, 1 St.
- r) H: SALVTI AVG. Salus sitzend, aus einer Schale eine Schlange fütternd, 2 St.
- w) Pr SECVRITAS PVBLICA. Securitas sitzend, in der Rechten eine Kugel, 3 St.
- x) Pr TR P III MP. . . . Tropaeum mit Schildern und Lauzen, 1 St.
- y) Pr VICTORIA AVG COS·II·P·P· Victoria schreitend mit Kranz und Palme, 7 St.
- 2) IF VOTA.... Der Kaiser an einem Dreifuss opfernd, 3 St.
  - zz) R. ? Verwischt, 2 St.
- a) B DIANA LYCIFERA stehend von links, eine Fackel haltend, hinter den Schultern ein grosser Halbmond, 4 St. Ähnlich, ohne Halbmond, 1 St. aus Kupfer, Futter einer gefälschten Münze. Ähnlich, Diana von rechts mit Fackel und Halbmond, 1 St.
- b) It HILARITAS stehend mit Füllhorn und Palme, 1 St. — Ähnlich, zu beiden Seiten Knaben, 1 St.
- c) P: IVNO REGINA. Juno stehend mit Scepter und Schleier. 1 St.
- d) R. MATER DEVM. Cibele sitzend, einen Lorberzweig in der Rechten, zu beiden Seiten Lorbern, 1 St
- e) It PIETAS AVGG stehend und über einem Altar opfernd.
- f) P: VENER VICTOR. Venus mit Kranz und Palme an eine Säule gelehnt, 1 St.
- g) It VESTA sitzend, das Palladium in der Reckten, 1 St.
- h) Pr VESTAE SANCTAE. Vesta stehend mit Scepter und Schale, 2 St.
- a) & ABYNDANTIA AVG stehend, ein Fillhotte ausleerend, hinter ihr im Felde ein Stern, 1 St.
- b) B: FELICITATEM PVBLICAM. Felicitas stal mit Scepter und Caduceus, 2 St.

| ACTION                  | Dent | Iltel and mevelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracalla (211 bis 217) | 141) | (c) PF FIDES PVBLICA stehend mit Palme und Früchtenkorb, 1 St.  d) PF IMPERII FELICITAS stehend mit einem Kinde im linken Arme und dem Caduceus, 2 St.  e) PF 10VI CONSERVAVORI, stehend mit Scepter und Blitz, rechts der Adler, links ein Feldzeichen, 1 St.  f) PF MARTI VLTORI. M. mit Speer und Tropaeum schreitend, 3 St.  g) PF PRINCIPI IVVENTYTIS. Der Prinz stehend, hinter ihm ein Tropaeum, 3 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geta (198 bis 211)      | 4 <  | A) P. SECVRITAS PERPETVA. Pallas mit Speer und Schild stehend, 1 St.  a) PRINCIPI IVVENTVTIS. Der Prinz stehend, hinter ihm ein Tropaeum, 2 St. — Ähnlich, ohne Tropaeum, der Prinz mit Scepter und Lorberzweig, 1 St.  b) Propovid DEORVM. Providentia stehend, in der Linken ein Füllhorn, in der Rechten einen Stab, mit dem sie auf eine Kugel deutet, 1 St.  a) Prinvictys SACERDOS AVG. Der Prinz an einem Dreifuss opfernd, im Felde ein Stern, 2 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elagabalus<br>(218-222) | 15   | b) H. P.M. TR. P. COS. P. P. Roma sitzend mit Speer und Victoria, 1 St c) H. P.M. TR. P. II. COS. II. P. P. Fortuna mit Füllhorn und Steuer sitzend. 2 St. d) H. P. M. TR. P. III. COS. III. P. P. Jupiter mit Scepter und Victoria sitzend, 1 St. c) H. P. M. TR. P. IIII. COS. III. P. P. Providentia stehend, im linken Arme das Füllhorn, in der Rechten einen Stab, mit dem sie auf eine Kugel deutet, 1 St. f) H. P. M. TR. P. IIII. COS. III. P. P. Victoria, ein Palmengewinde in den Händen, zwischen Schild und Panzer im Felde ein Stern, 1 St. — Ähnlich mit Sol, die Rechte erhebend, in der Linken eine Peitsche, im Felde ein Stern, 3 St. g) H. P. M. TR. P. V. COS IIII. P. P. Der Prinz an einem Altare opfernd, im Felde ein Stern, 1 St. h) SACERDOS DEI SOLIS ELAGAB. Der Kaiser opfernd, im Felde ein Stern, 1 St. i) H. SYMVS SACERDOS AVG. Der Kaiser opfernd, 1 St. |
| Julia Soaemias.         | 1    | \ \text{Palme, 1 St.}  \text{TF VENVS CAELESTIS. Venus stehend mit Scepter } \text{ und Apfel, im Felde ein Stern.}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Julia Maesa             | 1    | Br SAECVLI FELICITAS stehend mit Scepter und Schale, an einem Altare opsernd, im Felde ein Stern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Titel und Reverse

Mänzherr

Münzherr Denar

#### Titel and Reverse

- a) II: AEQVITAS AVG stehend mit Fülthorn und Wage, 2 St.
- b) IP ANNONA AVG stebend mit Fällhorn und Ähren, 2 St. (eines mit einem Gusszapfen).
  - c) R CONCORDIA sitz. mit Füllhorn u. Schale, 1 St.
- d) B-FIDES MILITYM stehend mit Standarte und Tropaeum, 1 St.
- e) B-10VI CONSERVATORI. Jupiter stehend mit Scepter und Blitz, 1 St.
- (7) B- IOVI PROPVGNATORI. Japiter schreitend, in der Linken den Adler, mit der Rechten den Bifts schleudernd, 2 St.
- g) R: LIBERALITAS AVG stebend mit Füllhorn und Tafel, 1 St.
- h) H: LIBERTAS AVG stehend mit Seepter und Mütze, 1 :t.
- i) & PAX AETERNA AVG stehend mit Scepter and Lorberzweig, 1 St.
  - k) & PAX AVG schreitend, 3 St.
- /) B. PERPETVITATI AVG. Perpetuitas mit Scepter und Kugel auf eine Säule gestätzt, 1 St.
- m) B. P.M.TR. P. II. COS PP. Mars gerüstet, stehend mit Lanze und Ölzweig, 1 St. Ähnlich, Paz stehend mit Scepter und Ölzweig, 1 St.
- n) P. P.M.TR. P. VI. COS II. P. P. Pax schreiterd, 1 St. — Ähnlich, Abundantia mit Füllhorn und Ähren, zu Füssen den Schoffel. 1 St.
- 6) Jr. P.M.TR. P. VIII. COS. III. P. P. Mars schreitend mit Speer and Ölzweig, 1 St. Ähnlich, Bemulus schreitend mit Speer und Tropaeum, 1 St.
- p) It P.M.TR. P. VIIII. COS. III. PP. Der Kniser mit Lanze und Kugel stehend, 1 St.
- g)  $\Leftrightarrow$  SALVS PVBLICA sitzend, eine Schlange fütterad, 2 St.
- r) 计 VICTORIA AVG schreitend mit Palme und Krana, im Felde ein Stern, 1 St.
- - R VESTA stehend, mit Scepter und Palladium.
- a) H: FIDES MILITYM stehend mit zwei Feldzeichen, t St.
- b) R PROVIDENTIA AVG stehend, im linken Arm ein Füllhorn, in der Rechteu einen Stah, mit dem sie auf eine Kugel zeigt, 1 St.
- a) Kopf mit Strahlenkrone und Mantel, von recht.

  \( \mathbb{H}\) FORT REDVX. Fortuna redux sitzend mit Fifthem

  (31) und Steuer. 1 St.
  - 6) R. LARTITIA AVG N stehend mit Anker und Kranz, 2 St.

16. Alexander Severus (222-235) 27

17. Julia Mammaea

18. Maximinus (235

19. Gordianus (238

bis 244)....

bis 238)....

1

Denar Titel and Reverse

c) P: PAX AVGVSTI stehend mit Scepter und Ölzweig, 1 St.
d) P: P.M.TR. P. II. COS. P. P. Der Kaiser im Priestergewande an einem Altare opfernd, 1 St.
e) P: P.M.TR. P. II. COS II P. P. Der Kaiser gehend mit Wurfspiess und Kugel, 1 St.

**Odenburg** (Comitat und Bezirk). 1856. Ausser zwei schon seit ngerer Zeit daselbst gesundenen und noch besindlichen Votivsteinen, b, publicirte Joseph Ritter v. Arneth in den archäologischen Analekten Sitzungsbericht der kais. Akademie der Wissenschaften XL., S. 333 f., paratabdruck, S. 27 f.) einen im August des genannten Jahres im use Nr. 73 in der innern Stadt gesundenen, c. Die drei Steine lauten:

a) Der erstere von 1' 9" Höhe und 2' 4" Breite:

SILVANO · AVG · SAC
TIB · IVL · QVINŤLI
ANVS · DEC · MVN
FL · SCARB · QVAES
PP AEDILIS II · V IR
ID · AVGVRATVS
AT²) PRISTINAM
SPECIEM · RESTIIV

b) Votivstein von 101/4" Höhe und 81/2" Breite; auf dem Postaente ist eine Kuh, ihr zur Seite der Halbmond dargestellt, mit Beehung auf die Inschrift:

> ISIDI · AIG ET · BVBAST GP · PHLINVS POMPON SEVERIT LIB · V/S 7

c) Votivstein 1' 3" hoch, 1' breit.

SILVANO
AVG
M · APPIANVS
VRSINVS < C
LEGX
LEG
L√G

<sup>)</sup> Argentei Antoniniani.

<sup>)</sup> Sic.

Csakathurn (Szalader Comitat, Bezirk Letenye). — Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn P. v. Radics befindet sich im herrschaftlichen Schlosse daselbst, rechts vom Haupteingange, folgender Grabstein:

P ANTONIVS
CLA FAVORIS
L F AN XXV
CLAVDIA T F
DACVMENA
ANN XXXV
FAVENTINA ERES
PACI 1) CVRA

### C. Kaschauer Verwaltungsgebiet.

Renaszek (Marmaroser Comitat, Bezirk Szigeth) Mai 1863. In der Nähe dieses Ortes, der 2½ Meile südöstlich von Nagy-Szigeth liegt und wegen des ergiebigen Baues auf Steinsalz wichtig ist, fand der Salzarbeiter Iván Koszovan beim Graben in seinem Garten (neben dem Kalvarienberge, am nördlichen Abhange des Berges Szenes) in einer Tiefe von nur 3 bis 4" (8—11 Centim.) unter der Erde folgende Geräthe aus Bronze neben einander liegend.

- 1. Streitmeissel (Fig. 89 a) mit Schaftloch und Öhr, die vordere Seite in eine Spitze auslaufend. An den Schmalseiten von der Spitze und dem Öhre abwärts läuft ein Grat. Die Grösse beträgt ohne Spitze 3" 6" (9.2 Centim.), mit derselben 3" 10" (10.2 Centim.), der Durchmesser des Schaftes 1" 4" (3.5 Centim.). Gegen die Schneide, deren Krümmungsdurchmesser 1" 7" (4.1 Centim.) beträgt, hat der Meissel jedoch nur auf einer Seite einen Sprung.
- 2. Ähnlicher Streitmeissel, ohne Spitze 3"6" (9.2 Centim.), mit derselben 4" (10.5 Centim.) hoch, mit einem Durchmesser des Schaftes von 1" 3" (3.2 Centim.) und einem Krümmungsdurchmesser an der Schneide von 1" 51/2" (3.9 Centim.). Derselbe hat in der gleichen Höhe oberhalb der Schneide einen Riss auf einer Seite und ist von demselben abwärts merkbar gegen die andere Seite geneigt.
- 3. Streitmeissel (Fig. 89 b), welcher sehr wahrscheinlich von derselben Form hätte werden sollen, wie die beiden vorhergehen-

<sup>1)</sup> So lautet die mir zur Benützung mitgetheilte Abschrift für "faciendum".

den; allein der Guss scheint misslungen, die Form nicht ganz ausgefüllt worden zu sein. Es fehlt nämlich die Spitze vorne ganz; neben dem Öhre zeigt sich ein Gussloch. Die Grösse beträgt 3" 3" (8.2 Centim.), die Durchmesser des Schaftes 1" 3" (3.2 Centim.). Der Krümmungsdurchmesser der Scheide ist 1" 51/2" (3.9 Centim.).

4. Bruchstück einer Sichel, Krümmungsdurchmesser 4" 3" (10.7 Centim.), 1" 1", 2" 10" Breite der Klinge. Den äussern Rand bildet wie gewöhnlich ein Wulst, der gegen den Griff in einen aufrechtstehenden Zapfen endigt. Spitz und Griff sind gebrochen. Neben





dem Wulst des äussern Randes läuft eine erhobene schwungvolle Rippe. Die Rückseite der Sichel ist ganz glatt.

- 5. Armring 2" 7" (6.7 Centim.) Längen- und 2" 4" (6.1 Centim.) Breitendurchmesser, in der Mitte 3" (5 1/2 Millim.) an den Enden, 1 1/3" (3 Millim.) stark. Die Öffnung an den Enden beträgt 3" (5 1/2 Millim.). Von aussen ist der Armring quer gerifft; die Innenseite und die Enden sind glatt.
- 6. Armring. Ähnlich, in der Mitte dicker, an den Enden schwächer; 2" 21/2" (5.7 Centim.) im Durchmesser, in der Mitte 3" (5.5 Centim.), an den Enden 11/2" (3 Millim.) stark; die Öffnung an den Enden beträgt 2" (4 Millim.). Er ist in ähnlicher Weise gerifft, wie der unter 5. erwähnte; die glatten Stellen an den Enden sind jedoch kleiner.

7. Armring. Ähnlich, 2" 2" (5.7 Centim.) Durchmesser, in der Mitte  $2^{1/2}$ " (6 Millim.)  $1^{1/4}$ " (2.5 Millim.) an den Enden stark; die Öffnung an den Enden beträgt  $4^{2/4}$ " (1 Centim.). Die Aussenseite ist wie bei Nr. 5 gerifft.

Céke (Bezirk Sator-Alja-Ujhely, Zempliner Comitat). April 1856. Der interessante Fund von Objecten aus Gold, Kupfer, Thon und Glas, welchen der Knecht Andreas Gagyálo des griech. - kathol. Pfarrers Herrn Michael Szember beim Graben einer Erdäpfelgrube machte, wurde im Allgemeinen schon im XXIV. Bande des Archives für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, S. 368 (Separatabdruck [Heft VI.] S. 144) aufgeführt; da die damals in Aussicht stehende specielle Publication desselben von anderer Seite nicht erfolgt ist, die Fundobjecte wegen ihrer Mannigfaltigkeit aber von Wiehtigkeit sind, so folgt hier deren Aufführung und Abbildung im Einzelnen.

Fie. 90



1. Halsring von Gold, 6" (16 Centim.) im Durchmesser, 21 Ducaten (73.5 Grammes) im Gewicht. Derselbe besteht aus einem ziemlich starken Draht von reinem Golde, welcher gegen das Schlussglied (in der Mitte vorne) durch zwei eichelförmige Ansätze läuft und von diesen weg mit einer feinen Golddrahtspirale umwunden ist. (Fig. 90 a.) Die Enden des Drahtes stecken in diesen zwei eichelförmigen Ansätzen, von denen der eine (Fig. 90 b) in dem Mittel- oder Schlussgliede festsitzt, der andere (Fig. 90 c) in die Rückseite des Schlussgliedes häftelartig eingehängt ist. Das Schlussglied bildet (Fig. 90 d) eine hohle runde Goldblechkapsel von 1" 11" (5 Centim.) Durchmesser und 2½3" (5 Millim.) Höhe. Auf der Hauptseite ist sie mit einem geschnürlten Goldstäbchen eingesäumt und zeigt weiter eine Reihe von kleinen goldenen Kügelchen von der Grösse eines Stecknadelkopfes, die auf Ringelchen aufgesetzt sind. In der Mitte der Hauptseite sitzt eine unten mit geschnürlten Goldstäbchen und ähnlichen

Goldkügelehen begrenzte Hälse: sie enthält eine gemagelte grangrüne Glaspasta. Die Verschlussweise ist ähnlich jenem an den goldenen Hals-

Fr. H.

ringen von Wutzeshofen 1) und Czernowitz 2), indem in der Rückseite ein ziemlich roh eingeschlagenes Loch sich befindet, in welches das Hilfel des Drahtringes, wie schon hemerkt wurden ist. eingehängt wurde. (Fig. 91.) Das Hilfel ist von aussen exanelirt und mit kleinen Goldkägelehen besetzt.

2. Halskette aus Gold, 9' (23-75 Centim.) Durchmesser in ler heutigen Gestalt. Sie besteht aus Gliedern von gepresstem dinnem Goldblech, deren Dessin aus (Fig. 92 natürliche Grüsse) ersichtlich st. Die Glieder sind von verschiedener Gestalt; kleinere von beilinfig



ovaler Gestalt, die innerhalb eines geschnürken Stabes einen muschelartig eannelirten Buckel zeigen (Fig. 56 a); die Glieder dieser Art sind die zahlreichsten, indem 58 derselben die eigentliche Kette bilden. Ausserdem sind in der Mitte gegen vorne vier grössere Goldblechscheiben (Fig. 56 b) von ähnlichem Muster wie die kleineren, nur ist der Buckel in halber Höhe von einem geschnürkten Goldstäbehen unterbrochen. In der Mitte der Rückseiten scheinen zwei diesen

ihnliche grössere Scheiben von etwas abweichendem Muster angebracht gewesen zu sein: wenigstens sind aoch zwei derselben rorhanden. Vorne dürften an den grösseren Gliedern die Ankängseltingehängt gewesen sein: von denselben sind drei erhalten: sie haben [Fig. 92 c) kreuzförmige Gestalt und bestehen aus vier ovalen Erhöhungen auf den Balken und einer runden buckelförmigen in der Mitte, welche sämmtlich mit geschnürften Stäben eingefasst sind. Die klei-

<sup>3)</sup> Armoth, die antiken Gold- and Subermonmente des k. k. Mins- und Antiken-enbinetes, S. 49. Taf. SVIIIG. 275 und J. G. Seildi, Fundehronik in Schmidfa österr. Brittern für L'Iteratur und Konst. 1866. Separatol-dr. 5. 12.

<sup>9</sup> Arneth s. z. 0. 279.

neren ovalen Glieder haben je zwei, die grösseren runden je drei, die Kreuze je ein Loch, wahrscheinlich um mittelst Golddrähten in einan-Fig. 93. der gehängt zu werden.



3. Ring für das Handgelenke (?), aus gutem Gold, masiv, 441/4 Ducaten (155.75 Grammes) schwer, mit Durchmesser von 2"10" (7.5 Centim.) der Länge, und von 1"101/2" (4.9 Centim.) der Breite nach, ganz glatt, in der Mitte schwächer, gegen die

abgeschnittenen Enden dicker. (Fig. 93.)

4. Schmaler, massiver Streifen von Goldblech, unregelmässig in einen offenen Ring gebogen 21/2" (5 Millim) breit, 3/4" (1.5 Millim) dick, 1" 4" (3.5 Centim.) im Durchmesser, 2 Ducaten (7 Grammes) Fig. 94. im Gewicht.



5. Ohrgehänge von Gold; sie bestehen aus Cylindern von Goldblech, die unten geschlossen, oben mit einem Ringe versehen sind von 8" (2 Centim.) Höhe, 3" (5 Millim.) Durchmesser und beiläufig ½ Ducaten (1.75 Grammes) Gewicht. Von aussen sind die-

selben mit Ornamenten aus feinem Golddraht belegt, und zwar 1 Stück nach der Zeichnung von (Fig. 94 a), 3 Stück nach jener von (Fig. 94 b).

6. Fünf Anhängsel aus Goldblech in Rautenform 11" (2.4 Centim.) hoch, 6" (1.3 Centim.) breit; die obere Spitze ist





umgebogen, wie aus (Fig. 95 b) ersichtlich ist, vielleicht um den Widerstand des dünnen Goldbleches gegen den Draht der Schlinge zu erhöhen; die Schlinge 6'" lang, aus feinem Golddraht ist durch ein Loch gesteckt, welches von vorne mit einem geschnürlten Stab umsäumt ist. (Fig. 95 a.)

7. Fünf Glieder einer Kette (?) aus Gold; sie bestehen aus fünf kleinen Cylindern aus Goldblech von 8½ — 9" (1.8 — 2 Centim.) Höhe,

einem Durchmesser von 1 3/4" (4 Millim.) und sind mit sehr feinen glatten Golddrahtstäben oben und unten eingefasst. Ausserdem sind sie theils mit vier der Fuge parallellaufenden feinen Golddrahts-

ten der Länge mach besetzt (Fig. 96 a), wie es bei vier Stücken der ist, theils mit drei der oberen und unteren Einfassung parallelen is. 96 b), wie es bei einem Stücke zu sehen ist.

8. Fingerring von Silber, mit derber Cannelüre, trägt in der Mitte einen kegelförmig zugeschnittenen Onyx, der oben in der braunen Lage einen sitzenden Hasen vertieft eingeschnitten trägt, welcher spielend die Vorderfüsse erhebt. Die Fläche, in welche die Vorstellung

ehnitten ist, beträgt 1 1/4" (4 Millim.) Länge und 3/4" (3 Millim.)

10; der Sehnitt ist sorgfältig und sieher ausgeführt; der Durchmesser des Ringes beträgt 6 1/2" (1.9 Centim.).

(Fig. 97.)

9. Krug aus Bronze mit massivem Henkel und hohem Ausgussschnabel (Fig. 98), er ist 9½" (25 Centim.) hoch, hat am Boden 7" 7" (20 Cen-

.) Durchmesser und eine Mündung von 1" 7" (4 Centim.) Durchsser. Die Arbeit ist allen Anzeichen nach ursprünglich römisch; 2h scheint das Gefäss unten beschädigt gewesen und daher ein Theil



abgenommen und durch einen neuen ziemlich unfertig angeflickten Boden ergänzt worden zu sein, wenigstens zeigt sich auf den ersten Anblick aus der weiten Ausbauchung, dass eine Verjüngung nach unten und ein den Höhen- und Weitenverhältnissen entsprechender Fuss vorhanden gewesen sein muss. Der Boden des Gefässes zeigt vertiefte Kreisgänge, wie man sie bei Gefässen römischer Arbeit häufig trifft, die aber hier sehr seicht und flüchtig ausgeführt sind; der Rand des

dens ist umgebogen und an die Wände des Gefässes festgehämmert. neiner Befestigung durch Nieten oder Löthung findet sich keine Spur.

10. Becken von Bronze, ziemlich massiv, 13" 11"

8-9 Centim.) im Durchmesser, 4" 10" (12-7 Centim.) Höhe, mit them einwärts gebogenem Rande und zwei massiven Handhaben von melben Arbeit, welche der Henkel des eben erwähnten Kruges (Nr. 98) gt; sie haben in der Mitte drei wulstartige Reifen, mit Querstrichen mehmückt; die Enden laufen in liegende Thiergestalten aus, welche the den Hörnern und den langen durch rohe Striche angedeuteten

Haaren Ziegen darstellen. Die Arbeit ist bestimmt römisch, zeigt aber die an Roheit grenzende Flüchtigkeit der späten Zeit.

11. Vier Beschlägreifen von Bronze (wahrscheinlich für ein Gefäss aus Holz) von 8" (21 Centim.) Durchmesser. Der oberste besteht aus mehreren, verschieden langen Theilen von Bronzeblech 2" 3" (5.9 Centim.) hoch, welche, wie die Nietlöcher in den vier Ecken eines jeden und eine noch erhaltene starke Niete zeigen, übereinander und zugleich an das Holz des Gefässes befestigt waren. Der Streifen trägt eine durch Ausschlagen des Bleches gebildete Bordure von rautenförmigen Figuren, welche den heraldischen Wecken ähnlich sied. Die mittleren Theile auf beiden Seiten tragen grosse gestielte Öhre, in denen ein grosser Henkel eingehängt ist. (Fig. 63.) Die drei übrigen



Reifen sind schmal (1" und 10" [2·1 — 2·7 Centim.]) und glatt. Die Technik ist der an den keltischen Objecten des Bronzezeitalters ähnlich.

- 12. Sieb von Bronze mit geradem einfachem Stiel. Der Durchmesser des Siebes beträgt 4½" (11.8 Centim.), die Länge des Stieles 6" (15.8 Centim.), der Boden ist ausgefallen; die Löcher sind an den Seitenwänden in zwei Doppelreihen, welche durch krumme Querlinien verbunden sind, angeordnet. Die Arbeit ist römisch. (Fig. 100.)
- 13. Schlüssel aus Bronze, mit einem Ring am untern Ende (Fig. 101), römischer Arbeit, 2" 10" (7.4 Centim.) hoch. Endlich Bruchstücke von Bronzeschmuck, Nadeln von Kleiderhaften, Bronzebblechstreifen zusammengerollt, Bronzeblechscheiben mit Nicke

(Fig. 105 a), ein kleiner Bronzering in einen Schlangenkopf endend, 1" Durchmesser.

- 14. Krug aus grobem, grauen Thon (Fig. 102) 8" 4"" (22 Centim.) hoch, mit 3" (7.9 Centim.) Mündungsdurchmesser, auf der Scheibe gedreht, mit grossem cannelirtem Henkel.
- 15. Grosses Becken aus feinerem Thon (Fig. 103), 9" 8" (25.5 Centim.) Durchmesser, 7" 2" (18.3 Centim.) hoch, mit plattem,



etwas vorstehendem Rande und sehr kleinem Fuss, auf der Scheibe gedreht. An der Aussenwand befindet sich eine flüchtig eingerissene Bordure von eigenthümlicher Art, Rundbogen mit Gehängen, innerhalb derselben Rosetten (Fig. 104). Dazu kommen noch eine



bauchige Schale ohne Henkel und das Fragment eines Topfes zu erwähnen. — Von Wichtigkeit sind endlich die dabei gefundenen Gegenstände aus Glas.

16. Bruchstück einer flachen Schale aus  $1^{1}/_{2}$ " (4 Millim.) dickem weissen Glase mit grünlichem Stiche; nach dem Umfang des erhaltenen

Bruchstückes zu schliessen, hatte die Schale eine Weite von 131/1" (35.6 Centim.) Durchmesser, bei einer Höhe von 1" (2.6 Centim.). An dem Bruchstücke findet sich keine Spur einer Ornamentirung.

- 17. Achtzehn Knöpfe aus farbigem Glas von verschiedener Grösse, im Durchmesser 11½ bis 8" (2.5—1.3 Centim.) haltend und durchschnittlich 2" hoch (5 Millim.). Sie sind undurchsichtig, vorwiegend von meergrüner (5), grasgrüner (2), dunkelblauer (3), lichtblaugrüner (4), matt weisslichgrüner (3), matt weisslichgrauer (1) Farbe. Metallinischen Glanz zeigen nur die lichtblaugrünen, während die anderen, besonders die mattfarbigen mehr Erdansätze hatten. Kin Ansatz oder ein Loch, mittelst deren sie gefasst worden sein könnten, ist an keinem Stücke zu bemerken, auch fanden sich keine Spuren metallener Fassungen.
- 18. Sechs Perlen, vieleckig geschliffen, aus feurigblauem Glase, durchlöchert. (Fig. 105 b.)



- 19. Mehrere Bruchstücke aus milchweissem, sehr dünnem Glase mit senkrecht wegstehenden (aus dem Glase geschliffenen) Stiften, die Ornamente (?) aus Glas trugen; ein kleines Bruchstück zeigt (Fig. 105c) eingravirte Längen- und Querstriche. Vermuthlich sind die Bruchstücke Theile von ähnlichen Bechern, wie die in Szekszard gefundenen mit herausgeschliffenem Netzwerk und Inschrift.
- 20. Bernsteinschmuck, von dem eine grosse Perle erhalten, alles Übrige zerbrochen ist.
- 21. In einem der Thongefässe lag ein ungewöhnlich grosser Hauer eines Ebers von 5" (13.3 Centim.) Krümmungsdurchmesser, am breiten Ende durchbohrt und von Kupferoxyd grün gefärbt.

Sämmtliche Objecte gelangten in das k. k. Münz- und Antikeacabinet.

- 22. Sehr kleine Bruchstücke eines Kammes aus weissem Beis-
- 23. Kleiner Cylinder aus weissem Bein, durchlöchert, 71/2"
  (1.7 Centim.) hoch, 5" (1 Centim.) Durchmesser.

24. Münze, gefütterter Denar von K. Antonius P. aus dem Jahre P. n. Chr. (B. AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES Kopf des endlichen Marius Aurelius von rechts).

### XI. Banat.

Visdia (Banat)? Eines vor vielen Jahren gemachten Minzfundes g hier wegen der grossen Seltenheit eines dabei gefundenen Stäckes wähnung geschehen. Herr Eugen v. Felié, k. k. Lieutenant. hatte Güte, mir zwei Goldmünzen zu zeigen, von denen die zweite wer ra 30 Jahren bei dem genannten Orte, die erste in der Nühe desselbenfunden wurde; ob noch andere Münzen mit diesen zu Tage kamennicht bekannt.

- 1. Koson von Thrakien (44 v. Chr.). Drei hintereinsader hreitende Männer in der Toga von links, von denen der erste unt inte Fasces auf der rechten Schulter tragen: in Segmente Kanton. Pelde BR (utus). Pe Adler auf einem Scepter stehend. von innader rechten Kralle einen Kranz.
- 2. Galeria Valeria († 315), Binte mit Binden un rennn.
  ! VENERIVICTRICI Venus von links stehend. mit der Resines tes lantel aufhebend, in der Rechten einen Apfel. in Segment 1985.

# XII. Siebeubürgen

Vajda-Hunyad (ehedem Comitat gleichen Namens. 1922 Armaniste des Bezirk Vajda-Hunyad), April und Mai 1963. — Form gisteren Uteilungen der Herren Gutsbesitzer Adam Varady von Kennent und H Torma 1) fand ein Bauer, welcher Bruchsteine sunine. 2006 sein Petersberge bei Vajda-Hunyad. 200 densen Aldenger den Kongadische

Der genannte Berr publicirte doron die zwei senionet sedenthouseur statethouse in dem 2. Bande der Jahrhösener den simonning. Besteuernennen G. Monthe 129—134), aus welchem die Abhandiung unter dem Tint. "Tannet Biene Sciene Daeighöl, Torma Karoly-tol. Kolonzaurt 1860 aus beparantehoute senionen et. unter Nr. 1, S. 4 und Nr. 2, S. 5: die ihrigen var. Br. 2—6. wenteter die einer ireundlichen brieflichen Bittachung demothen.

Schloss liegt, in den Ruinen eines zu dessen Garten gehörigen steinernen Pavillons 1) sechs römische Inschriftsteine nebst einigen Bildsäulen aus Marmor.

Die Inschriftsteine sind:

1. Gedenkstein an den vier Ecken ausgebrochen 3' 7'/2" hoch, 1' 7" breit lautet:

. . . FAVENTBVS · ET CO · . ORDIAE IMP · EVEN · QV OD · A PRIMO ADVENTV · SVO · P · F · S LEG · AVGVSTŌ DONEC PROVINCIA DE CEDER · ITA · SINGVLOS VN · VERSOS Q BEN IGNŤATE SVA ĥACTARIT ONERIBVS EŤA1 REL · VAVER · N · FELILISSM ET · PRAECI · VIS · VIRTVTIB EIVS OBS · · ICTA · SIMVL Æ DE · OTA · PROVINCIA · FI · RI · · · ABAT GERM · P ²)

2. Votivstein 3' hoch, 1' 2" breit aus Marmor mit der Inschrift:

GENO · PAG
NC · T · AVR
PRMNVS
MG · PAG · EIV
SD · EX · SVO
FECT · L · M · \*)

3. Grabstein, so wie die folgenden drei aus Syennit, aber von schlechter Erhaltung:

Vergl, den Bericht des Secretärs des Museumvereines Hrn. Finály a. a. 0., S. 135—141.

<sup>3)</sup> Sicherlich wurde dieser Inschriftstein aus dem Hátzegerthale, aus den Ruben von Sarmizegethusa einstens nach Vajda-Hunyad gebracht und im Schlosagartan aufgestellt; die Marmorart ist die gleiche wie bei allen Steinen des Hátzegerthales. — Hr. Torma, welcher die Inschrift liest: "Dis faventibus et concerdin imperatorum evenit, quod a primo adventu suo P(ublius) F(urius) S(aturalius) legatus Augustorum, donec provincia decederet, ita singulos universosque besignitate sua tractarit, oneribus etiam relevaverit, nomine feliciasimo et praecipais vistutibus ejus obstricta simul et devota provincia fieri curabat Germanico praecipais etit sie in das J. 161 n. Chr.

<sup>3)</sup> Auch dieser Stein stammt aus den Ruinen von Sarmizegethusa.

| 4. Grabstein:   | 5. Grahetein:         | 6. Grabstein: |       |     |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------|-----|--|--|--|
| · m             | ··· vies pu ···       | D             | •     |     |  |  |  |
| V I T A         | · · · · C ERVNT · · · | M · A         |       |     |  |  |  |
| 1 · <b>ii</b> · | • • • • 🚉             | K F ·         | • • • | • • |  |  |  |
| ···AB           |                       | <b>H</b> · ·  | • • • | • • |  |  |  |
|                 |                       |               |       |     |  |  |  |

Veesel (ehedem Hunyader Comitat, jetzt Brooser Kreis, Bezirk 1873) 1863. — In der Nähe wurden folgende Inschriften aufgefunden:

1. Votivstein auf zwei Seiten mit Inschriften versehen von 3' 2" löhe und 1' 21/3" Breite aus Siennit, mit Giebel und Rosetten in den rei Winkeln desselben geschmückt. Die Inschrift der Hauptseite autet 1):

Die Inschrift der sweiten Seite lautet:

ferner wurden in demselben Orte (1863) nach Herrn Várady's Mittheilung aufgegraben:

2. Ein Votivstein mit der Inschrift:

SILVAN
O DOM
ESTIC & (sie)
V3222M

3. Ein auch von Herrn Karl Torma a. a. O., S. 15, Nr. 5, mitgetheilter Widmungsstein von 4' 5'/2" Höhe und 2' 1'/2" Breite mit der Inschrift:

IMP CÆS · DIVI · ÑONNI · F
DIVI · HAD · NEP · DIVI . . .

VÆ · PART · PRONEPO . . .

NÆR VÆ · AB NÆP · M · AV ·

ANTONINO · AVG · AR ·

MENACO · TB · POT · XVIII

COS III · COH II · FL

& COMMAG ›

4. Ein gleichfalls von Herrn Karl Torma a. a. O., S. 16, Nr. 6, veröffentlichter Denkstein von 2' 10" Höhe und 1' Breite mit der Inschrift:

IMP CAES SEPTIMIVS · SEVERVS
PERTINAX · AVG · COS · BALNE
AS · COH · Iı FL · COMMAG · VE
TVSTATE · DILABSAS (sie) RESTI
TVIT .VB POLO · TERENTIA
NO CoS · TII · DACIAR · CVRAÑE
SEX BOFBIO SCRBON · CASTO
PRAEF · COH

5. Votivstein 1' 11 $\frac{1}{2}$ " hoch, 8" breit (vgl. Karl Torma a. a. 0., 8. 17, Nr. 7).

I · O · M CRISP LVCI · 7 COM · H · CoM V · L · SOLv

6. Drei Fragmente, welche nach Herra Varady's von Kemend Aufzeichnung folgende Inschriften tragen:

| •) •   | 0 · <b>m</b> | l) |  | A | eski        |
|--------|--------------|----|--|---|-------------|
| HV     | LN·1)        |    |  |   | LEG         |
| - 150  | DEBA .       |    |  |   | <b>FABI</b> |
| •      | L · P        |    |  |   | LEG         |
|        | _            |    |  |   | IMP         |
| ¹) M.J | luticons ?   |    |  |   | AIX         |
|        |              |    |  |   | _           |

c) Grabstein, dessen Rahmen von einer Perlenschnur begleitet ist, an der rechten Seite gebrochen.

D .
AVR AVGVS . .
VIX · AN III . . .
CIANVS . . .
VALE . . .

Kis-Kalán (ehedem Hunyader Comitat, jetzt Brooser Kreis, Besirk Vajda-Hunyad). — Von Herrn Várady von Kemend wurden mir ferner mitgetheilt die Abschriften zweier Votivsteine, von welchen der erstere in der mehrfach erwähnten Publication von Herrn Karl Torma, S. 11, Nr. 3, aufgeführt wird.

1. Votivstein 3' 8" hoch, 1' 51/2" breit.

I · O · M ·
PRO · SAL · D · N
C · IVL · MARCIA
NVS · DEC · COL
PRABF · PAG
AQVENSIS
GENIO BOR
POSVIT

2. Votivstein, deren Masse nicht angegeben wurden:

HERCVLI
M·IVL
PROC(i)LA
NVS VET
V·L·S

Pussta Kaláu (Hunyader Bezirk). Derselben Quelle verdanke ich die Abschrift folgender Inschriftsteine:

1. Votivstein, ohne Angabe der Masse, vergl. die Publication von Herrn Karl Torma, S. 14, Nr. 4.

FORTVNÆ
AVG
Q · DECIVS
VINDEX
PROC

2. Votivstein.

I · O · M · T · F · GRAT VS V · S · L

Nagy-Osstró (Hunyader Bezirk). 1860—1862. In der Nähe grub man ein halbkreisförmiges Piedestal von 3" Höhe aus, auf welchem eine 4' hohe weibliche Statue aus grauweissem Marmor stand. Der Kopf und der rechte Arm fehlten, den linken Arm, an welchem die Hand fehlte, stützte sie auf eine kleine Ara von 2'2" Höhe und 4" Breite, auf welcher die Inschrift stand:

CLA<
SATV
RNIN
SCVLP
SIT

Jetzt befindet sich die Statue zu Fel-Pestes (in dem genannten Comitat) bei Herrn Makray László.

Torma in Római feliratok erdélyből. Separatabdruck S. 1.

Nander Válya (Hunyader Bezirk) September 1860. Der Bauer Tagyer György fand auf dem Grunde des Ortes Fácze eine kleine Ara, 2' hoch und 103/4" breit, aus Muschelkalk mit der Inschrift:

### LIBERO PATE VLP & NEPOS VSLM

Torma in Római feliratok erdelyből, S. 5.

Varhely (Hunyader Bezirk) 1860 — 1862. Ausser dem Marmor-Bruchstück einer durch die Schönheit der Buchstaben ausgezeichneten Inschrift, welches 5 1/2" hoch 4' breit war und die Buchstaben:

. . . . . . PECVNIA

enthielt, wurde hier aus gleichem Materiale eine Grabschrift, 3' 11" hoch und 1' 11" breit, gefunden, mit der Inschrift

D M
MCINIAB VALENI
NAE VIXIT AN(r
ET AVELIAE (sie) MAXIMI
NAE VIXIT ANXX
AVREL MAXIMVS
ET AVREL PVSIN
NVS
CONIVGIBVS DIG
NISSIMIS

Jetzt befinden sich die Steine zu Kara im Klausenburger Comitat im Hause des Herrn Baron Leo Josika, doch sollen sie in Varhely gefunden und aus dem Hunyader Comitate dahin gebracht worden sein.

Torma in Római feliratok erdelyből, S. 4.

Hares-Pertus (ehedem Comitat Hunyad, jetzt Brooser Kreis). Nach 1857, 1863. Herr Karl Torma bespricht in der mehrerwähnten Abhandlung (Tizenkét Római felirat. Daciábol, S. 21 f.) folgende daselbst ausgegrabene Inschriftsteine:

1. Ara, mit Schale und Krug geschmückt, 2' 10" hoch, 1' 3" breit, mit der Inschrift:

LIBERO

PATRI · ET · LIBE ¹)
CL · ATTEIVS · CELER
VETERANVS · LEG · XIII ·
GEM · . . . . . . DEC ·
CANABENSIVM
Cym · SVIS · V · !.. · 5
L · D · D · D ²)

<sup>1)</sup> BE verschlungen.

<sup>2)</sup> Cf. Th. Mommee in "Auszug aus dem Monatsberichte der k. Akademie der Wiesenschaften zu Berlin", 1857. October 11.

2. Ara 3' 9" hoch, 1' 71/2" breit.

DIIS DEABVS 1)
DACIARVM
ET TERRA 4.

3. Im Jahre 1863 wurden daselbst swei auf den Mithrascult bezügliche Steine gefunden; der eine 2' 4" hoch, 11 1/2" breit mit Krug und Schale geschmückt, lautet:

INVICTO — MYTHIR AII · CHR ILSTION

4. Der zweite mit Delphin und Tridens geschmückt 2' hoch, 1' 23/4" breit, trägt die Inschrift:

INVICTO MYTHRÆ DIOSCO RVS·MARCI V·S·L·M

Karlsburg (Károly-Fehérvár, Kreis und Bezirk gleichen Namens) 1860 — 1862. Von neuerdings hier gefundenen Inschriftsteinen wurden veröffentlicht:

1. Votivstein 2' 3" hoch; 1' 3" breit, aus Muschelkalk, mit der Inschrift:

I O M
PRO · SALVE (sie) IM
ET COLL · FABR . .
TIB · IVL · BVBAL
EX · DEC · XI
D D

jetzt in der reformirten Kirche zu Alvincz unter dem Almosenkasten.

2. Votivstein, 1' 7" hoch, 1' 1" breit aus Muschelkalk, mit der Inschrift:

<sup>1)</sup> VS verschlungen.

<sup>2)</sup> Nach 1837 gefunden.

DEO BOMo
PVERO POS (sie)
PHORo APQ
ENI PTIPIO
T · FL · TITYS ET
T · FL · PELLETYS
P · S · S · S ·

Torma, in Római feliratok erdelyhöl, S. 6 (Separat abgedrockt a den archäologischen Mittheilungen der k. ungwischen Akademie, l. Band). Pest 1863.

Osege (bei Maros-Ujvar, Karlsburger Kreis, Bezirk Nagy-Rayed) 363. — In derselben Abhandlung (S. 141 — 150) theilt Herr Karl orma folgende drei in der Nähe des genannten Ortes gefundene absteine mit, welche auch hier aufgeführt werden, da sie von tifert und Neigebauer nach schlechten Abschriften mitgetheilt urden 1).

1. Grabstein, 4' 3" hoch, 2' 2" breit.

2. Grabstein, 4' 3' bock, 2' 3' breit.

<sup>1)</sup> Vergl. des gennentes Separationiste S. S. Sr 5-4

3. Grabstein, 2' 41/2" hoch, 2' 11/2" breit.

D. M.
VALERIVS · LOCI
NVS · VET · N · C
AMPESTRORV
IX · ANN · XXXXV
III AVREL · PIRUSI
VIRGINIO · B · M · P

Therda (Klausenburger Kreis, Bezirk Thorda). Die folgenden von Herrn Karl Torma in der genannten Schrift (Római feliratok erdélyböl, Separatabdruck S. 10—12) aufgeführten Inschriftsteine atammen aus Torda, von wo sie der Secretär Michaels Apafi I., Franz Lugosi nach Magyar-Peter bringen liess; hier blieben sie ganz unbeachtet, bis es Herrn Torma, dem ich diese Notiz verdanke, gelang, sie aufzufinden und correctere Copien davon zu machen, als die schlechten Abschriften waren, welche Seifert und Neigebauer benützen konnten. Das Materiale ist meist Kalkstein.

1. Grabstein, 3' 9" hoch, 2' 8" breit.

D M
PAEL VICTO
RI PLAVTIANO
DEC MVNI . . P
SALVIA C\* ISE
CVNDAA VER .
IVNIA . . . .
MENTI . . .
FRONTIAA
M

2. Grabstein, 6' 51/2" hoch, 4' breit.

D M
AVRELIVS
CALANVS · VIX · ANE.
I · ET · MILITAVIT · XXV

3. Grabstein, 3' 3" hoch, 2' 7" breit.

D M
SCAVRIANI
CAES·N·SERVALI
VIX·AN·XXIII
FVSCIANVS
FRATRI·B·M·P·

| 4. Votivstein, 2' 7" hoch, 1' 7" breit.                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| VICTORIAE ·                                                            |
| · AVG ·                                                                |
| L·IVL·Œ·GALER·<br>LEVGANVS                                             |
| CLVC                                                                   |
| XINI G · M · V · AEDIS                                                 |
| CvSToS CR · LEG · XIII                                                 |
| NOMNE SVO · TE · M                                                     |
| IVL · PATERNI FILI                                                     |
| SVI D · D                                                              |
| 5. Grabstein, 4' 41/2" hoch, 2' 7" breit.                              |
| D M                                                                    |
| AVR (0) LIVS CI.IVNVSILEG MAC<br>VIXIT ANNLIX POSVERVNT FILI           |
| AE SAVRNASCIA BTAVREL.                                                 |
| MARCELLINA PATRI PIEN                                                  |
| TISSIMO TITVLVM                                                        |
| 6. Grabstein, 1' 11" hoch, 3' 6" breit.                                |
| D T · F · T · T · SERA                                                 |
| $STP \cdot III \cdot V \cdot A \cdot XXX \dots$                        |
| 7. Grabstein, 4' lang, 2' 11" hoch.                                    |
| P                                                                      |
| VLPIANVS PROB                                                          |
| CONIVGI<br>B M                                                         |
| -                                                                      |
| Ausserdem werden in der genannten Schrift, S. 6 f., noch folgende      |
| in den Jahren 1856—1862 aufgefundene Inschriftsteine veröffentlicht:   |
| 8. Grabstein, 1' 5 1/2" hoch, 2' 7" breit.                             |
| TIW . AN . WWW                                                         |
| VIX·AN·XXXX<br>MAXIMA C                                                |
| ONIVX BM                                                               |
| 9. Grabstein, 2' hoch, 1' 8" breit.                                    |
| . BIA                                                                  |
| O·VIXIT·AN·IIIM                                                        |
| TVAL · IEC · N · MV                                                    |
| NATIS · PIISSIMIS<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|                                                                        |
| 1) Herr Torma liest: Valeriano o vizit annis III, mensibus T. Valerius |
| Decurio nominatus muncipii cognatis piissimis                          |
|                                                                        |

10. Votivstein, 1' 6" hoch, 1' 1/2" breit.

HERCVE INVICTO PRO SAL · M . VR · ANO . . .

11. Votivstein, 1' 81/2" hoch, 81/2" breit.

INVICO AVR·MON TANVS·MIL LEG·V·MACE L·P·

12. Votivstein, 1' 6" hoch, 81/2 breit.

I·O·M DREB IASM LEGIITA

13. Votivstein, 1' 4" hoch, 7" breit.

I · O · M AVR · LV CIFER V · L · P ·

14. Votivstein, 1' 61/3" hoch, 71/4" breit.

I·O·M MANL QVAES VSKM

Ssevath bei Klausenburg (Kreis und Bezirk Klausenburg) 1863. In der Nähe des genannten Ortes fand man bei Grabungen 12 griechische Silbermünzen, wovon 2 Stücke Tetradrachmen des ersten Bezirkes von Makedonien (MAKE $\Delta$ ON $\Omega$ N ΠΡΟΤ $\Omega$ N), 10 Stücke Tetradrachmen der Insel Thasos ( $\beta$  ΗΡΑΚΛΕον $\Sigma$   $\Sigma \Omega$ ΤΗΡο $\Sigma$ ) waren. Von denselben kam die Hälfte an das Nationalmuseum in Pest, die andere Hälfte in das Museum zu Klausenburg.

Nach einer gütigen Mittheilung des Secretärs des siebenbürgischen Museumvereines Herrn Finaly.

Klausenburg (Kreis und Bezirk gleichen Namens) 1862. In dem rten des landwirthschaftlichen Vereines stiess man bei Brunnenabungen auf mehrere Sarkophage aus Stein von roher Arbeit, ohne schrift, mit an den Ecken gehörnten Deckeln. Auch fand man deren sammengesetzt aus Architecturstücken älterer zerstörter Bauten. In nem 4' unter der Erde gefundenen befand sich ein Ohrgehänge aus old, in welches ein kleiner Camee gefasst war.

Nach einer freundlichen Mittheilung des eben genannten Herrn inaly.

Desmer (Koloser [Klausenburger] Comitat). Herr Várady von emend theilte mir gefälligst folgende Abschrift eines hier gefundenen ofinsteines mit:

Im Rahmen:

D (Giebel) O (?)

Auf der Fläche:

SILVANO
PRO SALV
TE AEL VINE
NI SECVRVS
POSVIT

Sebesvár (Klausenburger Kreis und Bezirk) 1863. Nach einer undlichen Mittheilung des Herrn Finaly, Secretär des siebenbürgihen Museumvereines wurden an dem genannten Orte die Spuren eines mischen Lagers und in demselben folgende Objecte gefunden 1).

- 1. Goldstück (Aureus) von Kaiser Vespasianus. 69 79. IMP ES VESPASIANUS AUG Kopf mit Lorber von rechts B. ROMA SVRGENS Roma in voller Rüstung knieend, von dem Kaiser mit der chten emporgehoben<sup>2</sup>).
- 2. Denar (Silber) vom Kaiser Septimius Severus B AEQVITATI 'GVSTI Aequitas mit Füllhorn und Wage.
- 3. Ein Schlüssel, ähnlich dem bei Ceke (Zempliner Comitat, Unrn) gefundenen; vgl. dieses Hest (Fig. 101), aus Bronze

<sup>)</sup> Die Fundaotis ist mitgetheilt von dem genannten Herrn in dem Jahrbuche des siebenbürgischen Museumvereines.

<sup>)</sup> Diese Münze ist meines Wissens noch nicht edirt und befindet sich jetzt in einer Meines Sammlung, welche das Gymnasium von Blasendorf seit einigen Jahren anlegt.

- 4. Fingerring aus Silber, innen rund, von aussen vierkantig, mit gestrecktem, rautenförmigem Knopf, der innerhalb eingraviren Gewinden die Buchstaben TTV (utere felix?) trägt.
  - 5. Fingerring aus Bronze in einem kleinen glatten Reif bestehend
- 6. Ziegelfragment mit Stämpeln, von denen der eine COH II HEP, der andere AEG gelesen wird.

## XIII. Militärgrenze.

Zengg (Oguliner Regimentsbezirk). — Die Direction des k. k. Gymnasiums daselbst erwarb für die Sammlung desselben aus Funden, welche theils in der Umgebung von Zengg, theils auf den quarnerischen Inseh in jüngster Zeit gemacht worden waren, die folgenden Münzen und sendete sie zur Bestimmung ein:

## Griechische Kupfermünzen.

- Spanien. Saetabis? Æ 7. Männlicher Kopf von links mit kurzem Haar und Bart. B. Springendes Ross von links. Die Umschrift fehlt, oder sie ist gans verwischt; die Erhaltung der Typen ist gut.
- Insel Korkyra. Æ 4 (n. Mionnet). Umsehender Adler von rechts innerhalb eines Lorberkranzes, im Felde ein Täubchen. B Victoria in langem Chiton stehend, von links, mit langen Flügeln, in der erhobenen Rechten einen Kranz. Schlecht erhalten.
- Amphipolis (Makedonien). Æ 4. Pallas-Kopf mit Gupfhelm von rechts. B Trabendes Pferd, im Felde hinter ihm IΣ; die Umschrift verwischt.

5. Ägypten. Alexandria. Tetradrachmon mit abgestreiftem Silberüberzug von Salonina Gallieni. B. Spes schreitend mit der Blume in der erhobenen Rechten, und die Kleidfalte in der Linken; im Felde vor ihr ein Palmzweig, hinter ihr IΔ|L. (268 n. Chr.)

### Römische Münzen.

- 6. Röm. Republik. Semis von Bronze aus dem Libralfusse (121.8 Gr.), am Rande etwas beschädigt. Jupiter-Kopf mit Lorber von links. B. Prora, darüber S.
- 7. " Silberdenar des Münzmeisters L. Rubrius Dossenus.

  Jupiterkopf mit Lorber von links. B. Vierspänniger Triumphwagen von rechts, mit dem Blitze in der Wand.
- 8. " Silberdenar des Münzmeisters A. Postumius Albinus. Hispania, Brustbild von rechts mit Schleier.

  B. Mann in der Toga zwischen Feldzeichen und
  Fasces.

#### Römische Kalsermünsen in Kupfer.

|                                                                               | Seaters<br>B 1. | AS II. | Ælei<br>ÆIII. | ÆIV. | Rückseite                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. K. Augustus (30 v. Chr. bis 14 n. Chr.)                                    |                 | 1      | _             | _    | SC. Die Münzmeister-<br>namen in der Umschrift<br>verwischt.                                                                                        |
| 10. K. Domitianus (81-96)                                                     |                 | 2      | _             | _    | <pre>Verwischt a) Altar? b) Neptunus?</pre>                                                                                                         |
| <ul><li>11. K. Hadrianus (117-138).</li><li>12. K. Faustina, junior</li></ul> | 1               | _      | _             | _    | { Verwischt. Fortuna?<br>VENERI VICTRICI.<br>Venus stehend, in lan-<br>gem Chiton, in der Rech-<br>ten eine Victoria; die<br>Linke auf einen Schild |
| 13. K. Gallienus (254-268)                                                    | _               | _      | 1             |      | gestützt, worauf Aeneas<br>den Anchises rettend dar-<br>gestellt ist.<br>Weisskupferdenar. H-<br>Dianae Cons. Aug. Verw.                            |
| 14. K. Probus (277-282)                                                       | _               | _      | 1             | _    | } Pr Acternitas?                                                                                                                                    |
| 15. K. Maximianus M. Aur. Val. (306-312)                                      |                 |        | _             | 1    | Br Concordis<br>im Abschaltte                                                                                                                       |

|                 |                                              | Sectors<br>Æ 1. |       | Elei<br>A III. | EIV.    | Richaeite                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. K. Li       | cinius (307-323)                             | -               | _     | 1              | _       | R lovi conservatori?  R Felix temp. repe-                                                                                                                                                                                   |
|                 | onstantius II. (323 bis                      | _               | _     |                | 5       | ratio. Der Kaiser einen<br>ettirzenden Reiter nis-<br>dertretend, im Abechalt<br>B? 818, die übrigen ver-<br>wischt.                                                                                                        |
| 18. K. Co       | onstans (323-350)                            | _               | _     | -              | 1       | R Securitae rei publi-<br>cae. Victoria mit Fill-<br>horn, unten SRIM.  1 St. mit Gloria Roma-                                                                                                                              |
|                 | dentinianus I. (364<br>75)                   | _               | _     | _              | 4       | norum. Der Kaiser m. den<br>Lebarum in der Rechten,<br>worauf P, einen Feind bei<br>den Haaren nach sich sie-<br>hend, im Feide F – D   P,<br>unten A 818. — 3 St. alt<br>Securitas rei publice<br>(wie bei Poet 17), daven |
|                 | dentinianus jun. (375                        |                 |       |                |         | eines mit TES im Absch.  S E Reparatio rei pu-                                                                                                                                                                              |
|                 | 92)                                          | _               | 1     | _              |         | blicae. Barbarisieread.                                                                                                                                                                                                     |
| 21. K. Ju       | stinus I. (518-527).                         | -               |       | 1              | _       | P Das Werthzeich. K                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Slibermünsen aus dem                         | Mittel          | ajter | und d          | ler ne  | ueren <b>Z</b> elt.                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Aquileja.                                    | Grösser         | e Gro | chen P         | fennige | Rickseite                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. Patri       | arch Philipp II. v. Alen-<br>con (1381-1397) |                 |       | _              | 1       | Denar. Lilienwappen.                                                                                                                                                                                                        |
| 23. "           | Johannes (1387 bis 1394)                     | _               | _     | <b>-</b>       | 1       | Denar. St. Hernage-                                                                                                                                                                                                         |
| 24. "           | Antonius (1395 bis 1402)                     | _               | _     | -              | 3       | Denar. 2 St. mit Wap-<br>pen der Gaetani, P. Adler;<br>1 St. mit P. Kroaz, in den<br>Winkeln Rös'chen.                                                                                                                      |
| <b>25.</b> Doge | Antonio Venerio († 1400)                     | _               | 1     | l              |         | Matapan. B. Tibi less e Gloria. Der Heiland sitzend.                                                                                                                                                                        |
| 26. "           | Antonio Priuli<br>(† 1623)                   | -               | _     |                | 2       | Halber Matapan, Bege<br>mit der Fahne, im Felfe<br>ein Stern, darunter Bo<br>oder F. R. Godfigelier<br>Löwe (Kopf).                                                                                                         |

| Carrara.                                        | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |   | Manigo<br>~~~ | Bidonie                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ren Currara, Herse<br>dua (1355-1388)<br>Parma. | _                                      | _ | 1             | Propings de Eureris. Wigosgustolle zwiechen ) + und C. P. S. Proodog-<br>mes stehend. |
| ind, Infant von Spe<br>1765–1802)               |                                        | 1 | ·<br>—        | Ein 30 Soldistick von<br>1795.                                                        |
| Ungarn.<br>thias (1612-1618)<br>Baiern.         | . –                                    | _ | 1             | Mit des Minalectets-<br>  les E-B.                                                    |
| st Maximilian (159<br>51)                       |                                        | _ |               | } P Soli Deo gloris. Ver-<br>wischt.                                                  |
| <b>:0</b>                                       | . 1                                    | _ | _             | The lerklippe, gaprigt<br>unter der spenisch. Herr-<br>schaft im 18. Jahrhundert.     |

r gefunden werden, wie "Thränenfläschehen", einer Thonnfacher Construction und aus später Zeit ohne alle Ornait drei Füllöffnungen versehen) und Münzen, zumeist aus
Constantin des Grossen. — In der Nähe von Zengg, bei
fand ein Grenzer mehrere Silbermänzen von Aquileja, wie
jener Gegend häufig vorkommen.



Stinica bei Jablanac (Ottočaner Regimentsbezirk) 1863. — Nach gefälliger Mittheilung des k. k. Gymnasial – Directors in Zengg, Herrn Stephan Sabljak, an das k. k. Münz- und Antikencabinet, wurde bei diesem Orte, nahe am Meeresstrande, bei Grundgrabungen für ein ärarisches Gebäude!) ein Gefäss aus Sandstein mit Deckel ausgegraben, 10" 5" Höhe (ohne Deckel), oben 13" 3", unten 11" 8" Durchmesser, mit massiven 2" dicken Wänden (Fig. 106 Durch-

sist drei Stunden Küstenweges von St. Georgen entfernt, welcher Ort, ne Compagniestation, am sogenannten "morlachischen Canale", eines ziemtem Hafens sich erfreut. Nach Herrn Sabljak's gegründeter Vermuthung daher die aufgeführten Fundobjecte aus dem alten Küstenorte Lopsica in (Plin. III, 21, 25) stammen, womit die Benennung der Einwohner jener mit "Lopal" (nach Plinius) zusammenhängt. Dazu bemerkt Herr S., dass ste mehrere Familien nicht ferne von St. Georgen den Namen Lopsi führen.

schnitt von Gefäss und Deckel, in welchem der Falz des letzteren ersichtlich wird, nach der mit eingesendeten Zeichnung,)

In demselben befanden sich eine sehr gut erhaltene Kupfermünze von Kaiser Nerva und ein goldener Frauenring; letzterer anscheinend massiv aber im innern hohl trägt einen Carneol, in welchem ein Amor mit Köcher und Pfeil meisterhaft geschnitten ist. Auch befand sich grüne Erde darin.

Der Holzdepôt-Agent Herr Nicolaus Karlić, welcher den Ring besitzt, schenkte Urne und Münzen dem k. k. Gymnasium in Zengg.

Ausser ähnlichen Urnen wurde noch ein Sarkophag ausgegraben, welcher in den Besitz des k. k. Oberstlieutenants Herrn Bona in Ragusa ist.

St. Michael (Liccaner Grenzregiment). — In der katholischen Kirche daselbst dient zur Aufnahme des Weihwassers ein Stein von 1' 3" Höhe und 1' 7½" Breite mit der Inschrift.).

D·M
ANIVS·RVNNVS
SIBI·ET·GRA IVL (?)
VXORI SVAE·ETABL
SCORPIONI·FILIO
O·ANN·XXI·VIVVS·P

Pochital (Liccaner Grenzregiment). — In der Hütte des Waldaufsehers Niegovan besinden sich folgende zwei Inschriftsteine 2):

1. Grabstein, 1' 4" hoch, 1' 3" breit.

D·M
ERENNIA
PVFINA·P
SVIVE AN IXX

2. Grabstein, 1' 5" hoch, 1' 1 1/2" breit.

D·M
AR·QVINTO
AN·XXXVI
PLOTTIA
MARITO

Mitgetheilt von J. Ritter v. Arneth in den "Arch. Analekt." Sitzungaberichte der kais. Akademie der Wissensch. phil.-hist. Cl. XL., S. 253, Separatabdr. S. 47.

<sup>2)</sup> v. Arneth a. a. U. S. 354(48).

Titel (Titeler Grenzbataillon im Deutsch-Banater-Regiment). Nach Mittheilung des k. k. Generalcommandos in Temesvár befindet sich im Krusticzgasthause daselbst ein christlicher Sarkophag mit einer 2'3" langen, 1'3" hohen Inschrift:

M M
Q.MÆC·DONATI·PAVSAVIT
ANN·XVI·FILIO·PIENTI
SSIMO·FECIT
ARETHVSA
MATER¹)

**Litrević** (Peterwardeiner Grenzregiment). Sommer 1863. Der Conservator der Serbisch-Banater-Grenzregimenter theilte an die k. k. Centraleommission Zeichnung und Abschrift eines bei Mitrović gefundenen, gebrochenen Gedenksteines aus ziemlich später Zeit mit, welcher jetzt 8'9" hoch, 3'9" breit ist und aus drei Abtheilungen besteht.

Der oberste Theil besteht aus drei Friesstreisen; in dem ersten befindet sich ein Giebel, welcher ein zweispänniges Fuhrwerk mit vier Ridern im Relief zeigt, mit Vor- und Rücksitz, zu beiden Seiten D-M. In den Winkeln ausserhalb des Giebels sind zwei Delphine und zwei Seepferde zu sehen, auf welchen lenkende Eroten stehen.

Der zweite Friesstreisen wird von dem ersten durch einen als Lorbergewinde bezeichneten Wulst getrennt, dessen Mitte ein kleiner Medaillon mit einem Medusakopf auf der Aegis bezeichnet; in dem Streisen besinden sich zwei grosse Medaillons mit je einem dem Zuachauer zugewendeten jugendlichen, männlichen Brustbilde; dasselbe ist unbärtig, trägt geschorenes Haupthaar und ist mit der Toga bekeidet. Beide Porträtmedaillons sind mit starren, dichten Lorbergewinden umgeben, welche oben mit Rosetten geschlossen sind; zwischen den Medaillons ist oben eine Kanne und eine slache Schale mit Griff und Umbo angebracht. Ausserdem ist dieser zweite Friesstreisen an den Seiten mit zwei Säulen eingesasst, deren Schaft das Ansehen eines auswärtsstrebenden Lorbergewindes hat; ein einsacher Stabteant ihn von dem dritten Friesstreisen, welcher drei durch Stäbe abgetheilte Reliess zeigt. Das erste und ein grosser Theil des zweiten ist gebrochen; von letzterem sieht man nur noch die eine Ecke, in

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vergl. das Facsimile in J. Ritter v. Arneth's "Archäol. Analekten". (Sitzungsber-IL, 351; Separatabdruck 45.)

welcher ein laufender Hase sichtbar wird. Das dritte Relief eathält den Kampf eines nackten Mannes mit einem Löwen, welchem er seinen Speer in den Rachen stösst; hinter dem Löwen steht ein Mann, der nach der Zeichnung zu schliessen ein Pferd führt, von welchem jedsch nur der Kopf sichtbar ist.

Der untere Theil des dritten Friesstreifen ist gebrochen; der feklende Theil kann jedoch nach der Anlage des Reliefs nicht gross sein.

Der zweite Theil des Denkmales enthält folgende jetzt aus 11 Zeilen bestehende Inschrift, von welcher der Anfang fehlt, der drei bis vier Zeilen mochte betragen haben. Sie lautet:

XVII SALVIO ANN XXXIII FRVM LEG II ADI...
IVL ASCLEPIADES CARIS SVIS HVNC TŤVL
POSVI MISERABILE MVNVS NON SATIS
VT MERVISTIS QVATTVOR AMISSIS TE QVIN

- 5) TVM SALVI FLERENECESSE EST ADSIDVAE DVM MEA FATA RESISTENT TE NVNC AMS SO DOMVS INCLINATA RECVMBIT DEPON LVCTVS CVMTE SEQVAR CARE PER VMBR DVLCEM EVM SALVIVM LICEAT MIHI DICER
- 10) SEMPER OPTER TYMYL TYMIHI YT FACER TOT BONATYM CÆVI MERÎ TE CAR ÆREQVIRO!)

Nach der Abschrift sind die Lettern schön und gross, die Ligaturen nicht zu häufig. — Die Inschriftsläche ist zu beiden Seiten eingefasst von zwei Säulen, deren Schäfte eine enge gewundene Cannelöre trägt.

<sup>1)</sup> Nach der Aufzählung der Begrabenen beginnt der Nachruf in sehr rohen und ungefügen Versen, die meist als Hexameter sich erkennen lassen (Z. 10 scheist ein Pentameter sein zu sollen), übrigens rein accentativ und nicht quantitativ geblidet sind; dass man es in dieser Inschrift mit beabsichtigten Hexametern zu thun habe, darauf weist der Schwung der Gedanken, die wirklich tiefe Empfindung, die in dem Nachrufe ausgesprochen ist, endlich im Texte selbst der Bau von kurzen, aber auf einen Vers auskommenden Sätzen hin. Darnach dürfte die inschrift so zu lesen sein:

<sup>....</sup> XVII, Salvio annorum XXXIII. frumentario legionis II. adjutricis. Jelis Asclepiades caris suis hunc titulum posui(t), woran, wie ich glaube, der Nachruf knüpft:

Miserabile munus, non aatis, ut meruistis!
Quattuor amissis, te quintum, Salvi, flere necesse est,
Adsiduae dum mea fata resistent!
Te nunc amisso domus inclinata recumbit!
Depono luctus, cum te sequar, care, per umbras!
Dulcem cum Salvium liceat mihi dicere semper!
Optaverim, tumulum tu mihi ut faceres!
Tot bona tum carui, merito te care requiro!

Der dritte Theil, der Fuss des Denkmales, enthält drei durch Stäbe getrennte Reliefbilder, nämlich ein Mittelstück, mit zwei Brustbädern, einem weiblichen zur rechten und einem männlichen zur linken, ersteres mit schlichtem gescheiteltem, letzteres mit geschorenem Haupthaare und unbärtig; die Bekleidung ist bei beiden jener ähnlich, welche in den oberen Medaillons vorkommt. Zu beiden Seiten erscheinen in den Reliefs Todesgenien mit umgestärzten Fackeln, nach der gewöhnlichen Anordnung.

Den Reliefs nach zu schliessen, rührt das Denkmal aus später Zeit, etwa aus der nach K. Aurelianus her. (Jetzt im k. k. Münz- u. Antikenkab.)

Von den folgenden in Mitrović befindlichen Inschriftsteinen verössentlichte Regierungsrath J. Ritter v. Arneth in den "archäologischen Analecten" 1) Facsimile, welche nach Papierabdrücken gezeichnet
wurden, die das k. k. Generalcommando in Temesvár einsendete:

1. Grabstein, die Schriftsläche 1' 31/2" hoch, 2' 81/2" breit, mit der Inschrift:

IN HANC ARCAM POSITA EST AVRELIA MACRINA QVAB VIXIT ANNOS XXXVII AVRELIVS IVSTINIANVS FILIVS EIVS QVI VIXITANNVM VNVM ET MENSES QVINQVE

2. Gedenkstein, 1' 2" im Quadrat.

AVG COH I
CAMP VOLCE
ANONNANA
CVRĀ AGENTE
PÆL VALER®
TRIB EX · VET

3. Grabstein, jetzt in der Einfahrt des Regimentoquartiers, 1° W' hoch, 1' 11" breit.

TERRA TE
NET CORPYS NO
MEN LAPIS ATQVE
ANIMAN AER QV
AN MERYS SER \*;

<sup>7)</sup> Sitzungeber, der kein. Abnd. der Wissensch. gust. inst. Channe, Rd., 84, 4, 264 f. Separataber. S. 48.

<sup>3)</sup> Die Buchstaben sind ungleich, die Zeilen etwas auswartent

4. Votivstein in Säulenform, jetzt im Regimentsgarten, 1' 91/1 hoch, 1' 2" breit.

G H L · PRO
SALVTE D D
N N IOVIO

1) F HERCYLIO
AV CC N N 2)

Ausserdem werden aus Mitrović angeführt sechs steinerne Sarkophage von 6' Länge und 3½' Tiefe auf dem Paradeplatze, ein Sarkophag im Oberstenhofe, endlich drei "einfach verzierte" Grabsteine im Generalsquartier und zwei Capitäle korinthischer Ordnung im Regimentsgarten.

Slatina (Romanen-Banater Grenzbezirk). — Das von J. Ritter v. Arneth nach Papierabdrücken in den "archäologischen Analekten" (Sitzgsber. XL 357, Separatabdruck S. 51) mitgetheilte Facsimile eines in der Nähe gefundenen Grabsteines (die Schriftsäche von 3'3" Höhe und 1'6" Breite) trägt die Inschrift:

D M
P AELI C
ARIORTO
III % VIRANM
DINIER \*) % HC
ALATRONIB
VIX % AN % LVII
DIGNA CONN
PIENTISSIMO
ET % P % AEL % FIL % ET % P
AEL % VAL % FIL % ET % V
DARVS % N % B \*) % P

Die ersten neun Zeilen zeigen grosse schöne Charaktere, die übrigen magere und zusammengedrängte.

Mehadia (Romanen - Banater Grenzregiment). 1837. — Zwischen dem genannten Orte und Plugova in den Ruinen eines Prätoriums wur-

<sup>1)</sup> Wohl E.

<sup>2)</sup> Die Buchstaben sind mager, ungleich und eilfertig gearbeitet.

<sup>3)</sup> Diniernae, Ortschaft, bei Ptolem. Dierna.

<sup>4)</sup> v. Arneth vermuthet darunter Natione Besaus oder Bojus.

den folgende Denkmäler gefunden: ein im Hause des Regimentscommandanten unter der Kinfahrt eingemauerter Inschriftstein mit einem Giebel, der einen Lorberkranz in Relief trägt, von welchem zwei Palmenzweige ausgehen; an den Ecken des Giebels Voluten. Der Stein ist 3' 2" hoeh, 1' 9<sup>1</sup>/<sub>3</sub>" breit. Die Inschrift lautet:

IMP · CAE · P LICI
GALIENO PF AVG
POÑ · MAX · TRI · PO
CONS II PROCONS
COH · III · DELMARM
VALERIAM GALIE
NA PRÆOR · C · R · P · F
DEVOTA NVM.NI
MAIESTATIOE EIVS

Rbendaher 3' 2" hoch, 2' 2" breit, mit einem Giebel, der zwei Palmenzweige trägt und an den Ecken mit Voluten verziert ist. Die Inschrift lautet:

IMP · CABS · DIV
HADR · FIL · DIV
RA (sic) · NEP · DIVI · NER
PRONEP · T · AE
HADR · ANTO
A/G · PIO · PO
MAX · TRIB
XXIII

Nach Mittheilung des k. k. Hofkriegsrathes; vgl. Ar net h a. a. 0., S. 353 (Separatabdruck, S. 47).

Ausserdem vermochte v. Arneth nach den eingesendeten Papierabdrücken einige von Griselini minder genau veröffentichte Inschriften zu rectificiren. Die wichtigste betrifft den bei Griselini Geschichte des Temeser-Banates I, 275, Nr. XVI mit drei Zeilen aufgeführten, der im Original vier Zeilen hat und lauten muss: HERCVI.I SANC | TO-SIMONIVS | IVLIANVS VC | PRAESES DA | CIARVM. Auch die in Griselini I, S. 276, Nr. XVIII angeführte Inschrift zeigt im Originale kleine Abweichungen und muss lauten: DIS-ENVMINIB: AUVA-RVM | VLP SECVNDINV | MARIVS-VALENS | POMPONIVS HARMVA | IVL CARVS-VAL-TALENS | LEGATI-ROMAM-AD | CONSVILATVM-NUVE | RIANI-C-V-MISSI-INCOLV | MES-REVERSI-EX VOTO.

Karansébes (Romanen Banater-Militärgrenze). — In den archiologischen Analekten von J. Ritter v. Arneth werden Facsimile nach Papierabdrücken der folgenden vier Inschriftsteine mitgetheilt, welche durch das k. k. Generalcommando in Temesvár eingesendet worden sind 1):

1. Votivstein, Schriftsläche 1' 5" hoch, 1' breit.

S·I·N·M ,
PRO SALVTE
P·AEL % MARS (sic)
HERMADIO
ACT·TVRRAN
DIL·V·S·L·M

2. Votiv, mit sehr kleinen, etwas ungleichen Charakteren, Schriftfläche 7<sup>2</sup>/<sub>4</sub>" hoch, 8" breit.

LIBERO PATRI
PRO SALVTE MARC
TVRRANI DILET
FL · AELAE NICES
M TVRRAN
PATROCLYS · EX

\*\* VOTO \*\*

3. Gedenkstein mit sehr schönen und grossen Charakteren, jetzt 1'6½" hoch, 1'8" breit, unten gebrochen:

IMP % CAES & DIVI
HADR % FIL % DIV % RA
IA % NEP % DIVI % NERVÆ
PRONEP % T % ABLIO
HADR % ANTONIN
NG % PIO % PONT
MAX % TRIB % PO
XXIII GOS IIII

<sup>1)</sup> Auch von der Grabinschrift, gefunden bei dem sogenannten Ovidsthurm auf dem Berge Mika, jetzt in Karansébes (Griselini, Gesch. d. Temesvárer Banates, Wies, 1780, I. S. 281, 282 und Neigebauer, Dacien S. 14) erhielt v. Arn eth eines Papierabdruck, nach welchem der Text lauten muss: Publi. Aeli. Vet ex Dec. | hanc. (nicht hunc!) sedem longo (nicht lungo) placuit sacrare labor! | hanc requiem. fessos tandem, qua conderet artus | Ulpius emeritis (nicht emeritus)-longaevi muneris annis (nicht anni) | Ipse. suo. curam. titulo dedit. ipse. sepaint | arbiter. hospitium (nicht hospitim) membris (nicht mon....). fateque (nicht factoque) paravit. Vergl. das Facsimile und die metrische Übersetuung von J. Seidl in v. Arneth's Arch. Anal. Sitzungsber. der k. Akad. d. Wissensen. phil. hist. Cl., XL, 347 f., Separatabdruck 41 f.

1. Votivstein, mit gressen regelmässigen Charakteren 1 5%.

1' breit.

I-O-M ANTESTI VS · GAIVS PRO SALVT SVA · R · SV ORVM V 8 · L · M

## XIV. Dalmation.

Lester di Sebenico (Kreis Zara, Bezirk Sebenico) 1863. — Dr. Steindachner hatte die Güte, mir die Folgenden aus ren an und um diesen Ort gefundenen Münzen zur Besichtigung heilen; sie sind geeignet ein treues Bild dortigen Verkehres in diedenen Zeiten zu geben.

| Masherren                                              | Stücke | Reverse                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pollonia (in Illyricum)                                | . 1    | Orachme.AZKAA.Kuhm.Kuli,<br>PANOA   + IAI   ZI   . Z.<br>Doppelter Bitz in swalfachem<br>Rahmen.              |
| ba I. (König von Mauretanien)  10 v.— 18 n. Chr.)      | 1      | Denar. REX IVBA. Bartigor Kapf<br>mit Diadem und Koula. If Anid-<br>siuliger Tempel. 7A107                    |
| Mänsen der römischen Republik mit<br>Mänsmelsternamen: |        |                                                                                                               |
| itonius M                                              | 2      | Lagionedanara, Kinar tun lag<br>VI, dar sudera unlagarliah                                                    |
| risias T                                               | 1      | Dener. RIMA-Kayl. IF T I.A<br>RIS. Kranz, inaarholb Fallhain,<br>Kugal, Redor ma.                             |
| çnatulejus                                             | 1      | S Victorialas, shalish Sp Visto<br>I ria aia Tropanon besovens                                                |
| bius Pictor                                            | 1      | S Breer, Maijoh, P 4-1/anda N.,<br>I mo, torwatet,                                                            |
| anius M                                                | 1      | Proper NATA Shalish St Via<br>Lorin im Viargeopono, in See Hach<br>Lan ainma Kepas kutland , unlay<br>88-1, 8 |
| aminius L                                              | 1      | boner, MMA-Hopf, 19 Vieto. I do in Tweigropenn, I, VI,44                                                      |

| Mänsherren                          | Stäcke          | Reverse                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Julius Caesar († 45)             | 1               | Denar. CAESAR. Elephant. P                                                       |
| 10. Naevius C. Balbus               | 1               | Denar. S.C. Venuskopf. & C.<br>NÆ·BA.B, oben CCXIII. Victoria<br>im Dreigespana. |
| 11. Porcius M. Cato                 | . 1             | Victoriatus. II: Victoria mit den<br>Tropacum.<br>Denar. LiBERTAS. Kopf. II:     |
| 12. Servilius Q. Caepio Brutus      | 1               | Leier und Palme.                                                                 |
| 13. Valerius Flaccus                | . 1             | PERAT EX 8.C.                                                                    |
| 14. Vibius M                        | . 1             | Jupiterkopf. R. Victoria ein Tropaeum bekränzend, dazwi- schen 'B, unten ROMA.   |
| 15. " C. Pansa                      | 1               | C-VIBIVS C.F. Viergespann. *                                                     |
| Se- Dupo Münzherren Demar sters din |                 | Reverse                                                                          |
| Münzen römischer Kaiser:            |                 | Quinar. 4) B- ASIA RECEPTA.                                                      |
| 16. Augustus (30 v. bis             | 1               | Victoria auf der Cista mystim                                                    |
| 14 n. Chr.) 1°                      | 1 <sup>b)</sup> | stehend.                                                                         |
| 12 1. 011.)                         |                 | b) 8°C·mit dem Triumvir mone-                                                    |
|                                     |                 | \ talis C. Plotius Rufus.<br>( R. S·C·Titel Pontifex tribu-                      |
| 17. Tiberius (14-37) — — —          | 1               | nicia potestate XII. V. J. 10 n. Chr.                                            |
| 18. Drusus junior (23) — — —        | 1               | Hr. S.C. Tribunicia potestate.                                                   |
| • • •                               |                 | A LIBERTAS AVGVSTA SC                                                            |
| 19. Claudius (41-54) — — —          | 1               | ( V. J. 41.                                                                      |
|                                     |                 | Semis oder Quadrans. TI-CLAV-                                                    |
| 20. Claudius — — —                  | 2               | DIVS CAESAR AVG. Schoffel. IP<br>TRP-IMP.P-P-COS II PON M im                     |
|                                     |                 | Felde 8.C.                                                                       |
|                                     | (1              | Br S · C · Palias gradiens,                                                      |
| 21. Vitellius (69) — — —            | 1               | { Pr Zerstört.                                                                   |
| 00 V (00 MO) 4                      | •               | P TRI POT. Vesta sitzend mit                                                     |
| 22. Vespasianus (69-79) 1 — —       | _               | Simpulum? 71 n. Chr.                                                             |
| 23. Titus (79-81) — 2               |                 | P- VICTORIA NAVALIS. Victoria 8·C·V. J. 78.                                      |
|                                     |                 | B SALVTI AVGVSTI 8-C-Alter.                                                      |
|                                     |                 | V. J. 84 v. Chr.                                                                 |
| 24. Domitianus (81-96). — 3         |                 | D FORTVNAE AVGVSTL V. L                                                          |
| 2. Domitianus (01-00).              | `               | 85 n. Chr.                                                                       |
|                                     |                 | Pr Moneta Augusti. S. C. V. J. ? Verwischt.                                      |
| 25. Nerva (96-98) — — —             | 1               | Ir Zerstört.                                                                     |
| 26. Trajanus (98-117) 1 — —         |                 | IP PMTR P COS VI PP SPQE                                                         |
| жо. глајания (во-111) 1 — —         |                 | Roma stehend. V. J. 117.                                                         |
|                                     |                 | :                                                                                |

| Mansherren                                                       | Denar                                                | Se- I           | Dupou-<br>dius |               | Roverse                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Hadrianus (117-137)                                          | <b>1</b>                                             | .1              | _              |               | R-ADVENTVS AVG. S·C·Der<br>Kaiser im Handschlag mit der<br>stehenden Roma.                           |
| 28. Antoninus Pius (138 bis 161)                                 | . 1                                                  | _               | _              | _             | Pr COS III Fortuna.                                                                                  |
| !9. Fanstina senior (138 bis 141)                                |                                                      | _               | _              | _             | # DIVA FAVSTINA. # IVNO                                                                              |
| 10. Faustina junior                                              | . 2                                                  | _               | -              | _             | H: MATRIMAGNAE S · C · Cy-<br>bele sitzend 1 St. II: zerstört.<br>II: PM TR P XIX IMP II COS III.    |
| 11. M. Aurelius (161-180)                                        | ) 1                                                  |                 | _              | _             | Handelsgöttin mit Füllhorn und<br>Caduceus den rechten Fuss auf<br>die Erdkugel stellend. V. J. 165. |
| (193-211)                                                        | . 1                                                  | _               | _              | <b>-</b> .    | R INDVLGENTIA AVGG   im<br>Abschnitt INCARTH Cybele. V. J.<br>203 n. Chr.                            |
| 3. Septimius Severus                                             | $\left\{\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array}\right\}$ | _               | _              | _             | # LIBERAL AVG COS Libera-<br>litas. 193 n. Chr.<br>H: PM TRP VIII Cos II. Victo-                     |
| 4. Jul. Domna                                                    | . 1                                                  | _               | _              | _             | ria einen Schild bekränzend.  Dr FELICITAS, Felicitas ete- hend.                                     |
| 5. Plautilla                                                     |                                                      | _               |                | _             | # PIETAS AVG. Pictas stehend.  # PM TRP II COS PP. Salus                                             |
| 7. dto. dio                                                      |                                                      | i               |                | _             | aitzend, die Schlange weidend.  P PM TRP VIII COS III PP S·C· Der Kaiser mit der Weit-               |
| 8. dto. dto                                                      | . –                                                  | 1               | _              | _             | ( kugel stehend.  R MARS VLTOR S·C· Mars ge- rästet mit Schild und Speer.                            |
| bis 244)                                                         |                                                      | _               |                | _             | # LABTITIA AVG N. Leetitia. # LIBBRALITAS AVG II. Li- beralitas.                                     |
| 0. Gallienus (254-268)                                           | # I.                                                 | ÆII.            |                | enar<br>Æ IV. |                                                                                                      |
| 1. Aurelianus (270-275)                                          |                                                      |                 | 2              | _             | R Ähnlich, imFelde keineBuch-<br>staben, unten EXXI.  R-IOVI CONSERVATORI, Ju-                       |
| <ol> <li>Probus (277-282).</li> <li>Diocletianus (284</li> </ol> |                                                      |                 |                |               | piter, verwischt.  a) Br Genio POPYLI ROMANI. Geniusstehend, ein Segment AQS.                        |
| bis 305)                                                         | . 1*                                                 | 1 <sup>b)</sup> | _              | _             | b) B SACRAMONETA AVGG<br>ET CAESS NN. Verwiecht.                                                     |

| Mänsherren                                  | EI. EII. EIII. EIV. | Reverse                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44. Gal. Val. Maximianus (292-305)          | _                   | } P. Ähnlich. Segment SNSD?                                                                                                                                             |
| 45. Constantius Chlorus (292-306)           | . 1                 | P. Ähnlich. Im Segment ver-<br>wischt.  IMP MAXENTIVS DIVO RO-                                                                                                          |
| 46. Maxentius (306-31)                      | 2) — 1 —            | MVLO NV FILIO. Kopf des Ro-<br>mulus. IP AETERNAE MEMORIAE<br>Tempel, verwischt, unten TT?                                                                              |
| 47. Constantinus d. Gr. (306-337)           | 4 -                 | R. GLORIA ROMANORYM, un-<br>ten CONS, St. SOLI INVICTO<br>COMITI im Felde T-E, 1 St. —<br>CAESARYM NOSTRORYM, inner-<br>hulb des Kranzes VOT   V, unten<br>A SIS, 2 St. |
| 48. Licinius Pater (307 bis 323)            |                     | R IOVICONSERVATORI AVG,<br>unten SMNF<br>R SOLI INVICTO, im Feide<br>A-F, unten ?                                                                                       |
| 49. Constantin d. Gr. (306-337)             |                     | R BEATA TRANQVILLITAS. Altar mit VOT   IS   XX, darüber eine Kugel und Sterne. CONSTANTINO POLIS, Brast- bild mit Helm, Lauze und Schild.                               |
| 50. Crispus (317-326) 51. Constans (333-350 | — 1 —               | (P. Victoria mit Schild, unter Sis.  P. BEATATRANQVILITAS, Altarmit VOT IS XX.Verwischt.  P. SECVRITAS REI PVBLICAE, sehr verwischt, unter Sis.                         |
| 52. Derselbe 53. Julianus Apostata          | _                   | P. VICTORIAE DD AA GG NN. Zwei Victorien mit Kränzen, verwischt.  P. VOT   X   MVLT   XX, in-                                                                           |
| (355-363)                                   | — — 1 —             | nerhalb eines Kreuses.  B: REPARATIO REIPVBLICAE.  Der Kaiser den Staat emporhe-                                                                                        |
| 54. Gratianus (367-38                       |                     | bend. Unten Münzbuchstaben,ver-<br>wischt.  B. GLORIA ROMANORYM, der                                                                                                    |
| 55. Valentinianus I. (3<br>bis 375)         | 364<br>— — 1 —      | Kaiser einen Gefangenen au den Haaren nachschleppend. Ver- wischt.  ( P. GLORIA ROMANORYM. Der                                                                          |
| 56. Honorius (395-42                        |                     | Kaiser zwischen zwei Gefinge- nen, unten SMRT Decanumus. R. ele untertalb                                                                                               |
| 57. Justinus I. (518-5                      | (27) - 1 -          | eines Kranzes.                                                                                                                                                          |

|                        | Missberr                               |          | #1. #11. #10. #1v.                                   | Reverse                                                             |
|------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 58. Ja<br>ur<br>59. Ur | stinus II. (<br>nd Sophia<br>nbestimmt | 565-5    | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Halber   H. (NVI   K., darüb.Stern, NVI   unten TES (Thessalonike). |
| 0                      | itlak (K                               | reis S   | Spalatro). 1861/62.                                  | Herr Oberarzt Leopold                                               |
| Kahn                   | , beim 43                              | . Lini   | en - Infanterieregimente                             | Frhr. v. Aleman hatte die                                           |
| Gäte,                  | folgende                               | in de    | r Umgebung der Stadt                                 | gefundene Denare der                                                |
| rōmisc                 | hen Repu                               | blik t   | ınd Münzen der späten                                | Kaiserzeit zur Ansicht                                              |
| mitset                 | heilen :                               |          | •                                                    |                                                                     |
| 1.}                    | Denare                                 | ohne     | S Romakopf — Diose                                   | aren 1 St.                                                          |
| 2. 5 1                 | <b>fünzmeis</b> te                     | ername   | en (Apollokopf mit Lori                              | ber. — Jupiter im                                                   |
|                        |                                        |          | Viergespann                                          | 1 "                                                                 |
| <b>a</b> }             | Denare                                 |          | Acilius M. SALVI                                     |                                                                     |
| ., ) 1                 | fünzmeiste                             | ername   | en ( — MACILIVS III                                  | VIRVALEN♥. Hy-                                                      |
|                        |                                        |          | •                                                    | 1 "                                                                 |
| 4.                     | 59                                     | *        | Baebius Tampilus                                     |                                                                     |
|                        |                                        |          |                                                      | ann ec 1 "                                                          |
| S.                     | ,                                      | 20       |                                                      | L.SVLLA. Venus-                                                     |
|                        |                                        |          | • ·                                                  | mit Palme. — IM-                                                    |
| _                      |                                        |          |                                                      | M. Priestergeräthe. 1 "                                             |
| 6.                     |                                        | "        | Curtius. Q. Q. C                                     | _                                                                   |
| _                      |                                        |          |                                                      | n, oben Lituus1 "                                                   |
| 7.                     | <b>n</b>                               | <b>»</b> | Furius. Romakopi                                     |                                                                     |
| _                      |                                        |          |                                                      | c 1 "                                                               |
| 8.                     | **                                     | 20       | Junius. Romakopi                                     |                                                                     |
| •                      |                                        |          |                                                      | n XII?                                                              |
| 9.                     | *                                      | 29       | Licinius C. Macer                                    |                                                                     |
|                        |                                        |          |                                                      | Pallas im Vierge-                                                   |
| 10.                    |                                        |          | Scribonius. Bon                                      |                                                                     |
| 10.                    | *                                      | **       |                                                      |                                                                     |
| 11.                    |                                        |          | Sepullius P. IMPI                                    | Brunnen 1 ,                                                         |
|                        | 7                                      | *        | •                                                    | Venus die Victoria                                                  |
|                        |                                        |          |                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| 12.                    |                                        |          | Sulpicius C. Koj                                     |                                                                     |
| - 4.                   | *                                      | ,        | •                                                    | ldaten, in der Mitte                                                |
|                        |                                        |          |                                                      | F                                                                   |
|                        |                                        |          | nas obiciscument                                     | E                                                                   |

| 13. {          | I      | Denare  | mit     | ) Titus                  | Q. B   | ärtiger   | Kopf n | nit Fl <b>üg</b> | el- |
|----------------|--------|---------|---------|--------------------------|--------|-----------|--------|------------------|-----|
| 13.            | Münz   | meiste  | rnamen  | Titus<br>binde           | . — Q  | TITI. P   | egasus |                  | 186 |
| 14.            |        |         | *       | Tallic                   | ıs M.  | Romak     | opf. — | MTVL             | LI. |
|                |        |         |         | Victor                   | ria im | Vierges   | pann   |                  | 1,  |
| l <b>5</b> . ] | Denar  | (minut  | ulus) 1 | v. Elagal                | alus   | († 222    | n. Chr | .) <b>B</b> Te   | m-  |
| F              | orum   | fel     |         |                          |        | • • • • • |        | •••••            | 1 , |
| l6. I          | Kupfer | · Æ III |         | minus D                  | -      |           |        |                  |     |
| 17.            | *      | *       | Lici    | nias I. (<br>i invicto c | 307-3  | 123). H   | Victo  | riae laet        | ae, |
| 18.            | ,      | Æ IV.   |         | tantinu:<br>exercituur   | _      |           |        |                  |     |

Bei einer von den PP. Franziskanern im Jahre 1860 in der Mitte der Stadt absichtlich gemachten Ausgrabung wurden gefunden ein Kopf des Apollo (?), ein Arm mit einer Keule, beide aus Marmor, dann sogenannte Thränenfläschchen, Mosaikstifte und Bruchstücke von Bronzegegenständen. Auch wurden dort Mauern blossgelegt, römischer Bauart; unter dem Schutte sind sehr leicht die Umfangsmauern einer Stadt im Umfange von beiläufig 3/4 Stunden mit ihren Castellthürmen zu erkennen. Das Mauerwerk einer Wasserleitung lässt sich auf die Entfernungen von zwei Stunden gegen Nordosten verfolgen, den Anfang sieht man in den Grundstücken des Herrn Lowrich. Etwas näher an dem Flusse Cettina wurde ein Bad blossgelegt, jedoch später wieder verschüttet, indem die Franziskaner einen Weingarten dort anlegten 1). Dadurch berichtigt sich die Notiz (Fundehronik II. S. 56, I, 1851, S. 260), dass man in Citluk kein antikes Mauerwerk finde. Der Podestà Bulian, welcher eine sehr schöne Sammlung hat, ferner Herr Midenjak, welcher gleichfalls eine schöne Sammlung (Münzen und Cameen) besitzt, und die "Frati" (Franciskaner) haben versucht Museen anzulegen.

Cararra, welcher im Jahre 1849 Nachgrabungen ausserhalb der Stadt, in der Richtung gegen Ervazza hin, veranlasste, wurde in derselben durch seine Berufung nach Venedig unterbrochen. In Ervazza befindet sich auf der Höhe der Stumpf einer römischen Säule aufrechtstehend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Schwierigkeiten für Ausgrabungen in diesem Orte sind von keiner Bedeutung, indem der Boden — meist Ackerland — in dem Besitze der P. P. ist und die Arbeitskräfte dort leicht zu haben sind,

In dem <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden entfernten Markte (Burgata) Sign (Setonia) lien sich in der Kirche mehrere Inschriftsteine befinden, welche vor iläufig 70 Jahren (zufolge der "Geschichte" von Katalinich) in link gefunden wurden, indem sie beim Bau des Chores dort verndet worden waren. Herr Oberarzt fand dieselben aber nicht mehr r, sie därften vermauert worden sein.

Der Bruder des Postmeisters Vuletich, welcher Pfarrer in dem nachbarten Trigl ist, entdeckte unlängst in Gardun (Arduba) ein hönes Mosaik.

Sign (Bezirk gleichen Namens, Kreis Spalato) 1863. Herr Dr. eindachner hatte die Güte mir folgende in dem genannten Orte fundene Münzen zur Untersuchung mitzutheiten; sie waren theils like, theils moderne, sämmtliche stark oxydirt, die silbernen grösstenzils gefütteft.

Durnacus (Gallien) Frauenkopf von rechts mit Vogelhelm DVR.. Reiter von rechts, den Speer zum Stoss einlegend; die Inschrift zerirt. Denar, gefüttert mit Eisen. 1 Stück.

M. Antonius vom Jahre 42 v. Chr. Æ Quinar. ANTONI | IMP | XLL Schreitender Löwe von rechts. B Büste der Victoria mit Flügeln rechts, im Felde IIIVIR — R·P·C. — Ferner ein Legionsdenar EGIII), mit Kupfer gefüttert.

Augustus (30 v. — 14 n. Chr.). Denar Kopf von rechts. AVGVSTVS Capricorn; die Münze ist durch einen Kreuzhieb intellt.

Vespasianus (69 — 79 n. Chr.). Denar. B. Judaea capta. Sehrwischt.

Hadrianus (117 — 138 n. Chr.) Kupfersesterz B ADVENTVS 'G · SC Roma und Kaiser im Handschlag.

Commodus (180—192) Denar, mit Kupfer gefüttert. B. IMP III breitende Victoria, stark verwetzt.

Septimius Severus (192—211). B. P.M.TR.P... III COSIIPP etoria ein Band mit beiden Händen haltend, vor ihr eine Kugel.

Blagabalus (218—221). Denar, mit Kupfer gefüttert, von dem berüberzuge nur mehr stellenweise Spuren. B SALVS ANTONINI. lus stehend; stark verwetzt.

Claudius II. (269—270). Weisskupferdenare. Kopf mit Strahakrone B. FIDES EXERCI stehend 1 Stück. — B. TEMPORVM FEL.. dieitas mit Füllhorn und Caduceus. 1 Stück. Probus (277—282). Weisskupferdenar. B. verwischt. 1 Stiek. Constantius Chlorus (292—306). Æ Follis. B. GENIO POPVLI ROMANI Genius, stark verwetst.

Constantinus Magnus (306—337). Kupferdenar. B. verwischt.

B. VICTORIAE CAESS NOSTR. Zwei Victorien.

Constantinus junior (317 — 337). Kupferdenar B. CAKSARVM NOSTRORVM, im Kranze VOT | V, unten ASIS.

Crispus (317—326). Kupferdenar. B. PROVIDENTIAE CAESS. Befestigtes Thor, unten?, 1 Stück. — B. CAESARVM NOSTRORVM, im Kranze VOT | V, unten TR, 1 Stück.

Constantius II. (323-361). Kupferdenar. B. Inschrift unleserlich. Zwei Victorien Kränze haltend, unten MTSA 1 Stück.

Valentinianus I. (364 — 375). Kupferdenar. B. SECVRITAS REI PVBLICAE Victoria, 1 Stück.

Valens (364 — 378). Kupferdenar. B. Inschrift verwischt. Der Kaiser einen Gefangenen am Schopf nach sich ziehend. 1 Stück.

Unbestimmbar. 5 Kupferdenare.

| Moderne                            | Silber | Kupfer |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalmatien, unter venet. Herrschaft |        | 9      | 7 St. zu 2 Gazzette SAN·MARC·VEN,<br>unten il gefügelter Löwe. II: DALMA  <br>ET   ALBAN. — 2 St. zu 1 Gazzette.                                                          |
| Venedig                            |        | 3      | 1 St. von Luigi Mocenigo (1702 his<br>1709), Werthzeichen 12. — 1 St. (Sci-<br>diuo, Werthzeichen 14). — 1 St. R<br>R·C·L·A· St. Maria mit dem Kinde,<br>Werthzeichen 6." |
| Papst Clemens XI. (1700 bis 1721)  | 1      |        | Wappen und Titelumschrift vom 18. Regierungsjahr. IP DA ET ACCIPE. Gr. 7" (16 Müllim.)                                                                                    |
| Böhmen                             | _      | 1      | F. BIN   GRESCHL   1781   A inner-                                                                                                                                        |
| Ungarn                             | _      | 2      | { Kreuzer.                                                                                                                                                                |
| Türkei                             | 1      | -      | Gr. 5" (11 Millim.) mit Ers geffittert.                                                                                                                                   |

Citta vecchia auf der Insel Lesina (Dalmatien, Kreis Spalate) 1860? Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Dr. Stein dachner, Assistenten des k. k. zoologischen Cabinetes, wurde die in (Fig. 107) abgebildete Bronzefigur eines Merkur von 2" 4" Höhe gefunden, von dem Finder aber in der Meinung, das Materiale sei Gold, der Patina beraubt. Ungeachtet der sehr flüchtigen Arbeit ist das Fundebjest

der eigenthümgen Chlamys und standes interesass beide Syms Marsuppium in ehten Hand und duceus auf dem Arme vollkomhalten sind, was äufig vorkommt. gel an den Knö-ind durch stum-



sber des Müszrechtes

Quelle verdanke ich folgende Übersicht der in Funden jener Gegend gewöhnlich vorkommenden Münzen; ich habe sie nach den Originalien zusammen gestellt, welche mir zu diesem Zwecke gefälligst mitgetheilt wurden.

pfe rohe Ansătze be-

zeichnet. — Derselben

#### Räckseiten

| Der des Mustrechtes  |                   | 3                                           | Rickseiten                                                                        |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ollonia (in Illyri-  | A. Antike.        | ( ΑΣΚΛΑ.                                    | Kuh mit säugendem                                                                 |
| n)                   | 1 { Drachmen — Ku | ipfer   Kalb. IF AII<br>Doppelter B         | $OA \mid +IAI \mid \Sigma I. \mid \Sigma$ slits.                                  |
| nig Juba I. von      |                   |                                             | A. Bärtiger Kopf mit                                                              |
| aretanien            | 1 " —             | ger Tempel                                  | Keule. Η Achtsäuli-                                                               |
| epubl. Münzmeister : |                   | -                                           | pf. It TCARIS, Kranz,                                                             |
| Carisius             | 1 Denar —         |                                             | üllhorn, Kugel, Ru-                                                               |
|                      |                   | ( der u. s. f.                              | ·                                                                                 |
| Egnatulejus          | 1 Quinar —        | { send.                                     | in Tropaeum bekrän-                                                               |
| ius Pictor           | 1 Denar —         | { Romakop! verwischt.                       | f. P: Sitzende Roma,                                                              |
| nius?                | i " —             |                                             | opf. Pr Victoria mit<br>Viergespann, unten                                        |
| minius               | 1 , —             | im Zweiges                                  | f. It LFLAM. Victoria<br>pann.<br>ekopf. It C·NÆ BA.B.                            |
| Naevius Balbus.      | i "               | <b>Y</b>                                    | . Victoria im Drei-                                                               |
| Porcius Cato         | 1 Quinar — -      | { Victoria e zend.                          | in Tropaeum bekrän-                                                               |
| vilius Caepio        | 1 Denar —         |                                             | S-Kopf. & CABPIO<br>O COS. Leier, Palm-                                           |
| Hilius Lamia         | <b>– " 1</b> -    | MIA. Füllbo<br>Priii ViR AA<br>mon. de la r | ANNIVS SILIVS LA-<br>orn zwischen S-C.<br>LA FF Ambos Cohen,<br>cepub. pl. 66, 4. |
| trius Flaccus        | 1 Denar —         | - { P. C. VAL<br>8 · C. Feldze              | · FL · IMPERAT · EX<br>cichen.                                                    |

| lahaber des Minsrechtes        |          |       |        | Riekseiten                                                 |
|--------------------------------|----------|-------|--------|------------------------------------------------------------|
| 13. M. Vibius 1 De             | Daf      | — K   | apfer  |                                                            |
| 14. C. Vibius Pansa 1          |          | _     | _ }    | C.VIBIVS C.F. Viergespann.                                 |
| 15. Triumvirat M. An-          |          | •     | ,      | ` 1                                                        |
| tonius († 30 v.Chr.) 2         | _        | _     | _      | Legionsdenare, auf einemStäck die Legionszahl VI sichtbar. |
| 16. C. Julius Caesar           | -        |       |        | `                                                          |
| († 45) 1                       | •        |       | _      | CAESAR. Elephant. It Pris-<br>stergerüthe.                 |
| 17. Augustus († 14             |          |       |        | ASIA RECEPTA. Victoria                                     |
| n. Chr.) 2 Qu                  | inar     | e—    | _      | auf einem Kästchen stehend swi-                            |
| 18. Diocletianus               |          |       |        | ( schen swei Schlangen.                                    |
| (284-305) · · · · · 1 Æ        | П.       | - 1   | e III. | R SACRA MONETA AVGG ET                                     |
|                                |          |       |        | ( a) It GLORIA ROMANORVIL                                  |
| 19. Constantin d. Gr.          |          |       |        | Roma sitzend mit der Victoria in                           |
| (306-337)                      | <b>"</b> | 2     |        | der rechten Hand, im Felde A.<br>unten CONS.               |
| •                              |          |       |        | b) soli invicto comiti, in                                 |
| 20. Constantius (323           |          |       |        | Felde T-E.                                                 |
| bis 361) 1                     |          | _     | _      | FEL TEMP REPARATIO, im                                     |
| 21. Licinius I. (307           |          |       |        | •                                                          |
| bis 323) 1                     |          |       |        | SOLI INVICTO COMITI, Sel<br>mit der Erdkugel.              |
| B. Mittelalterliche u. neuere. |          |       |        | ( 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20                   |
| 22. Österreich (13.            |          |       |        | ( Bindenschild. Binseitige Pfee-                           |
| Jahrh.) 2 S                    | ilbe     | r — F | Cupfer | nige.                                                      |
| 23. König Ladisl. Post-        |          |       |        | ( Silberpfennig, gekrönt. Schild,                          |
| humus († 1457). 1              | ,,       |       | _      | su beiden Seiten L-R.                                      |
| Venedig.                       |          |       |        | •                                                          |
| 24. Doge Nicolo Trono          |          |       |        | ( Soldino. I NITRONVS DVI,                                 |
| (1471-73). 1                   | ,        |       | -      | ( im Felde P.                                              |
| 25. 💂 Lor. Priuli              |          |       |        | Halber (?) Matapan. R. TiBi                                |
| (1556-59). 1                   | ,        |       | _      | 80Ll LAVS. Heiland mit der Welt-<br>kugel, unten · l·P·    |
| 26. "Girol. Priuli             |          |       |        | ( Halber (?) Matapan. P. Lowe                              |
| (1559-67). 1                   | ,,       | _     |        | von St. Marcus mit der Umschrift:                          |
| •                              |          |       |        | ( IN HOS SIANO VINCIT.<br>( ÎS ÎP Der Heiland. II: 8 BLA-  |
| 27. Ragusa 1                   |          | _     | _      | SIVS RAGVSI. Der Heilige, im                               |
| 28. Spanien. K. Phi-           | -7       |       |        | (Felde K.                                                  |
| lipp III. († 1621) 1           | _        | _     | _      | Proper Viscos maerkaib electric                            |
| 29. Frankreich. Lud-           | ,,       |       |        | ( ari anaga.                                               |
| wig XVI. († 1789) —            | -        | 1     |        | 8ous? Verwischt.                                           |
| M-9 7. 11. (1 7.100)           | ~        | _     |        | •                                                          |

Insel Linea (Dalmatien, Kreis Spalato) 1863. — Aus einem Berichte des k. k. Conservators A. D. Dojmi in Lissa an die k. k. Central-commission über die auf der genannten Insel gemachten Funde sind folgende Vorkommnisse namhaft zu machen:

1. Derselbe fand beim Ausheben von Baumateriale aus alten Banwerken Theile eines kreuzweise auseinander geschnittenen Inschriftsteines, von denen drei zusammengestellt werden konnten; der vierte fehlende war nicht mehr zu finden. Die Inschrift, so weit die Theile vorhanden sind, lautet:

L·SERVIL
P·F·SER

DAI
.... TASIVS
.... SE·

2. Massive Urne aus Stein, mit dem Deckel 1' 2" hoch, 11 2" breit, wie deren in jenen Gegenden häufig vorkommen!). Die von



Herrn Dojmi gefundene war aber in ganz unversehrtem Zuatande und gefunden und noch geschlossen mit eisernen verronteten Klaumern (m.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. die Steinurne vom Funde bei Zengg. Archiv. XXXIII. 1.

- Fig. 108 a, b), welche an den Seiten Urne und Deckel verbanden. In der Urne stand eine kleinere aus Glas von 10" Höhe und 10" 3" Durchmesser der grössten Weite, mit engem Halse. Sie war gefüllt mit menschlichen Gebeinen. Über der Urne aus Stein befand sich eine Lampe aus gebranntem Thon und eine Münze von Kaiser Trajan (98 117 n. Chr.). Die Urne selbst wurde in einer Art von Nische gefunden, welche aus Platten und Röhren von gebrannter Erde gebildet war (in una niechia formata di placche e tubi di terra cotta).
- 3. In jüngster Zeit wurden vier Sarkophage aus je einem massiven Block gehauen, aufgefunden. Zwei derselben von grösseren Dimensionen als die beiden andern, waren schon geöffnet, die Deckel aber nicht mehr zu finden. Sie enthielten Erde mit Knochen und Scherben von Thongefässen untermischt. In den beiden kleineren noch geschlossenen fanden sich eine gut erhaltene Hirnschale und andere menschliche Gebeine, "etruskische Vasen" gleichfalls von guter Erhaltung, endlich ein Krug aus Bronze ohne Handhabe, gefüllt mit Asche und geschlossen mit einem Deckel aus gebrannter Erde.
- 4. Endlich ein Schabeisen (Strigilis) gewöhnliehen Aussehens, aber aus Eisen, ziemlich stark verrostet und oberhalb des Griffes zweimal gebrochen; es hatte eine Länge von 9" (23.7 Centim.), die Rinne war 11" (2.4 Centim.) breit, der Griff 31/2" (9.2 Centim.) lang.

### Verzeichniss der Fundorte,

welche von

#### 1856 - 1863

in den

### Beiträgen zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreich. Monarchie

aufgeführt werden.

(Die auf die Namen der Fundorte zunächst folgenden Zahlen hezeichnen Band und Seite des "Archivs für Kunde österreichischer Geschichtsquellen"; die diesen folgenden Zahlen beziehen sich auf die Separatabdrücke aus dem eben genannten Organe. — Da von den Beiträgen, welche Herr J. G. Seidl (1849—1855) herausgegeben hat, fünf Hefte als Separatabdrücke aus dem "Archive" erschienen sind, so erhalten die seither von mir zusammengesteilten Hefte die Bezeichnungen VI, VII, VIII. Davon enthält das VI. Heft die Fundnotizen aus den Jahren 1856—1858, das VII. jene von 1859—1861, das VIII. jene von 1862—1863. Das VI. Heft ist separat abgedruckt aus dem genannten "Archive", Band XXIV, das VII. aus dem XXIX. und das VIII. aus dem XXXIII. Bande desselben.)

| Namen der Funderte                            | Archiv für Kunde<br>Saterreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A.</b>                                     |                                                                             |                     |
| Abfaltersbach, Tirol, Pusterthal              | XXIX, 251                                                                   | VII, 67             |
| Absdorf, Österreich, V. U. M. B.              | XXIX, 209                                                                   | VII, 25             |
| Abtsdorf, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis . | XXIV, 397                                                                   | VI, 173             |
| Aggsbach, Österreich, V. O. W. W              | XXIV, 237                                                                   | VI, 13              |
| Akna Szt., Siebenbürgen, Bistritzer Kreis     | XXIV, 391                                                                   | VI, 167             |
| Alsó-Hangony, Ungarn, Gömörer Comitat         | XXIX, 302                                                                   | VII, 118            |
| Alsó-Kosaly, Siebenbürgen, Deeser Kreis       | XXIX, 325                                                                   | VII, 141            |
| Alsó-Lendva, " " "                            | XXIX, 324                                                                   | VII, 140            |

| Namen der Fundorte                             | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatah-<br>druck |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alt-Ofen, Ungarn, Pest-Solter Comitat          | XXIV, 346                                                                   | VI, 122             |
| Andre St., Österreich, V. O. W. W              | XXIX, 202                                                                   | VII, 18             |
| Aquileja, Küstenland                           | XXIV, 301                                                                   | VI, 77              |
|                                                | XXXIII, 64                                                                  | VIII, 64            |
| Atzenbrugg, Österreich, V. O. W. W             | XXIX, 200                                                                   | VII, 10             |
| Atgersdorf, , V. U. W. W                       | XXIX, 194                                                                   | VII, 10             |
| Augezd, Mähren, Znaimer Kreis                  | XXXIII, 88                                                                  | VIII, 88            |
| В.                                             |                                                                             |                     |
| Baaszen, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis .   | XXIV, 397                                                                   | VI, 173             |
| Babice, Galizien, Przemysler Kreis             | XXIV, 344                                                                   | VI, 120             |
| Bakod (Puszta), Ungarn, Pest-Solter Comitat .  | XXIX, 285                                                                   | VII, 10             |
| Balice, Galizien, Stryer Kreis                 | XXIX, 278                                                                   | VII, 94             |
| Bardocz, Siebenb., Szekely-Udvarhelyer Kreis . | XXIV, 388                                                                   | VI, 164             |
| Bazsi (Puszta), Ungarn, Zempliner Comitat      | XXIV. 370                                                                   | VI, 146             |
| Baltina, Ungara, Baranyaer Comitat             | XXIV, 358                                                                   | VI, 134             |
| Békás-Megyer, Ungarn, Pest-Piliser Comitat     | XXIV, 350                                                                   | VI, 126             |
| Beremiany, Galizien, Czortkower Kreis          | XXIX, 275                                                                   | VII, 91             |
| Bia, Ungarn                                    | XXIV, 349                                                                   | VI, 12              |
| Białokiernica, Galizien, Brzezaner Kreis       | XXIV, 334                                                                   | VI, 110             |
| Bidžow (Neu-), Böhmen, Jičiner Kreis           | XXIX, 257                                                                   | VII, 73             |
| Billichgratz, Krain, Laibacher Kreis           | XXIV, 288                                                                   | VI, 64              |
| Birkis, Banat, Lugoser Kreis                   | XXIV, 377                                                                   | VI, 153             |
| Birthálm, Siebenbürgen, Mediascher Stuhl       | XXIV, 402                                                                   | VI, 178             |
| Bobrka, Galizien, Jasloer Kreis                | XXIX, 270                                                                   | VII, 86             |
| Bodrog-Keresztur, Ungarn, Zempliner Comitat .  | XXIX, 302                                                                   | VII, 118            |
| Bodrog-Köz, " " " .                            | XXIX, 301                                                                   | VII, 117            |
| Borotitz, Mähren, Znaimer Kreis                | XXIV, 322                                                                   | VI, 98              |
| Borsa, Ungara, Marmaroser Comitat              | XXIX, 303                                                                   | VII, 119            |
| Bota, Ungarn. Borsoder Comitat                 | XXIV, 367                                                                   | VI, 143             |
| Botzen, Tirol, Botzener Kreis                  | XXIV. 279                                                                   | VI, 5               |
|                                                | XXIV, 280                                                                   | VI, 56              |
| Bregenz, Vorarlberg                            | XXXIII, 72                                                                  | VIII, 72            |
| Brühl, Österreich, V. U. W. W                  | XXIX, 195                                                                   | VII, 11             |
| Brünn, Mähren                                  | XXIX, 265                                                                   | VII, 8              |
| Brusane, Militärgrenze                         | XXIX, 331                                                                   | VII, 445            |
| Buczacz, Galizien, Stanislauer Kreis           | XXIX, 280                                                                   | VII. 96             |
| Buditow, Galizien, Brzezaner Kreis             | XXIV, 325                                                                   | VI, 101             |

| Namen der Funderte                                                         | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Burgstadel, Siebenbürg., Hermanstädter Kreis .                             | XXIX, 319                                                                   | VII, 138              |
| Burkersdorf, Österreich, V. U. W. W                                        | XXIV, 236                                                                   | VI. 12                |
| Buzita, Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat                                      | XXIV, 361                                                                   | VI, 137               |
| C.                                                                         | 1                                                                           |                       |
| Calvatone, Lombardo - Venetien                                             | XXIV, 405                                                                   | VI, 181               |
| Céke, Ungarn, Zempliner Comitat                                            | XXIV, 368                                                                   | VI, 144               |
| cese, ongara, zempiner comitat                                             | XXXIII, 104                                                                 | VIII, 104             |
| Chotta, Böhmen, Chrudimer Kreis                                            | XXIV, 310                                                                   | VI, 86                |
| Cilli, Steiermark, Marburger Kreis                                         | XXIX, 230                                                                   | VII, 46               |
|                                                                            | XXXIII, 42f.                                                                | VIII, 42f             |
| Cittuk, Dalmatien, Spalatoer Kreis                                         | XXXIII, 139                                                                 | VIII, 139             |
| Citta vecchia, Dalmatien, Spalatoer Kreis                                  | XXXIII, 142                                                                 | VIII, 142             |
| Csege, Ungarn, Nord-Biharer Comitat                                        | XXIV, 375                                                                   | VI, 151               |
| Csev, Ungarn, Graner Comitat                                               | XXIX, 294                                                                   | VII, 110              |
| Czakathurn, Ungarn, Szalader Comitat                                       | XXXIII, 102                                                                 | VIII, 102             |
| Czege, Siebenbürgen, Karlsburger Comitat Czernowitz, Mähren, Brünner Kreis | XXXIII, 119<br>XXXIII, 87                                                   | VIII, 119<br>VIII, 87 |
| D.                                                                         | AAAIII, 61                                                                  | VIII, 0               |
|                                                                            |                                                                             | . O. 19               |
| Dab, Ungarn, Pest-Solter Comitat                                           | XXXIII, 90                                                                  | VIII, 90              |
| Dales, Militärgrenze                                                       |                                                                             | VI, 181               |
| Daleszowa, Galizien, Kolomyier Kreis                                       | XXIX, 282                                                                   | VII, 98               |
| Dawicky, Mähren                                                            | XXIV, 317                                                                   | V1, 9:                |
| Decrs, Siebenbürgen                                                        | XXIV, 384                                                                   | VI, 160               |
| Degh, Siebenbürgen, Kreis Maros-Vasarhely .                                | XXIV, 387                                                                   | VI, 163               |
| Degoi, Croatien, Agramer Kreis                                             | XXIX, 305                                                                   | VII, 12               |
| Derezyee, Galizien, Samborer Kreis                                         | XXIV, 337                                                                   | VI, 113               |
| D V i. N is it V                                                           | XXIV, 376                                                                   | VI, 152               |
| Dernovo, Krain, Neustädter Kreis                                           | XXIX, 246                                                                   | VIII, 62              |
| Desmer, Siebenbürgen                                                       | XXXIII, 61                                                                  | VIII, 6               |
| 그리트 하게 되었다는 그 날아가는 하시다니다는 요한 사이를 하다.                                       |                                                                             | VIII, 123<br>VII, 13  |
| Deutsch-Altenburg, Österreich, V. U. W. W.                                 | XXIX, 197<br>XXXIII, 19                                                     | VIII, 19              |
| Dobl, Steiermark, Grazer Kreis                                             | XXIX, 223                                                                   | VII, 39               |
| Domanic, Böhmen, Chrudiner Kreis                                           | XXIX, 260                                                                   | VII. 73               |
|                                                                            | XXIV, 352                                                                   | VI, 128               |
| Dömös, Ungarn, Graner Comitat                                              | XXIX, 294                                                                   | VII, 110              |
|                                                                            | XXIX, 226                                                                   | VII, 45               |

| Namen der Fundorte                           | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Doroszów, Galizien, Zolkiewer Kreis          | XXIX, 273                                                                   | VII, 89             |
| Dragatbal, Croatien, Fiumaner Kreis          | XXIX, 310                                                                   | VII, 126            |
| Drahanowitz, Mähren, Olmützer Kreis          | XXIV, 316                                                                   | VI, 92              |
| Dresnik, Militärgrenze                       | XXIX, 333                                                                   | VII, 149            |
| Drohobyez, Galizien, Samborer Kreis          | XXIV, 337                                                                   | VI, 113             |
| Duna-Kesci, Ungarn, Pest-Piliser Comitat     | XXIX, 285                                                                   | VII, 101            |
| Dzwinogrod, Galizien, Brzezaner Kreis        | XXIX 272                                                                    | VII 88              |
| E.                                           |                                                                             | 100                 |
| Eibenschitz, Mähren, Brünner Kreis           | XXIX, 266                                                                   | VII. 82             |
| Eiss, Kärnthen, Klagenfurter Kreis           | XXIV, 281                                                                   | VI. 57              |
| Elsarn, Österreich, V. U. W. W               | XXXIII, 26                                                                  | VIII, 26            |
| 조기에게 되었습니까 보이는 비용하는 사람이 하다니까?                | XXIX, 214                                                                   | VII, 100            |
| Endré Szt., Ungarn, Pest-Piliser Comitat     | XXXIII, 89                                                                  | VIII, 89            |
|                                              | XXIV, 252                                                                   | VI, 28              |
| Ens, Österreich, Traun-Kreis                 | XXIX, 213                                                                   | VII. 29             |
| Enyed, Siebenbürgen, Weissenburger Comitat . | XXIV, 385                                                                   | VI, 161             |
| F.                                           | 72.3                                                                        | 100                 |
| Faistelau, Salzburg                          | XXIV, 257                                                                   | VI, 33              |
| Feistritz, Steiermark, Grazer Kreis          | XXIX, 222                                                                   | VII, 38             |
| Feldkirchen, " "                             | XXIV, 259                                                                   | VI, 35              |
| Felkenye, Siebenbürgen, Brooser Kreis        | XXIX, 323                                                                   | VII, 139            |
| B 1 * B 1 - B C - 2 - 1                      | XXIV, 363                                                                   | VI, 139             |
| Felső-Dobsza, Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat  | XXIX, 303                                                                   | VII, 119            |
| Felső-Regmecz, Ungarn, Zempliner Comitat     | XXIV, 370                                                                   | VI, 146             |
| Felső-Vadász, Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat  | XXIV, 366                                                                   | VI, 142             |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis           | XXIX, 272                                                                   | VII, 88             |
| Florian St., Steiermark, Grazer Kreis        | XXIX, 224                                                                   | VII, 40             |
| Földvar, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis . | XXIV, 401                                                                   | VI, 177             |
| Frauenthal, Steiermark, Marburger Kreis      | XXIV, 260                                                                   | VI, 36              |
| Freistadt, Österreich, Mühlkreis             | XXIX, 219                                                                   | VII, 35             |
| Freudenthal, Krain, Laibacher Kreis          | XXXIII, 52                                                                  | VIII, 52            |
| Friedberg, Steiermark, Grazer Kreis          | XXIX, 221                                                                   | VII, 37             |
| Fugau, Böhmen, Leitmeritzer Kreis            | XXIX, 257                                                                   | VII, 73             |
| G.                                           | 5502 445                                                                    |                     |
| Gaja, Militärgrenze                          | XXIV, 403                                                                   | VI, 179             |
| Gált-Heviz, Siebenbürgen, Kronstadter Kreis  | XXIX, 329                                                                   | VII, 145            |
| Gamling, Krain                               | XXXIII, 56                                                                  | VIII, 56            |

| Namen der Fundorte                             | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gams, Steiermark, Marburger Kreis              | XXIV, 273                                                                   | VI, 179             |
| Gebe, Ungarn, Szatmárer Comitat                | XXIX, 304                                                                   | VII, 120            |
| Georg St., Krain, Laibacher Kreis              | XXXIII, 53                                                                  | VIII, 53            |
| Gergeschdorf, Siebenbürgen                     | XXIV, 391                                                                   | VI, 167             |
| Gföhl, Österreich, V. O. M. B                  | XXIV, 210                                                                   | VII, 26             |
| Gleichenberg, Steiermark, Grazer Kreis         | XXIV, 260                                                                   | VI, 36              |
|                                                | XXIV, 261                                                                   | VI, 37              |
| Glein, Steiermark, Marburger Kreis             | XXIX, 235                                                                   | VII, 51             |
| Gliniani, Galizien, Zloczower Kreis            | XXIV, 324                                                                   | VI, 100             |
| Glit, Bukowina                                 | XXIX, 283                                                                   | VII, 99             |
| Goldeck, Salzburg                              | XXIV, 256                                                                   | VI, 32              |
| Göpfritzschlag, Österreich, V. U. M. B         | XXXIII, 27                                                                  | VIII, 27            |
| Grafendorf, Steiermark, Grazer Kreis           | XXIX, 221                                                                   | VII, 37             |
| Grafenstein, Kärnthen, Klagenfurter Kreis      | XXIX, 243                                                                   | VII, 59             |
| C . T                                          | XXIV, 351                                                                   | VI, 127             |
| Gran, Ungarn                                   | XXIX, 239                                                                   | VII, 109            |
| Graz, Steiermark, Grazer Kreis                 | XXIV, 258                                                                   | VI, 34              |
| Grebengrad, Croatien, Warasdiner Comitat       | XXIX, 307                                                                   | VII, 123            |
| Grillenberg, Österreich, V. U. W. W            | XXXIII, 19                                                                  | VIII, 19            |
| Grosshaarmanns, Österreich, V. U. M. B         | XXIX, 204                                                                   | VII, 20             |
| Grossholletiz, Böhmen, Saazer Kreis            | XXIV, 305                                                                   | VI, 81              |
| C                                              | XXIV, 399                                                                   | VI, 175             |
| Grosspold, Siebenb. Hermanstädter Kreis {      | XXIX, 311                                                                   | VII, 127            |
| Grossprobstdorf, Siebenb., Hermanstädter Kreis | XXIV, 395                                                                   | VI, 171             |
| Grosspudlog, Krain                             | XXIV, 298                                                                   | VI, 74              |
| Guntina, Siebenbürgen, Kronstädter Kreis       | XXIX, 330                                                                   | VII, 140            |
| Gurinaberg, Kärnthen                           | XXIX, 244                                                                   | VII, 60             |
| Combell Varie Namedian Varie                   | XXIV, 298                                                                   | VI, 74              |
| Gurkfeld, Krain, Neustädter Kreis              | XXIX, 247                                                                   | VII, 63             |
| Gyoma, Siebenbürgen, Brooser Kreis             | XXIX, 323                                                                   | VII, 139            |
| György, Poszta Szt., Ungarn, Nordbiharer Com.  | XXIV, 372                                                                   | VI, 148             |
| Gyulavesz, Ungarn, Zalaer Comitat              | XXIX, 298                                                                   | VII, 114            |
| H.                                             |                                                                             |                     |
| Haidenschaft, Küstenland, Görzer Kreis         | XXXIII, 64                                                                  | VIII, 64            |
| Hajdú-Böszörmény, Ungarn, Nordbiharer Com.     | XXIV, 375                                                                   | VI, 151             |
|                                                | XXIX, 304                                                                   | VII, 120            |
| Halam (Puszta), Ungarn, Zempliner Comitat      | XXIX, 300                                                                   | VII, 116            |
| Hallein, Salzburg                              | XXIV, 256                                                                   | VI, 32              |

| Namen der Fundorte                              | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band a. Seite | Separatab-<br>druck |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hallstatt, Österreich, Hausruck-Kreis           | XXIV, 231<br>XXIX, 217                                                      | VI, 7<br>VII, 33    |
| Hammersdorf, Siebenb., Hermanstädter Kreis .    | XXXIII, 33<br>XXIV, 401                                                     | VIII, 33<br>VI, 177 |
| Harlanden, Österreich, V. O. W. W               | XXIV, 238                                                                   | VI, 14              |
| Hartberg, Steiermark, Gratzer Kreis             | XXIX, 221                                                                   | VII, 37             |
| Hartenschlösschen, Steiermark, Grazer Kreis.    | XXIV, 259                                                                   | VI, 35              |
| Hausstein, Österreich, Mühlkreis                | XXIV, 240                                                                   | VI, 16              |
| madastem, Osterreich, mulitareis                | XXXIII, 31                                                                  | VIII, 31            |
| Heiligenkreuz, Krain, Laibacher Kreis           | XXXIII, 56                                                                  | VIII, 56            |
| Helenenberg, Kärnthen, Klagenfurter Kreis       | XXIV, 287                                                                   | VI, 63              |
| Heltau, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis       | XXIV, 401                                                                   | VI, 177             |
| Hévisz (Gált-), Siebenbürgen, Kronstädter Kreis | XXIX, 329                                                                   | VII, 145            |
| Hévisz-Samos, Siebenbürgen                      | XXIV, 377                                                                   | VI, 153             |
| Himberg, Österreich, V. U. W. W                 | XXIX, 196                                                                   | VII, 12             |
| Hirow, Galizien, Samborer Kreis                 | XXXIII, 89                                                                  | VIII, 89            |
| Hohenbregenz, Vorarlberg                        | XXIV, 280                                                                   | VI, 56              |
| Hole-Kruszyna, Galizien, Zolkiewer Kreis        | XXIX, 271                                                                   | VII, 87             |
| Holitschno, Mähren, Neutitschiner Kreis         | XXIV, 323                                                                   | VI, 99              |
| Homorod Szt. Marton, Siebenb., Udvarhelyer Kr.  | XXIX, 328                                                                   | VII, 144            |
| Hradischt, Böhmen, Pilsner Kreis                | XXIV, 306                                                                   | VI, 82              |
| Hradischt, Böhmen, Pilseker Kreis               | XXIV, 308                                                                   | VI, 84              |
| madischt, bonnien, riiseker Kreis               | XXIX, 255                                                                   | VII, 71             |
| Hynina, Steiermark, Marburger Kreis             | XXIX, 233                                                                   | VII, 49             |
| 1,                                              |                                                                             |                     |
| Jaroméritz, Mähren, Brünner Kreis               | XXIX, 267                                                                   | VII, 83             |
| Jastrzebica, Galizien, Zolkiewer Kreis          | XXIV, 323                                                                   | VI, 99              |
| Jàszfalu (Puszta), Ungara, Pest-Piliser Comitat | XXIV, 350                                                                   | VI, 126             |
| Jauma, Galizien, Zloczower Kreis                | XXIX, 272                                                                   | VII, 88             |
| r - r                                           | XXIV, 292                                                                   | VI, 68              |
| Igg, Krain, Laibacher Kreis                     | XXXIII, 52                                                                  | VIII, 52            |
| Illova - Gora, Krain                            | XXXIII, 60                                                                  | VIII, 60            |
| Innerbraz, Vorarlberg                           | XXXIII, 73                                                                  | VIII, 73            |
| Innsbruck, Tirol                                | XXIV, 278                                                                   | VI, 54              |
|                                                 | XXIV, 235                                                                   | VI, 11              |
| Inzersdorf, Österreich, V. U. W. W              | XXIX, 194                                                                   | VII, 10             |
|                                                 | XXXIII. 17                                                                  | VIII. 17            |

| Namen der Fundorte                                                                                                | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| n St., Steiermark, Marburger Kreis                                                                                | XXIV, 273                                                                   | VI, 49                       |
| n St., bei Igg in Krnin                                                                                           | XXXIII, 55<br>XXXIII, 24                                                    | VIII, 55<br>VIII, 24         |
| K.                                                                                                                |                                                                             |                              |
| (Puszta), Siebenbürgen                                                                                            | XXXIII, 116<br>XXIV, 354                                                    | VIII, 116<br>VI, 130         |
| sa, Ungarn, Pest-Solter Comitat                                                                                   | XXIX, 289<br>XXXIII, 90                                                     | VII, 105<br>VIII, 90         |
| onki wielkie, Galizien, Kolomyier Kreis<br>pta, Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat<br>eba, Steiermark, Marburger Kreis | XXIX, 282<br>XXIV, 362<br>XXIV, 271                                         | VII, 98<br>VI, 138<br>VI, 47 |
| sebes, Militärgrenze                                                                                              | VXIX, 336<br>XXXIII, 134                                                    | VII, 152<br>VIII, 134        |
| z, Ungarn, Baranyaer Comitat                                                                                      | XXIV, 358<br>XXIV, 384                                                      | VI, 134<br>VI, 160           |
| burg, Siebenbürg. u. Weissenburg. Comitat                                                                         | XXIX, 326<br>XXXIII, 118                                                    | VII, 142<br>VIII, 118        |
| tätten, Österreich, V. O. W. W                                                                                    | XXIX, 202                                                                   | VII, 18                      |
| nholz, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis<br>vic, Böhmen, Pilsner Kreis                                            | XXIV, 400<br>XXIX, 253                                                      | VI, 176<br>VII, 69           |
| lsdorf, Österreich, V. U. W. W                                                                                    | XXIV, 235                                                                   | VI, 11                       |
| i-Lona, Siebenbürgen, Klausenburger Kreis                                                                         | XXIX, 328                                                                   | VII, 144                     |
| hbach, Steiermark, Marburger Kreis                                                                                | XXIX, 230<br>XXIV, 299                                                      | VII, 46<br>VI, 75            |
| ach, Österreich, V. U. W. W berg , Siebenbürgen , Hermanstädter Kreis                                             | XXIX, 195<br>XXIV, 401                                                      | VII, 11<br>VII, 177          |
| alán, Siebenbűrgen, Hunyader Comitat .                                                                            | XXIV, 386<br>XXXIII, 115                                                    | VI, 162<br>VIII, 115         |
| zeese, Ungarn, Barser Comitat                                                                                     | XXIV, 352                                                                   | VI, 128                      |
| erenye, Ungarn, Neograder Comitat                                                                                 | XXIV, 354<br>XXXIII, 123                                                    | VI, 130<br>VIII, 123         |
| -Schelk, Siebenburg., Hermanstädt. Kreis .                                                                        | XXIV, 392                                                                   | VI, 168                      |
| ibińczyki, Galizien, Czortkower Kreis                                                                             | XXIX, 276                                                                   | VII, 92                      |
| ch, Steiermark, Grazer Kreis                                                                                      | XXIX, 224                                                                   | VII, 40                      |
| in, Mäbren                                                                                                        | XXIV, 317<br>XXIV, 274                                                      | VI, 93<br>VI, 50             |
| row, Galizien, Stanislauer Kreis                                                                                  | XXIX, 280                                                                   | VII, 96                      |
| el, Croatien, Agramer Comitat                                                                                     | XXIX, 305                                                                   | VII, 121                     |

| Namen der Fundorte                             | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschiehtsquellen,<br>Band u. Seite | Separotab-<br>druck |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kotenschitz, Böhmen, Prager Kreis              | XXIX, 253                                                                   | VII, 69             |
| Krems, Österreich, V, O. M. B                  | XXIX, 210                                                                   | VII, 26             |
| Kertsunel, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis . | XXIV, 396                                                                   | VI, 172             |
| Krieglach, Steiermark, Brucker Kreis           | XXIX, 220                                                                   | VII. 36             |
| Kroschaw, Böhmen, Rakonitzer Kreis             | XXIV, 305                                                                   | VI, 81              |
| Krummfelden, Kärnthen, Klagenfurter Kreis      | XXIV, 282                                                                   | VI. 58              |
| Krymidow, Galizien, Stanislauer Kreis          | XXIX, 279                                                                   | VII. 95             |
| Kula, Militärgrenze                            | XXIX, 331                                                                   | VII, 147            |
| Kuleutz, Bukowina                              | XXIX, 282                                                                   | VII, 98             |
| Kunagota, Ungarn, Békés-Czanader Comitat       | XXIV, 375                                                                   | VI, 151             |
| Kunetie, Böhmen, Chrudimer Kreis               | XXIX, 260                                                                   | VI. 76              |
| Kurowicze, Galizien, Zloczower Kreis           | XXIV, 324                                                                   | VI. 100             |
| Kurtasch, Tirol, Brixner Kreis                 | XXIX, 252                                                                   | VII, 68             |
| Kytiner Kirchwald, Böhmen, Berauner Kreis      | XXIV, 301                                                                   | VI, 77              |
| L.                                             |                                                                             |                     |
| Labuttendorf, Steiermark, Marburger Kreis      | XXIX, 224                                                                   | VII, 40             |
| Laibach, Krain                                 | XXIV, 290                                                                   | VI, 66              |
| 경영 하기들이 되었다. 아니라이 아니라 하고 있는 그네                 | XXXIII, 50                                                                  | VIII, 50            |
| Lambert St., Steiermark, Marburger Kreis       | XXIV, 276                                                                   | VI, 52              |
| Lambrechtsberg, Kärnthen, Klagenfurter Kreis   | XXIX, 243                                                                   | VII, 59             |
| Landscha, Steiermark, Marburger Kreis }        | XXIV, 273                                                                   | VI, 49              |
|                                                | XXIX, 224                                                                   | VII, 40             |
| Laucha, Böhmen, Saazer Kreis                   | XXIX, 256                                                                   | VII, 59             |
| Lees, Krain, Laibacher Kreis                   | XXIX, 245                                                                   | VII, 11             |
| Leibnitz, Steiermark, Marburger Kreis          | XXIX, 224                                                                   | VII, 40             |
| Leesach, Tirol, Brixner Kreis                  | XXIX, 250                                                                   | VII, 66             |
| Lélek Szt., Ungaro, Graner Comitat             | XXIV, 351                                                                   | VI, 127             |
| Leoben, Steiermark, Brucker Kreis              | XXIV, 258                                                                   | VI, 34              |
|                                                | XXXIII, 40                                                                  | VIII, 40            |
| Leonding, Österreich, Hausrucker Kreis         | XXIX, 213                                                                   | VI, 29              |
| Leonhard St., Kärnthen                         | XXXIII, 49                                                                  | VIII, 49            |
| Lhota, Böhmen, Königgrätzer Kreis              | XXIX, 259                                                                   | VII, 75             |
| Liborcsa, Ungarn, Presburger Comitat           | XXIV, 354                                                                   | VI, 130             |
| Liebiejitz, Böhmen, Piseker Kreis              | XXIX, 251                                                                   | VII, 70             |
| Lienz, Tirol, Brixner Kreis                    | XXIX, 251                                                                   | VII, 67             |
| Liesing, Österreich, V. U. W. W                | XXIX, 194                                                                   | VII, 10             |
| Liezen, Steiermark, Judenburger Kreis          | XXIV, 258                                                                   | VI, 34              |

| Samon der Fundorte                                                                 | Arater Se Sous<br>interrestante<br>Generalização<br>Dans s. Same |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| eiermark, Judenburger Kreis                                                        | TXIX. 236<br>TXIX. 211<br>TXXIII. 141                            | VIL 25    |
| Croaties, Warasdiner Comitat  Osterreich, Traun-Kreis  sgars, Pest-Piliser Comitat | IIII. 307<br>IIII. 213<br>IIIV. 310                              | 71L 123   |
| Mihres, Olmützer Kreis                                                             | XXIV. 316                                                        | 5 VL 92   |
| м.                                                                                 |                                                                  | !         |
| ·Röblös, Siebenbürg., Klansenburg. Kreis                                           |                                                                  |           |
| opina, Militargrenze                                                               |                                                                  |           |
| e. Krain                                                                           |                                                                  |           |
| 1814, Lombardo-Venetien                                                            | XXIV. 400                                                        |           |
| burg, Siebenbürg., Hermanstädter Kreis.                                            |                                                                  |           |
| Neneti, Siebenburgen, Hunyader Comitat                                             |                                                                  |           |
| Part.                                                                              | XXXIII. 117                                                      |           |
| , , ,                                                                              | XXIV. 276                                                        |           |
| St., Steiermark, Cillier Kreis                                                     | XXIX. 222                                                        |           |
| ic, Böhmen, Leitmeritzer Kreis                                                     | XXIX. 256                                                        |           |
| Gingaro, Szatmárer Comitat                                                         | XXIX, 304                                                        |           |
| Österreich, V. U. W. W.                                                            | XXIX. 194                                                        |           |
| Isterreich, V. O. W. W.                                                            | XXIV. 240                                                        |           |
| n, Siebenbürgen. Karlsburger Kreis                                                 | XXIX, 327                                                        | 1 1       |
| 4 Militärgrenze                                                                    | XXXIII. 132                                                      | VIII. 132 |
| Banat                                                                              | XXIX, 310                                                        | VII, 126  |
| Böhmen, Bunzlauer Kreis                                                            | XXIV, 313                                                        | VI. 89    |
| Mähren, Brunner Kreis                                                              | XXIV, 313                                                        | VI. 89    |
| St., Militärgrenze                                                                 | XXXIII, 128                                                      | VIII, 128 |
| orf, Steiermark. Marburger Kreis                                                   | XXIX, 229                                                        | VII. 45   |
| zt., Siebenbürgen, Udvarhelyer Kreis.                                              | XXIV. 387                                                        | VI, 163   |
| Kärathen, Villacher Kreis                                                          | XXIV, 281                                                        | VI, 57    |
| Ungarn, Borsoder Comitat                                                           | XXIV, 367                                                        | VI, 143   |
| Militargrenze                                                                      | XXXIII, 129                                                      | VIII, 129 |
| ombardo-Venetien                                                                   | XXIV, 406                                                        | VI, 182   |
| Krain, Laibacher Kreis                                                             | XXIV, 288                                                        | VI, 64    |
| Krain                                                                              | XXXIII, 57                                                       | VIII, 57  |
| löhmen                                                                             | XXXIII, 75                                                       | VIII, 75  |

| Namen der Fundorte                             | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Morzków, Galizien, Zołkiewer Kreis             | XXIX. 273                                                                   | VII, 89             |
| Moster di Sebenico, Dalmatien                  | XXXIII, 135                                                                 | VIII, 135           |
| Moszyska, Galizien, Přemysler Kreis            | XXIV, 343                                                                   | VI, 119             |
| Müglitz, Mübren                                | XXXIII, 81                                                                  | VIII, 81            |
| Mureck, Steiermark, Marburger Kreis            | XXIV, 267                                                                   | VI, 43              |
| Myslatycze, Galizien, Přemysler Kreis          | XXIX, 277                                                                   | VII, 93             |
| N.                                             |                                                                             |                     |
| Nagy-Czongora, Ungarn, Ugoczer Comitat         | XXIV, 371                                                                   | VI, 147             |
| Nagy-Falu, Ungarn, Szabolcser Comitat          | XXIV, 371                                                                   | VI, 147             |
| Nagy-Osztro, Siebenbürgen, Hunyader Comitat .  | XXXIII, 116                                                                 | VIII, 116           |
| Nåndor-Válya, Siebenbürgen                     | XXXIII, 116                                                                 | VIII, 116           |
| Nehasic, Böhmen                                | XXXIII, 75                                                                  | VIII, 75            |
| Nettoliz Böhmen                                | XXXIII, 74                                                                  | VIII, 74            |
| Neu-Bidžow, Böhmen, Jičiner Kreis              | XXIX, 267                                                                   | VII, 73             |
| Neu-Skwarzawa, Galizien, Zolkiewer Kreis       | XXIX, 271                                                                   | VII, 87             |
| Nicolai St., Steiermark, Cillier Kreis         | XXIV, 277                                                                   | VI, 53              |
| Nikolsdorf, Tirol, Brixner Kreis               | XXIX, 251                                                                   | VII, 67             |
| Nogaroposto, Lombardo-Venetien                 | XXIV, 406                                                                   | VI, 182             |
| Nolcsó, Ungara, Arva-Thurocser Comitat         | XXIX, 296                                                                   | VII, 112            |
| Nowosiołka, Galizien, Břežaner Kreis           | XXIV, 326                                                                   | VI, 102             |
| Nowosiotta, Galizies, Diezaller Riels          | XXIX, 272                                                                   | VII, 88             |
| 0,                                             |                                                                             |                     |
| Oberlaibach, Krain                             | XXIV, 287                                                                   | VI, 63              |
| Oberlichtenwald, Steiermark, Marburger Kreis . | XXIX, 234                                                                   | VII, 50             |
| Oberwisternitz, Mähren, Nikolsburger Kreis     | XXIV, 322                                                                   | VI, 98              |
| Ödenburg, Ungarn, Ödenburger Comitat           | XXIV, 355                                                                   | VI, 131             |
| Samuel Bi Cagaini Sacabaigei Comitae           | XXXIII, 95f.                                                                | VIII, 95f           |
| Ofen, Ungarn                                   | XXIV, 345                                                                   | VI, 121             |
|                                                | XXIX, 284                                                                   | VII, 100            |
| Okor, Böhmen, Prager Kreis                     | XXIX, 253                                                                   | VII, 69             |
| Oláh-Pian, Siebenbürgen, Hormanstädter Kreis . | XXIX, 321                                                                   | VII, 137            |
| Olesko, Galizien, Złoczower Kreis              | XXIX, 277                                                                   | VII, 93             |
| Opočnic, Böhmen, Jičiner Kreis                 | XXIX, 258                                                                   | VII, 74             |
| Oppatowic, Mähren                              | XXXIII, 88                                                                  | VIII, 88            |

| Namen der Fundorte                       |   |   | Archiv für<br>österreich<br>Geschichtse<br>Band u. 1 | ischer<br>uellen, | Separ<br>dru | atab-<br>ick |
|------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| ező, Ungarn                              |   |   | XXXIII.                                              | 93                | VIII.        | 93           |
| a, Militärgrenze                         |   |   | XXIV,                                                |                   |              | 180          |
| an, Mähren, Brünner Kreis                |   |   | XXIX.                                                |                   | VII.         |              |
| Galizien, Stanislauer Kreis              |   |   | XXIX,                                                | the second second | VII.         | 777          |
| wice, Galizien, Břežaner Kreis           |   |   | XXIX.                                                |                   | VII.         |              |
| w, Galizien, Zolkiewer Kreis             |   |   | XXIX.                                                | 2.1 181           | VII.         |              |
| iny, Ungara, Komorner Comitat            |   |   | XXIV,                                                | 14" A 23          | 1.77         | 131          |
| P.                                       |   |   |                                                      |                   |              |              |
| urt, Österreich, V. U. W. W              |   |   | XXXIII,                                              | 19                | vIII.        | 19           |
| zo, Istrien                              |   |   | XXXIII.                                              | 65                | VIII.        | 65           |
| St., Kärnthen, Klagenfurter Kreis        |   |   | XXIX.                                                | Dominal II        | VII.         | 1.50         |
| St., Steiermark, Cillier Kreis           |   |   | XXIV,                                                | 0.7               | VI,          | - 5.5        |
| I, Ungarn, Pest-Piliser Comitat          |   |   | XXIV.                                                | 1.77              |              | 126          |
| z-Sütö-Abod, Ungarn, Borsoder Com        |   |   | XXIV,                                                |                   |              | 144          |
| Ungarn                                   |   |   | XXIX.                                                | 25 - 45 - 11      | VII.         |              |
| St., Steiermark, Marburger Kreis         |   |   | XXIX,                                                | COCCO !           | VII.         |              |
| nell, Österreich, V. U. W. W             |   |   | XXIX.                                                |                   | VII.         |              |
|                                          |   |   | XXIV.                                                | 200 00 1          | VI.          |              |
| u, Steiermark, Marburger Kreis           |   | 3 | XXIX.                                                | 0.000             | VII.         |              |
| , Steiermark, Marburger Kreis            |   | Ċ | XXIX.                                                | 200               | VII.         |              |
| nalpe, Kärnthen                          |   |   | XXIX.                                                | 1000              | VII.         | 100          |
| , Galizien, Rzeszower Kreis              |   | 7 | XXIX.                                                | 23.00             | VII.         |              |
| tal, Militärgrenze                       |   |   | XXXIII.                                              | 1000              | VIII.        |              |
| niestrzany, Galizien, Galizien, Stryer   |   |   | XXIX,                                                |                   | VII.         | 95           |
| , Steiermark, Grazer Kreis               |   |   | XXIV,                                                | 210.23            | VI.          | 170          |
| , 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20 | ٠ | 1 | XXIV.                                                | 100000            | VI.          | -            |
| St., Österreich, V. O. W. W.             |   | ) | XXIX.                                                |                   | VII.         |              |
|                                          | ٩ | 1 | XXXIII,                                              |                   | VIII.        | 4.7          |
| orf. Salzburg                            |   |   | XXIV.                                                | The second second | VI.          |              |
| dorf, Krain                              |   |   | XXXIII.                                              | 250 2011          | VIII.        |              |
| Istrien                                  |   | 3 | XXXIII.                                              | 100000            | VIII.        |              |
| I, Steiermark, Marburger Kreis           | • |   | XXXIII,                                              |                   | VIII.        |              |
| , bei latrien                            |   |   | XXXIII.                                              |                   | VIII.        |              |
| berg, Böhmen                             | • | • | XXXIII.                                              |                   | VIII.        |              |
| orf, Österreich, V. O. M. B.             |   | 1 | XXIV.                                                |                   | VI.          | 177          |
| n, Siebenbürgen, Hermanstädter Krei      |   | • | XXIX.                                                |                   | VII.         |              |
| ow, Galizien                             |   |   | XXXIII.                                              | -                 | VIII.        |              |
| ow, Galizien                             |   | * | AAAIII.                                              | 1017              | viiii,       | 0.7          |

| Namen der Fundorte                              | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquelleu,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| R.                                              |                                                                             |                     |
| Raab, Ungarn, Raaber Comitat                    | XXIX. 296                                                                   | VII, 112            |
| Rabensdorf, Steiermark, Grazer Kreis            | XXIV, 260                                                                   | VI. 30              |
| Radoboj Croatien, Warasdiner Comitat            | XXIX, 307                                                                   | VII, 12             |
| Radomischl, Böhmen, Piseker Kreis               | XXIV, 309                                                                   | VI. 8               |
| Ragosnitz, Steiermark, Marburger Kreis          | XXIV, 270                                                                   | VI. 4               |
| Rakaus, Böhmen                                  | XXXIII, 79                                                                  | VIII, 79            |
| Ramseiden, Salzburg                             | XXIX, 219                                                                   | VII, 3              |
| Ratechow, Mähren, Hradischer Kreis              | XXIX, 269                                                                   | VII, 8              |
| Ratschendorf, Steiermark, Marburger Kreis       | XXIX, 226                                                                   | VII, 4              |
| Reichau, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis .    | XXIV, 398                                                                   | VI. 17              |
| Reichersdorf, Siebenbürg., Hermanstädt. Kreis . | XXIX, 321                                                                   | VII, 13             |
| Remizowce, Galizien, Zloczower Kreis            | XXIX, 272                                                                   | VII, 8              |
| Repuzynce, Galizien, Kolomyier Kreis            | XXIX, 281                                                                   | VII, 9              |
| Reussmarkt, Siebenbürg., Hermanstädt. Kreis .   | XXIV, 398                                                                   | VI, 17              |
| Rév, Ungarn, Südbiharer Comitat                 | XXIX, 304                                                                   | VII, 12             |
| Rohrbach, Österreich, Traun-Kreis               | XXIX, 213                                                                   | VII. 2              |
| Rokómyz, Galizien, Stanislauer Kreis            | XXIX, 280                                                                   | VII, 9              |
| Ronaszek, Ungara, Marmaroser Comitat            | XXXIII, 102                                                                 | VIII. 10            |
| Rothenthurm, Siebenbürg., Hermanstädt. Kreis .  | XXIV, 401                                                                   | VI, 17              |
| Rottenbach, Steiermark, Marburger Kreis         | XXXIII, 41                                                                  | VIII, 4             |
| Ročyski, Galizien, Tarnopoler Kreis             | XXIX, 281                                                                   | VII, 9              |
| Rudawa. Galizien, Krakauer Kreis                | XXIX, 275                                                                   | VII, 9              |
| Rudopolie, Militärgrenze                        | XXIX, 332                                                                   | VII. 14             |
| Rübendörfl, Böhmen, Leitmeritzer Kreis          | XXIV, 302                                                                   | VI. 7               |
| Rzezuchnia, Galizien, Krakauer Kreis            | XXIX, 273                                                                   | VII, 8              |
| s.                                              |                                                                             |                     |
| S. If Farmer Branch Comited                     | XXIV, 288                                                                   | VI, 6               |
| Sajó-Keresztur, Ungarn, Borsoder Comitat .      | XXIX, 289                                                                   | VII, 10             |
| Salzburg                                        | XXIV, 257                                                                   | VI, 3               |
| Santroch, Militärgrenze                         | XXIX, 331                                                                   | VII, 14             |
| Sapoenow, Galizien                              | XXXIII, 88                                                                  | VIII, 8             |
| Sáros, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis        | XXIX, 320                                                                   | VII, 13             |
| Sár-Szt,-Mihály, Ung., Stuhlweissenburg. Com.   | XXIX, 290                                                                   | VII, 10             |
| Sárvar, Ungarn, Eisenburger Comitat             | XXIX, 297                                                                   | VII, 11             |
| Saschar, Krain, Laibacher Kreis                 | XXIV. 288                                                                   | Vi. 6               |

| Namen der Fundorte                            | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Schäsburg, Siebenbürgen, Schäsburger Stuhl .  | XXIV, 402                                                                   | VI, 78              |
| Schallaburg, Österreich, V. U. W. W {         | XXIV, 238                                                                   | VI, 14              |
| Schallaburg, Osterrelen, v. U. W. W           | XXIX, 208                                                                   | VI, 24              |
| Schönpass, Küstenland, Görzer Kreis           | XXXIII, 64                                                                  | VIII, 64            |
| Scholten, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis . | XXIV, 397                                                                   | VI, 173             |
| Sebesvár, Siebenbürgen, Klausenburger Comitat | XXXIII, 123                                                                 | VIII, 123           |
| Seckau, Steiermark, Marburger Kreis           | XXIV, 261                                                                   | VI, 37              |
| Sedico, Lombardo-Venetien                     | XXIX, 337                                                                   | VII, 153            |
| Sedlikowitz, Böhmen, Piseker Kreis            | XXIV, 310                                                                   | VI, 86              |
| Seibersdorf, Steiermark, Marburger Kreis      | XXIX, 225                                                                   | VII, 41             |
| Semlin, Militärgrenze                         | XXIV, 404                                                                   | VII, 180            |
| Sepsény, Ungaro, Veszprimer Comitat           | XXIX, 297                                                                   | VII, 113            |
| Sepsi-SztGyörgy, Siebenb., Kronstädt. Kreis . | XXIX, 330                                                                   | VII, 146            |
| Sidorow, Galizien, Czortkower Kreis           | XXIX, 276                                                                   | VII, 92             |
| Sieving, Steiermark, Marburger Kreis          | XXIX, 227                                                                   | VII, 43             |
| Sign, Dalmatien                               | XXXIII, 141                                                                 | VIII, 141           |
| Siefék, Ungarn, Veszprimer Comitat            | XXIV, 359                                                                   | VI, 131             |
|                                               | XXIV, 376                                                                   | VI, 152             |
| Sissek, Croatien, Agramer Comitat             | XXIX, 306                                                                   | VII, 12             |
| Skomorochy, Galizien, Zołkiewer Kreis         | XXIX, 273                                                                   | VII. 89             |
| Slatina, Militärgrenze                        | XXXIII, 132                                                                 | VIII. 132           |
| Slatna, Krain, Laibacher Kreis                | XXIV, 294                                                                   | VI. 70              |
| Smilowitz, Böhmen, Budweiser Kreis            | XXIX, 264                                                                   | VII. 80             |
| Sobenie, Böhmen, Leitmeritzer Kreis           | XXIX, 257                                                                   | VII. 73             |
| Solka, Bukowina                               | XXIX, 283                                                                   | VII. 99             |
| Sonneburg, Tirol, Brixner Kreis               | XXIV, 278                                                                   | VI. 54              |
| Spillern, Österreich, V. U. M. B.             | XXIX, 210                                                                   | VII. 26             |
| Spitz, Österreich, V. O. M. B                 | XXIX, 211                                                                   | VII. 27             |
| Staje, Krain, Laibacher Kreis                 | XXXIII, 54                                                                  | VIII. 54            |
| Staremiasto, Galizien, Březaner Kreis         | XXIV, 326                                                                   | VI, 102             |
| Staremiasto, Ganzien, Brezaner Kreis          | XXIV, 288                                                                   | VI. 64              |
| Stein, Krain, Laibacher Kreis                 | XXIX, 245                                                                   | VII. 61             |
|                                               | ALATA, TI                                                                   |                     |
| Stephan St., Krain, Laibacher Kreis           | XXXIII, 58                                                                  | 100.590001193       |
| Stinica, Militärgrenze                        | XXXIII, 127                                                                 | VIII, 127           |
| Stockerau, Österreich, V. U. M. B             | XXXIII, 27                                                                  | VIII, 27            |
| Strahomer, bei Igg, Krain, Laibacher Kreis    | XXXIII, 55                                                                  | VIII, 5             |
| Streitfeld, Steiermark, Marburger Kreis       | XXIX, 225                                                                   | VII, 4              |
| Suhaja, Militärgrenze                         | XXIV, 405                                                                   | VI, 18              |
| Sulina "                                      | XXIX, 337                                                                   | VII, 153            |
| Sumeg, Ungarn, Zalaegerszeger Comitat         | XXIV. 375                                                                   | VI. 15              |

| Namen der Fundorte                            | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Szamos - Ujvar, Siebenbürgen, Deeser Kreis    | XXIX, 326                                                                   | VII, 142            |
| Szántó, Ungarn, Honther Comitat               | XXIV, 353                                                                   | VI, 129             |
| Szekszárd, Ungarn, Tolnaer Comitat            | XXIV, 357                                                                   | VI, 133             |
| Szirma-Bessenyö, Ungarn, Borsoder Comitat     | XXIV, 366                                                                   | VI, 142             |
| Szováth, Siebenbürgen, Klausenburger Comitat  | XXXIII, 122                                                                 | VIII, 122           |
| т.                                            |                                                                             |                     |
| Taisten, Tirol, Brixner Kreis                 | XXIX, 251                                                                   | VII, 67             |
| Tarcsfalva, Siebenbürgen, Udvarhalyer Kreis . | XXIV. 388                                                                   | VI, 164             |
| Teckendorf, Siebenbürgen, Bistritzer Kreis    | XXIV, 391                                                                   | VI, 167             |
| Téglás, Ungarn, Nordbihárer Comitat           | XXIV, 375                                                                   | VI, 151             |
| Tengöd, Ungarn, Tolnaer Cemitat               | XXIX, 299                                                                   | VII, 111            |
| m                                             | XXIX, 308                                                                   | VII, 124            |
| Tersacte, Croatien, Fiumaner Comitat          | XXIX, 310                                                                   | VII, 126            |
| mid II no por pulso Control                   | XXIV, 349                                                                   | VI, 131             |
| Tétény, Ungarn, Pest-Piliser Comitat          | XXIX, 255                                                                   | VII, 101            |
| Teufelhof, Österreich, V. O. W. W             | XXIX, 202                                                                   | VII, 18             |
|                                               | XXIV, 386                                                                   | VI, 162             |
| Thorda, Siebenbürgen, Klausenburger Kreis .   | XXIX, 327                                                                   | VII, 143            |
|                                               | XXXIII, 120                                                                 | VIII, 120           |
| Thurn, Krain                                  | XXXIII, 58                                                                  | VIII, 58            |
| Tibod, Siebenbürgen, Udvarhelyer Kreis        | XXIX, 329                                                                   | VII, 143            |
| Tinard, Ungarn, Pest-Piliser Comitat          | XXIV, 350                                                                   | V1, 120             |
| Tirol, Land (aus dem Msc. Roschmann)          | XXXIII, 70                                                                  | VIII, 70            |
| Titel, Militärgrenze                          | XXXIII, 129                                                                 | VIII, 129           |
| Todesd, Siebenbürgen, Brooser Kreis           | XXIX, 322                                                                   | VII, 138            |
| Töltschach, Kärnthen, Klagenfurter Kreis      | XXIV, 283                                                                   | VI, 59              |
| Tokaj, Ungarn, Zempliner Comitat              | XXIV, 371                                                                   | VI, 143             |
| Tovo, Tirol, Trienter Kreis                   | XXIV, 280                                                                   | VI, 56              |
| Trembowla, Galizien, Tarnopoler Kreis         | XXIX, 280                                                                   | VII, 96             |
|                                               | XXIV, 280                                                                   | VI, 56              |
| Trient, Tirol, Trienter Kreis                 | XXIX, 252                                                                   | VII, 68             |
|                                               | XXXIII, 71                                                                  | VIII, 71            |
| Troboltfeld, Kärnthen, Klagenfurter Kreis     | XXIX, 245                                                                   | VII, 6              |
| Trog, Steiermark, Gratzer Kreis               | XXIV, 260                                                                   | VI, 30              |
| Tschernembl, Krain, Neustädter Kreis          | XXIV, 298                                                                   | VI, 74              |
| Tüffer, Steiermark, Marburger Kreis           | XXIV. 277                                                                   | VI, 53              |
| - sand section and manager are control of     | XXIX, 234                                                                   | VII. 30             |

| Namen der Fundorte                             | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>druck |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| U.                                             |                                                                             |                     |  |
| Uj-Szöny, Ungarn, Komorner Comitat             | XXIX, 295                                                                   | VII, 11             |  |
| Ullersdorf, Mähren, Olmützer Kreis             | XXIV, 317                                                                   | VI, 9:              |  |
| Ungarisch-Ostra, Mähren, Hradischer Kreis      | XXIV, 317                                                                   | VI, 9               |  |
| Unter-Radelberg, Österreich, V. U. W. W        | XXIX, 208                                                                   | VII, 2              |  |
| Unter-Wölling, Steiermark, Marburger Kreis     | XXIX, 228                                                                   | VII, 4              |  |
| v.                                             |                                                                             |                     |  |
| Vaal, Ungarn, Pest-Piliser Comitat             | XXIV, 349                                                                   | VI, 12              |  |
| Vácz-SztLászló, Ungarn, Pest-Piliser Comitat . | XXIX, 285                                                                   | VII, 10             |  |
| Vahrnbach, Österreich, Inkreis                 | XXXIII, 39                                                                  | VIII, 3             |  |
| Vajda-Hunyad, Siebenbürgen                     | XXXIII, 111                                                                 | VIII, 11            |  |
| Várhely, Siebenbürgen                          | XXXIII, 117                                                                 | VIII, 11            |  |
| Vaszvárerfeld, Ungarn, Veszprimer Comitat      | XXIV, 360                                                                   | VI, 13              |  |
| Veezel, Siebenbürgen                           | XXXIII, 113                                                                 | VIII, 11            |  |
| Veit St., Österreich, V. U. W. W               | XXIX, 193                                                                   | VII,                |  |
| Veit St., Steiermark, Marburger Kreis          | XXIV, 272                                                                   | VI, 4               |  |
| Vezzano, Tirol, Trienter Kreis                 | XXIV, 280                                                                   | VI, 5               |  |
| Vid (Puszta), Ungarn, Nordbiharer Comitat      | XXIV, 374                                                                   | VI, 15              |  |
| Vily, Ungarn, Zempliner Comitat                | XXIV, 369                                                                   | VI, 14              |  |
| Vir, Krain                                     | XXXIII, 60                                                                  | VIII, 6             |  |
| Visdia, Banat                                  | XXXIII, 111                                                                 | VIII, 11            |  |
| Visnyo, Ungarn, Borsoder Comitat               | XXXIII, 92                                                                  | VIII, 9             |  |
| Vital, Militärgrenze                           | XXIV, 403                                                                   | VI, 17              |  |
| Vorau, Steiermark, Grazer Kreis                | XXIV, 259                                                                   | VI, 3               |  |
| Vulcaner-Pass, Siebenbürgen, Hunyader Comitat  | XXIV, 386                                                                   | VI, 16              |  |
| w.                                             |                                                                             |                     |  |
| Wahlburgen St., Kürnthen, Klagenfurter Kreis . | XXIX, 243                                                                   | VII, 5              |  |
| Weinburg, Steiermark, Marburger Kreis          | XXIX, 227                                                                   | VII, 4              |  |
| Weitenstein, Steiermark, Cillier Kreis         | XXIV, 274                                                                   | VI, 5               |  |
| Weisskirchen, Böhmen, Jungbunzlauer Kreis      | XXIX, 257                                                                   | VI, 7               |  |
| Weitersfeld, Österreich, V. O. M. B            | XXIX, 211                                                                   | VII, 2              |  |
| Welmschloss, Böhmen                            | XXXIII, 75                                                                  | VIII, 7             |  |
| Wels, Österreich, Hausruck-Kreis               | XXIV, 253                                                                   | VI, 2               |  |
|                                                | XXXIII, 32                                                                  | VIII, 3             |  |
| Werfen, Salzburg                               | XXIV, 256                                                                   | VI, 3               |  |
| Wermesch, Siebenbürgen, Bistritzer Kreis       | XXIV, 391                                                                   | VI, 16              |  |

| Namen der Funderte                      | Archiv für Kunde<br>Saterreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite                                                                                    | Separatab-<br>druck                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiener-Neustadt, Österreich, V. U. W. W | XXIV, 234<br>XXIX, 191£.<br>XXXIV, 235<br>XXIV, 355<br>XXIX, 223<br>XXXIII, 78<br>XXIV, 377<br>XXIX, 288<br>XXIV, 235<br>XXXIII, 27<br>XXXIII, 29<br>XXIX, 272 | VI, 10<br>VII. 7f.<br>VIII, 11f.<br>VI. 11<br>VI, 131<br>VII. 39<br>VIII, 78<br>VI, 153<br>VII, 44<br>VI, 11<br>VIII, 27<br>VIII, 29<br>VIII, 88 |
| Z.                                      | AAIA, 212                                                                                                                                                      | VII, 00                                                                                                                                          |
| Zalavár, Ungarn, Zalaer Comitat         | XXIX, 299<br>XXIX, 376<br>XXIX, 280<br>XXIV, 311<br>XXXIII, 74<br>XXIX, 288                                                                                    | VII, 113<br>VII, 92<br>VII, 96<br>VI, 87<br>VIII, 74<br>VII, 44                                                                                  |
| Zengg, Militärgrenze                    | XXIX, 334<br>XXXIII, 124<br>XXIX, 323<br>XXIV, 384<br>XXIX, 250                                                                                                | VII, 150<br>VIII, 124<br>VII, 139<br>VI, 160<br>VII, 66                                                                                          |
| Zoll, Krain                             | XXXIII, 63<br>XXIX, 243<br>XXXIII, 49<br>XXIV, 371<br>XXIV, 366                                                                                                | VIII, 63<br>VII, 59<br>VIII, 49<br>VI, 147<br>VI, 142                                                                                            |

# BALTHAZARIS BEHEN

## CODEX PICTURATUS

ANNO 1505,

CONTINENS PRIVILEGIA ET PLEBISCITA URBIS CRACOVIAE.

BESPROCHEN VON

PROFESSOR Dr. U. HEYZMANN

AUS KRAKAU.

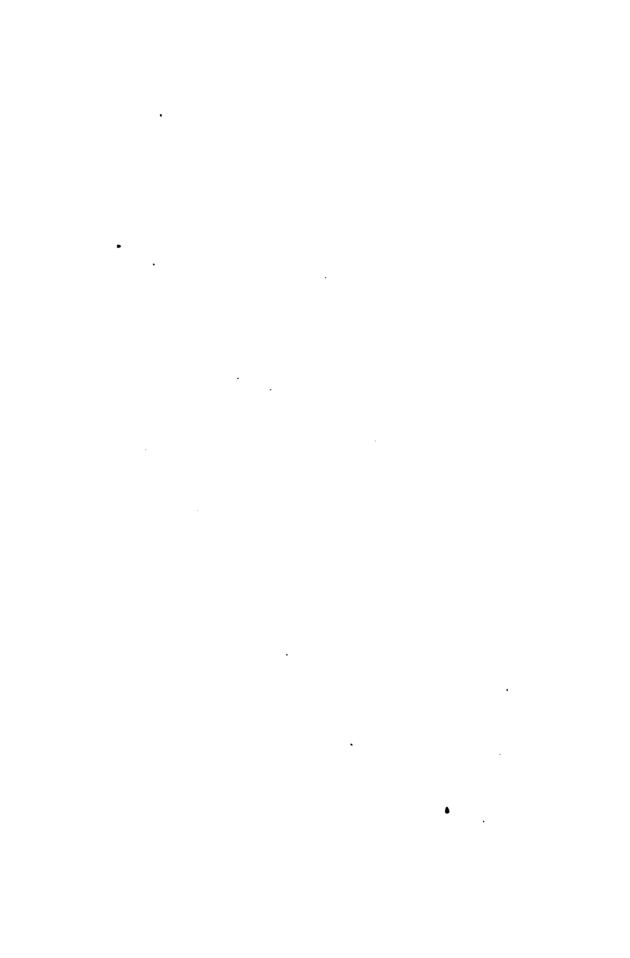

Professor Rudolf von Eitelberger, welcher uns in seiner Beschreibung der letzten archäologischen Ausstellung der gelehrten Gesellschaft Rrakau 1) vieles Interessante über Kunst und Gewerbe des deutschen Bürgerstandes in Polen und namentlich in Krakau mitgetheilt hat, macht an einer Stelle die richtige Bemerkung: "Es wäre sehr wünschenswerth, dass irgend ein im deutschen Rechtswesen vertrauter Gelehrte Krakau's sich die Mühe nähme, den Zustand Krakau's im XIV. and XV. Jahrhunderte nach dieser Seite hin (eben mit Rücksicht auf des Wirken des deutschen Bürgerstandes) durch Urkunden zu beleuchten".

Diesen Worten hat der gegenwärtige, unbedeutende Beitrag zur Geschichte des Stadtrechtes Krakau's seine Entstehung zu verdanken.

Es wird hier nämlich über einen, in der Jagellonischen Universi-Ste-Bibliothek zu Krakau befindlichen, und noch sehr wenig bekannten, Andschriftlichen Codex berichtet, welcher eben in der von Professor son Eitelberger angedeuteten Richtung einige, nicht zu verachtende, Anfklärungen bieten dürfte.

Bevor in die umständliche Beschreibung des Codex selbst einegangen wird, mögen hier einige einleitende Worte ihren Platz bden.

Der wohlthätige Einfluss des deutschen Elementes auf die Enticklung der Künste und Gewerbe, auf die Hebung des Handels, auf die Ichtsbildung in den Städten, — auf die Gestaltung sämmtlicher Ver-

<sup>3)</sup> Abgedruckt in den "Mittheilungen" der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale etc. IV. Bd. Jahrgang 1839, S. 41. ff.

hältnisse und Beziehungen des Bürgerstandes in Polen überhaupt — ist ein nicht zu verkennender.

Es wird hier nicht beabsichtiget, die Gründe zu erörtern, warun der polnische Bürgerstand nie zu jenem vollen Bewusstsein seiner Kraft und Unabhängigkeit gelangen konnte, zu welchem er kommes muss, um mit Erfolg das vermittelnde Glied zwischen dem höchsten und niedrigsten Stande bilden zu können; es möge bloss der wohlbekanten, und ganz objectiv aufgefassten Thatsache Erwähnung geschehen, dass es in Polen zum grossen Theile deutschen Kolonisten bürgerlicher Abkunft vorbehalten war, die weite Kluft zwischen dem Adel- und Bauern-Stande ausgleichen zu helfen, und dass selbst noch gegenwärtig in Polen Deutsche, und neben ihnen Juden, berufen zu sein scheinen, zur Kompletirung des Bürgerstandes ein nicht geringes Kontingent zu liefern.

Das: locare villam jure Theutonico, so wie das: transferre villam ex jure Polonico in jus Theutonicum kam vom XII. Jahrhunderte an, durch das ganze XIII. und selbst XIV. Jahrhundert hindurch sehr häufig vor.

Verschieden mochten wohl die Beweggründe derjenigen gewesen sein, die darauf Einfluss nahmen. Die Absichten der Fürsten und Könige waren zweifellos edel. Das Heben der materiellen Wohlfahrt, Vermehrung der Bevölkerung, Schutz des flachen Landes, das mögen die Zwecke gewesen sein, welche die Fürsten anstrebten.

Ob auch die Motive des Adels und der Geistlichkeit, die sich gleichfalls bei den zahlreichen Locationen thätig bewiesen, eben so lauterer Natur waren, ob es namentlich nicht etwa in ihrem Interesse lag, durch derlei Exemptionen einzelner Städte und Märkte die Macht der Fürsten auf eine allmählige und unscheinbare Weise zu brechen, das lassen wir dahingestellt sein.

Der deutsche Einwanderer brachte seine deutschen Institutionen und Traditionen mit in seine neue Heimath herüber. Anfänglich sehen wir den deutschen Bürgerstand in den ihm angewiesenen Städten mehr auf sich selbst beschränkt und von der einheimischen Bevölkerung abgeschlossen; im Laufe der Zeit wird er swar polonisirt, dessen ungeachtet bleibt aber der Einfluss des deutschen Elements auf das Bürgerthum durch spätere, wenn auch spärlichere Einwanderungen aus Deutschland, ja selbst durch Regenten aus deutschen

schen Häusern rege erhalten, und zeigt bis auf die neuesten Zeiten berab recht deutliche Spuren seiner Intensivität.

Vor Allem waren es aber die dem deutschen Bürgerstande von Polens Königen zugesicherten deutschen Rechtsinstitutionen, welche jene scharfe Gränze zwischen ihm und der einheimischen Bevölkerung zogen, die sich nur allmählig und spät verwischte.

Die den meisten Städten garantirte Autonomie griff in die verschiedensten Verhältnisse des privaten, ja selbst des öffentlichen Lebens normirend ein, und wenn man bedenkt, dass es eben Handelsleute, Handwerker und Künstler waren, die, gestützt auf den Rath ausgezeichneter Juristen, mit vollster Sach- und Fachkenntniss und im eigenen Vortheile für sich und ihre Mitbürger Statuten entwarfen, so ist es erklärlich, wie die Aufzeichnungen dieser Stadtrechte dem Forscher ein eben so vielseitiges Interesse als ihn lohnendes Resultat bieten können.

Es würde uns zu weit führen, die zahlreichen polnischen Städte mangeben, die nach Magdeburger, Kulmer, Lübecker und anderen Municipalrechten regiert wurden; diess gehört auch nicht zur Sache. Wir haben es hier zunächst mit einer solchen Aufzeichnung der Stadtrechte Krakau's zu thun.

Krakau, dieses nordische Rom, diese Wiege polnischer Civilisation, diese mit der schönsten Auswahl von Kunstschätzen prangende einst so mächtige und noch immer den Stürmen der Zeit und den Wechselfällen des Glückes trotzende Königstadt, gehört in die Reihe jener polnischen Städte, die ihren Glanz und Reichthum zum grossen Theile der Strebsamkeit ihres Bürgerstandes und der Zweckmässigkeit üter Rechtsinstitutionen zu verdanken hatten.

Man braucht nur der Thatsache zu erwähnen, wie sie Dlugocz erzählt, dass einem vom Rheine her eingewanderten Krakauer Handelsnam und Bürger, Namens Wierzynek, die Ehre zu Theil ward, einen Kaiser und vier Könige mit einer, solcher hohen Gäste würdigen Pracht zu empfangen; man darf nur den Umstand hervorheben, dass gekrönte Häupter bei Krakauer Bürgern Gelder liehen, um die Ueberzeugung zu gewinnen, dass der frühere Krakauer Bürgerstand die vernögendsten und einflussreichsten Männer in seinen Keihen aufzuweisen hatte.

Dass Krakau durch die Vermittlung solcher Männer die ausgedehatesten Handelsverbindungen mit auswärtigen Städten anknüpfen The second of th

and equal to be the tended to diese to the Course of the c

promite the control of the control o

and the second of the second

And the second of the second o

der eine Gereichen der der eine der eine Geschichtellen von der eine Geschichten der eine Geschichten Geschichten der der eine Geschichten Geschichten der Geschichten gehalten einem Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten gehalten einem Geschichten gehalten einem Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten gehalten einem Geschichten Geschichten gehalten gen gehalten gehalten gehalten gehalten gehalten gehalten gehalten

In den kleineren politischen Städten finden wir nicht einmalgeschriebene Rechtsbücher: man schlichtete dort die Streitsachen web echt oh, in größeren Nachbarstädten vorgekosDas reiche Krakau dagegen konnte mehrere geschriebene Rechtseber ausweisen.

Hierkam bekanntlich das Magdeburger Recht zur Geltung 1); mehre Codices desselben, die eigens für Krakau geschrieben wurden, haben ih bis auf den heutigen Tag erhalten 2).

Eine solche handschriftliche Compilation der Privilegien und Plebeite der Stadt Krakau ist auch der Böhm'sche Codex, zu dem wir nunmehr wenden wollen.

Unter den vielen und seltenen Handschriften der Jagellonischen k. Universitäts-Bibliothek in Krakau befindet sich ein in Folioformat rothen Sammt gebundener 3), mit silbernen Klammern verzierter, und einem eigens dazu bestimmten Futterale sorgfältig im gewölbten mie aufbewahrter Manuscripten-Codex, welcher die Aufmerksamkeit in Bibliotheksgäste in hohem Grade auf sich zieht.

Er führt die aus neuester Zeit stammende Ueberschrift: "Balthanis Behem Codex picturatus anno 1505, continens Privilegia et Plelecita urbis Cracoviae" ).

<sup>1)</sup> Über die Einführung und Entwicklung des Magdeburger Rechtes in Krakau ist schon vieles geschrieben worden, was hier nicht aufgenommen, worauf blos verwiesen werden kann. Weniger bekannt dürfte aber eine hierüber vom polnischen Rechtsgelehrten Silverius Strzelecki geschriebene Abhandlung sein, weashalb über hier ausdrücklich Erwähnung geschieht. Sie führt die Überschrift "De instaurata post tataricam vastationem Cracovia a. 4257 e privilegio Boleslai Pudici V. jure theutonico Wratislaviensi, non quod ibi sit, sed quod ad Magdeburgensis Civitatis Jus et formam fieri debeat etc." (gedruckt in den Miscellan. Cracoviens. Fasc. II. Cracov. 1815), und daselbst ist das eben erwähnte Privilegium locationis Boleslai V., sowie es auch im Codex Behem's enthalten ist, wörtfich aufgenommen.

<sup>19</sup> in der Krakauer Universitäts-Bibliothek befinden sich vier handschriftliche Codices des Magdeburger Rechtes, unter denen der vom Magister Conrad von Oppela im J. 1308 für Krakau geschriebene Sachsenspiegel, — ein der Bibliothek vom Krakauer regierenden Senate gemachtes Geschenk — Gegenstand vielfacher wissenschaftlicher Bearbeitung geworden ist. (Eine übersichfliche Beschreibung derselhen findet man in den Indicibus lectionum der Jagellonischen Universität aus den Jahren 1819 und 1826 abgedruckt, woselbst früher recht interessante Dissertationen aufgenommen warden).

Dieser Codex scheint ursprünglich auf ungebundenen Pergament-Blättern geschrieben und erst später gebunden und beschnitten worden zu sein. Dieses Letztere namentlich wird aus dem Umstande erschlossen, weil die meisten seitwärts, in margine, ausgeworfenen Jahreszahlen der Entstehung der einzelnen Privilegien in Folge des Beschneidens der Blätter unvollständig sind. So z. B. finden wir Fol. 33 statt 1370 blos 137, dagegen Fol. 32 statt 1378 blos 378 u. s. w.

Der polnische, gleich auf der ersten Seite, wo das Verzeichniss der Senatoren angebracht ist, ebenfalls in nenester Zeit hinzugeschriebene Titel, lautet dagegen:

Wenn schon der Laie durch Inhalt und äussere Ausstattung desselben in die grösste Spannung versetzt wird, so ist diess beim Sachkenner um so mehr der Fall.

Letzterer erblickt nämlich in ihm ein im ersten Decennium des XVI. Jahrhundertes angelegtes und später sorgfältig ergänztes handschriftliches Unicat, enthaltend Copien königlicher Privilegien aus dem XIII. und späteren Jahrhunderten, Willkühren und Statuten der einzelnen Krakauer Bürgerzünfte, zu Gunsten der Stadt gemachte Schenkungsund Resignationsurkunden, Entscheidungen wichtiger Prozesse, Eidesformeln der verschiedenen Würdenträger der Stadt, nebst vielen anderen die Stadt Krakau speciell betreffenden Actenstücken.

Dieser Codex ist für den deutschen Forscher um so werthvoller, als die darin enthaltenen Schriftstücke zum grossen Theile in deutscher Sprache verfasst sind; er biethet dem Juristen und Historiker, der mihm die Entwicklung des deutschen Rechtes und des deutschen Kementes in fremden Ländern verfolgen will, eben so viel Interesse, wie dem Kunstfreunde, Sprachforscher und Archäologen, welchem Aufschlüsse über das Leben und Treiben, über Schrift und Sprache des deutschen Gewerbs- und Handelsstandes in längst geschwundener Zeit unmöglich gleichgiltig sein können.

Gegenwätig, wo einerseits das deutsche Recht und dessen Geschichte seit einer Reihe von Jahren an österreichischen Universitätes mit unverkennbarem Nutzen vorgetragen wird, wo man anderseits gerade in der hier eingeschlagenen Richtung thätig ist (ich erinnere auf an die in jüngster Zeit von Professor Dr. Bischoff veröffentlichten Städterechte), dürfte ein kurzes Referat über Boehm's Manuscripten-Coder wohl als zeitgemäss erscheinen.

Referent glaubte durch die Veröffentlichung vorliegender Notizen um so mehr eine Gewissenspflicht zu erfüllen, als der Böhm'sche Codex (über welchen, beiläufig gesagt, die verschiedensten, mitunter gans irrige, Ansichten laut werden) ein bis nun zu noch nie als Ganzes durch den Druck veröffentliches Unicum ist, welches auf die Geschichte des Städtewesens in Polen unbestreitbar sehr vortheilhafte Streiffichter wirft.

<sup>&</sup>quot;Przywileie czyli nadania i ustawy s. j. księga Sztuk i Rzemiosł s prze Baltazara Bema, pisarza miejskiego z r. 1505. Dieve polnische Überschrift keiner Hinsicht genau.

dienst der erste gewesen zu sein, welcher die Ausmerkdeutschen Lesewelt auf unseren Codex gelenkt hat, geWissens, dem Herrn Prosessor von Eitelberger aus Wien.
nämlich in den Eingangs citirten "Mittheilungen" etc.
hrgang 1858, S. 328 und 329) einige, wenn auch flüchüber Behem's Codex einrücken lassen. Das Verdienst Prorger's ist um so anerkennenswerther, als wir selbst in den
ischer Gelehrten nur äusserst spärliche Ausschlüsse über
x finden konnten.

esse des Herrn Professors Eitelberger, als Kunstfreundes gen, lag es aber vorzugsweise auf die, den Codex zierenn hinzuweisen, worauf wir noch später zurückzukehren laben werden.

flüchtigen, während der kurzen Anwesenheit Professor in Krakau, vorgenommenen Durchsicht des Codex ist es ass sich hie und da Unrichtigkeiten in die Beschreibung in haben, die aber im Ganzen der Arbeit keinen Ein-

nach Wien zurückgekehrt, versäumte es Professor Eitelsich mit Behem's Codex zu befassen und über Anregung rden durch Vermittlung des Referenten einzelne Fragmente ex (nämlich die Statuta muratorum, pictorum et aurifam Wortlaute nach in dem eben citirten Sammelwerke et des Jahrganges 1859) abgedruckt.

Alles dürfte aber weder das gegenwärtige Referat übern, noch überhaupt demselben den Reiz der Neuheit ganz
m so weniger, als die obigen Arbeiten unseren Codex
seitiger Richtung beleuchten und blos für die Kunstgebesonderem Werthe und Interesse sind.

sem Standpuncte aus möge auch die vorliegende kurze heilt werden. Wäre sie geeignet für weitere historische " uf diesem Gebiete irgendwie anregend zu wirken, so ist ücklich erreicht.

ich wurde beabsichtiget, diejenigen, welche nicht Gelen, den Codex selbst einzusehen, auf eine übersichtliche m Inhalte desselben vertraut zu machen, denn nur so wird ber den Werth der ganzen Compilation ein richtiges UrDazu soll nun das am Schlusse beigefügte Inhaltsver-

zeichniss dienen, welches wenigstens den Werth hat, gewissehaft urfasst worden zu sein. Ein weiterer Schritt wäre die Vergleichung im Codex befindlichen Copien mit ihren Originalien, insofera dess möglich ist, und wohl auch die Drucklegung des ganzen Codez.

Nach bei der Bibliotheks-Direction eingezogenen Erkundigunge findet man in den Bibliotheksacten über den Böhm'schen Coder keine Aufschlüsse: so viel steht bloss fest, dass derselbe fir in nun zu ungedrucktes, äusserst werthvolles Unicum gehalten wirk les Nähere, namentlich die Details über die Veranlassung wie Zweck seiner Entstehung, ferner über die Zeit und Weise, wie den Eigenthum der Krakauer Universitäts-Bibliothek geworden musste theils aus dem Codex selbst, theils aus den nachstehe nothdürstigen in verschiedenen Werken zerstreuten Andeutungen schöpft werden, und so wurde folgendes Resultat erzielt. Com tor dieser Sammlung ist ein gewisser Balthasar Behem (wohl Be und nicht Boehme), ein geborner Krakauer, Zögling der Krakauer, Hochschule, in deren Album er auch eingetragen erscheint, ser der Compilation Cancellarius der Stadt Krakau. Er hatte seine Mi schon im Jahre 1505, also während der Regierungszeit des Kid Alexander, beendigt, was die gleich am ersten Blatte angeführten We "anno Domini 1505 consumatum" bestätigen. Zweck seiner And war, sämmtliche zu seiner Zeit im städtischen Archive deponirten Krakau betreffenden Urkunden abschriftlich in ein Sammelwerk zus menzutragen, um so einerseits der Gefahr des Verlustes derseit vorzubeugen, anderseits eine Art Controlle gegen Fälschung derseit zu ermöglichen, endlich um dadurch den Senatoren der Stadt ihre rufspflicht zu erleichtern.

Demgemäss ist auch der Werth dieser Sammlung zu beurtheile Derselbe darf erstens aus dem Grunde nicht zu hoch angeschlagen wie den, weil der Bochmische Codex, wie sich aus dem eben Gesagten in gibt, blos eine Compilation von Urkunden - Copien ist.

Dann muss auch aus dem Grunde vor Ueberschätzung dieses dex gewarnt werden, weil die in ihm aufgenommene Sammlung könlicher Privilegien nicht einmal mit Rücksicht auf die Zeit ihrer bistehung eine vollständige genannt werden kann; da wir einers in den Voluminibus legum einige sehr wichtige, Krakau specielltreffende und vor dem Jahre 1505 erlassene königliche Privileg lesen, die im Codex nicht aufgenommen erscheinen, anderseits aber

streitig zahlreichen, die einzelnen Vorstädte Krakau's, namentlich die rstadt Kleparz (Clepardia) betreffenden Privilegien in demselben it gänzlich vermissen 1).

Ferner kommen an vielen Stellen sinnstörende Fehler und Aussungen ganzer Sätze vor; man vermisst also jene Genauigkeit im sehreiben, welche allein den Werth der Copie bedingt. So führen r beispielsweise aus der, Fol. 89 (als die 85) aufgenommenen (und n Referenten mit dem im Universitätsarchiv aufbewahrten Originale reliehenen) Copie der vom Könige Kasimir ausgestellten Stiftungskunde der Krakauer Universität, folgenden Passus an: "ex hoc ne ins termino sine pretextu res innocentium turpiter rapiantur", -- soll issen: et hoc ne unius criminosi pretextu etc.; an einer anderen Mechenda heisst es: "Et si forte ipsa hospicia in processu temporis herint, " - soll lauten: viluerint. In der Locationsurkunde Boleslaus des . cheint offenbar ein ganzer Passus ausgelassen zu sein. So ist auch die 127, als die 114. aufgeführte Urkunde, nicht ihrem ganzen Inhalte sch aufgenommen u. s. w. Der vom Compilator selbst herrührenden, berats schwerfälligen, oft fast unverständlichen und grammatisch uniehtigen Inscriptionen der einzelnen Privilegien, welche erstere eine tmmarische Inhaltsanzeige der letzteren enthalten, wollen wir gar nicht edenken.

Auch ist es schwer den Gedanken zu erfassen, welcher den Comilster bei der Zustandebringung dieses Sammelwerkes geleitet hat. Weder die chronologische, noch die systematische Ordnung ist hier wasequent durchgeführt. Zwar lässt sich nicht läugnen, dass der Comilster sein Werk in zwei Haupttheile zu scheiden beabsichtigte, von reichen der erste vorzugsweise königliche Privilegien, der zweite dagegen Willkühren und Statuten der einzelnen Zünfte enthalten sollte. Boch ist im ersten Theile, in welchem neben königlichen Privilegien meh diverse andere Urkunden aufgenommen erscheinen, die chronologische Ordnung gar nicht beibehalten; (so stossen wir beispielsweise

<sup>1)</sup> Übrigens sind ja, nach der Angabe des Böhm selbst, einige dieser Privilegien senceliert" worden. Über die, Krakau und seinen Vorstädten ertheilten Privilegien befinden sich auch viele interessante und fast gar nicht bekannte Notizen in
den Händen des unermüdlichen Sammlers von derlei Urkunden, des Mitgliedes der
Erakaner gelehrten Gesellschaft Herrn Ignaz Pauli, welcher auch den ganzen Böhmschen Codex copirt haben soll.

Fol. 56 auf ein Privilegium vom Jahre 1440, die unmittelbar darauf folgende Urkunde weiset die Jahreszahl 1396, die nächstfolgende [Fol. 61] die Jahreszahl 1324 auf; das Fol. 132, als das 121. aufgenommene Privilegium trägt das Datum 1296, während das Fol. 139, als das 126. aufgenommene, im Jahre 1261 ausgestellt ward u. s. w.). 1) Anderseits wird man, namentlich in der ersten Hälfte des zweiten Theles, nach einer systematischen Behandlung des Rechtes vergeblick auchen. Dass schliesslich dieser eigens für Krakau angelegte Codet vorzugsweise bloss locales Interesse bieten kann, ergibt sich ans der Natur der Sache.

Wenn man aber bei Allem dem bedenkt, dass so viele Originalien der im Codex abschriftlich enthaltenen königlichen Privilegien äusserst schwer, einige vielleicht gar nicht mehr aufzufinden et dürften, dass selbst die meisten der in dem sogenannten "Laden" d früheren Zechmeister aufbewahrten, die einzelnen Zünfte Krakau's betreffenden Documente bei den vielen Unglücksfällen, welche die Stadt heimgesucht haben, zu Grunde gegangen sind, wenn man, we auch nicht die Vollständigkeit, so doch die Reichhaltigkeit des jed Deutschen gewiss werthen Inhaltes dieser Compilation, die sur Zd und im Orte ihrer Entstehung gebrauchte, eigenthümliche Sprach-Schriftweise, sowie den Umstand berücksichtiget, dass dieselbe durch den Druck noch nicht veröffentlicht, mithin sehr wenig bekannt it, wenn man schliesslich einen Blick auf die prächtige äussere Aussti tung dieses Unicum's wirft, so wird man immerhin zugeben mis dass unser Codex der etwas ausführlichen Besprechung würdig ist, ihm hier zu Theil wird.

Balthazar Boehm, als praktischer, mit der Geschäftsführung well vertrauter Mann, hat das Bedürfniss seiner Zeit nach einer solchen Compilation vorzugsweise gefühlt, und da er Bürger und Kanzler der Stadt, mithin zu einer solchen Arbeit qualificirt war, so traf bei im wirklich Vieles zusammen, was ihn in den Stand setzte, jenem Der

<sup>1)</sup> Zwar ergiht sich aus den Andeutungen Böhm's (et est 2, 3, 4, 9 etc. in numera, ant tacione, ordine, signatura privilegiorum), dass er eine frühere Ordnungszahl, welcher diese Privilegien hezeichnet waren, beibehalten zu haben scheint; ihm, als Compilator, wäre es wohl gestattet gewesen, die Privilegien in Sammelwerke in chronologischer Ordnung einzutragen (wobei er immerkin die here Ordnungszahl derselben hätte heifügen können).

sse auf eine zweckmässigere Art abzuhelfen, als es irgend ein er gethan haben würde.

ir selbst scheint keinen geringen Werth auf sein Werk gelegt zu wie sich diess aus einigen Andeutungen seiner Vorrede ergibt. stlich lag ihm viel daran, dass sein Name der Nachwelt nicht unst bleibe. Nun diesen Zweck hat er auch erreicht. Überhaupt ine ganze Vorrede in mancher Hinsicht so viel Characteristisches, s nicht gefehlt sein wird, sie ihrem Wortlaute nach hier anzu
1, was nur zur besseren Würdigung des Codex beitragen kann.

d Magnificos Urbis Cracouiensis Senatores Balthazaris Behem Suitatis Cancellarii in libri prensentis exordium Epistola.

Apad veteres Magnifici Consultores hi, qui aliis preesse recto me debuerant, ea lege instituebantur, ut omni equitate seruata, se gubernarent, unicuique, quod suum esset, tribuentes. Nec emais justus censendus est, qui noceat nemini (id enim cum ciam animantibus nobis commune est), sed qui prosit, cum potest epulset injurias. Hinc ille divinus Plato omnia hec in reipublice sribus summe esse opportuna censuit. Unum, ut utilitatem sie tueantur, ut quicquid agant, ad eam referant, obliti common saorum; alterum, ut reipublice totum corpus curent, ne, dum aliquam tueantur, reliquas deserant.

Sieut enim tutela sic et procuracio Reipublice ad eorum utilitami commissi sunt, et non quibus commissa est, gerenda est; qui partem civium consulunt, partem negligunt, rem perniciosissimam. onem atque discordiam in Civitatem inducunt. Fit tandem ut alii res, alii studiosi optimi cuiuscunque videantur, pauci univer-L. Comitator id demum consilii partialitas, Civium inopia, paucidissensiones et velle votum cuique suum, ruinosa edificia, domus te, et finale omnium exitium et pernicies. Ac revera, Senatores nimi, tanta in vestris magnificis illis antecessoribus et vobis habunrtutum copia, tanta in omnes equa benivolencia et innata pietas, primeva felicissime urbis huius institucione illi Germanie proceres eri exterarum nacionum nobiliores ad eos tanquam ad lumen solis weent et tantam humanissimam equitatem sublimemve prudenciam ti, relictis propriis penatibus ac nativis deliciis, se variis et mari periculis exponentes, hic feliciter locavere et demum exili s victum per extera regna querentes, non minus loci huius fortuna, quam ingenio industriaque adiuti, et cumulatas divicias et nium rerum copiam liberis relinquentes, immortale nomen sibi: posteros conduxere. Cogit me denique, Senatores magnifici, ves prudenciam, que ars vite est, non preterire silencio, qua Rempubl vestram ita manutenetis, ut ipsa iam multos annos adeo callenter gatur, adeo sapienter moderetur, ut nullius vicine urbis status sit tunacior, ut, vobis gubernantibus, male vehi nequeamus, nulla proc nullus turbo sit Cracouiensi Ciuitati pertimescendus. Tantus ins honor et excellens gloria maiestatis vobis accreuit, ut nedum in gendis ciuilibus negociis, verum in summa tocius Regni necess in extremis ambiguisque causis ad Vos. tanquam ad archanum pre cie fontem recurritur. Ex vobis edictum omne, quasi ex ipso juris nio omnium unanimi assensu spectatur, ita ut iam omnium consi salus, protectio et auxilium ex vobis dependeat et nedum reipu vestre consulere, sed toti huic regno sublimi prudencia et consu loci dignitate videamini. Quin imo non minus laudanda censetur et predecessorum vestrorum discreta solercia, qua hanc venustisa urbem tot ettantis privilegiis, prerogatiuis, immunitatibus, juribus, tatibus ac singulorum mechanicorum ordinatissimis sanctionibus e tutis dotastis, ut ne quid minimum quidem in his pretermissum aut nus debite expeditum inveniatur.

Hinc assumendi in concives vestros ea ipsa jura et singulas ctiones sese jurejurando servaturos et juste queque manutenere polici tur et merito, cum ex eisdem urbis et pocior condicio et tutela est dependat. At cum hec singula in thesauro vestro digne et diligui sime seruantur obserata; tum propter perdendi periculum, tum ne vetusta sigillorum maiestas crebris contrectacionibus ledatur, ut vet singula acutissimis paterent ingeniis et multa quam sepissime re blice prouideantur incomoda, non minus ut his, que a forensibus ris vicinis emulis reipublice adversa, facilius obviare et rem vedi firmius tutari et defendere possitis: Ego, nativo solo compassatarduis et magnis quottidianis officii curis iam pene defessos, nea l aut questus spe ductus, sed nominis glorie consulere, immortalità que hoc insigni opere ad posteros perferre et ampliorem apud Val sagacissimi, favorem et gratiam conducere cupiens, ea omnia in hoc opus accurata diligencia congessi, queque opportuna distinc signans, ut facile quisquis ex litterario indicio, quidquid libe terit deprehendere. Hunc itaque codicem, Viri magnificenticai

o grate suscipite et interdum, a privatis occupationibus, de republica vestra consulturi, legite me, quod omni obte commendatum. Ex ede pretorii Cracouiensis, vigesima abris Anno Domini Millesimo quingentesimo quinto.

er Wortlaut der Vorrede Balthazar's, mit dem einzigen Unass im Originale durchaus keine Interpunctionen vorkomd sie hier, da ihr Mangel das Verständniss ungemein erebracht wurden.

nden wir uns zur Besprechung des Codex selbst, und wolrauslassung einer kurzen Beschreibung der äusseren Ausselben, in den Inhalt selbst näher eingehen.

ie oben erwähnt, in mittelgrossem Folioformate, in rothen ndene (nach Muczkowski 12" 4" lange und 6" 3" breite) ht aus 366 Pergamentblättern. Das Pergament ist stark, ut erhalten und wohl geglättet.

ten 7 Folien sind nicht numerirt, und enthalten das Verim Jahre 1505 regierenden Senatoren Krakau's, die Vors und das Locationsprivilegium Boleslaus' des Schamhaffolgen 343 numerirte Blätter u. z. von 1 bis 328 ist uf der Vorder- und Rückseite mit derselben (mit rother terthümlicher Art geschriebenen) Folienzahl bezeichnet; 43 dagegen erscheinen nicht die auf einander folgenden ern die auf einander folgenden Seiten derselben der Ordnit (in gewöhnlicher Art mit schwarzer Tinte geschriebeahlen paginirt, wie diess heutzutage gebräuchlich ist. Die mden Blätter sind abermals nicht mit Zahlen bezeichnet, n einen von Boehm selbst in lateinischer Sprache und alphadnung sorgfältig angelegten Index, der aber blos bis zum S fortgeführt erscheint. Die letzten 7, gleichfalls für den ımten, Blätter endlich sind zwar, wie fast der ganze Codex, it rother Tinte linirt, jedoch unbeschrieben.

dex ist nicht von Einer Hand geschrieben, was selbstverrch den Umstand aufgeklärt wird, dass der ursprünglich agelegte Codex im Jahre 1505 beendigt ward, mithin alle Zeit stammenden und im Codex abschriftlich enthaltenen arch dritte Personen nachträglich in denselben aufgenom-Solcher Fortsetzer des Boehm'schen Codex gab es mehmeh der auffallende Unterschied in der Schrift. Bis Fol.

274 ist nämlich die Schrift, mit Ausnahme der Fol. 188—193 eingetragenen Privilegien König's Johann des III. und einiger weniger Zusatzartikel zu den Statuten, ganz einförmig, mit sorgfältig augemalten Initialen geziert und viele Abbreviaturen aufweisend, wie mas sie überhaupt in den älteren, mit gothischen Minuskeln geschriebenen Urkunden des XV. und XVI. Jahrhundertes findet. Sie nähert sich so zienlich den deutschen Drucklettern, und diess ist eben Boehm's Haudschrift.

Von Fol. 275 an bis 300 stossen wir auf eine Lücke. Diese Bliter sind sämmtlich leergelassen und nur stellenweise sind prächtig gemalte, die Embleme der einzelnen Zünfte darstellende Miniaturen angebracht, deren wir noch später erwähnen werden.

Von Fol. 300—310 folgen Zusätze von fremder Hand und erst Fol. 311—313 scheint die ursprüngliche Schrift Boehm's zurschliezukehren. Die letzten numerirten Folien, von Fol. 313 angefanget enthalten abermals lauter Zusätze aus späterer Zeit und das Ganze schliesst mit dem von Boehm eigenhändig angelegten alphabetischen Register.

Nähere Angaben und Vermuthungen betreffs dieser Fortsetzungs des Codex enthält, an den einschlägigen Stellen, das beifolgende in haltsverzeichniss.

Der ganze Codex ist, in einer Colonne, mit schwarzer Tinte schrieben, die zahlreichen Überschriften dagegen mit rother Fark Die Anfangsbuchstaben sind theils bunt ausgemalt, theils in Gold angetragen. Namentlich zeichnen sich die von Johann III. stamment Privilegien durch schöne Goldauftragungen aus. In margine sieht moft, bald rechts bald links, die betreffenden Jahreszahlen und kunt Inhaltsanzeigen ausgeworfen, z. B. Fol. 21: deposicio erigenhor, grada parafernalia etc.; Fol. 35: electio consulum; Fol. 32, 33 und vielen anderen Stellen ist dasselbe mit den Jahreszahlen der Fall. Über diess sind die einzelnen Absätze der Urkunden, namentlich in der, dersten Theil des Codex bildenden, Privilegiensammlung, durch wärts in alphabetischer Ordnung ausgeworfene Buchstaben bezeichen worauf auch im Boehm'schen Register reflectirt wird.

Was den Inhalt selbst anlangt, so kann man füglich annehm dass der ganze Codex, wie schon oben erwähnt wurde, in zwei Th zerfalle, nämlich in eine Privilegien- und eine Statutensammlung, w auch, sowohl im ersten als zweiten Theile, dort neben den Privil der Stadt Krakau, und hier neben den Willkühren und Statuten elnen Zünfte anderweitige Documente abschriftlich eingefügt er-

Wenn man alle, die erste Hälfte des zweiten Theiles des Codex enden Willkühren vermischten Inhaltes unter eine Nummer subsummen wollte (wie dies im beifolgenden Inhaltsverzeichnisse geschieht), rärde man — mit Ausschluss des Boehm'schen Registers — die Zähl atlicher im Codex abschriftlich 1) enthaltenen selbstständigen Actenke auf 202 angeben können. Im entgegengesetzten Falle liesse sich Zahl auf beiläufig 220 berechnen.

Von diesen sind die Willkühren und Statuten mit sehr wenigen Ausnen, und überdiess 10 Schriftstücke der, nach unserer Annahme den en Theil des Codex bildenden Urkundensammlung in deutscher, 10, st aus neuester Zeit stammende in polnischer, die übrigen in lateiher Sprache verfasst.

Hievon betreffen beispielsweise die, im beifolgenden Inhaltsverhaisse unter Nr. 85, 86, 113, 136, 137, 146 und 202 aufgeführschriftstücke die Beziehungen der Stadt zu der Universität, wogedie mit Nr. 71, 72, 79, 80, 82 und 135²) die Rechtsverhältnisse kan's zu dem Ordensconvente in Mogida regeln; die von Nr. 158 173, dann von 189 bis 195 aufgeführten enthalten lauter Eides- und angialformeln; die meisten der im ersten Theile enthaltenen Privien handeln von der Zollbefreiung der Krakauer Bürger, während weiten Theile die Willkühren und Statuten Krakau's fast ausschliessihren Platz finden; die unter Nr. 3, 85, 86, 158, 174 (von Man), 179, 183, 188, 199 u. s. w. aufgenommenen Documente endsind hereits in Druck gelegt worden.

Re lässt sich nicht leugnen, dass viele Urkunden sehr interessante, unter neue Details über die verschiedensten Gegenstände enthalten; über die Handelsverbindungen Krakau's, über die Grösse der damama Zollscala, über die Werthverhältnisse beweglicher und unbeweger Güter, über die Lage und den Zustand einzelner Gebäude, über Handhabung der städtischen Polizei in allen ihren Zweigen, nament-

<sup>)</sup> Mit Ausnahme der Vorrede Boehm's, dann des sub Nr. 202 aufgenommenen Actenstäckes, welches keine Copie ist.

Dieselben werden hier desshalb namentlich hervorgehoben, weil sich die Krakauer gelehrte Gesellschaft die Aufgabe gestellt hat, zum Zwecke der Jubelfeier der hiesigen Universität unter Anderem auch eine Monographie der in historischer Hinsicht wichtigen Ortschaft Mogiča herauszugehen.

lich aber über die Competenz der Gerichte und die Rechtsanschauungen jener Zeit überhaupt. Oft gibt uns eine Urkunde Aufschlüsse über Gegenstände, die man dort zu finden kaum vermuthet hätte. So ist beispielsweise im Briefe des Bischofs Petrus (Fol. 135), wodurch die Consuln der Stadt zur Bestellung eines Sacristan's bei der Archipresbiterialkirche St. Maria ermächtiget werden, ein vollständiges Inventar aller im Jahre 1397 der St. Marienkirche gehörigen Apparate, Messgewänder, so wie ein Register aller Kirchenbücher eingefügt. —

Mit Mühe ist es dem Referenten gelungen, die wenigen und self spärlichen Daten über unseren Codex zu sammeln, wie sie in gedruckten Werken polnischer Gelehrten vorkommen 1).

Man hatte wohl in Krakau die Absicht eine genaue Beschreibung des Codex herauszugeben, dieselbe ist aber, meines Wissens, nicht zu Stande gekommen. Dass die Veröffentlichung einer solchen Beschreibung wirklich beabsichtiget wurde, beweiset folgender Passe in der, im Jahre 1827 vom damaligen Rector der Universität Dr. Sebastian Girtler (über die der Jagellonischen Universität von Seite der regierenden Senates gemachten geschenklichen Widmungen) gehalten nen akademischen Rede.

Nachdem vorerst über zwei Sammlungen des Magdeburger Redtes, gleichfalls der Bibliothek gemachte Geschenke des regierente Senates, berichtet worden, heisst es weiter:

"Tertium donum III. Praesidis Comitis Stanislai Wodzicki et wodzicki e

Eine ganz kurze Hinweisung auf unseren Codex finden wir fern in der Geschichte des Königreiches Polen (Dzieje Królestwa Polskiet von Georg Samuel Bandtkic, im I. Bande S. 413 der II. im Jahre 18 veranstalteten Breslauer Ausgabe dies es Werkes. Sie lautet wörft, "Die Willkühren Krakau's sammelte um das Jahr 1505 in einem mit patitigen Miniaturen gezierten Pergament-Codex der städtische Schreit (pisarz) Balthasar Boehm (Bem). Dort finden wir Aufschlüsse, so über die damals gebräuchliche Art sich zu kleiden, wie über lobenswerthen Gesetze dieser blühenden Stadt. Die meisten

<sup>1)</sup> Von der in den Eingangs citirten "Mittheilungen" etc. eingerückten den Description dieses Codex ist schon gesprochen worden.

steren sind jedoch in deutscher Sprache geschrieben. Die polnische lesformel der Rathsherren ist abgedruckt in der "Geschichte der akauer Buchdruckereien", S. 15." (Zu vergleichen mit dem im Interezeichnisse zu Nr. 158 hierüber Gesagten.)

Auch Professor Dr. Karl Mecherzyński in seinem im Jahre 1845 Krakau "Über die Magistrate der polnischen Städte und namentlich akau's (o magistratach miast polskich a w szcrególnosci miasta Krako-) "herausgegebenen Werke, erwähnt des Boehm'schen Codex, jedoch mit folgenden Worten: "Balcer Behm, Secretair der Stadt Krat, sammelte während der Regierungszeit des Königs Alexander im re 1505 die Krakauer Willkühren in ein, im Folioformat geschriebes Pergamentbuch, unter anderem die Gesetze vom Jahre 1367 und 85, welche meist in deutscher Sprache verfasst sind".

Solcher beiläufigen und gelegenheitlichen Erwähnungen des Boehm'hen Codex in den Schriften polnischer Gelehrten liessen sich wohl noch
ihrere anführen 1); hier wollen wir nur noch der vom gottseligen
akmer Bibliothekar, Dr. Josef Muczkowski, hierüber ausgesprochenen
sichten gedenken, die sich jedoch fast ausschliesslich auf die im
dex angebrachten 27 Abbildungen beziehen, und worauf wir gleich
rückkommen werden. Die unstreitig ausführlichste Beschreibung
seres Codex finden wir aber in dem, unter Leitung des Gfn. Alexanr Przezdziecki und Eduard Rastawiecki herausgegebenen Prachtrke: "Muster mittelalterlicher Kunst etc. im ehemaligen Polen".
Vzory sztuki średniowiecznéj i z epoki od rodzenia po koniec wiéku
W dawnéj Polsce). Auch hier wird, im Sinne der Aufgabe,
tehe eben durch die Herausgabe dieses Sammelwerkes erfüllt wera zoli, von den im Codex angebrachten Miniaturen ex professo ge-

Wiewohl uns dieser Gegenstand etwas ferne liegt, können wir ch nicht umhin, die in dieser Richtung ausgesprochenen Ansichten tautheilen, da ja dadurch einerseits die Sphäre einer rein referirenn Besprechung, wie sie die gegenwärtige sein soll, nicht überschritn wird, anderseits die jetzt zu behandelnden Miniaturen so zu sagen
m Wesen unseres Codex gehören und ihm eben einen ganz eigentanlichen Werth verleihen.

<sup>\*)</sup> Leseaswerth sind auch die von Ambrosius Grabowski über Krakau und seine Bürger aus alten Handschriften gesummelten Notizen (Dawne zabytki miasta Krakowa etc. Krakau 1850).

end MV. Doppelhefte der J. Serie (Jahrg. 1857)
 Verkes, Jesen wir folgende hieher gehörende Be-

Jul zu Anfang des XVI. Jahrhundertes wurde die Kunst. Die de Pergament-Codices mit entsprechenden Miniaturen m. seltener Geschieklichkeit in Polen, und namentlich in der zustadt des Landes, in Krakau, betrieben.

der solcher werthvollen Überbleibsel aus früherer Zeit sind theils de schonungslosen Zahne der Zeit erlegen, theils eine Beute des euers geworden, theils in Folge anderweitiger Ungfücksfälle und beauerlicher Sorglosigkeit unwiderruflich der Vernichtung anheimgefällen.

Aus jenen aber, die, von glücklicherem Loose betroffen, bis auf unsere Zeiten sich erhielten, und, in reichhaltigen Landeshibliotheken aufbewahrt, eine Zierde derselben geworden sind, können wir die zweifellose Überzeugung schöpfen, wie schön dieser Zweig der Malerein unserem Lande blühte, ja bis zu welch hoher Stufe der Vollkommenheit man es hierin bei uns gebracht hatte.

So besitzen wir noch jetzt aus der kurzen Regierungszeit des Königs Mexander, mithin aus den orsten Jahren des XVI. Jahrhundertes (1501 – 1506), zwei mit prächtig gemalten Militaturen reich gezierte Pergamentwerke von höchstem Werthe.

Das eine von ihnen ist die vom städtischen Schreiber Balzer Benserfasste Samming der Gesetze und Privilegien der Krakauer Bürgereintte, weiene inder Krakauer Universitäts-Bibliothek aufbewahrt wirdund deren ausserst uteressante Bilder wir später vorführen werden 5
das eweite, und Bræssicht auf die daseibst angebrachten herrlichen
Maiereien noch werthvollere Werk ist das Pontitieale des KrakauerDomheren Erasmus enthaltend die Beseureibung der Kröungus Kongs Vexa

| Nan Yogen        | vier. | achtvolle 1bbild⊯ |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Acces on the Pol | si    | t in Posen bel    |  |  |  |  |  |  |
| the second trees |       | NP.E.             |  |  |  |  |  |  |

ellten Trachten gleichen sehr jenen, die wir in den Abbildungen olek's Pontificale sehen können. Es kann aber nicht angenommen en, dass ein Maler die bei der Krönung des polnischen Königs verelten Würdenträger und Stände des Reiches in einer fremdlänen und nicht in jener Tracht dargestellt hätte, in welcher sie dem iehen Acte beiwohnten, und in welcher er, ein Augenzeuge, dieselsah. Mithin können die Trachten, die in den Abbildungen des im sehen Codex und des genannten Pontificales vorkommen, keine ren als damals in Krakau gebräuchliche Landestrachten sein."

Ob durch diese Auseinandersetzungen die Behauptungen des gottgen Bibliothekars Dr. Muczkowski, welcher sich in der oben citirten handlung (S. 294 ff.) wirklich mit seltener Sachkenntniss über diesen met ausspricht, entkrästet werden, das lassen wir dahin gestellt sein.

Wir wollen nur einige der Gedanken des letzteren hier ausprochen, um zu zeigen, mit welcher Bestimmtheit Muezkowski seine hasicht vertheidigt. Wessen Ansicht die richtigere ist, das Urtheil hernber möge Sachkundigern überlassen bleiben.

Nachdem Muczkowski im Allgemeinen vieles Interessante über die Mer jener Zeit angeführt, und namentlich mit Berufung auf Fol. 226 Boehm'schen Codex den Umstand hervorgehoben, dass die Maler AV. Jahrhunderte in Krakau so zahlreich waren, dass sie eine besone Zunft bilden konnten, nachdem er die Vermuthung ausgesprochen, s ein gewisser, zu jener Zeit in Krakau lebender Maler, Joachim nan (Joachim Maler) wahrscheinlich ein Mitarbeiter des Boehm'schen ler gewesen sei, nachdem er schliesslich darauf aufmerksam gemacht e, dass man den Maler Stanislaus (Hundt) von Krakau mit dem as früher lebenden Stanislaus Durink nicht verwechseln dürfe, sagt anz bestimmt, dass die Abbildungen der Gärber und Glockengiesser Boehm'schen Codex ein Werk jenes Stanislaus Hundt seien. "Es e genügen zu erwähnen, sagt er, dass sich Schöpfer des Zeichens s Schöpflöffels, Weiner einer Weintraube, Papillion eines Schmetter-, Stella eines Sternes, Pomedella eines Apfels, Schütz eines Pfei-Fischer zweier Fischehen, Schauflein einer Schaufel zur Bezeichseines Namens bedient habe. Eben so musste sich unser Stanis-Handt zu diesem Zwecke die Abbildung eines weissen Hündchens ahlt haben." - "Möge dem sein, wie es wolle, schliesst er seine metion, die Abbildungen dieser Hündchen sind ein untrügliches meichen, dass einige der im Boehm'schen Codex enthaltenen Miniaturen von der Hand unseres Hundt herrühren. Der Überschwenglichkeit der Phantasie des Malers seien diese so oft sich wiederholenden Abbildungen eines Hundes kaum zuzuschreiben."

Bezug nehmend auf die in den Boehm'schen Miniaturen ersichtlichen Trachten, drückt sich Muczkowski nachstehends aus: "Man kann hier nicht die geringste Spur einer Landestracht entdecken, woraus folgt, dass man mit Hieronimus Wietor annehmen muss, dass diese Bilder von Eingewohnten (wmieszkani) und nicht von Eingebornen (urodzeni) herrühren" u. s. w.

In dieser Hinsicht ist Dr. Muczkowski ganz gleicher Ansicht mit Professor Eitelberger, welcher an einer Stelle seiner oben besprochenen Beschreibung unseres Codex (zu Bild 16, Schneider) sich ganz bestimmt ausspricht: "dass das Costume dieser, wie fast aller Handwerker des deutsche sei", und an einer anderen Stelle: "dass die in Rede stehenden Miniaturen, ihrem Kunstcharakter nach, der deutschen Schule angehören und eine Verwandtschaft mit den Arbeiten der Nürnberger Schule aufweisen". Aus diesem Grunde und namentlich auch deshalb, weil er mehrere Male die Äusserung fallen liess, als seien die Trachten einzelner Persone in den Bildern des Boehm'schen Codex orientalischen Schnittes. wirl auch Professor Eitelberger vom unbekannten Verfasser unseres Artikel angegriffen. Jedoch abgesehen davon, dass letzterer das Verdienst am Boehm'schen Codex ausschliesslich polnischen Künstlern viedicirt, stimmt er mit allen anderen polnischen Schriftstellern darin überein, dass er den Codex als das schönste Denkmal der zu jener Zeit Krakau blühenden Kunst ansieht, und aus ihm die wichtigsten Aufschlüsse über die Beziehungen der Bürger zu einander und über das gant innere Leben der Stadt schöpfen lässt. -

Noch sei bezüglich obiger Bilder die Bemerkung gestattet, das während der letzten archäologischen Ausstellung in Krakau der Warschauer Photograph Bayer die Absicht hatte, ein photographisches Albander ersteren aufzunehmen, welches aber leider nicht zu Stande gekommen zu sein scheint, und dass einige gelungene Handzeichnungen (von Kasinko), Copien der Boehm'schen Bilder, in den Händen eines in Krakau weilenden k. k. Hofrathes sieh befinden; auch in einigen Nummender Warschauer illustrirten Zeitung scheint man sich die Bilder außboehm's Codex zum Muster genommen zu haben.

Wie schliesslich der Boehm'sche Codex Eigenthum der Krakt k. k. Universitäts-Bibliothek geworden ist, darüber kann man den be unschluss aus dem Codex selbst, und zwar aus der darin, Fol. 342, enthalteen Schenkungsklausel schöpfen. Dieselbe ist vom präsidirenden Senar Socryński unterschrieben und trägt das Datum: Krakau, am 1. Novemer 1825. Seit diesem Jahre ist also der Codex kraft Beschlusses des
rakauer regierenden Senates vom 7. October 1825, Z. 4221, Eigenum der Krakauer Universitäts-Bibliothek. —

Wie sehrauch einige nähere Mittheilungen über die eigenthümliche estaltung des deutschen Rechtes in Krakau und den polnischen Städnüberhaupt zu wünschen wären, können dieselben dennoch nicht Gemestand der gegenwärtigen kurzen Skizze sein. Vorderhand mögen este wenigen Details über den Boehm'schen Codex genügen, um Anwen, die hierüber mehr berichten können, die Gelegenheit zu verhaußen, dies zu thun. Diesen werden auch gerne allfällige Ergänzungen all Berichtigungen der vorliegenden Arbeit überlassen; möge nur hiesen für die Erforschung geschichtlicher Wahrheit wirklich etwas repriessliches geleistet werden.

Für diejenigen, die mit dem Inhalt des Codex näher vertraut werm wollen, ist das beifolgende Inhaltsverzeichniss bestimmt. Die haltsanzeigen der einzelnen Urkunden sind hier unverändert so wiederegeben, wie sie Boehm selbst verfasst hat, da es einerseits überflüssig ehien, beim Bestand dieser, wenn auch nicht ganz correcten Inhaltsnzeigen neue zu verfassen, und da man anderseits auf diese Art mit ker Sprachweise des Compilators bekannt wird. Nur ist überall das hatem der Ausstellung der betreffenden Urkunde beigefügt worden.

Der in diesem Inhaltsverzeichnisse ersichtliche Numerus currens ler einzelnen Actenstücke ist vom Referenten willkürlich angenommen rorden.

## Vellständige Inhaltsanzeige aller im Boehm'schen Codex enthaltenen Actenstücke.

1. Verzeichniss der Senatoren und Senioren der Stadt Krakau, reiche in den Jahren 1474—1503 als solche fungirten. Da es nicht minteressant ist, die Namen derselben kennen zu lernen, so wird hier his ganze Verzeichniss wörtlich aufgenommen. Es lautet:

Anno Domini 1505 consumatum. (Dies bezieht sich auf das kastandebringen des Codex.)

|       | Johannes Kletner   | lig | it  | ur  | an | oa  |      |      |     |      |     |    | . , | ,   | •   |    | •   | 147   |
|-------|--------------------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|
|       | Seffridus Bethman  |     |     |     |    |     |      |      |     |      | •   |    | ,   | •   | •   |    |     | 147   |
|       | Johannes Regulis,  | ar  | tiu | m   | et | me  | die  | ine  | do  | octo | r.  |    | •   |     |     |    | •   | 148   |
|       | Adam Swartz .      |     |     |     |    |     |      |      |     |      | •   |    |     | •   |     | •  |     | 148   |
|       | Johannes Kyzinger  | •   |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    | •   | 149   |
|       | Johannes Bonek     |     |     | •   |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     | •   |    |     | 149   |
|       | Petrus Mornstein   |     |     |     | •  |     |      |      |     |      |     | ,  |     |     |     |    | •   | 150   |
|       | Mathias Felix .    | •   |     | •   | •  | •   | •    | •    | •   |      | •   |    | •   | •   | •   | •  | •   | 150   |
|       | Infrascripti vero  | Co  | nsi | ule | 8  | era | nt   | Se   | nio | res  | Q1  | di | ne  |     | anr | ot | atı | )     |
| elect | ti :               |     |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     |       |
|       | Johannes Thwrzo    | (T  | hu  | rse | o) | eli | zitı | ır a | nn  | 0    |     |    |     |     | •   | •  | •   | 147   |
|       | Johannes Borgk     | •   |     |     |    | •   |      | •    |     |      |     | ,  |     |     | •   | •  | •   | 147   |
|       | Petrus Solomon     | •   |     |     |    |     | •    | ٠,   |     |      |     |    | •   | •   |     | •  |     | 147   |
|       | Georgius Langk     |     |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    | •   | •   |     |    | •   | 148   |
|       | Johannes Beek .    |     |     | •   |    |     | •    |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     | 148   |
|       | Leonardus Ungsti   | ur  | n   |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     | •  |     | 148   |
|       | Fredricus Schillin | gl  | (   |     |    |     |      |      | •   |      |     |    |     |     |     |    |     | 14    |
|       | Caspar Beek .      |     |     |     |    |     |      |      |     |      | • , | ,  |     |     |     |    |     | 14    |
|       | Franciscus Bannel  | •   |     |     |    |     |      | •    |     |      |     |    |     |     |     |    | •   | 14    |
|       | Anthonius Brendle  | er  |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     | 14    |
|       | Nicolaus Carl .    |     |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     | 14    |
|       | Thomas Keyser      |     |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    | •   | 15    |
|       | Nicolaus Ramolth   |     |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    | •   | 15    |
|       | Paulus Hoffman.    |     |     |     |    |     |      | •    |     |      |     |    |     |     |     |    |     | 15    |
|       | Georgius Thwrzo    |     | •   |     | •  | •   |      |      | •   | •    |     |    | •   | •   | •   | •  | •   | 150   |
|       |                    |     |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     |       |
|       | 2. Vorrede des I   |     |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     |       |
|       | dt Krakau. Hierau  |     |     |     |    |     |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     |       |
| zwe   | i Löwen gehaltene  | S   | tac | ltw | ap | pen | K    | rak  | au' | s 1) | . E | 8  | is  | t ( | die | 3  | da  | s ers |

<sup>1)</sup> Dieses Bild ist in dem oben citirten Sammelwerke: "Muster mittelatterlicher Kunst" etc. nachstehends beschrieben: "Das Wappen der Stadt, getragen von swei den Hinterfüssen ruhenden Löwen; darüber die Krone. Das Wappen stellt der von drei Thürmen überragte Stadtthor vor. Im Thore kniet ein Pilger. Obert des mittleren Thores ist ein Schild mit dem polnischen Adler angebracht, an tawei bedeutend niederen Seitenthoren der heilige Wenzenlaus und Stanisland.

r in diesem Codex stellenweise angebrachten mitunter sehr gelunnen Bilder.

- 3. Priuilegium locacionis Ciuitatis Cracouie per Boleslaum, ducem couie et Sandomirie, aduocatis et Civibus Cracouiensibus eo jure atonico, quo Wratislauiensis Ciuitas locata est, datum a. 1257.
- Fol. 1. 4. (Von hier an sind die einzelnen Blätter zwar nicht inirt, aber numerirt; es ist nämlich jedes Folium auf beiden Seimit derselben Ziffer bezeichnet).

Privilegium Lesckonis, ducis Cracouie, Sandomirie et Siradie, in Civibus Cracouiensibus propter insignem per eos contra Thartharos, tunc terras prenotatas vastantes, obtentam victoriam, ab omni erre theoloneorum liberam cum mercibus eorum dat transeundi faculma. Quod propter rem strenue gestam, huc post privilegium locanis in laudem urbis censui annotandum. Act. Crac. a. 1288.

- Fol. 2. 5/1. Priuilegium ducis Wladislai, super Theoloneo in anti-1 Sandecz, et est primum in signatura et numero priuilegiorum. 12. a. 1310.
- Fol. 2. 6/2. Privilegium ducis Wladislai super pontem per fluuium le, inter Kazimiriam et Cracouiam construendam. (Es wird beatlich noch jetzt die Judenstadt Kazimierz von der eigentlichen dt durch einen Arm der Weichsel, die sogenannte alte Weichsel wehieden, und die Verbindung vermittelt die kleinere Brücke.) Et secundum in numero privilegiorum. A. d. 1315.
- Fol. 3. 7/3. Priuilegium Boleslai ducis Mazouie super libertate sdi et redeundi per Mazouiam Ciuibus Cracouiensibus, Sandomiriens. uugarie per terram et aquam euntibus concessum, et est tercium in sotacione priuilegiorum. Dat. apud Sochaczen a. d. 1310.

die There sind zwei Schilder angelehnt, links mit dem Wappen Kujaviens, rechts mit dem von Sieradz, über jedem derselben zwei goldene strahlende Sterne im schwarzen Felde. Das letztgenannte Wappen ist jedoch fehlerhaft dargestellt, indem es statt eines halben Löwen und halben Adlers zwei halbe Aare enthält. Im Ganzen ist jedoch hier das Wappen Krakau's nach dem alterthüuslichen Siegel der Stadt dargestellt, wie wir selbes auf dem, aus den Zeiten Kasimirs des Gressen stammenden Diplome sehen können, mit dem einzigen Unterschiede, dass dort statt der zwei halben Aare ein halber Löwe und halber Adler abge-Midet erscheint. (Wir wollen künftighin, der Kürze halber, die in dem hier eitzten Sammelwerke enthaltene Beschreibung der Boehm'schen Bilder die apolasische Beschreibung" nennen.)

- Fol. 3. 8/4. Libertas Theolonei per totam Sandomiriensem et in noua Ciuitate Ciuibus Cracouiens. per Thomislaum, palatinum Sandomiriensem, propter jura ipsorum data et concessa; et est quartum in ordine. Crac. a. 1323.
- Fol. 4. 9/5. Priuilegium Regine Hedwigis, super libertatem theolonei, Ciuibus Cracou. per terram Cracouiensem et Sandomiriensem cum mercibus eorum euntibus perpetuo datam. 5. Act. Crac. a. 1323.
- Fol. 4. 10/6. Priuilegium ducis ladomiriensis (Andreae) et domisi Russie super alleuiacionem et assecuracionem Theolonei ibidem ciuibus Cracouiensibus datam. Et est sextum in ordine notatum. Datum in Ledomiria in die Ruffi Martiris A. D. 1320.
- Fol. 5. 11/7. Priuilegium Wladislai super libertate theolonei per totum regnum Polonie omnibus ciuibus Cracouiensibus datum. Et est septimum in ordine priuilegiorum. Dat. Crac. a. 1331.
- Fol. 5. 12/8. Priuilegium ducis Wladislai super depositorium omnium rerum venalium, similiter de piscibus sale cupro, et muro inter castrum et Ciuitatem. Et est in ordine octavum. Crac. a. 1306.
- Fol. 6. 13/9. Concordia facta cum Sandecensibus, ita quod duntaxat medietatem exactionis, Cwartczol soluere debent et de precio pense in Cracouia sint liberi. Et est in signatura priuilegiorum nonum. Dat. a. 1323.
- Fol. 7. 14/10. Concordia facta cum Sandecensibus per Spiczmirum, palatinum Cracouiensem, quod Cracouienses per Sandecz et Sandecenses per Cracouiam ire debent, et per vislam et per dunajecz nullus ducere debet in thorn excepto sale. Crac. a. 1329.
- Fol. 8. 15/11. Priuilegium Regis Kazimiri de nupciis, cum quot personis, serculis, scultellis et joculatoribus perfici debent, quomodo circa baptismum et propinam puerperii se tenere debeant. Que pena, dum virgo vel vidua clam alicui fidem dederit. De homicidio, quomodo judicari et quo jure civis debeat. Que pena, qui post prohibicionem ciuitatem auderet ingredi. Et jus ciuile habentes ad aliquod jus estrense sive extraneum trahantur. Et est undecimum in signatura priuilegiorum. Dat. Sandomirie a. 1336.
- Fol. 10. 16/12. Priuilegium Kazimiri Regis Polonie, super libertate theolonei in rytter, ubi decernitur, quod Ciues Cracouienses a selucione theolonei in Ritter sint perpetuo liberi. Et est in ordine prieilegiorum duodecimum. Cracouie 1338.

- 11. 17/13. Priuilegium Karoli Regis Hungarie, in quo cum ge Elisabeth et filiis suis Lodouico, Andrea et Stephano proristina eorum libertate conseruare, si Kazimirus Rex Polonie masculina decesserit. Et est tredecimum in ordine et signalegiorum. (Dat. in Wisschegrad. 1339.)
- 12. 18/14. Priuilegium Kazimiri Regis Polonie de robore i coram consulibus facti et de tutoribus eligendis, de non ensu intra muros ciuitatis, de eo, qui proscriptus caperetur judicari debet, de wlnerato in nocte — quid agere debeat, de s panni — quando per forenses vendi debent, de hereditate obquod non debet vendi nisi annus et dies expirauerit, de armis uciendum receptis — quod dominis cedere debent, de factis ısulatu — quod tantum vigorem habent, ac si coram bannito cta essent.

st quartum decimum in ordine aliorum. Crac. 1342.

- 13. 19/16. Privilegium Lodovici Regis Hungarie in quo quomodo regnum Polonie tenere vellet, si Regem Kazimirum ret. Et est sextum decimum in ordine. Bude. 1355.
- 15. 20/17. Privilegium Kazimiri Regis Polonie, guod forenspites extranei merces eorum hic deponere et vendere possunt. eus cum extraneo mercari non debet, de tela — quomodo vendi pena a transgressoribus statutorum per Consules Cracouienses a. 17<sup>mum</sup> in ordine. Crac. a. 1354.
- 16. 21/18. Priuilegium Kazimiri Regis Polonie super panmeras, super institas, super scampna panum, super crematoenti, super balnea Schrothwagen Czwartczol, super omnes centis, de pistoribus, de his qui juri ciuitatis subjecti sunt; de iuitatis, de causis ad jus ciuitatis pertinentibus. Si nobilis ciiderit vel vulnerauerit, quomodo et ubi justificari debet, e Ciuis nobilem uulnerauerit vel occiderit. — De eo, quod Ciues ahi debent ad jus vel captiuitatem. — Item omnes in curiis sunt uri ciuitatis. — De via qua eundum est in Hungariam. — Ubi hoc m ostendi debet. — Item spiritualibus et personis ecclesiastiitas nulla resignari debet. — Item de bannitis ex ciuitate. — De heolonei. — Et est in ordine decimum octauum. Crac. a. 1358. 19. 22/19. Privilegium Rudolfi quarti ducis Austrie datum
- bus Polonie, quod mercari possunt ad Wiennam; et e contra es ad Cracouiam, et quomodo utrimque iusticia debet mini-

Fol. 26. 29/27. Priuilegium Alexandri Ducis Podolie, quod Cracouienses mercatores possunt secure (ire) in et per prouinciam suam perpetuo. Et est vicesimum septimum in ordine. Crac. 1375. Dieses Privilegium ist in deutscher Sprache verfasst. (In margine lesen wir: Similem assecuracionem Constantini ducis Podolie vide Folio 142 lit.f., was wirklich der Fall ist, und woselbst sich wieder auf das eben sub Nr. 27 angeführte Privilegium bezogen wird.)

Fol. 27. 30/28. Priuilegium Ludouici Hungarie et Polonie Regis in juramentum per Ciues Cracouienses sibi prestitum datum eisdem, in quo confirmat omnes libertates prius Ciuibus Cracouiensibus datas, promittens eciam nullas exactiones aut dacias inconsuetas unquam recipere. Eciam ciues bochnenses versus Thorun transcuntes super Cracouiam et non alias ire debent. Et est 28 in ordine. Bade. 1375.

Fol. 28. 31/29. Priuilegium Kazimiri Regis Polonie, in quo mandat omnibus theolonariis per terras ejus constitutis et signanter in Crzeschow et Lubaczow ne a Cracouiensibus Ciuibus aliquid capiant theoloneum (sic). Et est 29 in ordine. Crac. 1360.

Fol. 28. 32/30. Priuilegium Boleslai Ducis Mazouie super libertate transeundi per terram suam in terra et fluuio cum mercibus ciuibus Cracouiensibus et Sandomiriensibus data, soluto theoloneo antique, videlicet duos scotos a quolibet equo. Et est in ordine tricesimum. (Ohne Dat.)

Fol. 29. 33/31. Confirmacio Kazimiri Regis Polonie super reductione fluvii Visle ad pristinum statum, et est 31 in ordine. Act. Crac. feria secunda post dominicam, qua cantatur: misericordia domini. (Die Jahreszahl ist nicht angegeben.)

Fol. 29. 34/32. Confirmacio Wladislai Regis Polonie super libertate theolonei iuxta antiquam donacionem ducis Lesckonis Civit Crac. data. Et est 32 in ord. Dat. Crac. a. 1320.

Fol. 30. 35/33. Priuilegium Ducis Chinensis (Troy, dei gratis Dux Chinensis et Dominus Seczechouiensis) super securitate trus eundi per terras suas. Et promittit eciam neminem aliquibus ther loneis grauare, quam securitatem prius se nolle infringere promittis nisi terris suis renunciet. Et est 33. Dat. Chirnscz 1311.

Fol. 30. 36/34. Promissio Plebani ad Setm. Jacobum extra Ca couiam orandi in vigiliis collectis exactionibus etc. pro quadam se quam sorori sue emerat. Et est in ord. 34. Crac. 1313.

- Fol. 30. 37/35. Promissio Wilczkonis de Birkow ad omnia onera nitatis ex parte hereditatis sue circa Stum. Egidium. Et est in or-ee literarum et signatura 35. Dat. a. 1343.
- Fol. 31. 38/36. Promissio Nazan Prepositi Wisliciensis ex parte e, quam habet, ad omnia jura Ciuitatis. Etest 36 in ordine. Crac. 37.
- Fol. 31. 39/37. De domo prope Ecclesiam Scte. Crucis Cranie sita, ad quam Episcopus et ecclesia Cracouiens. nihil habet is. (37.) Crac. 1351.
- Fol. 31. 40/38. Lra. Judicii Banniti Crac. super mediam mara census annui perpetui super domo et area ante portam Scti. Niai Ciuitati empta. Et est in ordine 38. D. 1369.
- Fol. 31. 41/39. Lra. conuentus Sanctimonialium in Swyerziniecz sex marcas census annui perpetui per modum commutacionis Ot- i Westwal ciui Crac. pro allodio venditi. (39.) D. a. 1372.
- Fel. 32. 42/40. Privilegium Lodouici Hungarie et Polonie Regis, que admittit, ut Ciues Cracouiens. possessiones, agros, hereditates etc. a duorum milliarium spatium undique ab ipsa Ciuitate emere et sidere possunt et expedicionibus, Regalibus ac contribucionibus poiealibus non sunt subiecti, solum collectas et exactiones ciuiles conmendo. Ipsi eciam eorum subditi in quibuscunque causis Jure theu-ieo judicentur. In dictis eciam eorum bonis spoliatores, raptores et endiatores capere possunt et jure theutonico sentenciare. Et est 40. le. 1378.
- Fol. 33. 43/41. Litera magni ducis Demetrii de libero transitu pitam per terram suam, que fuit presentata dominis (zu verstehen: haberren) in vigilia beati Nicolai a. d. 1380. Et est in ordine et natura 41. Diese Urkunde ist deutsch verfasst.
- Fol. 34. 44/42. Privilegium Lodouici Hungarie et Polonie Regis, ad omnes et singuli eiues et mercatores Hungarie et Polonie possunt rembergam Civitatem ire ad Tharthariam. Tamen in eundo et rembergam vendecim dies debent in ipsa eiuitate lemburgensi merteurum vendere et tandem soluto justo theoloneo ire quo voluerint. est 42. Dat. in Wissehegrad 1370.
- Fol. 35. 45/43. Prinilegium Wladislai Regis, in quo Spitko painus Crae. conscienciam volens expurgare promittit se peramplius men panni bruslicasis propter Consulum electionem non recepturum, ul rex confirmat et Craeonicases ab baiusmodi dacia perpetuo ab-

soluit, ne aliquid dent propter Consulum electionem. Et est 43. (la margine die Randglosse: Electio Consulum). Crac. a. 1393.

Fol. 36. 46/44. Priuilegium Wladislai Polonie Regis, quod Spirituales non debent esse tutores aut commissarii aliquorum bonorum nec in testamentis deputari sub ammissione omnium bonorum mobilium et immobilium regio fisco dandorum. Wislicie a. 1393.

Fol. 37. 47/45. Priuilegium Wladislai Regis Polonie, in quo Ciues Cracouienses per quendam nobilem Petrassium de Sabawa infamati fuerant, quod regem et dominum suum tradidissent! ad quam preposicionem se honeste expurgauerunt sicut istius sceleris et cuiuslibet alterius semper innoxii et in nullo unquam suspecti. Et est in ord. 45. Crac. a. 1398.

Fol. 38. 48/46. Priuilegium Wladislai Regis Polonie quod a jure Craconiensi, qui se grauatum senserit, ad supremum Jus meidburgense Castri Crac. appellare debet et exhinc ad dominos sex ciuitatum et nea ultra et tales judices non debent per aliquod jus spirituale aut sacculare turbari. Insuper Cives Crac. coram aduocato et scabinis ecram, aduocatus vero et scabini coram Consulibus ecrum parere tenentar. Consules vero nonnissi in presencia Regie maiestatis in castro Crac. saluis ipsorum priuilegiis respondere debent et nullus ex eis extra muros Crac. citari debet nec citatus aliquas penas alicui judici selust. Et est 46. Crac. a. 1399.

Fol. 40. 49/47. Privilegium Wladislai Regis Polonie, in que confirmatur quod Ciues Crac. libere possunt in Tharthariam ira. Crac. 1403.

Fol. 42. 50/48. Priuilegium Wladislai Regis Polonie, in que confirmat omnia jura, priuilegia et libertates Ciuibus Crac. per olim Ludouicum, Cazimirum et alios reges et principes datas et concessas, excepta illa clausula in Priuilegio Ludouici Regis contenta, quod Ciuse ex bonis terrestribus ad expedicionem bellicam non tenentur (quantivenies Folio 33 lra. N scriptam), illam hie rex Wladislaus revocat di vult ut ex talibus hereditatibus jure et more aliorum nobilium servimi. Et est in ordine 48. Dat. a. 1399.

Fol. 43. 51/49. Privilegium Kazimiri Regis Polonie de Ceruidi extranea undecumque adducta, que hic propinari non debet nec in Cerriis Nobilium aut Spiritualium domibus, quodsi quis contra id feette extunc Cervisia sibi recipi debet et ob id tabernatores ad aliquod non trahantur, exceptis certis octualibus cervisic, que ad collegium 1

on propinacione similiter et monetariis et aliis personis t. Crac. 1456.

52/50. Resignacio ville Gregersdorff cum molendino judicio Crac. facta simul cum libertate tocius decime a. 1388.

53/51. Littera Domini Castellani Crac. qui ex commisii Regis Polonie inter Ciues Crac. ab una et prepositum parte ab altera decernit Ciuitati Crac. littus wisle retro Hedwigis et anteriorem rippam in Stradomia Ecclesia zimiriensibus, qui ipsi preposito subvenire volebant, suc-[51.) Crac. 1401.

54/52. Privilegium Wladislai Regis Polonie in quo dat bus Cracou. incidendi pannos cuiuscumque generis in (minutiatim, ulna metiendi; ulna debet habere in se pollices), exceptis Civitatibus Sandomiriensi, Lublinensi se huic edicto regio non debent subiacere. Et est 52. margine lesen wir: Est alia similis et eorundem verdata in Preschowicze vid. f. 134, woselbst auch richhnung geschieht.)

- /53. Lra. Dziwussii Canonici sub sigillo Cap. Crac. et ligat de domo in platea Castrensi, quam edificauit, ad ra Ciuitatis. Crac. 1426.
- '54. Mandatum Kazimiri Polonie Regis ad omnes Ci-Cra couienses sint liberi in nundinis ulnatim 1) incidere m 2) et alia. 54. Datum in Piothrkow fferia sexta m Scte. Lucie Anno Dni. 1449. ad relacionem magni-Coczin R. P. Vice-Cancellarii.
- 55. Litera domini Petri Schaffraniecz (de PieschkoCOWA skała) de hostio<sup>3</sup>) facto de curia sua in turrima
  tea Scte. Anne, quod debet esse ins. ad voluntatem
  55. Dat. Crac. Anno Dni. 1437.
- Mandatum Kazimiri Regis Polonie ad omnes Ci-

Decimalo, vendere et incidere per uluas, ulnatim vel integre.

Decimalo, was an das Wort barca erinnert. — Barca, navis

Exportat etc.

alibi domicilia, uxores et liberos, ac per hoc libertatibus theoloneorum utuntur, a se repellant et eos caucionando Jus ciuile eisdem recipiant. 56. Dat. in Piothrkow a. D. 1449.

Fol. 51. 59/57. Confirmacio Kazimiri Regis Polonie, omnium privilegiorum ac libertatum tam Spiritualium quam Saecularium quam eciam Ciuitatum tocius regni generalis. 57. Actum in Piotrkow, in conuencione generali, a. 1455.

Fol. 52. 60/58. Lra. Kazimiri Polonie Regis in qua mandat me Norembergenses et alii mercatores extranei extra fora anualia negocientur aut moram faciant in preiudicium et grauamen Ciuium Cracouiensium 58. Dat. in conuencione Piothrkowiensi a. d. incarnacionis 1457.

Fol. 53. 61/59. Lra. Kazimiri Regis Polonie, in qua, quia in daciam et exactionem a marca per duos grossos consenserunt, de mera voluntate promittit id in derogacionem Jurium et Prinilegiorum Ciatatis Craconiensis non trahere sed eos circa ea firmiter conservare. Et est 59. Dat. in Belz. A. D. 1476.

Fol. 54. 62/60. Lra. Universitatis Cracouiensis super sedecim gr. annui census de domo, que warcholowska dicitur, in platea Castrensi penes Curiam Domini Thanczinszky, que nunc vocatur bursa pisanorum. Et est in ord. 60. Dat. Crac. A. 1475. Das Original befindet sich im Universitäts-Archiv.

Fol. 55. 63/61. Lra. resignacionis Curie sive domus in Piothrkow dominis Consulibus coram Judicio Piothrkouiensi Jure hereditario facta. Et est in ordine 61 n. In einer Randglosse lesen wir hier: Cossensum regium vide Fol. 140, und wirklich enthält die dort als 127. aufgenommene Urkunde die diessfällige Bestätigung des Königs Kasimir. Das Resignationsprotokoll selbst ist im Jahre 1462 aufgenommen worden.

Fol 56. 64/62. Priuilegium Wladislai Hungarie et Polonie Regis, in quo continentur duo alia priuilegia; unum Lodouici Hungarie Regis, in quo cum Kazimiro, fratre suo Polonie Rege, condictauit, quod Polonie mercatores in Hungariam mercari possunt, et econverso Hungari per Polonie regnum; alterum omnium prelatorum, Baronum, procerum et nobilium regni Hungarie, qui hoc ipsum approbant. Et est 62.

Dieses ausführliche Actenstück ist auch äusserlich in vier Alschnitte getheilt. Zuerst lesen wir eine Einleitung des Königs Ladir laus, im zweiten Abschnitte folgt das Priuilegium Lodouici Regis Ha arie, gegeben in Ofen am 25. Februar 1368, hierauf die Litera pretorum, baronum, et nobilium regni Hungarie vom Jahre 1401, und is Ganze schliesst mit einer: Conclusio Wladislai Regis, welche das atum trägt: Ofen, 1440.

Fol. 60. 65/63. Decretum dominorum Commissariorum, videlicet: shrogostii, archiepiscopi gneznensis et Sandziwoyi, palatini Kalisiens, inter Cracouienses ciues et lemburgenses pro via in thartariam et alachiam, factum pro faciendo juramento, quis inter eos et quot demut jurare. Et est 63. Cracovie 1396.

Fol. 61. 66/64. Lra. Ciuitatis Casschowie super Concordia facta Im Cracouiensibus racione vie in Hungariam.

Diese im Namen der Kaschauer Stadtgemeinde vom Richter Jacob m Kylian in deutscher Sprache ausgesertigte Urkunde ist "gegeben am ge Mathie, des heiligen ezwelfiboten tage, nach der Geburt Cristi wesent dreyhundert und yn dem sir und ezwanczigsten (1324) Jura wers zeligmachers".

Fol. 62. 67/65. Instrumentum sub publica manu, super quatuur areis census de domo in platea Wislensi, que burse pauperum est anza et incorporata et ab oneribus ciuitatis libera. Quem eensum si ouisor solvere recusauerit, per ipsos duos Consules aut eorum lietos claudi debet usque ad totalem solucionem omnium retenturum, est in ordine 65. Dat. Crac. a. 1461.

Fol. 64. 68/66. Prinilegium Kazimiri Polonie Regia, in que, im cines Wratislauienses ultra depositorium Craesniense in Irablin et copolim ire consucuissent, propter ipsius depositorii untiquitatem cernit, ipsos Wratislauienses ad loca prefata ultra depositorium ire in debere, nec illud prinilegio Wladislai slim Hungaria et Volonia egis, per ipsos Wratislauienses producto, perducere posse unt obtinera cest in ordine 66. Act. Crae. a. 1455.

Fol. 66. 69/67. Lra. Wilezkazis buldzyileri budowirinasia cione domus circa S. Egidism ad mera cindula 1/2 ad 1/7 1343.

Fol. 66. 70, 68. Lea. super domina monadium or opposito for am predicatorum, quod domina Conscione illam hadeout regione et persett ad ciuitatem et tenetur ad ounies ouers empare. Et est su satura 68. A. 1352.

Fol. 67. 71/69. Lra. super domum Monialium in platea fratrum minorum, que est de gubernacione Consulum et tenetur Ciuitati ad omnia jura et onera ciuilia. Et est 69. A. 1352.

Fol. 68. 72/70. Lra. resignacionis fouee lapidee ael saxifragii in monte lessetino dominis consulibus facte. Et est 70. A. 1388.

Fol. 68. 73/71. Lra. resignacionis medietatis fouce lapidee vel saxifragi in monte lessetino dominis Cousulibus resignate. A. 1375. Et est 71"." 1).

Fol. 68. 74/72. Confirmacio Kazimiri Regis super transitum visle ad pristinum statum reducte. Et est 72. A. 1358.

Fol. 69. 75/73. Privilegium Wladislai Polonie Regis, in quo pre municione et defensa dat Ciuitati locum inter piscinam nouam et flemen rudave infra domos Canonicorum, qui dicitur Zabykrwgk in Swierzyniecz (Zwierzyniec, Vorstadt Krakau's) cum omni dominio pro municione ciuitatis. Et est 73. Act. in Bresch a. 1422.

Fol. 70. 76/74. Lra. Kazimiri Polonie Regis, sub sigillo maiestatis subappenso, super allodium vicinum ecclesie Scti. Nicolai Hankoni Romaniecz resignatum. Et est 74. A. 1345. (Der hier ausbedungene Übertragungspreis beträgt 170 Mark böhmischer Groschen und ein Scharlachkleid, vestis scarletica).

Fol. 71. 77/75. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis super villam Dombye in littore visle sitam, sub appensione maiestatis, monachis in Mogila datum, cum pleno jure et dominio. Et de locacione thaberne in fine pontis super paludem Czirzini, que nunc lapidea taberna dicitur. Et est 75. A. 1348. Crac.

<sup>2)</sup> Diese Urkunde ist, wie diese ihr Inhalt darthut, durch den Krakauer Aduocatus Nicolaus Behem aufgenommen worden, welcher wohl ein Vorfahrer unseres Balthasar, des Compilators vorliegender Urkundensammlung, gewesen sein mag. Hier und in der unmittelbar vorangehenden Urkunde ist zweifellos der, in der Nochbarstadt Krakau's, Podgorze (in der Gegend des Krakau'hügels), liegende Berg Lasota gemeint. Die Gegend der Podgorzer Steinbrüche, gewöhnlich mit den Worten: "na Krzemionkach" bezeichnet, hat dadurch eine gewisse Berähntheit erlangt, weil daselbat, der Volkssage zufolge, der weltbekannte Zauberer Twardowski (der polnische Faust) sein Unwesen getrieben haben soll. Überhaupt steesen wir oft in den Traditionen Krakau's auf diesen räthselhaften Namen. Ich erinnere nur an den, in der Krakauer Bibliothek aufbewahrten voluminden Mannecripten - Folianten, auch liber Tvardovscius genannt (beschrieben von Dr. Mosskowski), dessen misteriöse Geschichte den Curiositätsfreunden nicht geringes heteresse biethen.

Fol. 72.78/76. Instrumentum publicum, in quo totus Conventus de Mogila constituit ex se quatuor, cum pleno mandato ad resignandam villam Dombye Consulibus Crac. et Civitati Cracoviensi titulo permutacionis pro aliis hereditatibus, videlicet in monakowicze et in longk, ad quas emendas ipsi domini Consules dederunt eidem monasterio et abbati 400 marcas. Et est 76. A. 1389.

Fol. 73. 79/77. Confirmacio Episcopi Cracouiensis cuiusdam sentencie arbitrarie inter plebanum ad Sanctum Nicolaum, ex romana Curia cum tribus conformibus sentenciis et literis executorialibus in ea re venientem, et Kmethones (stammt her vom polnischen Worte Kmieć, Bauerngrundbesitzer) de grzegorszkowicze, qui singulis annis tenestur plebano ad Stum Nicolaum dare pro festo S. Martini unam martem cum sex grossis. Et pro impensis soluerunt 12 ulnas panni brustensis et subducturam pellibus ulpinis aut marcas sedecim cum una mitra vario subducta. Et est 77. Act. in Uschew a. 1416.

Fol. 76. 80/78. Litera Johannis de Thanczin, Castellani Cracouiensis et regni Polonie Capitanei, in qua ortum (gleichbedeutend mit hortum) retro ecclesiam S<sup>u</sup> Nicolai, per plebanum ipsius ecclesie violenter occupatum, Ciuitati adiudicauit possidendum (78). Crac. 1401.

Fol. 78. 81/79. Lra. Abbatis et conuentus de Mogila sub eorum aigillis super granicies (Gränzen) inter ipsos et Ciuitatem, et super bereditates, quas habent in Ciuitate, et generaliter continet omnem concordiam de singulis controuersiis inter ipsos et ciuitatem habitis. Et est 79.

Die ausführliche, im Namen der ganzen Klostergemeinde von sammtlichen Würdenträgern derselben in deutscher Sprache auszestellte Urkunde weiset die Jahreszahl 1428 auf.

Fol. 80. 82/80. Lra. Spitkonis, succamerarii Cracouiensis, cum publicorum notariorum annotacione, super metas seu granicies de dombye inter monachos de Mogila et Consules Cracouienses, per personaliter illuc descendentem per modum decreti facta. Et at 80. A. 1389 Crac.

Fol. 81. 82/81. Lra. scabinorum et Judicii Crac., in qua domina herina, uxor domini Kristini Kozieglowszky, per fratres suos Petrum k et Johannem consensit in resignacionem ville Grzegorzkowicze, tilans ibidem omni dominio in perpetuum. Et est in ordine 81. a. 1889.

Interessant sind hier die Notizen über die Zusammensetzung des Gerichtshofes, vor welchem die Resignationsurkunde aufgesetzt ward.

Fol. 82.84/82. Instrumentum publicum, sub subscripcione duorum publicorum (ist wohl zu verstehen, notariorum) in quo inserte sunt litere conservatorie apostolice Abbatis et Conventus de Mogila. Sub sigillis dominorum Simonis Archidiaconi Crac. Conservatoris Jarium et Convencionum ordinis cisterciensis Abbatis et dicti conventus. In quo etiam omnia, que villam Dombye concernunt, continentur etc. Et est in ordine 82. Act. et dat. Crac. a. 1389.

Fol. 87.85/83. Priuilegium Kazimiri Regis Polonie super melendinum in fluvio prondnick (Pradnik), retro ecclesiam S. Nicolai. Sub appensione sigilli maiestatis, Johanni burgk, dapifero Sandomiriensi et Ciui Crac. datum, cum omni dominio et tribus ortis, ita quod pertineat ad Jus Ciuitatis. 83. Act. Crac. a. 1360.

Fol. 89.86/84. Privilegium Kazimiri Regis Polonie super divisione quorundam, quorum uni, nomine Spiczmiro cessit molendinum cum tribus ortis, retro ecclesiam S<sup>u</sup>. Nicolai sub appensione maiestatis. Et est 84. Dat. Crac. a. 1335.

Fol. 89. 87/85. Privilegium Kazimiri Regis Polonie fundacionis alme Universitatis Studii Cracoviensis et libertate studentibus et aliis suppositis ipsius uniuersitatis graciose data, quod licet in thezauro Ciuitatis non habeatur, tamen hic insertum est, ut contingente aliquo casu cum suppositis universitatis sciatur, quod in certis casibus agendum sit. Act. Crac. in die penthecostes a. 1344. Das Original und eine ähnliche Copie befindet sich im Universitätsarchiv. Auffallend ist hier das als Gründungsjahr angegebene Jahr 1344. Die Zweifel über die Jahreszahl der Gründung oder vielmehr des Inslebentretens der Krakauer Hochschule dürften wohl in der vom hiesigen Universitäts - Professor Herrn Dr. Wacholz in deutscher Sprache herauszugebenden Geschichte der Krakauer Universität glücklich gelöst werden. Wenigstens sind wir - die wir hier Zeugen sind der rastlosen historischen Forschungen des Professor Wacholz auf diesem Gebiete, die wir das von Professor Wachols aus allen hiesigen Archiven so wie aus der Universitätsbibliothek geschöpfte geschichtliche Material unter seinen Händen fort und fort sich häufen sehen - zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Hier sei bles erwähnt, dass bis nunzu sowohl das Jahr 1344, 1364 als auch 1400 als

das Stiftungajahr der Universität angegeben wird. Die letzte Ansicht hat der gotts. Bibliothekar der Jagell. Universitätsbibliothek, Dr. Joseph Muczkowski, in seinen, im Jahre 1849 erschienenen: Nachrichten, betreffend die Gründung der Krakauer Universität (Wiadomości o załozeniu Universytetu Krakowskiego) aufzustellen versucht.

Fol. 93. 88/86. Priuilegium datum Universitati a Consulatu et Scabinis et tota Communitate Civitatis Crac. in quo promittunt omnia universitatis supposita iuxta priuilegia regie maiestatis tueri et conservare. Et est 86. Dat. et act. Crac. in die penthecostes a. 1364. Das Original erliegt im Universitätsarchiv. Diese und namentlich die vorangehende Urkunde sind bereits zu wiederholten Malen (von Muczhowski, Wiszniewski) in den Vol. leg. etc. durch den Druck veröffentlicht worden.

Fol. 94. 89/87. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis supra libertate theolonei posnaniensis Ciuibus Cracouiensibus per ipsum regem et barones regni sentencialiter edicta et adiudicata. Et est in ordine priuilegiorum 87. Dat. in conuencione Piothrkouiensi a. 1478.

Fol. 95. 90/88. Lra. Kazimiri Polonie Regis, in qua promittit exactionem quam Ciues Crac. dederant pro necessitate regni — in consactudinem non ducere. Et est 88. Dat. Crac. 1458.

Fol. 96. 91/89. Lra. Kazimiri Polonie Regis, in qua promittit exactiones et ceteras regnicolarum contribuciones in consuctudinem aut Jurium derogacionem non trahere. Et est 89. A. 1469.

Fol. 97. 92/90. Priuilegium Wladislai Polonie Regis super transitu Ciuibus Crae. eum mereibus eorum per lembergam in Walachiam et Tharthariam per modum diffinitorie sentencie inter ciues Craeouienses et lemburgenses facte, per barones regni late, sub appensione maiestatis. Et est 90. Act. Crae: a. 1403.

Fol. 98. 93/91. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis super depositorium omnium mercanciarum, ex quibuscumque videlieet partibus in Crac. Ciuitatem adductarum iuxta priuilegia et jura Ciuitatis prefate. Et est 91. Act. et dat. Crac. a. 1473.

Fol. 99. 94/92. Priuilegium Hedvigis Polonie Regine, in quo confirmatur priuilegium Lodoviei Hungarie Regis, quod Ciuitati Crae. concesserat, quod quidem est in ordine priuilegiorum 25. Istud vero in ordine 92. Act. Crac. a. 1397.

Fol. 100. 95/93. Prinilegium Władisłai Polonie Regis super assecuracione mercatorum ex Stetin et aliis ciuitatibus Pomeranie, et

posicione, quibus ire et redire debent; Et eum hoc taxa theolonei a singulis mercibus eorum, quas deduxerint. Et est in ordine 93. Dieses zu Krakau, im Jahre 1390 gegebene Privileg ist in deutscher Sprache verfasst.

Fol. 103. 96/94. Priuilegium ex generali Convencione Siradicasi omnium Baronum regni sub appensione undecim sigillorum, in quo confirmant et mandant observari libertates omnium theoloneorum Ciuibus et aliis Incolis Cracouiensibus. Et est in ordine 94. Dat. Siradic a. 1442. Dieses für Krakau's Handelswelt unendlich wichtige Privileg ist mit einem, in margine angebrachten: "Nota bene" bezeichnet.

Fol. 104. 97/95. Privilegium Kazimiri Polonie Regis, in que confirmat libertatem Theoloneorum Ciuibus Cracoviensibus datam et signanter meminit privilegii precedentis, mandans omnibus officialibus firmiter observari. Et est in ordine 95. Dat. Pyothrkowie a. 1456.

Fol. 105. 98/96. Vidimus Wladislai Polonie Regis super priuilegium Wladislai sui predecessoris, super libertatem theolonei, per tetum regnum Cracouiense Incolis et Ciuibus data. Et est in ord. 96. Dat. Crac. a. 1440.

Fol. 106. 99/97. Privilegium Kazimiri Polonie Regis, in que confirmat censum quartarum Ciuitati Cracou. per olim regem Wiedis-laum datum. Et est in ord. 97. In margine sind hier zwei Verweisarten angebracht, mit der ersten wird der Leser auf das sub lit. 8. des 18. Privileg's (Fol. 17) über den nämlichen Gegenstand Gesagte aufmerksam gemacht; die zweite verweiset auf lit. G des Fol. 105 verzeichneten, 96. Privilegiums. Die gegenwärtige Urkundencopie selbst träg! das Datum: Korczin 1475.

Fol. 107. 100/98. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis, per quod Ciues Cracou. a theoloneo posnaniensi perpetuo absoluit per edictum publicum ex conuencione Colensi. Et est in ord. 98. Act. in conuencione Kolensi a. 1485.

Fol. 108. 101/99. Confirmacio Wladislai tercii, Polonie Regis, omnium priuilegiorum per suos predecessores Ciuitati Cracouiensi datorum, omnia firmiter tenere promittens. Et est in ord. nonagesimen nonum. Actum in opido Piothrkow in perlamento generali a. d. 1436.

Fol. 110. 102/100. Privilegium Judicis et Subiudicis terre Concouiensis, in quo decernunt ex privilegio Cracoviensium de transcorum ad Walachiam et Tharthariam contra ciues lemburgenses, qui ipsi Cracovienses Ciues iuxta privilegium Wladislai (Fol. 97 lra.

e libere possunt proficisci cum mercibus eorum. Istud vero priuitum in ordine est centessimum. Act. et dat. Crac. a. 1406.

Fol. 111. 103/101. Priuilegium Wladislai Polonie Regis, in quo pter omagium, quod fecerunt Consules Cracouienses Wladislao et simiro, natis suis, ut post mortem prioris eorum unum in regem et minum suscipient; simul cum ipsis filiis omnia jura et priuilegia per um et predecessores suos Cracouiensibus data confirmat et illesa persare promittit. Et est in ord. 101. Act. Crac. a. 1431.

Fol. 112. 104/102. Privilegium Wladislai Polonie Regis, in quo et coronacionem suam felicem, omnia Ciuitatis Cracou. privilegia et a confirmat. Et est 102. Act. Crac. a. 1399. In margine sind et, suaf den Inhalt des Privilegiums Bezug habende Bemerkungen des breibers angebracht.

Fel. 113. 105/103. Transsumptem prinilegii vicesimi octaui, ed est de omagio, quod Cracouienses fecerunt lodouico Regi, promitites, se ab eo et ejus posteritate nunquam recessuros, propter quod rem jura confirmat. Et de Bochnens. ut per Cracouiam vadant etc. 3. Dat. Crac. a. 1401.

Fol. 114. 106/104. Lra. Kazimiri Regis Polonie, super censum ptuaginta marcarum de foro libero Kazimiriensi et nonaginta marcam de Custodia piscium pro quatuor milibus florenorum hungaricalium mitati Craconiensi in vim reempcionis vendita, que pecunia est domini im langpetri et suorum heredum, qui ipsum censum de pretorio Cramiensi recipiunt, donec summa capitalis reponetur. Et est 104. Act. ac. a. 1477.

Fol. 115. 107/105. Priuilegium Lodouici Polonie ac Hungarie egis, in quo perpetue inhibet Ciuibus Sandecensibus, qui per Dunajecz. Vistam cuprum et ferrum et alias merces deducere consueuerant in rassiam et alia loca, ne amplius nisi per Cracouiensem Ciuitatem ire resumant; et loco istius inhibicionis Sandecensibus libertatem theomet in Alba Ecclesia largitur. 105. Dat. in Wisschehradt A. d. 1380.

Fol. 116. 108/106. Privilegium Lodovici Hungarie et Polonie egis super empcione hereditatum per duorum miliarium distanciam breumquaque; cujus simile et lacius est ante, eciam sub maiestate sicut t prius Fol. 33 vide. Istud vero in ordine presentis libri est 106. Ind autem 40. Dat. in Diosgen. Soll heissen Diosger (Diosgyör, transcher Markt. Vergl. Geographisches Lexikon des Königreichs Ingara von Victor Hornyanski, Pest 1864.) Anno 1377.

Fol. 117. 109/107. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis, in quo, dum controuersia inter Ciues bochnenses et Cracouienses occasione solucionis Quartezol ex singulis staminibus panni esset suborta, decernit bochnenses et compellit ad dicti census solucionem. Et est in ordise 107. Act. Crac. a. 1485.

Fol. 119. 110/108. Sentencia sub sigillis Judicis et Subjudicis castrens. in causa inter nobiles Johannem et Paulum germanos de bostow ex una, et Consules Cracouienses ex altera partibus, occasione decolacionis, quam propter violenciam nocturnam jure mediante fecerant, vertente, et pro eo ad jus terrestre quatuor citacionibus citati fuerant, quos regia maiestas Jure theutonico et non terrestri, iuxta eorum prisilegia judicandos decernit et actoribus predictis silencium perpetuam pro hac re imponit. Et est in ordine 108. Act. Crac. a. 1487.

Fol. 121. 111/109. Lra. Władislai Polonie Regis, in qua testatur de duobus priuilegiis superlibertatem exaccionis per Johannem Carcellarium Regni perditis. Et est 109. Dat. Crac. a. 1435.

Fol. 122. 112/110. Privilegium Władislai Polonie Regis, super fossatu a porta S<sup>4</sup>. Nicolai usque ad ualuam sub castro et super balneum parandum Civitati ubi eis melius videretur, omnia illa pro Civitate. Et est 110. Act. in Korczin. a. 1401.

Fol. 123. 113/111. Privilegium Wladislai Polonie Regis super generale depositorium omnium rerum venalium ad Civitatem Cracoviess-inductarum, undecumque adductarum, sub privacione personarum et rerum suarum mercimonialium Cracoviensi Civitati data. Et est 111<sup>um</sup>. Act. Crac. a. 1387.

Fol. 124. 114/112. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis, super molendinum, in quo tele parchanum et alia dealbantur, alias walkmole, in fluuio Rudawe, retro ecclesiam S<sup>u</sup> Nicolai, per Consules Craconiesses pro utilitate Ciuitatis edificandum. Et est in ordine 112. Dat. Craca. 1458.

Fol. 126. 115/113. Priuilegium Rectoris alme Universitation Studii Cracouiensis super censum unius marce cum media, de collegio burse Jherusalem, pro festo Sti. Martini Ciuitati Cracouiensi singuis annis soluendum. Et est in ordine 113. In margine lesen wir: Iden vide Thome Episcopi Crac. Fol. 146 litr. n. priuileg. 136. Daselbe wird auch wirklich nach einigen einleitenden Worten auf gegenwärtiges Privileg verwiesen, welches letztere das Datum trägt: Crac. 1 sexta post festa pasce a. 1460.

Fol. 127. 116/114. Lra. super pannicidium per Andream Paszkonis Ciuitati Crac. jure hereditario resignatum. Et est in ord. 114. Dat. a. 1487. Diese Urkunde erscheint nicht ihrem ganzen Inhalte nach aufgenommen, was auch bei einigen anderen hier enthaltenen Urkundencopien der Fall ist; namentlich finden wir oft die Beglaubigungsklauseln der öffentlichen Notare und ähnliches ausgelassen.

Fol. 127. 117/115. Priuilegium Wladislai Hungarie et Polonie Regis super quadringentas marcas, generoso Nicolao de Zakrzew, militi, super aduocacia Crac. inscriptas. Et est in ordine 115. Dat. in insula Cseppel, prope villam Scti. Nicolai (wahrscheinlich in Schlesien) a. 1441.

Fol. 128. 118/116. Priuilegium Wladislai Hungarie et Polonie Regis super ducentas marcas generoso Nicolao de Zakrzew super adaecacia Cracouiensi inscriptas. Et est in ord. 116. Dat. a. 1441.

Fol. 128. 119/117. Priuilegium Wladislai Hungarie et Polonie Regis super summam quadringentarum marcarum, Nobili Nicolao Za-krzewaki super aduocacia Cracouiensi inscriptarum. In ord. est 117. Dat. a. 1441.

Fol. 129. 120/118. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis super consensu exemendi aduocaciam Cracouiensem apud nobilem Stanislaum Zakrzewski Consulibus Cracouiensibus datum. Et est in ord. 118. Dat. Crac. a. 1472.

Fol. 130. 121/119. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis, cui litere tres obligacionum prenotate sunt inserte, ad petita Petri Lang, Consulis Cracou. datum et per Regem confirmatum. Et est in ord. 119. (Es werden hier die unmittelbar vorangehenden drei Urkunden eitirt, nämlich Fol. 127, lit. i; Fol. 128, lit. k; und Fol. 129 lit. 1.) Dat. Crac. a. 1472.

Fol. 131. 122/120. Priuilegium Alexandri, alias Wytoldt, litphanie ducis supremi, in quo Ciuibus Cracouiensibus concedit, quod per terras et possessiones suas possunt ire libere in mercando vel alio quovis honesto modo. 120. Dat. in Lublin, a. 1403.

Fol. 132. 123/121. Privilegium Premislai dueis Craeovie, in quo Gerhardo et Henrico borussom, Civibus Crae. dat jure hereditario protentas, dictos przystaw, quod propter antiquitatem plans quam propter como dum hue ad ordinem insertum est. In ord. 121. Act. Crae. a. 1296. (In margine finden wir hiereine, aufeine gewisse Melle

der Urkunde hinweisende Hand gezeichnet, und nebenan die Anmerkung des Schreibers: Vetusta et profunda terminorum eleganeia.)

Fol. 133. 124. Litera super domum, retro ecclesiam sancti Nicolai, que Ciuitati censuat pro fundo annuatim unam marcam. In ord. est 122. Gegeben im Jahre 1415. Die Urkunde ist in deutscher Sprache verfasst. Unter den Rathsherren (Rotman) Krakau's, die im Namen der Stadtgemeinde das Schriftstück ausstellten, finden wir unter anderen (Michel von der Czirla, Claws Kyzinger, Caspar Rosmecz, Maczke von Byecz, Langk Niclos, Remigius Trewdenreich, Niclos Lipniger) abermals einen gewissen Paul Pehem aufgeführt; wohl auch ein Ahn unseres Compilators.

Fol. 134. 125/122. Absolucio dominorum Consulum, racione decolacionis cuiusdam Stanislai Cantoris de hospitali, decolati, ob rerum gestarum memoria hic asscripta. Dat. Basilee (auf dem Concil in Basel) a. 1445. Der Enthauptete war nämlich ein Clericus, welcher Umstand den Richtern zur Zeit der Urtheilsfällung unbekannnt geblieben zu sein scheint. Wegen Verletzung des Standesprivilegs ward nun die Sache an Basler Concil angeregt, und in der gegenwärtigen Urkunde werden die Krakauer Bürger seitens des Cardinals Bernardus von jeder böswilligen Absicht bei Fällung des Urtheils freigesprochen.

Fol. 134. 126/123. Lra. Wladislai Polonie Regis, in qua dat libertatem Ciuibus Cracouiens. incidendi pannos ulnatian in nundinis, ubicunque locorum, exceptis Sandomirie, Lublin et Wislicia Ciuitatibus. Et est in ord. 123. Dat. in Proschowicze a. 1419. Hier ist blos der Inhalt des Fol. 48 als 52. aufgenommenen Privilegs wiederholt.

Fol. 135. 127/124. Ltra. super brazeatorium (Brāuhaus) Ciuitatis, retro Ecclesiam Sti. Marci situatum, quod postmodum a Niczkowe Ciuitati resignatum est. In ord. est 124. Dat. a. 1305.

Fol. 135. 128/125. Litera Petri Episcopi Cracouiensis, in qua et bulla Bonifacii Pape continetur, quod Consules Cracouienses locare possunt Sacristianum, qui res et thesaurum Ecclesie beate Marie Virginis in circulo Cracouiensi custodiat, et de eisdem domino episcope Crac. quando optauerit, faciat racionem. In ord. est 125. Dat. Craca. 1397. Interessant ist es, dass in dem Inhalt dieser Urkunde, Esta Befehl des Bischofs, ein vollständiges Inventar aller damals der Marienkirche gehörigen Apparate und Messgewänder, se wie ein (Reg.) ster aller Kirchenbücher aufgenommen erscheint.

Fol. 139. 129/126. Privilegium Boleslai ducis Cracovie, in quo lam Beszden dat Rinoldo, Civi, Cracov., quod licet non sit ex ilitate hic connumerandum, tamen propter vetustatis ateriam hic inscriptum est. Et est 126. Dat. a. 1261.

Fol. 140. 130/127. Confirmacio Kazimiri Polonie super curiam, mum et ortum, quam Ciuitas Crac. habet in Pyothrkow emptam et signatam. Et est in ord. 127. (Die Resignationsurkunde selbst ist l. 55 aufgenommen.) Act. et dat. in Pyothrkow a. 1466.

Fol. 140. 131/128. Lra. resignacionis domus in platea transueri, que annis singulis Ciuitati censuat duas marcas. 128. Gegeben im hre 1407. Diese Urkunde ist in deutscher Sprache verfasst.

Fol. 141. 132/129. Priuilegium Wladislai Regis Polonie, quod ud Cines Cracouienses nec spirituales nec religiosi executores aut stamentarii esse debent. 129. Act. et dat. Vislicie a. 1393.

Fol. 142. 133/130. Priuilegium Constantini, Podolie ducis, quod racou. mercatores possunt secure ire in et per suum dominium, plutis tamen justis et consuetis theoloneis. Ein ähnliches, Krakau's ürgern vom podolischen Fürsten Alexander ertheiltes Privilegium ist lol. 26 verzeichnet; das gegenwärtige, deutsch verfasste, weiset das Datum auf: Krakau, 1385.

Fol. 142. 134/131. Priuilegium Lodouici Hungarie et Polonie Regis super transitu ad Tharthariam per Ciuitatem lembergam, sub appensione maiestatis (sc. sigilli). Et est 131. Dat. in Wisschegrad a.1371. Zu vergleichen mit den Fol. 97 und 111 aufgeführten Urkunden.

Fol. 143. 135/132. Privilegium Petri Episcopi Cracouiensis super aream Capelle et erectionem eiusdem in honorem Sancte ac dive barbare circa ecclesiam beate Marie Virginis in circulo Cracouiensi cite. Et est in ordine et signatura 132. Act. et dat. Crac. a. 1394. Es ist diess die Kirche, in welcher gegenwärtig, bei deutscher Predigt, der publische Gottesdienst für die in Krakau wohnenden Deutschen abgestien wird.

Fol. 144. 136/133. Privilegium Heduigis Polonie regine, in sulibus, scabinis et toti Communitati Cracoviens. ut consorti, prestent obedienciam et post mortem eligant. Dat. Crac. a. 1387.

Determinacio Archiepiscopi Gneznensis
 Iembergenses ex parte vie ad tharthariam.
 1396.

Fol. 145. 138/135. Lra. domini Abbatis et Conventus de Mogila, in qua domum ipsorum inter curiam ipsorum et domum acialem obligant ad omnia jura Ciuitatis. Et est 135. Dat. 2. 1438.

Fol. 146. 139/136. Lra. domini Thome Episcopi Cracouicusis super censum unius marce cum media de domo burse Jerusalem singulis annis Ciuitati Cracouicusi pro festo Sti. Martini soluendi (sic) solitis. Et est 136. Dasselbe, jedoch dort von Seite des Universitätrectors ausgestellte Privilegium erscheint Fol. 126 wörtlich aufgenommen.

Fol. 146. 140/137. Ltra. Universitatis Cracoviens. super censum quatuor marcarum de domo burse seu Collegii pauperum in perpetuum solui ad pretorium solitarum, que quidem litera per dominum loci ordinarium est confirmata. 137. Dat. Crac. a. 1461.

Fol. 147. 141/138. Lra. super domum ex opposito Sancti Andree, que jure hereditario coram judicio Ciuitati est resignata. 138. A. 1385.

Fol. 147. 142/139. Lra. Fratrum et tocius Conuentus Ecclesic Sancte Trinitatis, ordinis predicatorum, super censum trium marcarum eisdem pro festo Sancti Martini solui solitarum pro domo scole beate Marie Virginis contigua et in vim census prefati Civitati data. Et est is ord. 139. Dat. Crac. 1446.

Fol. 149 bis 152 inclusive sind leer gelassen.

Fol. 153. 143. Hier stossen wir auf eine Art von Panegiricumgewidmet dem Könige Johann Albert, dessen den Bürgern Krakan's verliehene Privilegien nachstehends aufgeführt erscheinen.

Fol. 154. 144/140. Priuilegium Johannis Alberti Regis Polonie, supremi ducis Litphanie etc., in quo confirmat omnia jura et priuilegia per antecessores suos Ciuitati Cracouiensi graciose data, et est in ordine aliorum priuilegiorum et signatura a tergo 140. Act. in Conuencione Piothrkouiensi generali a. 1493.

Fol. 157. 145/141. Prinilegium adnocacie, quod libertalem emman Craconiensium Cinium continet, propter excessum adnocati hereditarii receptum est et in thezauro regni sernatum. Quod serenissium princeps Juanues Albertas ex generali connencione Piothrkoniensi sub
motion un tostium za tostium za tostium and serialique sui appensione Cinitati Craenmiensi un tostium and princeps de la continua del continua de la continua de la continua del continua de la continua del continua del continua de la continua de la continua del contin

Fol. 162. 146/142. Priuilegium Johannis Alberti Regis Polonie super exactione vini cuiuscumque generis a qualibet kuffa per duos florenos, a media kuffa per unum florenum Ciuitati Crac. perpetuo data. Et est in ord. 142. Act. in Piothrkow a. 1493.

Fol. 164. 147/143. Priuilegium Joannis Alberti Polonie Regis, in (quo) coëquat Ciues Cracouienses cum regni nobilibus, ita ut nullam soluant exactionem. Donec nobilitas, per laudum alicuius generalis consencionis, de singulis Kmethonum laneis soluat per fertonem (vierling), tunc et ipsi Ciues per duos grossos a qualibet marca; si vero nobiles per sex grossos ex laneis contribuerint, tunc et ciues per duos grossos (soll heissen: unum grossum) ex qualibet marca dare sunt adstricti. Et est in ord. 143. Act. in conuencione Pyothrkouiensi generali a. 1493.

Fol. 166. 148/144. Hier lesen wir: Est et aliud priuilegium de data Cracouie, feria quinta in octaua omnium Sanctorum, a. d. 1492 de eisdem fere verbis; sed quia non ex generali Conuencione datum fuerat, ideo istud, quod premissum est, ex Conuencione generali est acceptum. Hoe autem est in sign. 144.

Fol. 166. 149/145. Priuilegium Johannis Alberti, Regis Polonie, super Ceruisie Swidniciens. propinacionem Ciuitati Cracouiensi perpetuo data (sic), ita e ciam ut Kazimirienses et Clepardienses in preiudicium diete Ciuitati, ipsam ceruisiam propinare non audeant etc. 145. Act. Crac. a. 1501.

Fol. 167. 150/146. Priuilegium Johannis Alberti Polonie Regis super exactionem pontalis a quolibet curru, qui lucri gracia aliquid ducit in et per Ciu itatem, soluatunum grossum, demptis Nobilibus et fiis, qui ex agris propriis in eorum curribus, carpentis aut currucis figuod ducunt; Ciuitas tamen ex ea pontalis exactione ad viarum repareienem obligatur. In ord. est 146.

Fol. 170. 151/147. Priuilegium Joannis Alberti Polonie Regis sur depositorium, pensam, et propinacionem vini et ceruisie extrance para Clepardienses per publicam sententiam et edictum judicialiter m. Et est in ord. 147. Act. Crac. a. 1494.

bel. 171 und 172 sind leer gelassen.

4. 173. 152/148. Priuilegium Alexandri Regis Polonie, Kazi
geniti, qui Joanni Alberto germano suo ex magno

ie regnum successit, quo per electionem gene
tue, omnia jura et munimenta per suos prede-

cessores Ciuibus Cracouiensibus data approbat, roborat et confirmat. Et est in ord. 148. Act. Crac. a. 1502.

Fol. 175. 153/149. Hier stossen wir auf folgende Anmerkung: Est et Regis Alexandri Priuilegium in quo confirmat et fatetur, se vidisse priuilegium Wladislai Regis, quod est in ordine 46 (Fol. 38): istud vero hic inscribi pretermissum, quia idem sonat cum illo. Nichilominus est in signatura 149.

Fol. 175. 154/150. Priuilegium Alexandri Polonie Regis super censum scottorum in tribus milibus florenorum auri Ciuitati Cracouiensi invadiatum. Et est in ordine 150. Crac. a. 1502.

Fol. 176. 155/151. Priuilegium Alexandri Polonie Regis, in quo per diffinitiuam sentenciam Clepardiensibus Ciuibus pensam generalem vini et ceruisie extranee propinacionem prohibet, idem per olim Johannem Albertum Regem diffinitum aprobat et confirmat. Et est in ordine 151. (Vide Fol. 166.) Act. Crac. a. 1502.

Fol. 178. 156/152. Priuilegium Alexandri Polonie Regis, in quo omnes differencias inter Cracouienses et Leopolienses, occasione non mercandi cum extraneis mercatoribus ipsis Cracouiensibus in Leopoli iam sepius motas, finali edicto cum consiliariis suis, eciam de libertate mercandi Cracouiensium in Walachiam et Tharthariam diu ante per sentencias obtenta, determinat, Leopoliensibus Ciuibus super his perpetuum silencium imponens. Et est 152. Act. Crac. a. 1504.

Fol. 180. 157/153. Privilegium Alexandri Polonie Regis super fluuium Nyeczyecza <sup>1</sup>), quem Ciuitati Cracouiensi perpetuo graciose donauit. Et est in ord. 153. Act. in Convencione generali Iublinensi a. 1506.

Fol. 182-187 inclusive sind leer gelassen.

Fol. 188—193, 158, 159, 160, finden wir drei Privilegien des Königs Johann des III. eingetragen. Das erste de dto. Danzig am 30. December 1677; das zweite trägt das Datum: Warschau den 14. Mai 1680, das dritte endlich ist in Zolkiew am 20. März 1686 ausgestellt. Sämmtliche drei, hjer sub Nr. 158, 159 und 160 aufgenommenen Urkunden sind in lateinischer Sprache verfasst und betreffen vorzugsweise die Wahl der Stadtconsule und Präsidenten zu Krakau.

<sup>1)</sup> Nicciecz vel Nicciecza — fluvius in anteurbio Cracoviensi per vicum civilem, alla blonye, flueus. Dieser Name ist heutzutage ganz in Vergessenheit gerathen.

Alle drei Copien sind von einer anderen — nicht Behem's — Hand geschrieben, und die Schrift ist die im 17. Jahrhunderte gebräuchliche lateinische Currentschrift.

Es ist anzunehmen, dass Behem, nach Aufzeichnung des 153. Privilegs, mehrere (19) Blätter leer gelassen habe, um einem anderen die Möglichkeit zu verschaffen, Copien von Privilegien späterer Könige in dieses Buch eintragen zu können. Es fand sich nun Jemand, der diesen Gedanken Balthasar's auffasste; da jedoch die Originalurkunden, welche diesem Unbekannten zu Gebote stehen mochten, das Datum 1677, 1680 und 1686 tragen, die letzte der von Behem aufgenommenen Urkunden aber die Jahreszahl 1506¹) aufweiset, so zeichnete der anozyme Fortsetzer des Codex seine Copien nicht unmittelbar hinter der 153. Urkundencopie Behem's auf, sondern erst nach Überschlagung von 6 leeren Folien, um so für den Fall Vorsorge zu treffen, wenn je künftighin Copien von Krakau betreffenden Privilegien, die zwischen den Jahren 1506 und 1677 erlassen sein mochten, in den Codex aufgenommen werden sollten.

Diese Vermuthung wird um so wahrscheinlicher, als Boehm mit dem 153. Privileg den ersten Theil seiner Compilation (nämlich die Sammlung königlicher, der Stadt Krakau verliehener Privilegien so wie der, die ganze städtische Commune, als solche, betreffenden Rechtsurkunden) abschliesst, da die nachstehends specificirten, abermals von Beehm's Hand geschriebenen Actenstücke mehr die einzelnen Zünfte der Bürger betreffen, und überhaupt in mancher Hinsicht einen ganz heterogenen Inhalt aufweisen.

Fol. 194—200 einschliesslich sind wieder unbeschrieben; sie gehören nämlich, nach unserer Annahme, noch zu den 19 von Boehm leer gelassenen Folien.

Daraus erhellet, dass der unbekannte Schreiber seine drei Privilegienespien auf die beiläufig in der Mitte liegenden, leeren Folien aufschrieb, um so einerseits, wie bereits gesagt wurde, für die zwischen
den Jahren 1506 und 1677 möglicherweise erlassenen, anderseits für
die nach dem Jahre 1686 eventuell zu erlassenden und auf Krakau Beseg habenden Privilegien Raum zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Dieser Annahme dürfte selbst der Umstand nicht entgegenatehen, dass, wie Eingangs erwähnt, der Codex von Böhm im J. 1505 beendigt wurde; da ja Böhm, schon nach Zustandebringung seines Codex, dieses im J. 1506 erlassene Privilegium nachträglich in denselben außehmen konnte.

texigsten rate — Und den gemeinen notex also hoch suchen wellen sunsern eigen — Und wellen keyne exweyunge yn der stat gestaten. suns got helffe und dy heiligen".

Fol. 206. 163. Juramentum Notarii Ciuitatis et Vicenotarii.

Diese Eidesformel, so wie alle nachstehends aufgeführten, mit isnahme einer, sind in deutscher Sprache verfasst, so dass wir im Gann 15 deutsche und 2 (beziehungsweise 3; vergl. mit Nr. 161) polsche Eidesformeln zählen.

Fol. 206. 164. Juramentum Scabinorum.

Fol. 207. 165. Juramentum Aduocati.

Fol. 207. 166. Juramentum Viceaduocati.

Fol. 208. 167. Juramentum Seniorum ex institutis, per quod cum teris Csechmagistris annuatim confirmantur.

Fol. 209. 169. Juramentum Quartaliensium.

Fel. 209. 170. Juramentum Mechanicorum, quo, post dominorum asulum electionem, annuatim confirmantur. (Deutsch, hierauf folgt disbe Eidesformel in polnischer Sprache.)

Fel. 210. 171. Juramentum Tendlariorum, quo eorum Seniorea seti annuatim confirmantur.

Fol. 210, 172, Jaramentam Cinium Mercatorum.

Pol. 210. 173. Juramentum Ciuium Mechanicorum et simplicium.

Fol. 211. 174. Juramentum Cinium in mercanciis suspectorum, tod si prestare, qui suspectus est, nolucrit, penam, quam domini Con-les statuerint. reponat.

Fol. 211. 175. Juramentum famulorum in mereanciis suspelorum.

Fol. 211. 176. Juramentum mercatorum, qui obtenta a domiis Consulhus licencia, ultra depositorium (Tuitatis vadant.

Fol. 212. 213. und die Aversseite des 214. Blattes sind abermals trychasen, wahrscheinlich un für etwa künflighin einzutragende idenformeln Raum zu haben.

Auf der Käckerise des 214. Festiene facten wir Cogegen die mit Nesen Buchstaden angedersehte Außsehrift:

sidopiamus curk

Walter der Hat.

whithe manufacture temperatures werefine, used in an engine, does M. Thord

des Boehm'schen Codex bilden, der vom ersten durch die eben citirten Eidesformeln geschieden wird.

Fol. 215. Hier lesen wir:

Das seint der Stad Krakow Wilkorn und Satezungen, dy vor durch dy heren Rothmann und dy eldsten gesatezet seint esw halden unwandelbar mit reissem rothe eintrechtiglich beschlossen.

Sämmtliche Wilkorn und Statuten dieses sweiten Theiles des Boehm'schen Codex lassen sich wieder in zwei Abtheilungen scheides. Die erste Abtheilung enthält zahlreiche, verschiedene Gegenstände ohne Wahl behandelnde, und meist in kurze Sätze zusammengefasste Wilkorn, und diese Abtheilung geht bis Fol. 244; von da an beginnen die Statuten (Satczungen) der einzelnen Handwerkerzünfte, die sich schon in ihrer Reihung einer mehr systematischen Behandlungsart erfreues und eine besondere (II.) Abtheilung bilden können.

Für diese Scheidung in zwei Theile dürfte auch der Umstand sprechen, dass im I. Theile, nebst vielem Anderen, auch die Rechte der Kaufleute und Krämer verzeichnet erscheinen, während im II. Theile ausschliesslich von den Statuten der Handwerker (mechanici) die Rede ist.

Die ganze erste Sammlung von Wilkorn vermischten Inhaltes, wird im gegenwärtigen Verzeichnisse unter einer Nummer, nämlich der 177<sup>ten</sup>, aufgenommen, weil es kaum möglich ist, die einzelnen, oft ganz kurzen, und auf denselben Gegenstand mehrere Male zurückkommenden Wilkorn unter besonderen Nummern, als für sich abgeschlossene Ganze, aufzuführen, was um so schwerer fällt, als man in dieser Sammlung eine systematische Ordnung ganz vermisst, da den Schreiber nicht einmal die ehronologische Rücksicht geleitet zu haben scheint.

Anderseits muss auch der Umstand hervorgehoben werden, dass — wiewohl die hier gemeinten Wilkorn mitunter ganz heterogene Gegenstände behandeln — sich doch gewisse Hauptgegenstände unterscheiden lassen, auf welche sich immer mehrere, unmittelbar auf einander folgende Gesetze beziehen; so wird beispielsweise "von dem geschosse", "von mawern", von Kaufleuten und Krämern recht ausführlich gehandelt.

Um also einem, sehr leicht möglichen Missverhältnisse in der Nemerirung der einzelnen Gesetzesbestimmungen zu begegnen, sind alle Wilkorn dieser Abtheilung mit einer Nummer bezeichnet und blos die Seitenzahl beigefügt, wo sie zu finden sind.

Dagegen ist jedes der ausschliesslich die Rechte der einzelnen Zänfte regelnden, und die zweite Abtheilung bildenden Statuten mit einer besonderen Nummer bezeichnet. (Übrigens kommt es ja darauf zicht an, unter welcher Nummer irgend ein Actenstück in diesem Verzeichnisse aufgenommen erscheint, sondern auf die Genauigkeit in der Aufnahme des Inhaltes.)

Nachstehends folgt nun eine vollständige Übersicht der "Wilkorn" der ersten Abtheilung, und sind dieselben mit einer einzigen, Fol. 216 vorkommenden Ausnahme, in deutscher Sprache verfasst.

Fol. 215. 177. Von Mawern (a. d. 1367) in folgenden Absätzen:

Wer do höcher mawern wil.

Was ho der gadem haben zal.

Wer do hocher mawert, wenn eswene gadem hoch.

Wy man dy mawer noch der rutten schatzen zal.

Wy man abesetczen zal dy mawer.

Von brechen yn dy aldte mawer.

Fol. 216.

Wy man yn dem hoffe mawern zal.

Von mawern und gebewde wo das erbe czinshafft ist.

Wer das konigynn fingerlen (der Konigyn Fingerlein) gelden zal.

Ap der Czinsherr ader der besitezer schosset. (Dieser Aufsatz ist eben ausnahmsweise lateinisch aufgesetzt).

Fol. 217. Von brucken.

Von abelözen und folgen lossen.

Nun werden schon andere Gegenstände behandelt, nämlich:

Von den Wechtern auff dem Fischmarkt, gewilkort a. d. 1375.

Von dem wergk.

Von den wergbindern.

Fol. 218. Von geczogen schwertn ader messern, gewilkort am phingst obenndt 1379.

Von den Cremen, dy zal am feyertage nicht auffthon, gewilkort a. 1379.

Von hanttwergks gesellen, dy den montagk ader andern werkeltag feyern, a. 1390 gesatczet.

Von dem lone der zalczlader.

Fol. 219. Von dem forkowste der sissche an der stroze, gewilkort 3. 1364.

Von fischen dy da ober bleyben.

Von forkawff unsleth, kreyde ader pech.

Fol. 220. Was man den gewant Scherern czw lone geben zal. Von vorkawff essender waren.

Was man yn der Woge den wegern und der Stad geben von der wogen zal.

Fol. 221. Von eyzen und ander dingk ezw wegen, was man geben zal.

Von der kleynen wogen.

Von zilber czw wegen.

Jetzt kommt der Compilator auf Gegenstände mehr polizeilicher Natur, u. z:

Von Schelden und ubelhandelunge, a. 1468.

Von begissen vom hawsze bey tage ader nacht (analog der röm. act. pop. de effusis).

Von frawen vor gericht czw komen.

Fol. 222. Von haws genossen und anderen ynwonern.

Von rynnen, dy awssz dem hawsze von oben geen.

Von aws gissen.

Von unslet Smelzen.

Von den Schwemen.

Von den becken, dy do Schweyne treiben.

Von falschen elen ader gewicht.

Fol. 223-232 einschliesslich sind leer gelassen.

Fol. 233 wird ausführlich gehandelt:

Von dem Geschosch.

Anno domini 1385 ist durch dy heren rothmann und dy eldsten der Stad gewilkort und gesatezet, festiglich von arm und reich czw haldten von dem geschosse, wenn sich das geboren wirt, zo zal ein iderman schossen, wo von her hot als hernoch stet etc.

Von ligendem gelde, wy man schossen zal.

Wy man schossen zal von den erben, dy yn den gassen sind gelegen-

Von den Kawffkammern.

Von den Cremen.

Von den fleischbencken.

Von getreide, wy man schossen zal.

Fol. 234. Von anderer farender habe, dy man yn dem hawsze hot.

Von holtcze.

Von pherden.

Von kledern.

Von Schulden.

Von den hanttwerpern

Von rothmann und Scheppen dy das vor sitezend sint.

Von den geschwornen Czechmeistern.

Von der Unmundschen Kinder gelt, wy man dor von schossen zal. 1. 1453).

Fol. 235. Von kote aws czw fwren und czw schewsfeln vor den wsern, dy yn den gassen gelegen sint (1373).

Von brucken ezw haldten.

Von dem kote der hewser, dy an dem ringe gelegen sint, Gelkert 1492.

Wer do den koth roret yn der rynnen, zo ein grosser regen ampth.

Fol. 236. Von dem fewr, zo das aws kumpt, wy das zal beschrien werden und nicht vorborgen. 1374.

Wy dy gemach sullen vorwarth zein, do fewr sieget ynn ezw yn.

Von den Wasserfurern, zo fewr aws kwmpt, 1375.

Fol. 237. Von den badern, wy zy ezwm fewr komen sullen, und em lone.

Was lewte und mit was gewer man zal komen ezw dez fewr. Von fewrhoeken.

Die nun folgenden Bestimmungen betreffen fast ausschliesslich außeute und Krämer. So lesen wir w. f.:

Wie sich der gast koffman zeines handels halben ym jormargkt und 1eg awssen des jormargkt yn seinen handeln und waren allenthalben hallen zal. (Durch dy heren und gemeine beschlossen.)

Hier stossen wir auf das zweite sorgfältig ausgeführte Bild. Ein kufmann im orientalischen Costume mit Kaftan und Turban unterhanlelt über einige Colli Waaren mit einem Polen. 1)

Fol. 238. Im Jormarght.

Noch dem Jormarghte.

Von dem gewande.

Die politische Beschreibung finnes Linkes gunet: statitien eines formulare neuer vir Waaren - Colli liegen: unben innen und zwei Personnen abstant ungehöhnte Linlich der Kaufman unt berjange, der finn eines Waaren infore

Von waren, dy man fleget czw wegen.

Fol. 239. Von den heringen.

Von dem zilber, das her brocht wirt.

Nw folgen her noch dy bussen, dy auff dy obertreter diser gesetcze und auff ein ideren artikel yn sundern gemacht und geseczt sint

Fol. 240 lesen wir:

Dise obgeschribene geseteze und artikel sint alzo awff toffeinge schriben und offenbar under das kawffhaws und andere offenbare stei len angehangen, und sullen allen wissentlich zein awff das sich der gw wisse yn zeinen handeln allenthalben kegen yderman ezw richten.

Drittes Bild. Der Krämer. Ein Kramladen auf offener Strasse eine Frau steht im Laden, vor demselben ein Dudelsackpfeifer. Auf de Strasse befindet sich ein Käfig mit einem Löwen, ein gothischer Spring brunnen steht in der Mitte der Strasse; tiefer hinein, gehen zwei Jaden. 1) Nun folgt das Statut selbst mit den Worten beginnend:

Das gesetcze ist gegeben den Cromern, durch dy heren Jung und aldt czw des rotes willen czw halden etc. (1432.)

Fol. 241. Sneider.

Woge.

Alzo zal man den Krokeschen Czol ynnemen von den gesten, dire gutter her brengen — sunder der landman gibet halb alzo vil.

(Nun folgt die Aufzählung der zu besteuernden Artikel.)

Fel. 242. Alzo fleget man czw nemen den czol czw der weise kyrchen von allerley waren, ydoch der landtman gibet is halp. — (Feld die Zollscala.)

Fol. 243. Den czol czw Banden von dy aws der Slezie kont zal man alzo ynnemen gewonlich. — (Folgt die Zollscala.)

Alzo zal man den dy Jormargkt czw krokaw anheben und niel lenger haldten. (Vom heil. Kreuztage an durch 10 ganze und 2 lab Tage.)

Der Jormargkt awff Viti.

Von Klederen (1495).

Fol. 244. Von hoch czeiten ist beschlossen mit der ganten gemeine u. s. in folgenden Absätzen:

Czwm bade.

Dy do bitten.

<sup>1)</sup> Die polnische Beschreibung weicht von dieser insoferne ab, als dort die st den als zwei wandernde Pilger dargestellt werden, was auch wahrscheinische

æ.

ichte. (Interessant ist es auf Bestimmungen zu stossen, wie rende: Auch zal man yn allen hochzeiten nicht mer geben, richte.)

hmen wir die hier eingeführte Ordnungszahl wieder auf nessterne sich diess thun lässt, alle eine Zunft betreffenden stührenden Statuten unter einer Nummer aufführen. Auch sind zum gressen Theile (10) deutsch, einige (5) lateinisch, (1, respective 3) polnisch redigirt. Voran steht das Statut

14. 178. Seguntur iam Statuta Mechanicorum et primo pue eis per dominos Consules data sunt et confirmata ad aminorum etc. a. d. 1377.

nasen wir auf das vierte Bild: Der Kürsehner. Ein ihnliten von einem Türken und einem Landsknecht. 1) Das , und zwar das ursprüngliche, deutsche, vom Jahre 1377, ganz kurze Absütze. Hierauf folgen Fol. 245 zwei in polnine verfasste, die Kürsehnerzunft betreffende Zusatzartikel, im Jahre 1357 (deren lahalt in Kürze der ist, dass den erhoten sei, Pekwaaren an Juden zur Verarbeitung zu über-

16—249. 179. Fistures. (Das ist der briff und geseteze zw Kruitew a. 1459.) In acht Artikeln, welche wieder in illen. sind hier die Satzungen der Bäckerzundt verzeichnet. (Fal. 244) besindet sich das fünfte Bild angebracht, darhmere einer flückerni. Ein Bäcker schicht Teig in den Ofen, etet Busit. eine Fran tritt von der Seite ein, Säcke stehen Lap

n ervähnten seht kräkel behandeln folgende Panete: rymargia.

me we can becket.

- a Kirkina.
- n spil mi spilem.
- th mit exection meters wer by norm miles.

the Buntarrelessing auton. En Vennera, bessen 3-tet mit einem unsgehende Salte megaffällt at, wert von einem Manne mit einer tet Rarben und 1 mit einem Steler gehatten. Inten Sout eine Auton ein Montelenthe Buntarrelessing biesen Stelen at eine everliebe Apopulationing der dem B. matterben.

hierauf folgt das "gesetcze der Bogner" (Balistarii) beschlossen in Jahre 1463 in nachstehenden 15 Absätzen:

Von dem meisterstwck.

Leichczechen.

Forkawff.

New armbrost.

Alt armbrost.

Einer zal dem andern nicht awskauffen.

Von Jungen offnemen.

Von oberfuren.

Avff der tendeten.

Von uneren des gesindes.

Kenner.

Wenn evn leriunger entlawfft.

Wer yn dy czeche nicht kompt.

Feyertage feyern.

Von gezellen arbeit.

Fol. 263—264. 184. Nach vorerst angebrachtem (10.) Bilde, welches das Wappen der Hutmacher 1) von zwei Rittern gehalten, darstellt, folgt das "gesetcze und wilkör der hutter" (pileatores) vom Jahre 1377 in nachstehenden 12 Titeln:

Von falschn dinge.

Von der Schaw.

Von gestolener war.

Von knappen.

Von meister werden.

Meisterstuck.

Von Jungen haldten.

Von lossen umb dy stete.

Von ubelhandelunge.

Von gesinde entphremden.

Leychczechen.

Hemlichkeit offenbarn.

Fol. 265—266. 185. Auf das hier angebrachte (11.) Bild, darstellend zwei Wappen, gehalten von zwei halbnackten Männern, die sich mit Knitteln schlagen, folgt "das gesetcze und wilkor der Rademeche

<sup>1)</sup> Zwei übereinander kreuzweise gelegte Beile, an den Seiten ein Hut und eine Mitte.

l Wagner" (Rotifices, Currifices) vom Jahre 1445 in folgenden ben Absätzen:

Elich geburt.

Eelich haws fraw.

Yn dy czeche komen.

An messer und gewere.

Wo man zal holcz kawffen.

Holcz teilen.

Czw dem begrebnisse.

Zuletzt finden wir einen Beschluss vom Jahre 1482, worin bemmt wird, welche Meisterstücke die Radmacher liefern sollen. —

Fol. 266—269. 186. Hier sind die ausführlich verfassten Staen der "Moler, Snitezer und Glazer" v. J. 1490 (pictorum statuta) eintragen. Hiezu ein (das 12.) Bild. Es zeigt mehrere Männer im Geäche in einem Zimmer; einer von ihnen zeigt auf ein halbnacktes eibabild (ein Modell, wie wir zu sagen pflegen), das auf einem sche sitzt.

Professor Eitelberger in seiner Eingangs citirten Beschreibung seres Codex sagt andieser Stelle mit Recht: Es wird Niemanden auflen, diese drei Kunsthandwerke unter ein Statut vereinigt zu sehen; gehörten, wenigstens im Mittelalter, wesentlich zusammen.

Es werden dann von Professor Eitelberger aus dem Statut v. J. 90 (und nicht 1491) einige Bestimmungen hervorgehoben; so sollen der, Schnitzer und Glaser als Meisterstück machen "ein Marienbild teinem Kyndel", ein "Crucifix (crucifixio)" und drittens "Sanet Jorgen ff dem rosse". Kein Meister soll mehr als zwei Lehrjungen haben s. w. Ich verweise hier blos auf das, gleichfalls durch meine Vermittag, in den "Mittheilungen" (Band IV. p. 76) seinem ganzen Inhalte ch abgedruckte Statut.

Diese Statuten nehmen im Codex, wie bereits gesagt wurde, mehre Seiten ein, nämlich von Fol. 266 bis 269, und nur die Rückseite n Fol. 268 ist leer gelassen. Zuletzt sind Zusatzartikel von späteren bren, u. z. v. J. 1497 und 1511, eingetragen.

Nun folgen:

Fol. 270—274. 187 die Statuten der Töpfer, und zwar zuerst die: sligacio figulorum ad edificandas eorum institas, in quibus ollas radunt, quas post primam locacionem earum ipsi propriis impensis semerificare et reformare et censum trium fertonum ex qualibet singuare xxxxIII. 1.

lis annis soluere sunt astricti. So die Inscriptio. Der Inhalt selbst dieser im Jahre 1460 verfassten Urkunde ist deutsch (und nicht, wie Professor Eitelberger angibt, lateinisch). Zu Ehren dieser Zunst ist hier gleichfalls ein, der Reihe nach das 13., Bild angebracht. Es zeigt einen mit einem weissen Turban geschmückten Töpfer von orientalischem Typus in seiner Physiognomie, vor der Hausthüre sitzend und an einem Thongefässe arbeitend. (Das Bild ist ein in jeder Hinsicht gelungenes zu nennen.)

Nunmehr folgen, von Fol. 272 angefangen, die ausführlichen Statuta figulorum v. J. 1504, und diese sind lateinisch redigirt.

Fol. 275—300 sind unbeschrieben, und nur hie und da sind des einzelnen Zünften sorgfältig ausgemalte Miniaturen gewidmet; so stossen wir:

Fol. 276 auf das 14. Bild. Ein Gärber bearbeitet ein Fell im Hofraume, ein Knabe sitzt am Boden. Aussicht auf eine Flusslandschaft 1).

Fol. 281. (15. Bild.) Der Glockengiesser und Gelbgiesser. Ein Geistlicher begleitet von einem Orientalen (?) besieht eine Glocke, im Hofraume arbeitet ein Junge beim Feuer, Gefässe stehen umher.

Fol. 284. (16. Bild.) Das Bild hat keinerlei Aufschrift, stellt aber wohl das Innere einer Tischlerwerkstätte vor, mit vielen Figuren und zierlicher Arbeit <sup>2</sup>).

Fol. 287. (17. Bild.) Der Schuster. Das Innere der Schusterwerkstätte. Im Vordergrunde sitzt eine Frau am Spinnrocken, ein Kind und ein Dudelsackbläser mit einer Schalksnarrenkappe am Rücken<sup>3</sup>) sitzen zu ihren Füssen. Das Costume dieser, wie fast aller Handwerker, ist das deutsche.

Fol. 289. (18. Bild.) Der Sattler und der Pfeilmacher, jeder mit seinem Wappen stehend abgebildet 4).

In der polnischen Beschreibung dieses und des folgenden Bildes wird des an diesen Bildern angebrachten Hundes, eines weissen Pudels, ausdrücklich Erwähneng gemacht,

<sup>2)</sup> Nuch der poluischen Beschreibung dürste dieses Bild die Werkstätte eines Orgelbauers darstellen. Am blauen Gewande einer hier angebrachten Person issel wir die Buchstaben M. S. A.; die übrigen Buchstaben sind undeutlich.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Unten am gelben Kleide des Narren sind der polnischen Beschreibung zuhlt die Buchstaben: A. V. M. O. M. J. S. augebracht. An der Stellage, auf weld reihenweise fertige Stiefel stehen, ist ein Hahn abgebildet.

<sup>1)</sup> Am Rande des Wappenschildes lesen wir das Wort: MASMANN.

Fol. 291. (19. Bild.) Der Schwertfeger. Das Innere einer Werkte mit mehreren Figuren, unter diesen ein Orientale 1).

Fol. 293. (20. Bild.) Der Drathbinder. Das Innere einer Werktte. (Der polnischen, aus neuester Zeit stammenden Aufschrift zuge stellt dieses Bild die Werkstätte der "Nadler" dar.)

Fol. 295. (21. Bild.) Das Bogenschiessen. Die Miniature, welche ganze Folioblatt ausfüllt, zeigt das Bogenschiessen nach einem, auf er Stange aufgepflanzten Vogel. Zwei Reisige mit Fahnen und nildern — der eine zeigt eine Maria, der andere den heiligen Georg Felde — sehen dem Schauspiele der Schiessübung zu 2).

Fol. 297. (22. Bild.) Schmiede. Zwei Pferde stehen an einer asse vor der Werkstätte.

Fol. 300. (23. Bild.) Der Seifensieder. Zwei männliche Brustder, aus Blumenkelchen hervorkommend, halten das Wappen 3). Der Nr. 14 bis 23 leer gelassene Raum, scheint offenbar zum nachträgten Verzeichnen der betreffenden Statuten offen gehalten worden zein.

Fol. 300. 188. Hier stossen wir abermals auf ein, in lateinischer ich nicht, wie Professor Eitelberger angibt, in polnischer) Sprache assenes, die Gerechtsame der Maler regelndes Privilegium Königs lislans des IV. vom 17. Mai 1638, worin ein früheres, von Sigismund gust der Malergilde verliehenes, polnisch aufgesetztes, und hier rtlich angezogenes Privilegium, seinem vollen Inhalte nach bestätiwird.

Fol. 302. (24. Bild.) Der Handschuhmacher. Die Brustbilder, unter ein Schalk, vortrefflich abgebildet, halten ein Wappen ohne en Text.

Fol. 303-304 sind leer gelassen.

Fol. 305. 189. (25. Bild.) Der Binder. Eine Binderwerkstätte in em Hofraum mit der Aussicht in das Innere einer Strasse. Hierauf gt das, in lateinischer Sprache der Böttcherzunft (Contubernio Botorum) von König Ladislaus dem IV. verliehene Privilegium vom . August 1644.

Am blauen Kleide einer hier abgebildeten Person sind nach der polnischen Besehreibung die völlig unverständlichen Buchstaben: AMMAMIIAV angebracht.

Am rothen Kleide lesen wir die Buchstaben: D. M. M. A. C.

Maczkowski behauptete, dass dieses Bild die Goldschläger darstelle. Diese gehörten jedoch zur Maierzunft.

Dasselbe ist eigentlich blos eine Bestätigung des am 20. August desselben Jahres vom Bürgermeister und dem Stadtrathe für diese Zunft beschlossenen Statuts (Artykuly Cechu Zgromadzenia Bednari rzów i Leglarzów), welches, sehr ausführlich in polnischer Sprache verfasst, hier seinem ganzen Wortlaute nach aufgenommen erseheint.

Fol. 307—311. 190. (26. Bild.) Chirurgen. Mann und Weib und zwei Assen halten das Wappen mit den Werkzeugen, unten hängen drei Barbierschüsseln. Monogramm E. A. M. 1).

Hieran reihet sich das lateinisch redigirte, von König Johann III. der Zunft der Chirurgen verliehene Privileg.

Dasselbe ist ebenfalls blos eine Confirmation des, den Chirurgen Krakau's vom Könige Michael am 10. October 1669 verliehenen Privilegiums, in welchem wir wieder die dieser Zunft von Johann Kasimir, Ladislaus dem IV., Sigismund dem III., bis auf Sigismund August herab, ertheilten und hier aufgenommenen Gerechtsame bestätiget finden. Die Jahreszahl ist der von König Johann III. ausgestellten Bestätigungsurkunde nicht beigesetzt. Wir lesen blos am Schlusse: Datum Cracouise die XX mensis Aprilis anno domini . . . . . . Joannes Rex etc. Wahrscheinlich wird auch in der Originalurkunde die Jahreszahl aus Versehen nicht beigefügt worden sein, was manchmal vorkömmt.

Übrigens ist selbstverständlich diese Urkunde (so wie die swei unmittelbar vorangehenden) nicht von Böhm's Hand geschrieben.

Fol. 311—313. 191. Hier ist abermals von Maurern die Rede-Wir finden hier nämlich lateinische Statuta muratorum, gegeben der Stadt Krakau von ihren Consuln im Mai des Jahres 1512. Die Schrift nähert sich sehr der Böhm'schen, kann aber auch möglicher Weise von einem der Fortsetzer des ursprünglich von Böhm angelegten Coder stammen, was um so wahrscheinlicher wird, wenn wir auf die, am Kingange dieser Compilation von Böhm geschriebenen Worte: consumetum a. 1505, und auf das Datum der hier gemeinten Urkunde reflectiren. Diese lateinischen, so wie die bei Fol. 215 besprochesen deutschen Statuten der Maurer sind chenfalls (in den "Mittheilergen" a. a. 0.) abgedruckt worden.

Fol. 314 ist unbeschrieben.

Nach der polnischen Beschreibung lautet das unten am Rahmen des Bildes gebrachte Monogramm: S. A. M. Am Griffe des Rasirmessers stehen die Bu staben: M z A A M O N; oben an den seitwärts angebrachten Säulen der Buchstab

Pag. 342. 206. Ämtliche Bestätigung, dass der gegenwärtige dex in Folge Beschlusses des regierenden Senates vom 7. Octo1825, Z. 4221, der Jagellonischen Universitäts-Bibliothek genenkweise übergeben worden sei; ingleichen die Bestätigung, dass
im Codex von pag. 331 bis pag. 342 enthaltenen Copien mit ihren
iginalien übereinstimmen. Diese mit dem ämtlichen Siegel und den
terschriften des präsidirenden Senators so wie zweier Unterbeamten
sehene Clausel, ist in polnischer Sprache verfasst.

Mit Pag. 343 schliesst der Text, dann folgt der sehr genau in einischer Sprache verfasste alphabetische Index, welcher mit dem chstaben S abschliesst.

In dem rückwärtigen Einbanddeckel endlich befindet sich ein nstlich eingefügtes und mit einem Carton sorgfältig verschlossenes d, das letzte (27.) der in diesem Codex angebrachten. Es stellt den löser am Kreuze hängend dar, neben dem Kreuze die Mater dolorosa der Apostel Johannes. Dieses mit Meisterhand ausgeführte Bild neint der Aufmerksamkeit des Herrn Professors Eitelberger entgann zu sein. Bemerkenswerth ist hiebei der Umstand, dass wir ein meben besprochenen ganz ähnliches, jedoch minder kunstvoll ausführtes Christusbild in einem der oben erwähnten handschriftlichen diees des Magdeburger Rechtes abgebildet finden. (Dieser Codex rd ebenfalls in der Jagellonischen Universitäts-Bibliothek aufbewahrt dist mit dem Bibliotheks-Numerus 170° bezeichnet.)



## DES HOCH- UND DEUTSCHMEISTERS

# ZHERZOG'S MAXIMILIAN I.

# TBSTAMENT UND VERLASSENSCHAFT

VOM J. 1619.

MITGETHEILT VON

Dr. B. DUDIK.

O. S. B.

|  | ·•  | • |  |
|--|-----|---|--|
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  | · . |   |  |
|  |     | · |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     | • |  |
|  |     |   |  |
|  | •   |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |

Erzherzog Maximilian, Sohn Kaisers Maximilian II., folglich Bruder des kunstsinnigen Kaisers Rudolf II., des kühneingreifenden Kaisers Mathias und Albrechts, des Gemals der Infantin Clara Eugenia und Herrn der Niederlande, trat in seiner frühen Jugend unter dem Hoch- und Deutschmeister Heinrich von Bobenhausen in den deutschen Orden, legte zu Wien den 21. Mai 1585 die feierlichen Gelübde ab und wurde auf Anempfehlung des Kaisers Rudolf alsogleich zum Coadjutor des erwähnten Hoch- und Deutschmeisters erwählt. Ks war diess das erste Beispiel im Orden, dass noch bei Lebzeiten des Meisters sein Nachfolger im Amte ernannt wurde, eine Neuerung, die nicht ohne böse Folgen blieb.

Da die Ordensstatuten für einen solehen Fall nicht vorgeschen haben, man also dem neuen Coadjutor erst eine Stellung im Orden schaffen musste, ward im Gross-Kapitel zu Mergentheim 1385 und dann im Stoxberger Vertrage vom 14. September 1386 unter anderem festgesetzt: es möge der Coadjutor zum Zeichen seiner Würde das Hochmeister'sche oder preussische Kreuz, doch der Superiorität des regierenden Hoch- und Deutschmeisters unvergreiflich, am Halse tragen, und in wichtigen, präjudicirlichen Dingen nichts ohne Vorwissen und Willen des alten Meisters, der ihm seit dem 12. October 1383 die Regierung des deutschen Ordens zum Theile überliese, verschmen. Doch die Bestimmung, welche Dinge wichtig, welche präjudicirlich aind, blieb man dem neuen Coadjuter schuldig, und da sewohl er als dar alte Meister Bobenhausen hiefür einen verschiedenen Mossetah hatten, entstanden Inconvenienzen, die zum völligen Brache fährten, als der Coadjutor Maximilian im Jahre 1387 van einem Theile der polaischen

Reichsstände wider Sigismund von Schweden zum Könige von Polen erwählt und desshalb in einen Kampf verwickelt wurde, der ihm nach der unglücklichen Schlacht bei Wiclun die Freiheit kostete. Nur nach langen. Unterhandlungen und nach Erlegung eines bedeutenden Lösegeldes, das zum grossen Theile der deutsche Ritterorden aufbrachte, konnte Maximilian in die Heimath zurückkehren. Ein volles Jahr dauerte dieser für den Orden traurige Zustand. Ein Glück für denselben war es, dass eben damals als Statthalter in Mergentheim ein Mann fungirte, dessen Kraft und Energie die zerfahrenen Elemente des Ordens zusammen zu halten verstand, es ist Maximilian's zweiter Nachfolger in der Hochmeisterwürde, Johann Eustach von Westernach.

Geboren den 21. December 1545, legte Westernach zu Horneck für die Ballei Franken am 13. Mai 1566 die Profess ab. Im Jahre 1580 den 8. Juni berief man ihn als Hauskompthur nach Ellingen, den 5. September 1585 als Hauskompthur und Amtsverwalter nach Mergentheim, und als Maximilian in die polnische Gefangenschaft gerieth, ernannte man ihn 1588 zum Statthalter des Meisterthums. Da gab es Vieles zu schlichten und zu ordnen; denn der alte Meister, Heinrich von Bobenhausen, wollte, da er das Meisterthum für verwaist erklärte, abermals die Zügel der Regierung ergreifen, die ihm jedoch Westernach verweigerte. Es kam sogar zu Klagen an den Kaiser und zu solchen Reibungen, dass nach Maximilian's Rückkehr Bobenhausen gegen eine gewisse Geldentschädigung gänzlich zurücktrat und Westernach das Vergnügen hatte, seinen Herrn und Obersten Gebietigen, Maximilian, 1590 mit dem Meisterthume belehnt zu sehen. Von diesem Jahre an zählt Maximilian, der erste dieses Namens unter den Hoch- und Deutschmeistern, seine Regierungsjahre. Maximilian's Wirksamkeit als Befehlshaber der kaiserlichen Truppen in Ungarn gegen die Türken, als Statthalter von Siebenbürgen und als Regent in Steiermark, Tyrol, den Oberlanden u. s. w. gehört der österreichischen Staatengeschichte an; dagegen seine Thätigkeit auf den Gross-Kapiteln zu Mergentheim 1593, 1606 und 1618, wo es sich um die Errichtung eines Garde-Regiments für den Hochmeister, um die Aufnahme des Fürsten Bernard von Anhalt in den deutschen Orden, um Recuperirung der verloren gegangenen Ordenshäuser in Italien und Spanien, um Abfassung eines neuen Stattten-Buches, wegen der Türkenhilfe, wegen der Competenz-Restantes u. s. w. handelte, muss die Geschichte der Hoch- und Deutschmeiste die trotz der Geschichte der 12 Balleien des D. O. in Deutschland w

Johannes Voigt noch immer zu den wünschenswerthen Dingen gehört, auseinandersetzen. Ja selbst Maximilian's umständliche Biographie könnte einen ebenso anziehenden als lehrreichen Stoff bieten. Unter ihm erfolgte die Aufnahme des Erzherzogs Maximilian Ernst, und als dieser 1616 starb, des Erzherzogs Karl in den deutschen Orden. Beide waren Brüder Kaisers Ferdinand II., Karl auch Nachfolger des Hochund Deutschmeisters Maximilian. Denn als dieser zu Wien am 2. November 1618 starb, und nach Ordenssitte im schwarzen Kleide und im weissen Mantel, worauf das preussische Kreuz, in der Pfarrkirche zu St. Jakob in Innsbruck begraben wurde, liess sich Erzherzog Karl schon am 13. Januar 1619 als Meister proklamiren.

Da der deutsche Ritterorden bis zum Pressburger Frieden vom 26. December 1805 in voller Souveränität da stand, hatte und übte er auch alle einem Souveran zustehenden Rechte aus. Dass zu diesen Rechten auch das Recht der Verlassenschafts-Abhandlung gehört, versteht sich von relbst. So tief war dieses Recht im Wesen des Ordens begründet, dass, derselbe 1834 im Umfange des österreichischen Kaiserstaates wieder erstand, ihm dieses Recht unverkürzt belassen wurde. Es liegt dieses Recht eigentlich nicht in dem Begriffe eines religiösen Ordens, in welchem das Belübde der Armuth jeglichen Privatbesitz, folglich auch das Recht des Testirens, ausschliesst. Im deutschen Ritterorden hatte sich jedoch schon unter Heinrich von Bobenhausen die Unsitte eingeschlichen, dass ım die Bewilligung zu testiren gegen Erlag einer bestimmten Geldsumme von Seite der Ordensmitte bei dem Gross-Kapitel eingeschritten verden durfte. Eine solche "licentiam testandi" besass auch der Hochmd Deutschmeister Erzherzog Maximilian. Kraft dieser Erlaubniss etate er schon 1598 sein Testament auf, und verklausulirte es dergetalt, dass es für jeden Fall Geltung haben sollte. "Und wo dieser mser letzter Wille, heisst es in dem Testamente ddo. Neustadt 24. Juni 1598 (Beilage I), aus etwa einem Mangel oder Gebrechen nicht für ein ierlich Testament bestehen oder gelten sollte; so wollen wir doch, dass s im wenigsten als ein gewöhnliches nuncupativum Testamentum oder meh Codicill, oder als jede Disposition causa mortis gelten und von sänniglich dafür gehalten und vollzogen werden solle." Und trotz dieer Klausel und trotz der im Testamente ausdrücklich gesetzten Bedinrung, dass seine gesammte Fahrniss an Kleinodien, Ketten, Ringen, tossen, Edelgestein, Silbergeschirr, baarem Gelde, Kirchenzier, Wein. Setreide, Büchern, Rossgeschirr, Wehr, Harnisch, Rüstung u. s. w.

dem deutschen Orden zufallen solle, trotz alles dessen ward das Testament, wie man angab, eines Formfehlers wegen angegriffen und von den kaiserlichen Behörden für null und nichtig erklärt.

Unserem Dafürhalten nach stützten sich die kaiserlichen Räthe auf eine spätere Bestimmung des Erzherzogs Hoch- und Deutschmeisters ddo. Innsbruck 29. Juni 1614. An diesem Tage hat nämlich Maximilian eine Fundation unterzeichnet, die er nach seinem Tode in der Pfarrkirche St. Jakob in Innsbruck durchgeführt wissen wollte. Nicht nur war in dieser Stiftung genau festgesetzt, wie die Exequien gleich nach seinem Begräbnisse vor sich gehen sollen, sondern wie es damit auch für die Zukunft zu halten sei. Eine Menge Legate, Geschenke u. s. w. sind da festgesetzt, aber auch genau angegeben, wie und wo sein Grabdenkmal aufgerichtet werden solle. "Zur Gedächtniss und anstatt eines Epitaphium's wollen wir unser und St. Georgi Bildniss sammt den Drachen, in Metall gegossen, über der Sakristei-Thür im Chor, unter dem Oratorio, auf zwei metallenen Säulen setzen". Bis zur Gegenwart steht dieses Denkmal, gerade wie es der Erzherzog bestimmt hatte, in der oberwähnten Pfarrkirche. Alterdings hat diese Innsbrucker Schrift (Beilage II) ganz den Charakter eines Stiftungsbriefes, ein schönes Denkmal seiner tiefen Religiosität, und doch, wie es uns dünkt, mochte sie Veranlassung gegeben haben zu den unnöthigen Schreibereien, die das gute Recht des Ordens verkümmern wollten.

Erst nach langen Unterhandlungen und nach eifrigen Bitten der beiden Erzherzoge Albrecht und Karl fand sich der Kaiser Ferdinand II. - Kaiser Rudolf starb 1612 und Kaiser Mathias den 20. März 1619 bewogen, die Gültigkeit des Testamentes auszusprechen und somit dem deutschen Ritterorden die ihm zugefallenen Legate ausfolgen zu lassen. Zu diesem Ende wurde eine Commission von Seite des Kaisers, der Universalerben und des deutschen Ordens zusammengesetzt, um in den zwei Residenzen des verstorbenen Hoch- und Deutschmeisters zu Innsbruck und Wiener-Neustadt die Inventur vorzunehmen. Für Innsbruck, wo der Erzherzog gerne und viel weilte, wo er, um seiner Amdacht ungestört leben zu können und die Nichtigkeit des Irdischen vor der Seele zu haben, eine eigene für diesen Zweck eingerichtete, Ermliche, noch jetzt erhaltene Wohnung, das "Eremitorium", sich aufgebaut hatte, waren von Seite des Erzherzogs Leopold im Namen des Kaisers die Kämmerer: Fortunat Freiherr zu Wolkenstein und Roden egg, Mathias Burklehner zu Tierburg und Vollandseck und Kaspt

Bayer zu Kaldif, von Seite des Erzherzogs Albrecht: Herr Adam Freiberr zu Wolkenstein und Trostburg, und von Seite des Hoch- und Deutschmeisters Erzherzog Karl und seines Ordens der Ordenskanzler, der beiden Rechte Doctor Hanns Christof Metzger, zu Commissären ernannt.

Eine zweite Commission, bestehend aus den kaiserlichen Commissarien Hanns Balthasar Freiherrn von Hoyoz und Maximilian Berchtold, aus den erzherzoglichen Abgesandten Engelbert von Neufforge und Adam von Welkenstein, und aus dem D. O. Kanzler Metzger, hatte zur Aufgabe, den Inhalt des Schreibtisches des Erzherzogs in der Burg zu Innsbruck aufzunehmen. Wir geben das Inventar dieser Commission in der Beilage III., jenes für das andere Mobiliare zu Innsbruck in der Beilage IV.

Eine dritte Commission, für den Kaiser vertreten durch den oberwähnten Herrn von Hoyoz, niederösterr. Kammer-Präsidenten, für den Erzherzog Albrecht durch Herrn Seeländer, und für den deutschen Orden durch den D. O. Kompthur Hanns Jakob von Stein, consignirte die Pahrnisse des Erzherzogs in W. Neustadt. (Beil. V.)

Im October 1619 war die Inventur vollendet und der deutsche Orden trat nach der üblichen Auswechslung der drei Exemplare für die betreffenden drei Parteien, aber erst im August 1625, sein Erbe gänzlich an.

Was nun dem Deutschen Orden aus der Verlassenschaft des Erzhersogs Hoch- und Deutschmeisters Maximilian zusiel, möge der freundliehe Leser aus den nachfolgenden Inventarien entnehmen, die nicht war von dem Reichthume, sondern ganz besonders von dem Kunstsinne und edlen Geschmacke des Erzherzogs lautes Zeugniss ablegen. An Gemälden älterer Schule besass er einen Schatz, wie selten ein Purst seiner Zeit, und an Musikalien eine Sammlung, die wohl geeignet ist, unsere Kenntniss von den Musikstücken und ihren Verfassern aus dem Ende des XVI. und dem Anfange des XVII. Jahrhunderts wesentlich zu erweitern. An Goldgeschmeiden und Edelsteinen, an prachtvollen Kirchengeräthen und Gewändern, an Wassen and Roseseug, an Uhren und künstlich gearbeiteten Möbeln war eine solche Fülle verhanden, dass sie fast wie Cabinete, wie Sammlungen, um die Schaulust zu befriedigen, und nicht wie Gegenstände den Gehranches erscheinen, und da die Commission die Gegenstände durch ihren Schreiber, Jakob Arbeissel, ziemlich umständlich hezeichnen liess, so bieten diese im Centralarchive des deutschen Ritterordens in Wien liegenden Inventare dem Culturhistoriker und dem Archäologen einen reichen Stoff von Belehrung. So manches hie und da in den Gallerien zerstreutes Stück wird hier wieder erkannt, so mancher irrige Begriff sichergestellt, so manche neue Bezeichnung aufgefrischt werden. Wie solche Inventare zu verwerthen, zeigt das eben in Wien erschienene Prachtwerk "Kleinodien des deutschen Ritterordens in Wien". Bei gar vielen Gegenständen, welche der Deutsche Ordensschatz besitzt, konnte die Provenienz nur nach diesen Verzeichnissen ermittelt werden. Möge ihre Veröffentlichung zu ähnlichen Studien anspornen.

#### Beilage I.

Copia der hochfürstl. durchl. Erzherzog Maximiliani Zue Össterreich, hochlobseeligister gedächtnüs In Anno 1598 In der Neustadt aufgerichten Testaments.

In dem Nahmen der Allerheiligsten vnndt Vnzertailten dreyfaltigkeit Amen, Haben wir Maximilian von Gottes gnaden Ertzhertzog Zue Össterreich, Meister Deutschordens, Zue gemüet geführt, vnndt Betrachtet, dass vnss nit weniger alss allen Menschen ein mahl Zue sterben aufferlegt, die Stundt aber des Todts, von wegen Ihrer vnwissenheit Verborgen, damit wir dan ohne Testament vnndt verordnung dess Zeitlichen auss diesem Jahmertal nit hinschaiden, vnndt nach absterben vnser, vnserer Verlassenschaft halber Zwischen vnsern herrn Brüedern, vnndt dan dem Löblichen Teutschen Orden, darein wir vnss gemainer Christenheit Zue guetem, vndt Zue abbruch des Erbfeundts vnsern Christlichen wahren glaubens Begeben; So haben wir vnser Testament vnndt Lezten willen Bey gutter vernunft vnndt gesundem Leib wissendtlich vnndt wohl Bedächtiglich geordnet vnndt mit aigener handt geschriben, Wie vnderschiedlich hernach Volgt.

Anfänglich Bekennen wier vor Gott, auch aller welt, dass wir in dem Rechten Vhralten Catholischen Glauben, in dem wir getauft wir von Jugendt auf erzogen worden, Leben vnndt Sterben wöllen, vadt de Villeicht demeselben Ichtes Zue wieder Künftiglich durch vnss, in eder ausser Todes Nöthen, auss sehwacheit, oder sonst geredt oder gerf handlet würde, dass Gott gnädiglich verhütten wölle, dass alles se als nit geredt, oder gethan gehalten werden. In sollicher Catholisch

ubens Bekändtnüss Befehlen wir vnser Arme Seel, wan die von vnserm per schaidet, in die hendt vnsers aigenen Schöpffers vnndt himlischen ers mit demittigem Seiffczen vnndt Bitten, Er wölle vnss durch Jehl Christum seinen einigen Sohn vnserm Erlöser vndt seeligmacher seines bittern Leidens, Sterbens, Treüen verdiensts vndt Blutvergiss willen gnedig vnndt Barmherzig sein, vns vnser sündt vndt Müsthat, Wie wir hien wieder gegen allen denen, die vnss iemals belaiet haben möchten, hiemit gethan haben wöllen, gnediglich verzeihen, dt mit allen ausserwölten ein fröliche auferstehung Zur Ewigen udt vnndt Seeligkeit Verleihen Amen.

Vnsern Cörper Befehlen wir der Erden dahero er kommen ist, t Begehren, dass vnsere vnden Benante gelibte herrn gebrüeder lt Erben denselben nach altem Löblichen Catholischen gebrauch Zue en in St. Steffans des Heiligen Märtyrers Kirchen, In vnserer Vor ern der Erzherzogen Zue Össterreich Crufft, Wir sterben in oder ser Landes, deponiren, vnndt die Besignüs vnndt Jahrtag, da wür nicht e Besondere Stifftung aufrichten, mit gewöhnlichen Ceremonijs hal-. Ferner Verschaffen Wier hauss-Armen Leutten 3000 fl., den gemai-Armen, so Ihr Täglich Brodt auf den gassen samblen, Auch 3000 fl., ven Dierlin Zuuerheuraten auch 3000 fl., Armen Klöster vnndt Spi-1 auch 3000 fl., Armen Studenten vnndt Schueller-Buben auch 30 fl. Item verschaffen wir vnserm Rütterlichen deutschen orden vnsere Farnüss an Klainodien, Khetten, Ring, Rossen, Edellain, Silbergeschür, Paargelt, Kirchen-Zier, Wein, Traidt, Büecher, s-Geschür, Wehr, Harnisch, Rüstung vnndt wass demselben Zue get, nichts aussgenommen, Wass Farnüss ist, oder den nahmen haben r, So dem Löb. Teutschen orden Vermög Ordens Reguln gebürt, dt wie wiers Biess dahero von den Abstorbenen Landt- vnndt andern amenthurn vnndt Ordens Brüeder genossen haben. Vnndt nachdem s gebühren will, auch vnsere Alte vnndt wohl verdiente diener mit deren gnaden Zue Bedenckhen, so ist vnser will vnndt mainung, dass ere gelibte herrn Brueder Innen vnser Jahrliches Deputat, d. i. 000 fl. auf ein mahl sollen ausstaillen, vnndt dass nach eines Jeden diensts, mühe vndt Arbeit vnndt nach der Personen Qualitet vnndt waltung, vnndt do einer oder mehr, die ihn ihrem Lebzeiten keine den oder abfertigung bekommen hetten, so Soll sein gebürlicher il seinen ehlichen Kindern erfolgen. Von meinem Brüderlichen lieben Deputat der 3 fl. sambt den 11.250 fl., So ich von meinenn Archiv XXXIII. 2.

herrn Bruedern Erzherzog Ernst geerbet habe, Schaff Ich Zne föderist meinem Orden Vnndt maisterthumb von diesem vnserm Erblichen Deputat 10.000 fl. Jährliches einkommens, doch der gestalt, dass es von vnseren herrn gebrüedern mit 200.000 fl. Baar gelt mög abgelöst werden. Item Vermöge der Inuentarien, wie man eines Zue Mörgenthaimb, vndt eines in der Balley Franckhen fünden würdet, dass Paargelt. so vnss Zue Mörgendthaimb in antrettung dess Maisterthumbs vber geben vndt ein geantwordtet ist worden, Wiederumb erstattet, vnndt den Orden Bezalt werde.

Vnsern gelibten herrn Vättern vnndt Sohn, Erzhertzogen Maximiliani, Schaffen wir gleichs falls 10.000 fl. Jährlich auf sein Lebtag Doch das auch mit 200.000 fl. mag abgelöst werden. Vnserm lieben vandt getreuen diener, Georgio Sebeschi, weill er vass in dass Zwelste Jahr Erbar vnndt aufrecht dient vnndt sonst nichts hat, alss wass wir Ihme geben; So verschaf ich ihm 600 fl. Jährlich auf sein Lebenlang. die Ihme mit 12.000 fl. Können abgelöst werden. Biette auch meine herrn Gebrüder, Sy wollen ihn von vnsert wegen Innen Lassen Befohlen sein. Im Vbrigen alss der 35.690 fl. sambt vnserer Tyrolischen Erbschaft vnndt wass Vber obbestimbte Legata vor vnserem Zeitlichen ableiben Vnss ain Erbschaft anfallen möchte, Instituiren, Seczen vnndt Benennen Wier Zue vnseren Erben vnndt Erbnehmern vnsere drey gelibte herrn Brüeder, die Röm. Kay. Majestät, den Erzherzogen Matthiassen. vnndt Erzherzog Albrichten sambt vnndt sonderlich Zue gleichen thailen. Vnndt weiln wir die Jahr herumb, so wohl des Polnischen alss des Krabatischen, wie auch dess Hungerischen, vnndt Beeder vnder-Hungerischen vnndt yezo auch des Siebenbürgischen Zugs halber nit ein geringe schulden eingerunnen sein, so sich Bies dato vngeschrlich auf 300.000 fl. erstreckhen mögen, der Orden auch Bey vnss Biess date in diesen Zügen allen nicht ein schlechtes, sondern ein statliches gether hat; So wöllen wir, dass diese vnsere schulden ohne entgelt vnsers Ordens von vnsern herrn Gebrüdern Bezalt werden, vnndt allezeit die Elterist schulden Voran, Vnndt Thun wir solliches in der Aller Besten formb Vnndt weiss, wie dass von Rechts- oder gewonheit wegen Immer am Kraftigisten geschehen soll, kan oder mag, vandt wo dieser vnser Lezter will auss etwan einem mangell oder gebrechen nit für die Zürlich Testament Bestehen oder gelten solte: So wollen wir dech dass es ihn wenigisten alss ein schlechtes nuncupatiuum Testamenti oder auch Codicill, oder Jede disposition causa mortis gelten va

ich darfür gehalten vndt Volzogen werden solte, Doch Beass Beuor, dies Testament In vasera leben vasers gefallens zneendern, vandt ein anders auf Zue richten. Da wirs aber ndert bleiben Liessen, vndt nach vnserm ableiben Kein Jüno für köhmen; so soll solliches alles inhalts volzogen werh Vnnd ohn gefärdte. Dessen alles Zue wahrem Vhrkundt diess vnser Testament mit aigener handt geschrieben vnndt en vandt mit vaserem Fürstlichen Insigill bekrefftiget. Auch ehrer gezeugenüss haben diesen vnsern Leczten willen Ru-Stozingen N. Ö. Stadthalter, Sigmundt von Lamberg Landt-1. Ernst von Mollart vnndt Wolff Vnuerzagt, Alss Kaiserliche indt von Hohnbug Vnser Obrister Cammerer, Marquart von brister Stallmaister vandt Vllrich von Pfingsperg vaser Hof-Alss die wier darzue erfodert, gleicher gestalt Neben ser Begern vnderschrieben vndt Besigelt. Datum Neustadt Johannis Babstita den 24 Monadts Junii Alss man nach vnsers herrn Erlösers vndt seeligmachers geburth gezelt

ner gleichzeitigen Copie des Deutschordens-Central-Archives in Wien.

## Beilage II.

ler Allerheiligsten Vnzertheilthen Dreyfaltigkeit gottess eras, Sohnss, Vnndt dess heiligen geistess Amen.

laximilian Vonn gottess gnaden Erzherzog Zue Österreich, burgundt, Steyer, khärnten, Crain, vnndt Würtemberg, r dess hochmaisterthumbss in Preüssen, Meister Teütscheitschen vnndt wälschen landen, graf Zue habspurg vnndt Thuen kundt vnndt Zuewisssen Jedermenniglich für vnss, wundt nachkommen hiemit offendlich:

nss auss gnaden des Allerhöchsten durch eingebung des ts vor augen gestanden die schnelle Zergenglicheit dienen vnstätten lebens, neben der vngewiesheit des vnfehlkaidens dem Menschen vonn gott vmb der vbertrettung illen, Zue dem Ende auferladen, damit ehr vhrsach habe vnndt angeraitzt werde, nach dem Teürerworbenen vnentlich vnndt Ewig wehrenden leben vnablässlich Zue Trachtn, auch Zue erlangung desselben alles dass Jenige anzuestrecken, was ihme die güttigkeit gottes an süne, vernunft vnndt verstandt, auch Zeitlichem vermügen aus Vätterlicher milde verlihen, Zue gewandt vnndt gegeben, sintemahlen nach der lehr des weisen mans, aines ieden Reichthümber seiner seelen erlösung seindt, vnndt wir mit dem heiligen Apostl guttes würcken sollen, weil wier Zeit haben,

Solchem nach haben wier aus guttem, freyen willen, reüfferdacht fürsatz vnndt wohl ehrwognem gemüth, auch schuldig, demüttig erbarkeit, alles dess Jenigen, so vns gott Zue vnserm Standt vnd Täglicher aufenthaltung gnädigst verlühen, vergundt vnndt beschehrt, vns fürgenomben, bey vnseren gesunden lebtägen, wohl besünlichem verstandt, Zue ehren der Allerheüligsten vnzerthailten dreyfaltigkeit, gottes vatters, sohns vnndt heüligen geistes, wie auch der überseeligsten Mutter vnsers heülands, der himmelkönigin Maria, vnndt dann des heüligen Martyrers vnndt Rietters St. Geörgen vnndt St. Elisabeth vnserer lieben Patronen, Neben dem Zue erquickung, Trost, Ruhe vnndt hail sowohl vnser selbst aignen, alss vnsers hochgeehrts lobwürdigen Stammens hörfordern vnndt nachkommen seel. ein Stüftung vnndt Immerwehrende Jährliche begeugnus alhie Zue Insprugg in St. Jacobs pfarrkürchen auf Zuerichten vnndt Zue fundieren, Innmassen wier solches hiemit in Craft des Thun, nachfolgender gestalt, alss nemblichen:

Obwohlen wier in dem vnterm Dato des vier vnndt Zwanzigsten Juny, Im Jahr Christy Ein Tausendt, fünff hundert fünff vnndt Neünzig, durch vnss aufgerichten Testamendt vnnd letzten willen aussdruckenlich verordnet vnndt Disponirt, Wann gott nach seinem gnädig vätterlichen willen vnndt wohl gefallen, vnss auss dem Trübsaal dieses Jammer Thalss, Zue der Ewigen freud abfordern würt, dass vnser Cörper in St. Steffans Thumbkirchen der haubtstatt wien in österreich, in Vnserer geehrten vor Eltern vnndt gottes haus daselbst habenden gruft, Christlich Chatolischem brauch nach begraben werden solle, so wollen wir doch daselb dahin geändert haben, dass, wofern wir anuor vnadt ins künftig nit einanderss verordnen vndt hinterlassen, derselbe woh müglich alhie Zue Innsprugg begraben solte werden. Zue deme Ende wir vns nun das orth in St. Jacobs pfarrkirchen im Chor vor dem hohen Altar erwöhlt woh ietz weülandt vnsers herrn vettern Ertzhertsog Ferdinandten seeligsten angedenckens vnndt seiner L. Ersten Frauen ge-

mahlin Inn gewandt begraben liegt, welchess etwas näher dem Altar Lue geruckt, oder gahr hinter dem Altar vergraben werden köndte. Lue vnserer begrebnus aber begehren wir keiner sonderen gruft, dann pur allein so Tief, das der sarch vnterm grabstein ein anderhalb werchschuch darunnen liegen mag, vnndt herumb vonn Stainen so uiel auf zemauert, das Ringss Zwischen dem sarch vnndt dem Mauerl ein werchschuch raumb sey, das mit Erden auss gefült werde, vnndt darf der grabstein, so vonn weüssem Marmel, darauf mehrers nit, alss dass hochmeister Preüsische Creütz vonn schwartzen vnndt gelben Stainen eingelegt sein solle, nichts erhebt, sondern dem andern Boden gleich sein. Zur gedächtnus, oder an statt eines Epitaphij wollen wir vnser randt St. Geörgen biltnuss sambt dem drachen, in Mettal gegossen, iber der Sacristey Thür im Chor vnder dem Oratorio auf Zwo Mettalinen seulen setzen, vnndt Zue endt dess Oratoryo an der wandt neben lem Altar Zwo fahnen sambt schildt vnndt helmb, alss denn österreichischen vandt des hochmeisterthumbs, stellen lassen.

Begebe sich dann, das wier vnser Ruhstadt, durch schickung gottes, an diesem orth nicht haben wolten oder khünden, so würde es des grabsteins vnndt der fahnen noch der schilt vnndt helmb auch bey dieser kirchen nit bedürffen; die Mettalene gedächtnus aber vnd die gantz vollkommene Stiftung, wie die hernach in Specie begriffen stehet, soll einen weg alss denn andern an gemeltem orth bey dieser pfarrkirchen verbleiben. Allermassen wier Zue vnserer freintlich geliebten Brüder vnndt nachkommenen vettern: LL: vnser gäntzlichss vertrauen gestelt haben, weil die aufrichtung sowohl des grabstaines alss Mettalinen gedachtnus, ein schlechtes erfordern würt, das sie es daran nit erwinden, sondern auf denn fahl wier es Je vor vnser ableiben nit selbst ins werck richten künden, Eines vnndt anderss sowohl alhie, alss anderstwoh vnserer Intention nach, ohne langen verzug, aufrichten lassen werden.

Sonsten wollen wier aber, vermög dieser vnserer fundation, denn gottes dinst also gehalten haben, es liege vnser Cörper alhie oder andersawoh, das allweg die Vigili vor dem Jahrs Tag vnsers ableibens, vnndt dann am Jahrstag das Requiem vnndt lobambt gesungner durch denn Stadtpfarrer der obgemelten St. Jacobs pfarrkirchen alhie sambt echs Caplänen, vnndt übrigen darzue gehörigen Persohnen wie herach Specificirt würdt, soll gehalten, wochentlich aber durchss gantze ahr, vnndt immerwehrendt alle Montag, wofern es kein feyertag hinert, vnnd auf solchen fahl an einem andern Tag derselben wochen, ein

gesungnes Requiem durch denn Jenigen Caplan, welchen wier annor albereith für weülend Gregorien Sabotzky Zue dem grössern vnserer lieben Frauen Althar in gedachter Pfarrkirchen gestüftet, anietzo aber (Jedoch allerdingss vngeändert solcher Stüfftung) fürnemblich Zue verrichtung dieser vnserer gestifften gottes din st bestelt vnndt Verordnet haben wöllen, sambt denen, so mehr darzue gehören, verrichtet werden.

Alss nemblichen denn Jahrs Tag betreffendt, Wann die Zeit des Jahrs Tags vorhanden, sollen denn Tag Zueuor Zue der Vigili, Zwischen Zwey vnndt drey vhr nachmittag, die Zeichen bey der pfarrkirchen mit allen glocken geleütet, der barschragen in gewöhnliches arth mit seinem bartuch überzogen, oben Vnndt vndten die dreyeggete Küserne leichter mit dreyssig neüen Altarkertzen, Vnndt auf beden Zwo seiten die Zween höltzerne schrägen mit vier vnndt Zwantzig Kertzen, deren iede Anderhalb pfundt wöge, auch auf denen Viereggen die grosen Stangen mit ihren gewehnlichen Kertzen, auf die vier neben Altär aber sowohl die Vier Stänglen vor dem hohen Altar mit neü gelben waxkertzen gesetzt vnndt Zue gerichtet, wie Zuegleich auch über dass grab ein weis damaschkes Tuch mit dem schwartz vnndt guldenen kreütz gezogen, vnndt auf denn viereggs Vier leichter mit ihren alss anderhalb pfündigen khertzen vonn gelben wax aufgestellt, vnndt Zue rechter Zeit alles angezündet werden.

Ess soll auch der Kirchen Probst Vor der Vigili sich vmb Vier Vndt Zwantzig Arme Vnndt alte Männer bewerben, darunter Zueuörderist alss Viel müglich die Jenigen erwöhlen, die Entwederss bey hof gedünet oder gearbeitet, solches aber alters vnndt Leibes vnuermögenheüt halber nit genug mehr Thun Künden, Vnndt eines Erbarn wessenss vnndt wandels sein, wo aber deren nit genug Zue finden, andere dergleichen haus arme Männer nemen. Vnndt so oft ehr dieselben erwöhlet, oder Veränderung fürnimbt, solchess mit ob ernentten Vnserm Sabotzkyschen Caplan iedes malss Conferieren Vnndt in allweg dahin beuliessen vnndt Verbunden sein, das die anzahl völlig vnndt mit ihrem gebetth denen Vigilen, Seel: lobämbter vnndt gantzem Gottesdinst andächtig beywohnen.

Derselbe soll auch denn Armen schüllern In domo Sancti Nicolai ausagen vnndt Zuewissen thun lassen, dass sie sich gleichfahlss bey solcher Vigili, Requiem, lobambt, Vnndt Völligem gottes dinst befinden, Ihme Kirch Probsten nach dessen vollendung im nahmen auf einen vom ihrem Patre prefecto der Societet Jesu vnderschriebenen Zahl mit sich

bringen, deren dann Zum Wenigsten dreysig sein, vnndt doch die Zahl nit Vorhanden wäre, vonn anderen armen schüllern durch ernenten Patrem prefectum so viel Vonnöthen erwählet Vnndt in der Zahl benendt, der selbe Zahl auch vonn ihme Kürchen Probst in seinen Raitungen an Stadt quitung beygelegt, Vnndt dennselben dreysig schüllern die Vonn der her ach benenten auf sie Deputirten Summa, iedem sein gebührende portion auf die handt gezählt vnndt erlegt werden solle.

Zuegleichen so soll ein Statt pfarrer alhie sich bewerben, damit ehr ausser vnsers Sabotzkischen Caplans, noch Acht Priester bestelle, deren fünff bey der Vigili mit denen Musicanten Alternatim psalieren helfen, derselben bies Zue Endt beywohnen, Vier aber Volgenden Tagss die Stülle Requiem undt vier die Stülle lobämbter lessen, unndt vonn dieser Zahl Zue Ewigen Zeiten keiner ausgelasse werde.

Wann nun der Chor vnndt alles anderss Nothwendigs versehen, Vnndt schlieslichen Zuessammen geleütet worden, so soll das Media Vita Figuriert, darauf dass placebo Domino angefangen, Vnndt nach Vollenter Vesper die Matutin Vonn dem Inuitatorio an, sambt ihren dreyen Nocturnis Vnndt Laudibus per totum gehalten werden.

Nach verrichtung dieses sollen die singer, Cantor, schulmaister, vndt gantz oben gemelte Priesterschaft, ein procession Zue vnserer begrähnus anstellen, daselbst ein gebührliche Muteten singen, der pfarrer darauf gewöhnliche Colectas betten vnndt andere bey der Römischen Chatolischen Kirchen verordnete Ceremonien mit Rauchen vnndt weühe verrichten.

Auf denn Volgenden alss Jahrsstag soll der Kirchen Probst denen obenuermelten Vier vnndt Zwantzig Armen Männern, iedem ein pfundt Perner, alss vier groschen oder dreyer auf die handt Zuestellen, welche sie bey denen Vier opfern, alss beeden Kyrie vnndt offertorijs: des seel-Vnndt lobambts, auf dem Altar Zue opfern schuldig sein sollen.

Denn selben Tag soll vmb sieben vhr vormittag bey mehrernenter Pfarr Kirchen dass erste Zeichen mit der grossen gloggen, vmb halb acht das andere, wie dann vmb Achte das dritte mit allen glocken gegeben, die Altär, bar, grab vnndt alles anderss wie Vorigen Tagss Vnndt oben Specificirt: Zue gericht vnndt versehen, der gottes dinst Miet dem Salue Regina angefangen, ein Procession wie vorigss Tagss Zue Vnserm grab angestellet, alda der Psalmus Miserere mit Stiell Vnndt Tieffer Stümb gesungen vnndt die Vorigen Ceremonien gebraucht werden.

Auf dieses soll der pfarrer auf die Cantzl Steigen, die offne beieht Sprechen, sambt denen gewöhnlichen gebetten für Vnserer, vnsers gantzen hochlöblichen hauss vnndt aller Christglaubigen Abgestorbenen seelen hail vndt Ruh.

Diesem solle Volgen das Requiem oder seelambt, Figurierter gesungen, welchess Vonn dem pfarrer neben Zween Ministrirenden Priestern in dem schwartzen ornat, alss Casula, Zween leuiten Röcken, pluuial, Stohl, Manipul Vnndt Antependio, Vonn schwartzem sammet mit weiss sülberm Stuck Vnndt frantzen gezieret, so wier nach vnserm absterben dar Zue geben in Beraitschaft haben, Vnndt hiemit in Craft dies verschaffen vnndt Stüfften, auf der heiligen drey Königen Althar soll gehalten werden, demselben auch Zwen Knaben mit denn gewöhnlichen Lichtstangen beywohnen, vndt biess solches vollendet, weder die Ministranten, schüller oder singer vonn dem Altar keines weges weichen.

Vnter diesem seel ambt sollen auch auf denn Vier neben Altara Vier Stülle Requiem: oder seelmessen gehalten werden.

Nach der Flenation des seelambts, soll das lobambt durch Vielernenten Vnssern Sabotzkischen Caplan in dem auch vonn vnss hierzue aigens Zueberaiten vnndt gestifften weissen Ordnath gehalten, dasselbe gleichfahlss neben der Orgl, gantz bies zue Endt figurierter gesungea werden, dabey ebens fahlss andere Zween Prister Ministriren vnndt andere Zween schüller mit denn Lichtstangen dünen, wie nit weniger auf denen Vier neben Altärn, die vier lobmessen vonn vnser lieben Fragen, wie gebräuchig in der Still gelesen werden.

Dass opfer gelt so Vonn beeden Ämbtern verbleiben würdt, soll iederzeit dem Jenigen Zue stendig sein vandt gebühren, welcher eines oder dass andere Ambt Persöhnlich gehalten, Alss vom seelambt dem pfarrer, vandt vom lobambt ernenntem vaserm sabotzkyschen Caplan.

Wann dann seel- Vundt lobambt vollendet, vandt alles Vaser Stüfftung vandt willen nach ordentlich verrichtet worden, so soll die gantze Clerisey, mit denen vorgetragnen liechtstangen, Singern, schalmeister vandt Cantor in Ordentlicher procession abermahl Zue vasern grab gehen, alda das Libera me Domine, so denn dreyen Nocturnis in Romano breuiario Volgt, singen, der pfarrer aber Zue anfang vandt bey dem grab die vonn der Chatolischen kirchen verordnete gebeth Sprechen vandt das gebräuchig berauchen vandt besprengen andachtiglish verrichten.

1 Vollendung alless dessen, sollen sich der pfarrer, der sabotzplan, Vnndt der kürch Probst in die sacristey verfügen Vnndt
isen vnsern Stieft brüf, vonn welchem wier ein Exemplar Zue
bey viel ernenter pfarrkirchen Zue handen vnsers sabotzkyplans legen lassen, mit Clarer deütlicher Stümb vnndt worten
ilss Vorlesen lassen, vnndt wass etwan in dem einen oder dem
incten ermanglet wehre, aufs fleisigste verzeichnen, vnndt
damit solches hinführo Remedirt vnndt ersetzt werde.

It diessess ist also vnser aigenliche mainung, wie es auf Ewige mit dem Jahrs Tag, vonn der Zeit vnsers ableibens, vnaufhörle gehalten werden.

en diessem Jahrsstag aber wöllen wier auch, das vnnss wochenchss gantze Jahr hinumb alle Montäg, sofern Kain Fest- oder infallt, durch vnsern sabotzkischen Caplan vnndt gewöhnliche sica ein gesungenes Requiem choraliter vonn anfang bies Zue dten werde, Trift sich aber ein feyertag, so mag es auf denn oder einen andern Tag verschoben, iedoch dieselbe wochen, ges gahr vnderlassen werden.

dt solte dieser voser Sabotzkische Caplan nit allein bey dem hriebenen Jahrsstag der Vigili bey Zue wohnen, vnndt das wie auch das wochenlich gesungne Requiem, sondern auch en noch darzue Zwoh Messen, alss eine am mitwoch, vnndt am freutag Zue lessen, Inn dem Requiem auch des gregozky mit einem besondern gebeth Zue gedencken schuldig bunden sein, alless dahin verstanden, weil ehr ohne dass Tage nach laut vnserer sabotzkischen Stifftung Zue Celebriedig . dass ehr hinführo Zueuörderist vnser vnndt vnsers öblichen hauss, dann aber nit weniger alss bies hero oftegory sabotzky vnndt aller Christglaubigen seelen gedencke, solchen dreyen Tägen Kein fest oder feyer Tag einfallt, dann am Montag ein festag Treffen würde, so mag es auf denn ler einen andern Tag, aber der gestalt verschoben werden, eselbe wochen doch gewiess gehalten werde, dann gesetzt, ss Requiem durch die wochen an Kainen anderen Tag alss abent Künte gehalten werden, so müste alss dann gemelter it denn andern beetten Messen nach bester gelegenhaidt en.

Wann aber in denen wochen, alss à Dominica palmarum bies auf Festum Paschae vnndt Dominica in Albis, wie auch infra octauam Corporis Christi keine Requiem gehalten werden, oder sonsten propter Translationem oder concurrentiam Festorum, sich Zuetrüge, das mas keine Requiem halten Künde, so sohl ehr führ die Requiem Messen für denn Stiffter oder de Tempore lesen, wie es sich der Kirchen am gleichförmigsten schicken mag

Vnndt sinte mahlen wier dem obangezogenen vnserm Sabotskischen Caplan, dieses alles principaliter vandt Zue gleich auch vasere Sabotskische eltere Stüfftung Zueuerrichten aufgetragen, Zue dem ende auch Zue der vorig habenden, ein Zimbliche Vnterhaltung Vnndt Zuebuss wie hernach folgt Verordnen, so soll derselbe, vnndt ein ieder sein nachuolger pflichtig vnndt verbunden sein, vor allen Dingen, ob dieser vaserer, wie auch nit weniger der Sabotzkischen fundation in allen ihren Puncten vnndt Clausulen Steif, vnuerbrochen Zuehalten, dauon nichts abkommen, änderen, oder verwenden Zue lassen, diessem seinem Priesterlichem Beruf embssig, nüchtern vundt auf das Bedächtigste aus Zue warten, vnndt vollkommeness gnügen Zuethun. Da auch durch andere an allem deme, was wier obenerzehlter massen, Zue der ehr des Allmächtigen, aller Christglaubigen vnndt vnserer seelen havl andächtiglich verordnet, ainicher mangl, abgang oder nachlässigkeit erscheinen würde, dasselb an gebührenden ohrten anzuebringen, vandt die nothwendige Verbesserung vnndt einseehen angelegenes Fleiss Zue Treiben vnndt Zuesuchen.

Dargegen aberwollen wier, dass alless dass Jenige, wass wier ietzt hernachfolgender massen Zue seiner vnderhaltung gottess dinst, Allmussen, Beleüchtung vnndt aller andern Stüfften vnndt ordnen, vonn allen Exactionen, bürden vnndt auflagen nit weniger vnndt auf diesse weise, auch Zue dem ende, wie in vnserer Sabotzkischen Stüftung mehrers ausgeführt worden, Ess sey gegen Geistl. oder weltlicher obrigkeit, alse dem fünfften vonn Jedem hundert alles dessen dem Ordinario oder wie es gestalt sein oder nahmen haben mag, Craft diesser Fundation gintilich enthebt, eximiert vnndt befreyet seye.

Demnach setzen, ordnen vandt wöllen wier ferner, ob sich begebot das dieser vaser Sabotzkysche Caplan in verrichtung dieser neigestiften Gottssdinst, ausser Gottes gewalt Vandt khuntbahrer leiter schwachheit, Saumig oder nachlässig erfunden würde, so sollen vasse hernach benante Executores sament oder sonderss ihme alle mall

ımbte Celebration nit allein der Sabotzküschen Stüfftung zulden, sondern noch darüber vnndt von hieunten benenter ndt diesser neyen Stüfftung wegen ein gulden vonn seiner Zue Suspendieren, auf Zueheben, vnndt von demselben anstatt abten, durch einen andern souiel Sacra Zue bestellen vnndt er Kirchen Zue guttem anzuewenden, Volkommen macht vnndt ven, darüber iedes malss der Kirchen Probst sein fleissigst Zue haben vnndt denn nechst gesessenen vnserer Executorn, iessigen Statt Rath, oder die ober Österreichische Regierung, erindern schuldig sein.

sichss dann Zue, das über Kurtz oder lang dieser Caplänen e geistliche Suspension, excommunication oder sonsten in idigkeit vandt Leibess Krankheit fühle, oder aber auch mit seen überladen würde, dass ehr sein Ambt vandt vanserer t mehr mechte vorstehen vandt genug Thun, so sollen alss lehen fahl, wie wier anuor in der sabotzkischen Stüfftung ler Stadt Rath alhie Zue Innsprug von Stund an vansern getes dinst durch einen andern Tauglich Erbaren layen Prielen, der dass alles an dess vorigen Stadt aussrichte, vandt as ihme diese vanser Stüftungs ordnung auferlegt, damit dess-Versaumbnus, mangl, noch abgang erscheine, vandt denndes Caplans einkommen so weit befridigen, das ihme dantie Notturft Zue sainer aufenthaltung verbleibe, bies ehr entgesundtheit wiederhohlet, oder in seinem Standt Restituiert t seinem Ambt recht vorstehen kann.

aber auch vnser Sabotzkysches Beneficium vnndt Zue gleich ung entweder durch absterben, Resignation oder Remouie-Caplans oder irgent eines ander Accidenz Vacierent werden, uf solchen fahl sohl ehrnenter Statth Rath alhie die führin, das aus der Caplaney Interims gefellen bey der Lantschaft is auf wiederersetzung des Vacierenden beneficij die gottesh einen andern layen Priester versehen werden vnndt vmb nit ersitzen bleiben, Gestaltsambe dann vnser entlicher wilainung ist, das es auf solchen fahl der Vacanze vnndt ersetingss, wie vnser Sabotzkysche Stüfftung mit mehrerm ausslten werden solle.

i diesem aber wollen wier auch hiemit Clärlich vorbedingt, entlich intent, gentzliche mainung vandt willen Kundt ge-

thann haben, dass Kain Dispensation dess Ordinarij oder ainichss gaistlichen die Obenbestimbte vnd Verordnete Gottssdinst Zue einiger Zek ein Zuestellen, Zueverschieben, oder mit andern Zue Coniungieren, wie dann eben so wenig diese Zwoh Stüfftungen vonn einander Zue Seprieren, oder Zweyen underschiedlichen Persohnen Zue Conferieren, dies orthss Stadth undt Kraft haben, sondern dieselben allermassen, wie wierss gesetzt, unuerändert undt ungeschmellert, einem Caplan verbläben unndt ihren völligen gang haben undt behaldten sollen.

Damit nun vonn allen denn Jenigen Persohnen, so dieselben gottsdinst Zue Jahrs'Zeiten, vnndt wochentlich verrichten, denen beywohnen, vnndt darauf ihr fleissige obacht haben sollen, ieder allem deme vnatt das die Gottesdinst, vnndt was wier sonst oberzehlter massen bies anhero an Gottssdinsten vnndt deren perpetuierung gestüfftet, verordiekt vnndt fundirt, vmb soviel embsig vnndt fleissiger nachkommen, haben wier Zue dieser vnserer Fundation vnndt Stüfftung bey einer Erssamben Tyrolischen landtschaft an Haubt gueth niedergelegt, vnndt bar ausgezählt, benemblichen sechss vnndt Zwantzig Taussent gulden, so Jürlich vonn iedem hundert fünft Zinss in einer Summa drey Zehen hundert gulden ertragen.

Solcher gestalt dass, ob Zwahr ein Ersambe landtschaft solche summa vonn vnss auf ewig vnndt vnahlösslich oder vnaufkindtlich anzaenemben, vnndt sich Zueuerbinden bedenckens gehabt, dannoch vnss Zee gehorsambisten Ehren diese besondere Bewilligung gethann, das vnter allen durch gemaine lantschaft auf genombenen Haubt gütter dies sechss vnndt Zwantzig Tausent gulden Zum allerletzten aufgekündet, solche aufkhundung auch vnseren bas vnten verordneten Executors Zwey Jahrlang Zueuor beschehen vnndt Zue wissen gemacht werde solle, dannenhero wier dann solche vnssere Executores ermahnet Vmd verbunden haben wollen, dass sie in solcher Zeit der Zwey Jahren wat beschehener aufkhindung höchstens Fleiss Trachten vnndt drobeen sollen, damit sie solche summa alss baldt wiederumb an ein sichers or vnndt woh müglichen auf ewigen kauf Zins anlegen vndt versichem Kaden, vonn dannen die Zins Zue halben Jahrss Zeiten richtig ein gewerben, vandt vasere gestüffte gottesdinst ihren stätten ewigen Forthga erhalten mögen.

Vnndt damit sich nun wie gehört ein ieder, so hierinnen sein b sonderss Ambt Zueuerrichten. wie oben aussführlich beschrieben woreiner ergötzlichkeit vnndt gabe vonn vnss Zueerfreden, so wollen 1 benhundert gulden durch einen Kirchen Probst, bey Viel ernenter St.

bes Pfarrkirchen alhie, baldt hernachbeschriebener massen aussge
ilt, Ihme Kirchen Probsten aber nach laut des wegen empfangenen

bera, vonn Ernenter Tyrolischen landtschaft Einnember, alhie in der

tt Insprugg, ohne ainichen sein Kirchen Probstens, oder der Jenigen

behnen, denen wier es hernachen Verschaffen vnndt Stüfften, entgelt

r saumbnus, der Gestalt vonn einem halben Jahr Zue dem andern,

kentlich vnndt Richtig bezahlt vnndt erlegt werden sollen wie folget.

Dem pfarrer, der die Vigili haltet, Ein gulden.

Sechss Caplanen darzue, darunter auch der Sabotzkische einer n solle, Jedem Zween vandt dreysig Kreützer, Thuet drey gulden rölf kreützer.

Dem Pfarrer, so dass seelambt haltet, Ein gulden dreisig kreitzer. Den Zween leuiten; die darbey dienen, Jedem dreisig kreützer, wet Ein gulden.

Zween schüllerbueben, so mit denn lichtstangen darbey dienen, Jen fünf Zehen Kreitzer, Thuet dreyssig Kreützer.

Vier Priestern, so die Stülle Requiem lesen, Jedem sechss vnndt zweig Kreützer, Thuet Zween gulden Vier vnndt Zwantzig Kreitzer.

Dem sabotzkischen Caplan, welcher dass lobambt singet, Ein guln dreysig Kreützer.

Denen leuiten, so ihme darbey dühnen, iedem dreysig Kreützer, met ein gulden.

Zweyen bueben, so die lichtstangen Tragen, iedem fünff Zehen wätzer, Thuet dreysig Kreitzer.

Vier Priestern, so die lobmessen lesen, iedem sechs vnndt dreysig reitzer. Thuet Zween gulden vier vndt Zwantzig Kreützer.

Dem schulmeister Ein gulden dreüssig Kreützer.

Dem Cantor Ein gulden Zwölf Kreitzer.

Denen Coralisten drey gulden.

Denen disscantisten Zween gulden.

Dem Organisten Ein gulden.

Dem Messner Ein gulden.

Seinem gehülfen sechss vnndt dreysig Kreitzer.

Dem Calcanten, so die Orgel getretten, Zwen vndt Zwantzig

Vier vnndt Zwantzig Armen. Jedem Zue vier opfern Zwölf Kreützer, dauon der halbe Theil dem pfarrer, vnndt der andere halbe Theil dem Sabotzkischen Caplan gebührt, Thuet Vier gulden Acht vnadt Vierzig Kreitzer.

Vier Vnndt Zwantzig Armen, Zum Allmossen, Jedem dreyssig Kreützer, Thuet Zwölf gulden.

## Volgt dass Wochentliche Ambt.

Dem Sabotzkischen Caplan, so es Zueuerrichten schuldig, für iedermahl Zwen vnndt dreüsig kreützer, Thuet Jährlichen sieben vnndt Zwantzig gulden Vier vnndt Virzig Kreützer.

Denen Zween Leuiten, so ihme dabey dünen sollen, Jedem allzeit Sechtzehen Kreützer, Thuet Sieben vnndt Zwantzig gulden Vier vnndt Virtzig Kreitzer.

Zweyen schüllern, so die Lichtstangen Tragen, Jedem Acht Kreitzer, Thuet drey Zeben gulden Zwen vandt fünfizig kreützer.

Dem schulmeister allzeit Zwantzig Kreitzer, Thuet siebenzehes gulden Zwantzig Kreützer.

Dem Cantor alzeit Zwölf kreutzer, Thuet Zehen gulden vier vandt Zwantzig Kreützer.

Denen Coralisten dreüssig Kreützer, Thuet sechss vnndt Zwantig

Denen Disscantisten Achtzehen Kreitzer, Thuet fünff Zehen gulden sechss vnndt dreüssig Kreützer.

Dem Messner siebenzehen Kreützer, Thuet virzehen gulden Vier vnndt vierzig Kreützer.

Seinem gehülfen Acht Kreitzer, Thuet sechss gulden sechs vandt fünstzig Kreützer.

Zwölf Armen, iedem Zum Allmussen vier vandt Zwantzig Kreützer.

Thuet Zwey hundert Neun vandt Vierzig gulden sechss vandt dreisig kreutzer.

Verner so Stüfften vandt Verordnen wier aus obgedachter summe der dreuzehen hundert gulden, über diese gottesdinst vandt Spenden, noch auf hienach uolgende Persohnen vandt orth aus Zue Theilen:

Vnsserm Sabotzkischen Caplan iedes Jahrs führ sein mihe vands
aufsehen, benentlichen dreüssig gulden, Miet dem ehr sich nehen dem
sieben vnndt Zwantzig gulden vier vnndt dreyssig Kreützer führ de
wochentlichen Ämbter, Ein vnndt vierzig gulden sechss vnndt dreys
Kreitzer Von deme darzue gestüften opfergelt, vnndt vier gulden sech

vandt Zwantzig Kreitzer, so ihme vonn vaserm Jahrstag alss der Vigili Zween vandt dreyssig kreutzer, Dem lob Ambt Ein gulden dreüssig Kreützer, vandt dessen opfer Zween gulden Vier vandt Zwantzig Kreützer gebühren, vandt in Allem Ainhundert drey gulden sechss vandt Zwantzig Kreitzer sich belauft, Über sein Vorig Sabotzkische Vaterhaltung Zue benügen Contentieren Kann.

Inngleichen auch so setzen vandt ordnen wier, das denen berürten Zwölf Armen Männern, so vaserm wochentlichen seelambt beüwohnen werden, Jedes Jahrs auf St. Elisabeten Tag ein Claidt, oder an Statt dessen soll gegeben werden fünff Zehen gulden, dass bringt ein Jahr Zuesammen Ein hundert Achtzig gulden.

So Vermachen wier gleichfahlss der mehr genenten pfarr Kirchen bey St. Jacob alhie Zue wein, oblaten, wax, Zur Beleüchtung, vandt andern Notturfften, iedess Jahrs Inn bahrem gelt Zwey hundert gulden.

Der Singschuel bey St. Jacobs Pfarrkirchen, iedes Jahrs Ein hundert Zwantzig gulden.

Dem Burger Spietahl alhie auch Jährlichen Einhundert Zwantzig gulden, doch das die Armen, so iedes mahlss daselbst sein werden, quatemberlichen einen Rossenkrantz führ vnsere arme seelen Zuebetten schuldig sein.

Niet weniger auch Domui pauperum St. Nicolai alhie, vndt denen dreüssig darinnen, oder in deren Mangel andern bey den Patribus der Societet Jesu Studierenden schüllern, Jährlichen in gelt, auf die hanndt dus Zue Theilen, Ein hundert Zwantzig gulden, Miet diesem geding, dass entgegen die schüller daselbst nit allein verbunden sein sollen unsernn Jahrs Tag obangeregter massen bey Zuewohnen, sondern auch mit weniger ein ieder alle quatember für vnsere arme seelen ein Rosenkrantz Zue betten.

Schliesslich, vnndt dieweit wier obgemelten Kürchenprobst hiemit beladen vnndt bestellen, das ehr nit allein diesse völlige summa gelts deren dreüzehen hundert gulden Zinssung bey einer Ehrsammen lantsehaft Einnember alhie Zue Innsprugg gegen Quittung abfordern, alle obgedachte Expensen vnndt Spenden, nach laut der Stüfftung, Inn vnndt ausser der Kirchen aus Thailen vnndt auss Zählen solle, sondern auch, wann der Jahrtag vnndt die gesungene Requiem in der wochen durchss gantze Jahr fürüber wo abgang erscheinet, solches an gebührenden ortten anzeigen vnndt nach vollentem Jahr sein ordentliche Raitung gegen

einem Rath mit aufweissung gezimblicher Quittung Thun solle, Alss verordnen wier ihme auch Zue etwass ergetzlichhait vnndt belohnung solcher seiner mihe iedes Jahrs sechss vndt dreüsig gulden.

Sonsten aber ist vnser aigentlicher willen vnndt mainung, dass gleich wie diesse gantze Spend vnndt auss Thailung vonn denn obgemelten drey Zehen hundert gulden Jährlichen Zinssen alsso, wie biess hero gessetzt, beschehen, vnderschiedliche ausgethailt, ordentlich vnuerbrichlich abgelegt, entricht, vnndt bezahlt worden, diesselben auch mehr gedachte Türolische landtschaft durch ihren ieder Zeit alhie Zue Insprug anwehssenden Einnember erlegen lassen, alsso auch ein Rath alhie die vonn dem Kirchenprobst aufgenombene Justificierte Rechnung der Oberösterreichischen Regierung Zuestellen, vnndt fahlss solche alda Approbiert, Alss dann Zue künfstiger nach richtung bey dieser Stüftung gewahrsamb behalten solle.

Wier wollen auch, dass der pfarrer, die Caplän, schulmeister, Canter. Organist, Messner vnndt alle andere, so vonn wegen vnserer Stüfftung wass genüssen wollen, ihren obbeschriebenen Dinsten in aigner Persohn vorstehen, vnndt doch einer oder der andere durch denn gewalt gottes daran verhindert würde, sein Substitut alss dann dessen Portion einnemben, vnndt ingleichen auch diese opfer iedes mahlss dem Jenigen Zuestehen vnndt gebühren sollen, welcher eines oder dass andere Seeloder lobambt celebriert vnndt gehalten.

Vnndt damit auch aller vnndt ieder oben geschriebener gottesdinst Zue der ehr des Allmächtigen desto Zierlicher verrichtet werden möge, so schaffen vnndt Stüfften wier über alles biess hero ehrzähltes der Pfarrkirchen alhie bey St. Jacob Zue Innsprug noch die hernackfolgenden Kirchen vnndt Altar Zierden:

Alss nemblichen ausser des oben Specificierten schwartzen vandt auch des weissen Ordnats: noch Zween andere, alss ein Roth vandt ein grünen volligen ordnat, Alss seiner Casula, Zween Leuiten Röcken, einem Pluuiali, Stollen, Manipul, vandt einem Antependio.

Item der Mutter gottes Maria, St. Geörgen vnndt St. Elisabeth gantze Biltnussen vonn sülber, so Zuesammen am gewicht halten sieben vnndt dreüsig Marck, virzehen loth, Zwey quintel.

Sechss sülberne Altär leichter, wegen Acht vandt Zwantzig March.

Zwey loth, Zwey quintel.

Ein sülbernes Rauchfas Vnndt Nauicula, wegen sambt dem 161 Acht Marck, Zwey loth.

Ein grosser sülberner weühkessel, wigt mit dem Sprengwedel, im Marck, vier loth.

Ein sülberner vergulter Kelch, Patinn, Zwey opfer kandlin sambt rem schüsselen, wigt auch Zuesammen.

Dahin Verstanden, wann wier solches alles nit anuor In Specie also erichten lassen Künden, dass alssdann eines vnndt anders sowohl ch dass sülberne Crucifix auf Ebenholtz, welches ein Marck, Eilf h, vnndt Zwey quintel wiegdt, auss Vnsserer Cappellen, wie wier es an-vandt feyer Täglich brauchen, genomben werden solle.

Vber dies alles vandt iedes nun setzen vandt ordnen wier diese iesiege oberösterreichische Regierung, einen ietwedern lanthaubtn an der Etsch, wie nit weniger die Ersamen Geistlichen vnsere be Andachtige N. N. vnndt N. Prälaten Zue Stambs. Neustufft, vndt than, Sambt dem Rath dieser Statt Innsprug Zue vollmächtigen Exeoren vandt Conservatorn dieser vaserer Stüftung, ordnung vandt dierten Jährlich vnndt wochentlichen Gottesdinst, dieselben samment-, vandt Ihrer Jeden besonderss hiemit gnädist ersuchent Vandt bey en Treuen vandt pflichten, damit sie der Ehr Gottes, der heiligen holischen Christlichen allein seelig machenden Religion Zuegethann, h vna vonn schuldiger gehorsambe vandt vatertänigkait verwohnet dt allen Christglaubigen abgestorbenen seelen verbunden, ermahnet, s sie diese Stüfftung van dt Fundation vaserm Intent, willen vandt Maig nach, in allen ihren Puncten, Clausala vandt Artickula solcher gedt, wie obbeschrieben Stehet, Steif, sest, vouerruckt, vozerbruchen, it vageschmellert, bey vollmacht, in ordentlichen, woreklichem van dt chem schwung, gang vandt brauch Erhalten, schätzen, hondthoben, hadigen vandt befürdern, darwieder sie selbsten im wenigsten mit leln noch durch andere von Jemanden, ses wehr der wille, latiotr weltliches, hohes oder nieders Standes, obrig Kaith oder ruder n, Zue Immerwehrenden Zeiten, einige brong, eintrag 4407 hininss geschehen lassen sollen soch villen, landassen wier det exweifelt, sicher vandt gredigntes servenen Zen Ausen untern, sandt aderheit ein Ersand Tyrotische handeraut. Les deres von die In-I dieser stiffing angelegt, wie nie weniger for kala ent gener t alhie, ein solches Erbar, Treitien, genamma must: was geleterte histen, randt since thereon Lan men Lieuwe gustierling these half mben, randt mit geferfigtes konoren angegener en enter etten, t fibr sich radt übre mensonanna verbinstiete genaute uchen 11 Archiv XXXIII. 2

Vorderist auch ersuchen wier hiemit alle vnndt iede vnss nachkommende, vnssere freüntlich geliebte herrn Brüder, vetter vnndt
Blutssverwante Regierende landes Fürsten dieser landen, dass sie öber
diesse vnsere Stüfftung landessfürstliche Inspectores, schutz vnndt
schürmbes herrn sein vnndt bleiben, dieselb in ihren würden vnndt Continuation erhalten, befürdern Vnndt manutenieren wollen, wie wier Zue
denen vnser gentzliches Christliches vertrauen gestelt haben, vnndt sie
begehren, das der allmächtig ihre dergleichen Intentionen, verlangen
oder Stüfftungen seegnen, Secundieren, oder prosperieren solle.

Vnndt wie wier vnss nun dessen alless Zue höchst vnndt vor gedachten vnseren freuntlich geliebten herrn Bruedern vnndt vettern, auch verwohnten denen nachkommenden Regierenden landtsfürsten, dere ieder Zeit anwesenden Regierung einem lanthaubtman an der Etsch, wie nit weniger denen ernenten drey Prelatten, vnndt hiesigen Stattrath gantz Zueuerlässig versehen, es ihnen auch hiemit bev ihrem Christlichen gewiessen, auf ihr letzte hinfart vonn dieser welt, wie sie das vor gott vnndt seinem strengen gericht werden Zueuerantworten haben, Treüisten eüfrigen Fleises ein gebunden vnndt hinder vns verlasses haben wöllen, Also vnndt hergegen wüntschen vnndt begehren wier, das Gott der Allmächtig vnndt gerechte vber alle die Jenigen, sie seyel nun hohes vnndt niedern standts, geist- oder weltliche, niemandt ausgeschlossen, so diese vnser stüfftung vnndt wass darinnen begriffen auszuefechten, Zue uerhindern, Zue mündern, oder die verordnete vand angelegte Zinssen vnnd Einkommen vorzuehalten, Zue entzühen, Zue schmellern, oder anderstwohlin Zue uerwenden ietzo oder Zuekünstligen Zeiten gedencken, begehren, sich vnderstehen oder einiche Tätlichheit darwieder fürnemben würden, hie Zeitlich, vnndt hernacher an seinem Strengen gericht, sein göttliche Rach, Zorn vandt Straf ausschütten, sie Kainen Theil mit seinen auserwählten haben, noch ihr seelen rast vandt ruche finden, sondern alle gemeine guete werdt vndt gebett der Christenheit Ihnen Zum Ewigen fluech gedeven lasses.

Zue dessen alless Bekräftigung haben wier nun gegenwürttige Stätung mit vnserer eignen handtschrieft vnndt anhangenden Innsügel het stättigt aufrichten, dessen drey gleich lautende Exemplaria verfertigt daruon eines Zue der alhiessiegen hof Cantzley, alss eines ieden Regin renden landtsfürsten handen, dass andere bey Alhiesiger Statt, alss handen vnserer verordneten Executoren Inns gemein, vnndt den bey alhiesiger Pfarr, alss Zue handen vnsers sabotzkischen Caplans.

derlegen vnndt Zuestellen lassen, Alless Christlich vnndt getreülich. Geschen in vnserer Statt Innsprugg ann dem Tag der allerheüligen Aposteln Petri vnndt Pauli, welcher ist sontag der Nein vndt Zwantzigst Monatss Juny; Nach der gnaden Menschwerdung vnsers lieben herrn vnndt häulandts Jessu Christi Im Ein Tausent sechss hundert vnndt vierzehnden Jahr.

Maximilian.

Nach einer gleichzeitigen Copie des Deutsch-Ordens-Centralarchives in Wien.

# Beilage III.

## Inuentarium.

Wass sich in Weilandt der Hochfürstl. durchl. Maximiliani Ertzhertzogen Zu Österreich etc. hoch Seeligster gedechtnuss, Verlassenschafft in der alhieigen Burckh befunden, so auss der Kön. Maytt. Ferdinandi etc. Gnedigstem beuelch, durch mich hannss Balthasar Von Hoyss, Freyherrn vnnd Ritter, don Maximilian Berchtoldten, Alss Commissarios, in Beisein beeder Erzh. Erzh. dhlt. dhlt. Ertzhertzogen Alberti Vnd Caroli Anwesenden herrn Abgeordtneten Alss Engelberten von Neüfforge, Adamen Von Wolckhenstein Freyherrn, vnd Johann Christoff Metzgern Doctorn den 12. Vnd 13. l. Instehenden Monats Julij inuentirt, beschrieben vnd Versetzt Worden, a. 1619.

#### Erstlichen

Ein grosser von Perlmueter eingelegter Schreibtisch mit 16 chueblädln, so alle nach dem Alphabet biss auf literam R. inclusiue Zue mbt dem mittern Cästl numerirt seindt.

#### Litera A.

Schreibtaffl mit Silbern beschlachten so vergult.

zwen lederne Frantzösische Stützel deren Ainss vergult.

Ain Silbernes Palsamb Büchsslein Plaich gemacht.

- m ein Anders Palsamb Büchsslein mit Bohemischen Cronaten versetzt.
- n ein Silberner vergulter Piesen Knopff.
- w in einem hültzenen gatadl allerley eingefaste schlechte Edelgestain, sambt guldenen Vndermarchen.

Item ein Messinger vergulter Compass in Form eines Büchelss.

Item ein Klein Messinges vergultes Perspectif.

Item ein Sonn Vhr von Messingiso Vergült.

Mehr ein Silberne Sonn Vhr.

Item 2 Türckhische Messer mit Silbern vnd Vergulten beschlechten.

Item Ain Schneckh von Perlmutter darauf ein Silbernes Kindl stehet.

Item in einem Rotten Städl ein Stain von Jaspis darauf dass Österreichisch Pettschafft geschnitten.

Mehr ein Silberer Ring darauf geschrieben In te Domine speraui.

Mehr ain Nater Zünglen in golt eingfasst.

Mehr ein ablangletes Krettstaindl in Silber eingefasst vergult.

Item ein Lapis Lazari in Silber eingefasst.

Mehr ein Klein Silbern gestädl darinn ein Vnbekantes Puluer.

Item ein Praiter Alter guldener Ring mit Vnderschiedtlichen Buchtsaben.

Item ein Turggisch gehengl mit Rubin, Turgges Vnndt Perl versetst.

Item ein gulde nes Rössl mit 9 Diamant Versetzt.

Item Zween Aggstein mit Conterfet.

Item ein Klein Ohrgehengl mit Vergiss mein nit.

Item ein Weisser in Goldt eingefaster Stein.

Mehr ein grosser Silberner Pfenning vngefehr von Zehen Thalern.

Item Ihrer hochfretl. dhlt. Maximiliani Bildaus ablanglet.

Mehr Ihrer hochfrstl. dhlt. Runde Bildtnuss Vergult mit dem Österreichische Wappen.

Item ein Zühn Fein Silber Zum Vermüntzen bei 2 loth.

#### Litera B.

Ein grosser Ablangieter pareischer Bezoar in goldt leingefast in einem Futera Mehr ein Anderer praeparierter Stein von Petzoar vnnd Contraherba in der grin ainer Ganssey.

Mehr ein grosser Vngefaster orientalischer Petzoar.

Item ein flacher Ablangleter Pallierter Pezoar in goldt eingefast, mit dem Öster reichischen Wappen.

Item ein runde in Goldt eingefaste wolgezierte Capsen mit allerley bilden so Von Posta vand Ambra.

Item In einer Rundern Rotten gestadl Kleine Pezoar so maistes thailes gerecht.

Item in ainem Silbern vergulten gestadl mit diesen formalibus Achmatis III.
Tur. munus, Rudolpho II. Imper. quem inuictissimum nominault.

Widerumb ein vngefaster Pezoar darauf 190 f. stehet.

Item ein gefaster in Goldt so geschmeltzt P. 10 Thir.

Mehr ein Orientalischer grosser Pezoar in einem guldenen Einfang.

indtlich Scheuer Rosen von goldt, mit Vier Kleinen Diamant, Perlen, Vand sinem Rubin.

ehr 22 Rosen von Camahe Von Spanischer Arbeit in goldt eingefasst.

em 11 Rosen Zur Hudtschnur von Rott Vnd Weiss Achata in golt eingefast.

em ein ablangleter Medey von Rott Vnd Weiss Achata in goldt eingefasst.

ehr 48 Guldene Khaller Knepff von Spannischer Arbeit mit Ambra eingefelt.

em 162 guldene vand geschmeltzte Khaller Knöpff von Spannischer Arbeit.

em Ein Turggisch Messer dass Heft von Isadra die schaidt von golt mit Turges vad Rubin Forn Versetzt.

em ein Turggischer Bogen Ring von Isadra, Versetzt mit Rubindl.

ehr ein Bogen ring von Schilt Krotten.

em ein Anderer Bogen ring.

em drey vergulte Schölln mit Schrifften.

tem ein Pezoar in einem Gulden Piesen Knopff.

lehr ein Kleinere Pezoar gleichfalss im guldenen Knopf.

ichr Zwei gülden Knöpff mit Pastur vnnd composition.

em ein Klein guldenes heussl, Vngefehr Von Sechss Cronen, darauf sator Arepo.

icht 4 Schwartze Aggstainn Tafeln darauf guldene Figuren.

- em ein Aydachsel, Ein Schlang, Vnnd ein Frosch, Ain heyschreckh von Silber gossen.
- em eis Silbern gossenes Bildt, darauf Maximilianus primus in einer schwartzen Capsen.
- am in einem Weissen getfidl guldene Vndermarckhel.

D.

wer bochfürstl.durchl. Petschierring von golt geschmeltzt vad in Jaspis gestochen ligt im Futeral mit lit. C. signirt.

(Ist Ihrer Durchlt. Zuegestelt Worden.)

tom in einem Kleinen Futeral der Ritter St. Geörg von goldt.

im Einem gestädl ein Büchl von Zappen in golt eingefaste darinnen reliquien Vnd ein Bildtnus Vnssers lieben Herrn Am Creütz.

Ichr in einem Rotten gstadl Alte in Goldt eingefaste Rössl.

Sahr in einem getadl der Ritter St. Geörg Vergult mit Vier Diamant Vnd Ein

hem in einem Schwartzen Pabier von Elendt Zähn Vnnd Elendt geäder.

The ein Zaig Vhrl von Christallen dass geheüss in golt eingefast, Ober ein Zaig Vhrl in güldenen geheüss mit Staindl Versetzt, von Frantzösischer Arbeit, darüber ein gantez Silbernes Futeral in forma eines Hertz.

10 Schlag Vnd Zaig Vhrl.

cin Nadel Täschlin in einem grossen Silbern Vad Vergülten Futeral.

Mehr in einem Weissen gestadl 2 guldene Pfeiffen in forma eines Drachen : Rubin Vnd Schmarag versetzt.

Item ein Stuekhl von einer Elendt Klaue in Silber eingefast.

Item ein VnbeKanter Stain in einem Papier eingewickhelt.

Item ein Stoekhl von Stahl mit Ihrer hochfürstl. durchl. Gnaden Pfenning.

Item in einem gstadl ein guldener Ring darinn ein Sonn Vhr.

Item Ihrer hochfürstl. durchl. 3 Insigel in Silber Vnnd der Abdruckh dauon in ei hültzenen Capsen.

(NB. Diese Insigel seind Ihrer hochfürstl. durchl. Ertzhertzogen Leopoldo Ihro selbst Gnedigstes begehren durch'die Commissarios Zuegestellt wordt Mehr ein Abfruekh Ihrer hochfürstl. durchl. Insigel Von Silber sambt der Bilts Item ein Schnuer von Colcedoni Stein.

Item in einem Goldt stuckhenen Beütel ein Agnus Dei in Ebenen Holts e gefasst.

Item ein langer Donnerstein.

R.

Ein Eibenes geheüss Zu einem Agnus Dei mit Silber gezieret.

Item ein Muschel so sich aufthuet mit Saluatoris Vnd Vnaser lieben Frau bildtnuss.

Item eingefaste Corallen mit einem Krottenstein.

Mehr in einem gestädl die Bildtnuss de Resurrectione Christi in Kisen g schnitten.

Item ein guldener Steften mit Perlen Versetzt Zue einem Raiger Buschen.

Item ein Meer Compass Verguldt.

Item ein pahr Augen glesser in einem Silbern Futeral.

Mehr in einem Pabier doppbt Staindl.

Item ein helffenbeiner Sillander.

Mehr ein Trüchl von weiss Kupffer darin 2 Kugeln von Calcedonien, 2 Cristal
Vnd 1 Ischarda in goldt eingefast, Ein Eisernes Ketl Plaue angeles
In einem Pabier Cranatl, mehr in einem Andern Papierl gesundt Stei
Item in einem Pabierl Zach Zinckhen.

Mehr in einem Papierl 3 Türckhessel, Vnd aber in einem Papierl achmeret dan Widerumb in einem Papierl Amadas.

Item in einem Eisenen Trüchel etlich Rubin Steinl vnnd 2 Pfeifl von Rhinsen
Horn in Goldt eingefasst.

P

In einem Pabier Allerley Silberne Kürchfarter Pfenning.

Mehr 32 Silberne Figuren Zu einem Schachspiel.

Item ein Pett von Rotten Corallen.

Mehr ein dreyschneidetes Messer.

J.

- m weiss liedernen Futeral ein vergultes perspectif.
- m Papier etlich haidtnische numismata.
- einem Futeral ein Stuckh von Ainhorn.

Türckhische Silberne Pettschafft.

- n Klein Pettschafft von Carniol in golt eingefast.
- n Silbern vergultes Creütz mit gesundtstein Versetzt.
- n Schreib Taffel von Schiferstein in Zappen mit Guldenen elausura.
- n Nater Cron in goldt gefast mit Diamant vnd Cranaten versetzt.
- einem Seckhel Alte Silberne heidtnische numismata.
- ı einem gestedi 5 Rosen mit Perin versetzt.
- ı einem Sammeten gestädl runde Christallen.
- einem Futeral ein geschmeltzter Krebss mit einem Vhrwerckh.
- n Compass von Kupffer so vergult.
- in Rott langletes gestädl Voll terra sigillata.
- einem Kleinen weisen gestädl Kleine Pezoar Vnd fragmenta.
- ı einem Schwartzen Futeral ein Silberner Raissschreibzeug.

on terfet in vergultem geheüss.

Silberne vergülte gestraisste sissehl.

- in Silberner Vergulter Löffel.
- n Klein Silbern gestädl.
- n gantz gülden gestädl geschmeltzt darinnen terra sigillata.
- einem Papier ein grosse Nater Zungen.
- n gestadl von Eibenholtz mit Silber Ziert vnd Vergult.
- n Rott gestädl mit lit. A. signirt mit polermeni vad terra sigillata.
- in schlecht gemeines Stützl.
- einer Rotten getadl etlich Gambsen Kugeln.

ı.

eggisches Messer die Klingen von Damaskin Vnnd die schaidt von Zappen.

- n Tischmesser dass Hefft von Aggstein.
- in Pahr Messer die Hefft von Helffenbein.
- a Silbern Palsamb Büchss! Plaich gemacht.

lbern gestedl Vol mit grüenen Puluer.

- a Stützl in forma eines Büchelss.
- a Silberne Vergulte Schreibsedern.
- n geträhes Vessl von Helfenbein, darin ein Mehr Compass Vad Viel Balnb Büchssl.

Vaderschiedtlichen Papierl 2 Magnet.

- in Pahr Augenspiegel in helffenbeinen Futeral.
- ı einem getädl magnet stein.

In einem Futeral 12 Guldene Ring darunder der Fürnembst mit 3 Diament versetzt Item Zween Alte schlechte Stützl.

Item in einem Papier ein Stuckh von Ambra.

Item vier Vnderschiedtliche Stuckh Messer in schaiden.

Item ein Guldene Ketten dabei ein Stuckh desselben glichters, welche Ihre hochfürstl. durchl. Hochseeliger gedechtnus Zu Insprag Pflegen Zutrages.

Item in einem Papier Vier schlechte Rosaria.

Item in einem Papier ein Plechen Vergulte Sandt Vhr mit einem Magnet.

Mehr in Zwei Papierln 2 Eisene Halss Katten.

Item in einem Papierl 3 Silberne Wetter Creütz.

Item 2 Guldene gestädl mit Schlagsäibl.

Item ein Möhr Compass Vom Messing.

Item ein Schissele von Rinoceros Horn.

Mehr ein Kleines Geschirl von Rinoceros Horn darin Zwen Adlerstein.

Mehr ein blaw sammeter Peütel mit allerley gelt vnd Pfenning.

L.

Ein Clainodi von Diamant versetzt mit 5 Federl, 4 Perl Vnd in der mitten ein grossen Rubin.

Item ein Viereckheter Hyacinch mit Rubin Vand Diamant empfangen, vand drey anhangenden Perl.

Mehr ein Cleinodi Von einem grossen Rubin Forn mit Sieben Diamant Versetzt. Mehr ein Klainodi von Goldt mit Diamant Versetzt, darinnen ein Raigerbusch Federn gesteckht Werden Kan.

Mehr ein Alt Vätterisch Creutz von Goldt mit 16 Rubin Vnnd Vier Diamantl.

In einem Klainen weisen gestädl grosse runde Zahl Perl.

Mehr in einem Kleinen gestadt ein Klein Gulden Ketl Vnd Klein Berl.

Item in einem Papier ein Diamant Creützl Von Goldt gefast.

Item ein Sophier darinnen Kaisers Friderici Pettschafft geschnitten in Goldt gefast.

(1st mit Andern Pettschafften Vnd Insigeln Ihrer Maytt. Zuegestelt Worden.)

Mehr ein gefastes Tüffl von Carniol darinnen Decem praecepta geschrieben an einem Klainen Gulden Ketl sambt einem Perl.

Mehr ein löffel Von Carniol.

Mehr ein grosser gefaster Orientalischer Rubin.

Item Zehen Stuckh mit Diamant Versetzt Zur Spannischen Huetschnurgehörig.

Mehr von Achata Zwey Kleine gefaste Fleschel.

Item ein Vngefastes.

Item ein Vierfaches Kleines gelegtes Ketl von Goldt.

Mehr Kaisers Rudolphi Bildtnuss Von Came doch vnuerfertigt

Diese sachen finden sieh in einer g

ltem in einem Weissen Runden gestadl etlich guldene zerbrochene Rossen, darunder ein weisser eingestaster auphier.

Mehr ein gefaster Smaragt in Goldt.

ltem ein Klein Kugel am Halss Zutragen globus terrestris daran ein gross Perl.

ltem in einem grüenen gestadl mit lit. C. signirt ein gross Zachzinckh Labetl in weissem schmeltez werekh.

Ein Pogen Ring von Achata.

Mehr ein gefaster guldener Spinelring.

Mehr ein grosser Altvätterischer Galdener Ring.

Item 3 Turggische Pettschafft in Stain geschnitten.

Item ein grosser guldener Ring mit Zween Diamant Vnnd einem Rubin Vers-tzt. Mehr in einem Abbrochenen Stuckh golt ain weisser Saphier.

ĸ.

In dieser Schuebladen finden sich allerley grosse Vnd Kleine Silberne Vnd Thoiles vergulte Vnd gantz guldene Pfenning.

Item Abgiss von Aydascheln Vnnd Andern Thüeren.

N

Ain Guistliches Taffl von Eibenem Holtz.

Mehr in Vaderschiedtlichen Papierla Allerley gross Vad Klein geschnittene Stain Vand Jaspis.

D

In diesem Schueblädl finden sich in 4 Vnderschiedtlichen Von Ihrer Erzh. durcht.

Brtzhertzogen Leopoldo Verpödtschierten Papierin signet Vnnd Pettschafft.
(Diese Pöttschafftseind gleichfals Andere Ihr fürstl. durcht. Zurgesteldt Worden.)
Item ein Kleines Von Goldt eingefastes Schreibtäfft von Ambra.

Mehr in einem Futeral ein guldenes Hertz darauf ein Cron mit durchgeschossenem Pfeil, versetzt mit 4 Perln Vnd 3 Rubin.

Mehr ein Altvätterisches Clainodi in einem Futerall mit 15 Diemant Stain! Vernetzt.

P.

Ain Guldener Piesen Knopff mit ain Diamant Vnnd Türggessl versetzt.

Mehr ein Rotte gestadl mit Gratia Sti. Pauli.

Item ein Messer mit einem Zappenen schaiden.

Mehr Zwey Kleine Rote gestadl mit Bohemischen Vnpollierten Cranaten.

0

In einem Papier ein Stuckh Rotte Corall.

Item 2 Verehr Creütz von Perl.

Mehr ein Stützl mit einem Schreibzeüg.

item ein Silberner vergulter Zierath Zum Rauchmantel.

Mehr Adam Vnd Eua von Silber Vngefehr fingers lang.

tem ein Schwartz Samete Huetschnver mit guldenen Rosen Vnd Rubindl Versetzt.

Mehr ein Palsamb Büchssl in einem Oblangleten Eybenen gestadl.

Item ein Türggischer Dolch die schaidt Von Goldt mit Rubin vand Diamant versetzt, so Ertzhertzog Albertus Ihrer Hochfürstl. durchl. Verehrt hat.

Mehr ein Anderer Türggischer Dolch mit Vergulter schaidt auch mit Rubin vand Türgges versetzt.

Item ein grosser Runder Raigerbusch in Silber eingefesst mit Türgges vand Rubin versetzt.

Item in einem gestädl ein grosser in Goldt gefaster weisser Tobasi.

Mehr in einem Futeral eingeschnitten Cristalliniss Creuts darauf Vnssers Herra Bildtnus.

Mehr in einem Rotten mit Silber eingetragen Peütl Silberne vand allerley gaats guldene Pfenning.

Item ein Pater noster von Aggstein.

Item in einem Klein gestadl weiss geschnitten Schadra.

Mehr in einem Kleinen Püxl aller gesundtstein.

R.

Ist dass mittere Cästl in vorbemeltem Schreibtisch vnnd befindt sich darinnen: In einem Roten Fueteral ein Pezoar mit contra herba in der gröss eines Strausseney.

Item ein Klein Schlag Vhrl in einem Futeral.

Mehr in einem Zerbrochenen weissen gestädl etliche Vasser lieben Frawen Bilder.

Mehr 5 Crucifix darin Hailthumber Vond in einem gestarmitzel Vnderschiedtliche Reliquise darüber die Inuentaria beigelegt.

Item in einer grüenen gestadl ein Corall in forma eines Wahlfisch Vand Zwea Adlerstein.

Mehr ein Raiss Futeral mit Löffel, Messer, vnd Gabl, vergult.

Item 53 Vnderschiedtliche Rosaria.

Mehr ein Pater noster von 11 Achata mit gulden Vndermarchen Vand Calcedon Creützl.

Ober ein Betten von gar grossen Corallen mit gulden Thrötten gefasst.

Item ein Rosarium von Corallen Von 100 Stuckhen mit Silberen Vad Vergulten Vndermarchen.

Mehr in einem Papier Vnderschiedtliche Silberne vnnd Vergulte Bilder Cretts vnnd Vndermarch an die Betten.

Mehr in einem mit Rott Atlass gesüetertem Futerall besindt sich ein gants geden Trinckhgeschirr mit einem eingesussten Pezoar mit drey hirseh Creekslein vnd Sti. Sebastiani Pfeill.

Ober ein gantz glate Credentzschahlen von gedignem Goldt in einem Paterel mit Rot Sambet Vnd Adtlass gefüetert.

Item ain Stockhl darin ein Löffel, Messer Vnd Pieron von gediegenem Geldt.

Mehr ein Kleines Glöckhl mit allerley schriften vnd figuris, dan von Silber eingeflochtene Peütschen.

Item ein Buch in Zappen einbunden darinnen allerley Künst.

Mehr Vier auf Kupfer gemahlene Tafeln.

Item ein braiter Viereckheter Probier Stein.

Item in einem Pabier allerley gulden vnnd Silberne Kirchfarter Zeichen.

Ober in einem Papier Vnsser lieben Frawen Bildtnuss von Perlmutter.

Item in einem Gelben Papier ain Kembl von Schilt Krotten.

In ainem Schwarzen Futeral so Ibr Hochfürst. durchl. Jederzeit auf den Raisen mitgefürth hat sich befunden wie Volgt.

In der Obern Schuebladen Ain Altare portatile mit Zuesammengelegten Taffeln von Eibenem Holtz von Silber geziert darinnen Saluatoris Vnd Vnaser Frawen Bildtnus Von miniatura.

Mehr Salutatio Angelica auf Helffenbein gerissen Vnd mit Silbern Vergulten leisten erhöht.

Item ein Crucifix von Silbern Vnd Vergult auf einem Fuess.

Mehr 4 Figuren von Silber vnd Vergult Alss Sti. Sebastiani auf Eybenem Postimenten.

Item 4 Silberne Vand Vergulte Leüchterl.

Ober in einem Schwartzen Innwendig mit Plawen Samet gefüetertem Futeral 6 Messinge Instrumenta so vergült.

Mehr ein Schwartz Sametes Raiss Peutl darinnen 44 Frantzösische Cronen.

Die Vnder Schuebladen ist ein gantzer Eibener Schreibtisch darinnen befindt sich in dem Ersten Obern lädl Zur linckhen Handt:

Ain Ablangletes Halss Vhrl so die Stundt, Viertel Stundt Vnnd Calender sambt die Zue- vnd abnehmung dess Tags weisen thuet.

Mehr Zwey Andere runde Schlag Vhrl so vergult dan ein Achteckhetes Vergultes Schlag Vhrl.

Item so befinden sich in vorbestimbtem Futeral etlich Vabezahlte Ausszüeg von Vaderschiedtlichen Handtwerckhern.

Mehr Jetziger Kön. Maytt. Ferdinandi Schadtloss Verschreibung wegen 500 Pferdt so auf drey Monat bestelt worden sambt einer Abraitung.

In der Andern Schuebladen ein Einfache gulden Kötten, mit glatten gliedern Vand dess Teutschenmeisters Preusischen Creutz so ihr hochfürstl. durchl. Jeder Zeit auf der Raiss gebraucht.

Mehr ein Mathematisch Instrument mit einem halben Zirckhel sambt einem Triangel Vergult Vnd Andere Instrumenta mehr.

Item ein langes Linial von Messing so Vergult.

In dem dritten Ladl Ihrer hochfürstl. durchl. hochsee. gedechtnus Raiss Peatl, den sie Jederzeit bei Ihnen im Wammes getragen, darinnen 100 Hungerische Ducaten eines Schlages. Item dess Jetzigen Churfürsten Zu Sachsen etc. Orden, Von Geldt mit einem Rössl von Diamant versetzt.

Mehr ein Petten von Carniol mit einem gulden Creützl dabei ettiehe ledige Corallen.

Item 2 in Goldt Versetzte Diamant.

Dan in einem Papierl 4 Creütz Ducaten.

In dem Vierten Lädi Goldt gewicht Vand etliche Instrumenta Von Rysen.

In dem Fünfften lädl allerley Mathematische Instrumenta von Mössing so Vergult.

In dem Sechsten Lädl am Kleines Bildtl von Eibenem Holts darinnen Vasserlieben Frawen Bildtnuss mit dem Kindtlein Jesu.

In dem Siebenden Schueblädl ein Schreibzeüg darinnen Sträpichsen, Leichter vand Lampen, sein alles Von Silber vand Andere Schreiberey notturfites, darinnen liegen auch drey Ringl einss mit 5 Diamant, dass Ander mit einem gespitzten "Diamant, dass dritt ohne Stain!.

Item auch Zwey Ketten glieder.

In ainem Rott Sambeten Trüchel hat sich befunden wie volgt:

In einem Futeral ein geschnitten Christallines Mundtglass, dabei ein glatte Siberne Schale so Verguldt.

Item Fuldenses Antiquitates.

Item Atlas Minor Gerardi Mercatoris.

Mehr Exercitium quotidianum.

Item Petri Canisij Beicht vand Communion Büchl.

Item Ordo Divini officij recitandi.

Mehr promptuarium Catholicae deuotionis.

ltem lib. Doctrina Euangelica de meditatione mortis.

Mehr ein Kleines Bettbüchl für allerley anligen dess Menschen.

Item ein Italienisches Rechenbüchl.

Mehr Herrn Landt Commenthurs Auss Franckhen eeeligen gewönliche gulden Ketten Zu sambt dem Creütz.

Dan Ihrer bochfürstl. dhlt. Clag Ketten mit dem Preüsischen Creüts.

Item in einem weiss ledern Beütel 400 Duggaten.

Item in einem weiss ledern Peütl 5 Portugalesser, Jeden Zu 10 Ducaten 110 Resinische goltgulden.

Ober in einem weiss ledernen Peütl 128 Reinische goldt gülden.

Item ein hoches silbernes Kantel inwendig vergult.

Mehr drey Silberne Vnnd Inwendig Vergulte Össig Schüsseln.

Mehr ein Silbern Viereckhetes Fläschl mit einem Zäpfel inwendig Vergekt

Mehr ein Von Silber gegossenes Glöckhl.

Item Zween gants vergulte Hofbecher mit einem Deckhel.

Item drey gantz Silberne, vnnd Inwendig vergulte Artsney schüsel.

Mehr Zwey gants Silberne Barbier Pöckhel dabei ein Silbernes Schiendl Item Zwey Kleine Silberne Pöckhel mit Vergulten Raniffen.

Mehr ein Kleiner Dryfues Von Silber.

Item Zwo Silberne Nachtlampen,

Mehr ein Massetab von Mössing Verguldt darinn Allerley Instrumenta.

Item ein Astrolabium von Silber darauf der Churfürsten Wappen in einem Futeral.

Item ein Instrument Zu abtheilung der Vhrrädl mit einem helffenbeinen hefft.

ltem ein Alter Sächsischer doppelter Thaler.

Mehr ein Kleiner Zöhn Von Goldt Vngefehr Von 15 Ducaten.

ltem Zwen Silberne Zahn Vngefehr Von 8 Loth.

Ain Appoteckhen von Nussbaumben holts in ainem Futeral mit Fürnehmen Köstlichen specibus mit 4 Schuebladen, darin ein Bericht ligt, Wie dieselben Sachen Zugebrauchen.

Mehr ein Klain Cammer Appoteckhl Von Indianischem Holtz Von fürnehmen Conservatiuis so Ihr hochfürstl. dhlt. im Raisen gebraucht.

Mehr ein Kleiner hültzener K-ller mit Sechss glössern Flaschen, darinnen Seff Vnd distiliert Wasser.

Mehr ein grösserer Raiss Keller Von 6 glössern Vnndt einer Zihnen Flaschen, dabey auch in Kleinen glössern distiliert Wasser sich befunden.

Nach dem Original des Deutsch-Ordens-Centralarchives in Wien.

# Beilage IV. Inuentarium.

Vber weiland des Hochwürdigsten Durchlauchtigstenn vnd Hochgebornen in Gott Abgeleibten Fürsten vnnd Herrns Herrn Maximiliani Ertzhertzogen Zue össtereich, Hertzogen Zue Burgundt etc. Administratoris dess Hochmeisterthumbs in Preussen, Meisters Teutschen ordenss etc. Hochlebseeligster gedechtnuss Zue Insprugh in der fürstlichen Burckh vnnd Vesten befundene Verlassenschafft, So in gegenwertigem Beysein deren von Ihr Hochfürstlichen Durchlaucht Ertzhertzogen Leopolden Zue Össtereich etc. Hier Zue geordneten Herrn Commissarien, alss Herrn Fortunaten Freyherrnss Zue Wolckhenstein Vnndt Roteneckh, Herrn Matthiassen Burckhlehner Zue Tierburg Vnndt Vollandtseckh, Vnd Herrn Caspar Bayern Zue Caldif etc. Alle der Römischen Kays. auch Zue Hungarn Vnndt Böheim Königl. May. Höchsternant Ihrer Hochfürstl: durchl Leopoldj, vnndt Mitinteressirter Ertzhertzogen Zue Össtereich respective Cammerer, Oberöstereichische Cammer Vice-Präsident vnnd Re-

giments Räth, So dan auch von wegen Vnnd in nahmenn Ertzhertzogen Albrachts vnd Carln Zue Össtereich etc. Hierzue deputierten Vnd angebener Herrn gewalthabern Herrn Adamen Freyherrns Zue Wolkhenstein Vndt Trostburg, Vnd Herrn Hannss Christoffen Metzgers beeder Rechten Doctoris, Vorhöchstgemelter Frstl. durchl. Ertzhertzog Carlss Zue Össtereich etc. respectiue Obristen Cammerers vnnd Teutschordenss Hof-Cantzlers gleichmessigen Beysein ersehen Vnndt beschriebenn worden. Wie Volgt.

#### Erstlichen

in der Quardaroba nechst an der Trabanten Stüebenn an Claidunges vnnd Andern sachen wie Volgt:

#### Mantel vnnd Vnder Böckh.

Ain Mantel von glatem schwartzen Sammet mit seiden Borten prämbt, Vnd durchauss mit Zobel gefüetert.

Ain Schwartzer Ganebetzener Mantel mit schwartzen Seidenen schnüren Vand schlingen, Vnnd mit Zobel gefüetert.

Mer ein schwartzer Arbeiener Mantell mit seidenen schnüren vnnd schlingen vnndt mit Felpa gefüetert.

Mehr ein schwartzer Ganebetzener Mantell mit doppel dafet gefüetert, vast mit einer schour prämbt.

Mehr ein schwartzer Arbeiener Mantel mit Flügel, dieselbe mit sammet, der Mantel aber mit Bey gefüetert, auch mit seidenen schnüeren Vnnd schlisgen prämbt.

Mehr ein feyelbrauner Thierhener Regen Mantl mit Schamlot gefüetert.

Mer ein Neuwer Regenmantel von growem gesprengtem Tuech mit eim daffeten Strich, vnnd mit schnüren eingefast.

Mer ein schwartzer Filtzmantel mit schwartzen schnüeren Vand schlingen Prämbt, halb mit schwartzem glattem Sammet gefüetert.

Mer ein schwartzer Filtzmantel mit schwartzen schnüren vnnd schlingen, halb mit schwartzem Doppeltafet gefüetert.

Mehr ein schwartz Thierhener Clag Mantl.

Ain Weiss Barctener Ordenss Mantel mit weissen Felpa gefüetert.

(Dieser Mantel ist mit Ihr durchl. Hochseel. gedächtnuss in den Sarg geleg! worden.)

Mehr ein Langer Ordenss Rockh von weissen Paumwollen Zeug, auch schwartz Tierhener Kappen darzue.

Ain langer weisser Seidener Barath Ordenss Mantel ungefüctert.

Ain Teutscher Reuters Mutz sambt eim Paar Handtschuch von schwartse glischen Tuech mit Seidenen schnüeren prämbt vnd bereit gestetet.

## Vngerische Claider.

Ain Rot Scharlacher Tholmann.

Ain Manthe von feyelbraunem Tuech mit grüen Vnd geblüemtem Atless gefüetert.

Ain Manthe von dunckhel grüen Tuech mit obbemeltem Zeug gefüetert.

Ain Tolman von weiss Silberen Stuckh.

Ain gelb Atlesener Vngerischer Rockh, mit Paumwollen abgesetzt, Vnnd Inwendig halb mit leibfarbem Doppeldaffet gefüetert.

Ain faielbrauner damaschgener Türggischer Rockh mit leinwat gefüetert, sambt einem paar Hosen.

Ain Moldawischer roth Atleser Rockh mit gülden Pluemwerckh, mit rotem Doppel daffet gefüetert.

Ain Rot doppeltaffetes Röckhel mit Pasamen Borten geprämbt.

Ain schwartz gemusiertes Sammetes Vngerisches Röckhel mit schwartz Seidenen Knöpfen, vnnd mit weissem Barchet gefüetert.

Ain schwartz gemusiertes Sammetes Vngerisches Röckhel mit fadengolte Knöpfenn.

Ain Roths scharlaches Vngerisches Röckhell mit Zobel gefüetert.

Ain gesprangtes Röckhel mit Lux gefüetert, mit sambt den Erblen.

Mer ein schwartz Tierhenes Vngerisches Röckhl mit Mader gefüetert sambt

Mehr ein schwartz Tüches Vngerisches Röckhel vngefüetert.

Ain gantz feyelbraun Tüerhenes Par Hosen sambt einer roth dafften Beinen.

Ain Praun Atles Mantuanisches paar Hosen mit Silber, gelb, roth vnd Praun Seiden pluemwerckh, vnndt mit Leinwat gefüetert.

Ain roth Atless Paar Hosen, Inwendig mit rotem daffet gefüetert.

Ain Alter schwartzer Vngerischer Rokh Vngefüetert.

Zwen Janäschären Röckh von schlechtem plawen Tuech mit rother Leinwath geprämbt, darzue gehören Zwey paar Vngerische Hosenn von rothem Tuech.

Zwen Cosaggische Röckh, der Ain von gelbem, der Ander von rothem schlechtem Tuech, seindt nur Zum muster gemacht.

Zwey Leimmete Muster Zue einem Türggischen Rockh, wie es die Türggen Brauchen, wan der Kayser spatzieren reith.

Ain Musster, wie es die Türggische Laggeyen brauchen.

Ain Musster von einer Ascherfarben Leinmeth.

Mehr Sechs Türggische Pündt.

Mehr Zween Janitschären Hüet, sambt den Silbern vandt vergulten Plech mit steinen Versetzt, darein Sie die feder steckhenn.

Mehr sween Rote: vndt ain Tschmaglan Hütl.

Vier Türggische Heublen, darunder eins mit Filez.

Mehr eines von scharlach Häretscheil.

Mehr ein grien Thierehene Kappenn vber ein Türggischen Pundt gehörig.

Mer Zwey Haretscheidl von feyelbraun Atlas Mit einem roten Sammeten Gades under der sturmhauben Zugebrauchen.

Mer dergleichen Hosenbändel Vnndt Gürtell aber schlechter.

Ain lang roth Seidene gestrickhte Püntenn.

Ain roth Seidene gürtel von Golt vandt Silber, vand von faden gemachten Knöpffen.

ltem dergleichen grüen Seidene gürtel.

Ain Cordarische Peutschenn mit goldt Seiden gestriekht.

Zwey paar gelb Vngerische Stieffel in deren einem drey par Kleine Vngerische Sporn ligen, so man an dieselbe schrauffen thuet.

Mer dergleichen Zwey paar gelbe Vngerische Stieffel mit Vergulten Sporn, dass ein mit schaffueter gefüetert.

Mer dergleichen ein schwartz paar Cardowarische Stieffel mitt runden spera, mit Hasenfueter gefürtert.

Mehr Vier Paar Züschma.

Mehr drey Paar Paputschen.

Mehr ein Paar Roth Türggische Schuech.

Ain dunckhelgrüen dieches Vngerisches Rökhel mit Aschenfarben Seidenes schlingen vndt mit schnüeren eingefast, ohne Erbel, Vnnd mit Peyet gefüetert.

#### Hüet. Barreth vnnd Hauben.

Ain schwartzen Filtzhuet mit schwarts vnndt weissen federn, die achnuer Vand der huet mit einem guldenen Portl eingefasst.

Mehr drey schwartze Filtzhuet ohne schnüer, die Hüet mit guldenen Portieingefast.

Mer Zwen schwartze Regenhuet mit schwartzen schnüeren.

Mer drey schwartze Filtzhuet ohne schnüer vnnd ohngefüetert.

Mehr drey Klaine Hüctl mit khrausen schlair Überzogen, Zue der Clag gehörig.

Ain schwartz rauches Seidenes Hüetel.

Ain schwartzer Regenhuet mit einer schlechten schnuer.

Drey Parreth mit weiss vndt schwartzen federn.

Ain Parreth mit einer schwartzen federn.

Fünff Alte Barreth ohne schnüer Vnndt federn.

Ein Sammete Hauben mit schwartzem fux gefüetert.

Mer Zwey schwartz Tüchene Hauben mit Zobel gefürtert.

Ain Heubl mit groh gesprengtem Tuech Vngefüetert.

Zwey schwartz schlechte vngefüeterte Heublin.

Zwen grüene Taffet vber die Huet Zudeckhen.

Mer Zwo liderne Feleisen mit Sammet prämbt, Zue Ihrer Hochfürstl.

Mer Zwen Huet, einer von gulden stuckh, der ander Von Silbern stuckh and denen schnüren Vber Vnndt Vber Verprämbt, sambt dergleichen schni

Porto Capel mit leder Vberzogen.

to Mantel mit schwartzen Sameten strichen.
res Porto Parreth.

### Volgt Rauches Fuetterwerckh.

fünff Zener Zöbl, Zir 40 stuckh.

einem Puschen 32 Zöbel.

v Ainschichtiger Zöbell.

y stückhel Alt Mäderes fueter.

ey stückhl futer Von schwartzem fux.

er haut.

- a deckhen Von schwartzer Wolffshaut.
- o Vnuerarbeite Wolffsheut.
- un aussgearbeite Luxheut.
- ey Tüger heut, die Ain mit roten Atlass, die Ander mit rother Leinwath, dritt mit plawer Leinwat gefüetert.
- r Rothe Zotete Türggische schaffell.

rauhe Aussgearbeite Rechsheutt.

plawes Zotetes Türggisches schaffell.

- o schwartze Bernheut.
- o Aussgearbeite rauhe Daxheut.

idert Klaine weisse rauche lambfell.

## Dappetzerien.

en Zwölff grosse stuckh Niderländische Dappetzereyen darsut die 12 nath.

shen stuckh dappetzereyen, mit golt eingetragen, darauf die Historij n Ziklopss.

grosses stuckh dappetzerey, darauf ein schiffardt.

tuckh Niderlend. dapetzereyen, darauf die histori von Abraham Vand 10204, ölff stuckh gross Vnd Klain Von grien Vnd roth genusiertem Sammet, t einem güldenen Boden in die Capel gehörig.

stuckh dapetzereyen von Praun vandt gelbem Procedel, mit Iryalheaun maschgen strichen.

stuckh gleicher gröss dappetzereyen Von Atlancen Zong, gelb., 16th, iss, vad grien geblüembten, auch mit roth weiss geblüemten stricken, mit ter Leinwath gefüetert.

tuckh von Seiden Procedel, roth vandt geth, act plower Vand spellen

stuckh dappetzereyen von weissen daffet, mad Van Abarbay Vigita and siern, and mit rotem Daffet gefürligt.

- 1 Goldt gestiekbter Päldägia.
- i faielbraun von golt stackhenen PRALES, unt samht fom Knastfülland :hiv XXXIII. 2.

pannische Kappenn.

Röckhel Von einer schwartzen Mörhundtshaut, mit dem Ordenss von güldenen schnüren prämbt.

tz von Ellendtsheuth.

er Weisser schurtz.

Ite Vergulte Regraiff.

iene Vnd andere stuckh ahn Armb gehörig, wan man mit dem Enin Pogen will schiessen, sambt Zwey Par Handtschuech.

tzer Painener Zepter, oben Vnndt Vnden mit stein Versetzt.

sts Spiesseissen, Vnndt Ains geätzt.

rn mit rotem Sammet, vnd güldenen Passemälen, sambt roth seidehnüren.

tz Paines Possthorn.

sgärten von Fischbein.

orn mit einer grienen Sammeten Binden.

lgerhorn mit ein windt strickh.

:hener Mörschneggen.

zische Pögen.

sisches Rohr mit einem hültzenen schafft, vnadt mit Bain eingelegt. sische Püxen mit 2 Rohrn, der Schafft mit Perlmuter eiagelegt. wartz Türggischer stab von Eben Holtz, vnnd mit 2 Plawen steinen. er staab mit bain eingelegt vnndt mit plawen steinlen. Iz Türggisch Regiment mit eim Rothen Seidenen schnürl. seher Pogen sambt einem roten ledern Köcher mit Pfeilen, Darbey in Sackh von schwartzem Leder mit pfeilen.

tz Englischer pogen.

ven Praun Ebenholtz.

artze Sammete Köcher mit Pfeilenn.

seher Stachel mit seiner Zugehörung.

h Sammete von Goldt geplüembte Säbel däschenn.

elbraun Tüchene. Säbel däschen mit pluembwerckh.

hariache Säbel desschen.

tien Tuech ein Säbeldaschenn.

e güldene Geschling.

# Säbel vnd Baläsch.

ein Bäläsch in einer Zappen scheiden mit Vergultem eisen Be-

'äläsch in Zäppen scheiden mit vergultem Beschläg vnnd Seiden gürtlenn mit plawem Tuech Vber die schaiden.

techer in Zäppenscheiden mit Vergultem Beschläg, Seidenen Gürnd Praun Tuech Vber die schaiden. Mer Zwen Säbel Von Zäppenscheiden, mit Silber Vand Vergulten Beschlägen ohne gürtel.

Mer fünff Säbel mit Zäppen scheiden, Vnnd mit Silber Vnnd Vergulten Beschlägen sambt Ihren gürteln.

Ain Cardabatsch mit einem Silbern hefft vand Seidenen sohnueren.

Ain Türggischen Sübel ohne scheiden, dass hefft mit Vergultem Silber beschleges. Mer ein Kurtzer Pallüsch in einer Zeppenscheiden mit schwartzem eisen Beschlagen sambt der gürtel.

Mer ein Kleiner Baläsch in einer Zeppennscheiden, sambt der gürtel Von Seiden Vand Vergultem Silber Beschlagenn.

Mer Zwo vngefasste Säbel Klingen.

Mer ein Sübel Klingen in einer Zeppenscheiden ohne Creutz mit einem Vergulten ortbandt.

Zway Krumpe Vngefasste Türggische Messer Klingen.

Mer ein Kurtz Türggisch geätztes Messer in einer Aisen scheiden.

Ain braite Türggische Hackhen Oben Vand Vaden mit gewunden Vergulten Silber beschlagen.

Ain Stecher mit einer gantz Silbern Vnndt Vergulten schnidt, so wol asch Creutz vnndt Knopff, alles mit Türggischen Granat vnd andern schlechtes steinlein Versetzt.

Ain ledigs Türggisch Silber Vand Vergultes wehr Creutz ohne Knopff.

Mer ein Hussarische Hackhen mit gantz Silber Vnnd Vergultem stiel.

Mer ein braidt Türckhische Hackhen mit eim Verbeinten Hültzenen stiel.

Mer 6 braite Türckhische hackhen mit hültzenen stielen.

Zwey Türckhische häckl mit hültzenen stielen oben Vand Vnden mit Silber beschlagen.

Mer ein Türckhisch Häckl mit einem schwartzen stiel oben Vnd Vndes as Vergultem Silber beschlagenn.

Mer ein Tschäggan mit Zeppenstiel, oben Vnd Vnden mit Vergulten Silber beschlagen Vnd der stiel mit gewundenem Silber Vnd Vergulten Resslen.

Mer 12 Kolben Vnd Pusiean, darunder 6 so Zum theil ohne stiel, mit Säber beschlagen.

Ain gantz Silberer Vergulter Pusican der Knopff mit Türggischen Grantise versetzt.

Mer drey Eisene Streithemmer.

#### Cammerwöhrn, Gürtl vnnd Gehäng.

Erstlich ein Cammer Schwärt mit einem Vergulten Muschel Creuts, mit di ledern scheiden.

Ain Rappier mit einem Vergulten Musschel Creutz vand schwarts Semme scheiden sambt einem schwartz Sammeten gürtel vand geheng mit 76 ten schnüeren gestickht.

- in Vergults Rappier mit versilberten Spieglen, mit einer Sammeten scheiden, sambt eim schwartz sammeten gehenckh vnnd gürtel mit gülden schouerl.
- in Stöcher ein Vergult Muschel Creutz in einer löderen scheiden.
- er ein Cardalesch mit einem Vergulten Creutz Vnnd einer löderen schaiden.
- in Altuatterische Versilberte Wahr die Klingen mit einem Ruggen.
- ehr ein braite wöhr vnd dollich mit vergultem Creutz vnd Morn Knopff darauff mit einer Sammeten scheiden.
- in glat vergult Cardalatsch mit einer ledern schaiden.
- in Krampe Wöhr mit einem hültzern höfft.
- in wöhr mit einem schlechten Versilberten Creutz vod lederen scheiden.
- in Rappier mit einem glat schwartzen Creutz vnd ledern scheiden, sambt dergleichen gehenkh vnnd gürtel.
- in Rappier vand dollich mit einem glat schwartzen Creutz vad lederin scheiden, sambt einem lederen gehenkh vad gürtel.
- in Rappier mit einem schwartzen Creutz ist ein geflambte Klingen mit einer lederin schaiden.
- in Vergults gewundenes Creutz vand Knopff Zue einer Wöhr.
- in Stocher in einer Zäppen scheiden ohne Creutz vnnd Knopff.
- er funff Rappier Klingen vnnd Sechs Cordalätsch.
- in Vergultes Rapier mit figuren vnd mit einer Sammeten scheiden vnnd gürtel, auch geheng, so Ihr frstl. Durchl. täglich gebraucht.
- in vergulter Stöcher in einer ledern scheiden.
- Nurtz Präxel mit eim Vergulten Creutz vondt in siner Sameten scheiden Vand gürtl.
- ey Kurtze Hauss Wöhr, die Ain mit ain Silbern Creutz vand lederen scheiden.
- er drey schwartze Rappier mit glatten Creutz mit ledern scheiden sambt gehäng Vnd gürteln.
- n praite Klingen ohne Creutz vand Knopff in einer ledern scheiden.
- er ein schwartz Wöhr Creutz.
- m schwartz glattes Creutz vnd Knopff.
- a Altes geheng vndt gürtel.
- a schwartz liderner Riem wie ein gürtel mit Vergulten Ringgen.
- a Tafel Vhr.
- wo gleiche schwartz Sammete gehenckh vandt gürtel mit guldenen schnüerl. die Beschläg die Musschel Vergult.
- er ein Alt schwartz Sammetes gehenckh vnd gürtel sambt vergultem Beschläg,
- er ein schwartz lideres gehenckh mit 2 gürteln vnnd Vergultem beschläg.
- er drey schwartz liderne gehäng mit beschlägen Vnnd 2 gürtelnn.

## Türggische Sättl vnnd Zeug.

ratlich ein roth Sammeter Türggischer Satl mit Vergultem Silber beschlagenn, Vad mit Türggis granaten vand hisshada Versetzt, darzue auch ein Zeug

- alss haubtstiedt, Mundtstuckh, stangen, Ziegel, vnd fürpieg, auch hinder Kreit, alles wie obgemelt mit Silber beschlagen Vnnd dergleichen stein Versetzt.
- Mer ein roth Sammeter Sattel mit Vergultem Silber beschlagen, Vnnd mit Khrisolitus hinden Vnnd Vorn Versetzt, darzue ein solcher Zeug von rethen sammet, alss haubtstiedt, fürpüeg, Halssbandt vnndt stangen, Ziegel Vos rotem leder, alles dergleichen mit obgemelten steinen Versetzt.
- Mer ein Türggischer Sattel von Weiss vandt schwartz scheggetem Sammet mit vergultem Silber beschlagen, darin ein halb vergultes Vand Silberes paar Rägreiff, darzue ein plaw Seiden Zeug, alss baubtstiedt, Stangen, Züegel, fürpüeg, vand hinder Khraidt, sowol auch ein Nassbandt mit Monschein, se alles mit Vergultem Silber beschlagenn.
- Mer ein roth Sammeter Türggischer Sattel mit vergultem Silber beschlagen, auch mit gantz Silberin Vergulten Stägraiffen, darzue ein Seiden gewürckhter Zeug, alss haubtstiedt, stangen, Züegel, Nassbandt, fürpüeg vnndt hin der Kraidt, so alles mit Bömischen demuten vnnd dopleten Versetzt.
- Mer ein Türggischen Sattel von feyelbraun Tuech mit einem roth Atlemes Sitz, darzue auch ein Türggischen Zeug Von Seiden Vnndt golt gewürcht, vandt mit Vergultem Silber beschlagenn, alss haubtstiedt, stangenn, Zegel, fürpüeckh vandt hinder Kraidt, vad mit Vergultem Mundtstuckh alles mit Türkhes versetzt.
- Mer ein Türckhischen Sattel mit einem roth Sammeten Sitz, darzue auch ein Türckhischenn Zeug Von weissem leder mit Vergultem Silber beschlagen, mit etlichen Türckhes vand granat versetzt, Vand mit einem Vergultem Ketlen vmbwunden, Alss haubtstiedt, stangen, Züegel, Vorpüeg, Vand mit einem Vergulten Mundtstuckb, darzue auch ein Fürhalfter vand Silberen Ketlen.

## Türggische Deckhen.

- Erstlichen ein deckhen Von rotem Sammet mit geschlagenem golt vnad Silber gestickht, vnden herumb mit Silbern vnnd güldenen franzenn der hindertheil mit rothem Atless, vnnd mit plawer Leinwath gefüetert.
- Mer ein Roth Sammete deckhen mit geschlagenem golt vnd Silber gestickt dass Vordertheil mit gelbem Atless vnud mit Plawer Leinwath gefücter.
- Mer ein Von Silber, Golt vnnd Seiden vnnd Allerley farben gewürckhte deckter mit Silbern vnnd güldenen fransen, vnnd mit Plawer Leinwath gefüstert.
- Ain deckhen Von rotem Sammet mit erhebten geschlagenen Silber Vand gegestickht, auch mit Silbern Vand güldenen fransen, dass hindertheil damasch vnnd mit plawer Leinwath gefüetert.
- Mer ein gantze Ross deckhen Von Türggischem güldenen stuckh mit Sib Vnnd guldenen fransen, vnd mit gelben Atlass vnnd rothem Dar gefüetert.

- ehr ein solche Ross deckhen Von einer Lewenhaut mit rothem Sammet vand mit güldenen Borten, auch mit rotem doppeldaffet gefüetert.
- vey rundt Vngerische Sattel deekhen von aller gefarbtem Tuech aussgeschnitten vnnd mit plawer Leinwath gefüetert.
- er ein ross schwaiff mit einem güldenen Knopff.
- er ein feielbraun Atlesene deckhenn, so auch mit geschlagenem golt vand Silber gestickht, vaden herumb mit Silbern vandt güldenen fransen mit plauwer leinwath gefüeter!

### Vnuerarbeiten Zeug.

| <del>_</del>                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| stlich sehwartzer gemusierter Sammet helt 7 Ehln.                    |
| thr ein schwartzer Arbey 8 Eln.                                      |
| scherfarber Atlass helt                                              |
| hwartzer Räss helt                                                   |
| pisse Felps helt                                                     |
| arfarber Perpetuan helt                                              |
| nekhel Äscherfarben perpetuan                                        |
| a gantz leibfarb guldes stuckh.                                      |
| stückhl weiss Silbers stuckh 1 Ehl.                                  |
| Persianischer Zusammengesetzter Sammeter Zeug helt 31/2 Ehl.         |
| a Von Silber gestreiffter Seidener Zeug mit grüen Vand rothem        |
| pluemwerckh helt 6 Ehl.                                              |
| ey drummer schwartz gemusierten Sammet helt 4 El.                    |
| Frümmer roth glatten Sammet helt 61/2 Ehln.                          |
| ein stuckh weiss wüllenes guets Tuech.                               |
| 2 stuckh dunckhel grienss tuech helt 3 Ehl.                          |
| in groh gesprengtes Tuech helt 2 Ehln.                               |
| n stuckh Türckhischer Schlair.                                       |
| eies Seidene schnür halten                                           |
| :hwartz alt Seidene schlingen, so von Einem Mantel abgetrent worden. |
| in gelb goldtstuckh Frisa helt 8 Ehl.                                |
|                                                                      |

algen Ir Hochfrst. Durchl. Claider, Hosenn, Wames, Strümpff Vnndt dergleichen.

ratlich Zween hosen Vand ein Wammess von gemusiertem schwartzem Sammet.

Er ein schwartz gemusiertes paar Raisshosen mit angenehten Seidenen strümpfien, sambt einem goller mit schwartzer Felpa gefüetert.

ein Ainschichtiges paar Raisshosen von Ascherfarbem Sammet mit Seidenen sehnüren mit angenähten Seidenen strümpffen.

Frantzösisch Klaidt Von dunkhelgruenem Tuch mit Seidenen Knöpffen.

ein Weiss Sammetes Paar hosen mit güldenen schnüren.

ein weiss Atless Wammes auch mit güldenen schnüren.

Mer ein lidernes goller mit güldenen Borten geprämbt, vnnd mit gelben Deppeltaffet gefüetert.

Mer ein Altes Klag Kleidt sambt einem Paar Reisshosen mit angenehten Seidenen Strümpffen von schwartzem Tuech, dass Wammes von Parchet, dass Goller mit doppel daffet gefüetert.

Mer ein schwartzes Klag Klaidt dass wammes von gestreifftem daffet, dass geller mit Felpa gefüetert.

Mer drey Äscherfarben paar Seidene strümpff.

Mer ein Silberfarb paar Seidene Strümpff.

Mer ein roths paar Karmasinfarb Seiden strümpff.

Mer Zwey paar Alte Äschenfarb Zotete Seidene strümpff mit Ascherfarben Felpa gefüetert.

Mer Zwey paar neuwe schwartze Zotete Seidene strümpff mit rother Felpa gefüetert.

Mehr Zwey paar schwartz Zotete Seidene Strümpfimit schwartzer Felpa gefüetert.

Mer Vier paar schwartz Seidene strümpff.

Mer ein Äscherfarbs lang Seidenes paar strümpff.

Mer Zwey paar schwartze Englische Strümpft.

Mer Zwey paar Äscherfarbe Englische Strümpff.

Mehr Zwey weisse paar liderne Strümpff mit Strupffen Von Bernheut.

Mer drey paar schwartze Liderne Strümpff.

Mer fünf paar weisse gestrickhte Vnderstrumpff darunder Zwey paar mit Steghafften.

Mer fünf paar Äscherfarbe vnnd schwartz Niderlendische Fuesssöckhel.

Mer Zwey paar schwartz Sammete Nacht Pandtoffel.

Drev paar Zerschnittene schuech.

Item etliche Neuwe Vnd Alte paar schuech.

Mehr Zehen paar Sommer Vnndt Winter handtschuech.

Mehr Vier paar Äschefarb daffette Hosenbender.

Mer Zwey par schwartze vnd ein Silberfarbs paar Hosenbender.

Mehr in einer Seadel Vngerische Seidene schling.

Mer drev dutzet Rothe Seidene schlingen mit golt eintragen.

Drev Sammete Fleckh mit goltt gestickht.

Ain dutzet grüen Seidene schlingen mit goltt eingetragen, die schen imal gebraucht worden.

Mehr 6 Pündtlein runde Seidene schnür, Zwo feyelbraune mit Silber, Zwo rothe mit Silber, Zwo rothe mit golt eingetragen.

Mer in einer Seadel etliche schlingen Vnndt Knöpff Zue einem Musster.

Ain vogefasste Tafel Austria Wolffgangj Lasydris sambt den össtersichischen Stammen Bäum.

Ain grosse Vngefasste Mappa eines Veldtzuegs.

Ain gross vngefasts Conterfet Ihrer Durchl. Bildtnuss Zue ross, wie Sie im gezogen.

wey Asscherfarbe Parchetene Madratzen sambt einem Polster.

in Nusspäumbene Bettstatt in einer Truchen eingericht.

in geätzt Vergultes rappier, vand ein Vergulter Stöcher mit Iren scheiden.

er ein Vergults Rappier sambt gürtel vand gehenckh vad mit plauwem Labwerckh.

chwartzen Nidern Felpa 81/2 Elen.

in Stückhel weissen Seiden Genewäsz.

in stückhi 61/2 Ehl. dunckhelgrüen Spannisch Tuech.

in gantz stückhel Niderlendische Säckhl Leinwath.

sehss stuckh Tapetzerey grüen Vnnd gelb geplüembelt.

Hiche Stuckh Borten von Silber Auff golt gestickht.

a einer schwartzen Truchen allerley stückhl von golt vond Silbern stuckhen.

## Neuwes Leingewandt.

drey Roth Sammeten Truchen so von der Infantin in Niderlandt Irer Durchl.
Verehrt worden:

inff vand dreissig der Langen Polsster Ziechen Von Niderländischem Leingewanth.

ier paar leilacher von dergleichenn Leinwath ohne Spitz.

chtzehen Faeinet mit langen Spitzen.

wölff dickhe Krägen mit spitzen sambt Ihren dätzlen.

eches ohne spitzen sambt auch Ihren dätzlen.

wölff paar Leilacher ohne Spitzen.

wey vandt dreissig haubtdücher mit Spitzen.

chtzehen hemmeter.

eun Palbier Tüecher.

iss dahero dass Neuw Niderlendisch Leingewandt in Vorangedeuten dreyen roth Sammeten Truchen.

#### Volgt Anders Vagowischens Leingewardt.

wey vand dreissig Hemmeter.

rey paar Leylacher.

in Khūess Ziechen.

wey vned Zwantzig paar reit strümpff.

ier Pistol rohr Vngefast sambt vier darzue gehörig in Schlowenn.

lem widerumb zwölff Vngefasste Pistolröhr.

iechs Thürekhische Liderne Rundeln vnder die Leuchter.

n einer sehwartzen Truchen so beschlagen ein Nasshäumener Tisch fmit Flüegeln.

In des Cammerheitzers Zimmer ist befunden, Vand in die Quarderobe transferirt Worden.

hindlef Ihrer Durchl. Pürströhe mit Ihrer Zagehörung. In einem fänst etlich Pfundt schienspulner. In Cardinals Zimmer befunden vand in die Quardaroba getragen werden

Emplemeta in Quarto dess Hochlöblichsten Hauss Össtereich, 14 stuckh mit Ölfarben.

Ertzhertzogs Maximiliani Frau ir Schwester Königin in Franckhreich.

Ain Model dess Altars Zue Newestatt in einem weissen Trüchel.

Ain auf Silber stuckh gemalens Vnser Frauwen Bildt mit Ihrem Kindt, St. Johannes Vnndt Joseph.

Drey von gewöhrwerckh gemalte Indianische, vand Vier auff Leinwath Persiasische gemähl.

Vier Messingine Ampel.

Ain stückhl Seidene Tapetzereyen sambt zwo Bet Küssen Vber den Beichtstad vand einer Bernhaut im Bethstuel.

In Irer Drohlt. Schlaff-Cammern.

Zwey Alte Kunststuckh Tafel von Ölfarb St. Georg Vnnd die heylige Drey Könnig.

In der Cappellen Bey Ihr Drehlt. Zimmer.

Ain gantz Silbern Altar Von den Heyligen drey Könnig, so den Ertzhertzeginen gen Hall Verschaffen Worden.

Ain Silberes mit stein Versetztes Creutz Von dem Landt Commenthur auss Vtrecht.

Vier Metallene Vergulte Leuchter.

Zwey mit Perlein eingefaste Agnus dei.

Zwen grosse Metallene Trichter.

Ain Messing Vergulte Ampel.

Ain lange mit Ölfarb gemalte Tafel Von den Heyligen drey Königen.

ltem in einem Cässtel neben dem Althar ein Cartheuser Rockh sambt dem siliee vnnd disciplin.

#### Im Schatzgewölb zu Hoff.

Vnnd Erstlich in dem Kleinern Innern gewölb daselbsten:

Ain Antipendium Von Silberm stuckh mit guldenen erhebten pluemen stuck Messgewandt Vnnd Zugehör.

Item ein Antipendium vand Messgewandt Von weiss Vandt gelbem Damaschg.

Ain Ornat von Persianischem Silbern stuckh.

Mer ein Silberstuckhes gantz Ornat, mit güldenen Pluemen.

Mer eins von Weiss vnd grüen Damaschg.

Ain Messgewandt von gelb vnd feyelbraun Seidenen Zeug.

Zwen Silberin Vergulte Kelch mit deren Zugehör

Zwey Silberne grosse Vergulte opffer Kandtl sambt lhren Peckhet.

Mer Zwey Silberin Vergulte Kleine opffer Kandtlein sambt dem Peckhetie

Zwey Silberin Vergulte Püxen Zue den Hostien.

Ain Silberin Vergults Wandell Glöckhlein.

Missale Romanum in folio sambt einem Andern in quarto getruckht Zue Vestij Mit weiss Pergament eingebunden. Zwey Asscherfarbe Parchetene Madratzen sambt einem Polster.

Ain Nusspäumbene Bettstatt in einer Truchen eingericht.

Ain geätzt Vergultes rappier, vnnd ein Vergulter Stöcher mit Iren scheiden.

Mer ein Vergults Rappier sambt gürtel vand gehenckh vad mit plauwem Labwerckh.

Schwartzen Nidern Felpa 81/2 Elen.

Ain Stückhel weissen Seiden Genewäsz.

Ain stückhl 61/2 Ehl. dunckhelgrüen Spannisch Tuech.

Ain gantz stückhel Niderlendische Säckhl Leinwath.

Sechss stuckh Tapetzerey grüen Vnnd gelb geplüembelt.

Etliche Stuckh Borten von Silber Auff golt gestickht.

Inn einer schwartzen Truchen allerley stückhi von golt vand Silbern stuckhen.

## Neuwes Leingewandt.

In drey Roth Sammeten Truchen so von der Infantin in Niderlandt Irer Durchl.

Verehrt worden:

Fünff vnnd dreissig der Langen Polsster Ziechen Von Niderländischem Leingewanth.

Vier paar leilacher von dergleichenn Leinwath ohne Spitz.

Achtzehen Faeinet mit langen Spitzen.

Zwölff dickhe Krägen mit spitzen sambt Ihren dätzlen.

Seches ohne spitzen sambt auch Ihren dätzlen.

Zwölff paar Leilacher ohne Spitzen.

Zwey vandt dreissig haubtdücher mit Spitzen.

Achtzehen hemmeter.

Neun Palbier Tüecher.

Piss dahero dass Neuw Niderlendisch Leingewandt in Vorangedeuten dreyen roth Sammeten Truchen.

## Volgt Anders Vngewäschens Leingewandt.

way vand dreissig Hemmeter.

par Leylacher.

Libbes Ziechen.

**Na Lwantzig paar** reit strümpfi.

Ingefast sambt vier darzue gehörigen Schlossenn.

\* Vngefasste Pistolröhr.

me Rundeln vader die Leuchter.

m so beschlagen ein Nussbaumener Tisch |mit

landon, Vand in die Quardareba transferirt

---

Wiederumb vnsser Frawen Bildt diener, auch von Helffenpain mit Sielber gefast. Mehr ein claines Täsele, vnsser Frawen Bildt, mit dem Kündt in Armb, auf heltz in Ebano eingesasst.

Zwey gleiche Tüfelen von miniatur, dass ein Vnssers Herrn Creuts Tragung, dass ander Ecce Homo, in Ebano gefast, mit Sielhern Engls Khöpffen.

Ain hiltzes alts Vergults reliquiarium.

Ain alts hültzes Altarl, mit Grüchischen Gemaln vnd Schrifften.

Ain Taffel von miniatur, vnsser herr am Croutz, sambt den Zween Schächern, is schwartzem holtz.

Vnsser Frauen Bildtnus, in grien Samet eingefasst, drey Andere in gefarbten Samet eingefast vuderschiedlich Figurn.

Sanctae Mariae Maioris auf Khuepffer in Ebano.

Ain Tafel Ecce Homo auf Holtz schlecht eingefast.

Sancti Brunonis Vandt Bernhardj Zwey gleiche Taffen auf Kuepffer vadt im Schwartzen Holtz.

Ain alts Sielberes Vergultes gefäss, Zue einem Bildt.

Ain Reliquiarium im Holtz, darinn Viel Schöne haltumben, in forma altaris.

Ain Altarl Vnesers Herrn Gaisslung, mit Vier Marmolsteinen Seillen, auf Kuepfer.

Vnssers Herrn Vnndt vnsser Frawen Bildtnus, in formb aines Püechasls is Varguelter Methal.

Vnssers Herrn Angesicht Von Wax Possiert, in schwartzen Pain eingefasst.

Ain eingefasts hohes Agnus Dei, mit Vnderschiedlichen hälthumben.

Zwey gleiche Täfelen von Golt, mit Sanct Maria Magdalena Vnndt Sanet Henrici Imperatoris Bildtnussen.

Sanct Georgj Bildtnus von helffenpain, in einem Sielbern hochen Castl.

Ain gross Vngefassts Agnus Dei, in einer weissen gestatl.

Zwey Vnsser Frauen Bildtnus, ains von Sielber vndt Vergult, dass Ander mit Perlen gestückt.

Ain hiltzes Lährs Altarl, gantz Vergult, in einem Schwartzen Fueteral.

Vasser Frawen Von Loreto Bildtnus in Ebenholtz auf Pergament.

Zwen Weisse glate Alleuaster vngemacht.

Facies Christj auf Solchem Stain gemalt, vnd mit Rotem holtz eingefasst.

Sanct Magdalena Bildtnus, auf obstehenden Stain gemalen, eingefasst mit Ebenholtz.

Sancta Cecilia, auf dergleichen Stain gemalen, Vngefasst.

Der Englisch Gruess, auf einem solchen Stain, in Ebenholtz gefasst.

Zwey gleiche Bilder von ministur, in Ebenholtz, vnd von Sielber geziert.

Vosser lieben Frawen Bildtnus in der Sonen, auf Kuepffer in schwartzen Helts-Imago Diui Hieronimi, vandt Sanct Joannis auf Kuepffer.

Die Creutzigung Christi auf Kuepfer, in gelben Holtz eingefasst.

Zwey Flüglen Zue ainem Altarl, darinn Kuepferstich mit Sielbern Spangies.

Die gebuert Christi auf Holtz, schlecht in Praun Holtz eingefasst,

in Taff der heiligen drey Künig, auf Kuepffer in Ebenholtz gefasst.

er Englisch grues auf Holtz, in Praun holtz.

ïsie Sancti Joannis, auf Marmbl eingefast.

in niederländisch gemähl, auf der ander seiten die Creutzigung Christi.

in Altarl die Zwölff Apostel, in Praun holtz gemalt.

lehr ein Tasele, die heiligen drey Künig, auf Kuepster in Schwartzen Holtz.

in Taff die Creutzigung Christi, auf Kuepffer in Ehenholtz gefasst.

in Taffl auf Holtz piscina probatica schlecht eingefasst.

in Tafi St. Christoffen Vber dass Meer wandlendt, auf Kuepffer schlecht im Holtz.

in Tafi Adam vndt Eua auss dem Paradeiss, auf stain gemalen.

in Andere Tafl von Marmol, die heilig drey Künig, mit Ebenholts eingefast.

in schlecht gefasste Tafi, Vnssers Herrn gebuert, auf Holtz gemalt.

urificatio Beatae Mariae auf Sielber stuckh.

nsser Frauen Bildt vngefast, auf die Griechisch manier gemalen.

assers Herrn Vrständt auf Kuepffer, mit Ebenholtz eingefast.

nesers Herrn Begräbnus auf Kuepffer Vngefast.

in Alter mit Sielbern Vandt vergulten Zierden.

atuator sambt seinen Zwelff Aposteln von Sielber, die Apostament! von Ebenholtz, mit Sielbern Zierden.

jer Agnus Dei, in Ebenholtz eingefast, mit Vergulten Bildern.

anet Elisabeth von Wax mit haltumb in Ebenholts vnd Glesern eingefasst.

in gleiches von Sanct Geörgen Bildtnus auf gleiche manier eingefast.

benmessiges Vasser lieben Frauen Bildtnus, Wie die Zway Vorsteende.

in Ecce Homo gefast mit schwartzen Holtz, hältumben vnd Sielbern Zierden.

neser Fraw in gleiche manier, wie Vorgemelt, gefast.

neser Liebe fraw, mit Iren Khundt von wax mit Ebenholts vnd Sielhergeziert, im glass.

way Stuckh Flagellatio et Coronatio vasers Herrn, mit Sielber gefast, in Ebenholtz.

way gleiche gefasste hältumb, ains von St. Hieronymo, dass ander von St. Cirilo, mit Iren Sielbern Bildern vnd Zierden, im glass vnd Ebenholtz.

lehr Zwey gleich gefaste hältumb, von St. Maximiliano vnd Georgio, in obsteender formb.

lehr Zway dergleichen von St. Mauritio vnd Gregorj, eingefast Wie hie obsteet.

'hristus am Creutz, mit Maria, St. Johannis vnd Magdalena Bildtnus, auf Eben vad mit Sielber gezierten postament, sambt einem Cränzl mit Perlen, vnd geschmeltzten gülden Rossen.

uin Vesper Bildt, mit Vier Englen vndt andern armis passionis vom Sielber auf Ebenholtz vnd mit Sielber geziert.

Lin Sielbern Crucefitz, auf Ebenholtz, mit Sielber geziert.

Lin Anders cleines Crucefitz, von Sielher auf Ebenholtz, von Helffen pain geziert.

Christus von Sielber an die Saul gebunden, auf Ebenholts, mit Sielbern Zierdes. Vier gleiche Altar Leichter von Ebenholtz mit Sielber gesiert.

Ain schens Handtstiefl von Allerley Tügnen Dräten Sieber, mit einem Siebers füessl in schwartzen Fueteral.

Wiederumb ain dergleichen, so etwas Zerbrochen, auch mit Sielbern Fuess. Ain gross Sielbern Monstrantzen gantz Vergult.

Zwo Monstrantzen Altari von Sielber, dass am Haubtbildt Vnsser lieben Frauen Crönung, dass Ander Vnsser Frawen himelfarth, von schenen anders neben Bildern, von Sielber vnd vergult, im Ebenholtz.

Ain Sielbern Altar mit Edlgstain besezt, so von der Infantin von Prüssl vmb viertaussent Dugaten erkauft, vnd Irer Durchl. verehrt Worden.

Ain gantz Sielbern Vergultes Creutz darinn ain dreyfaches Creutz de Ligae Sanctae Crucis, darunder ain stuckh Von Vasser lieben Frawen Schlayr.

Ain Sielbern Vergulte Monstrantzen, im glass ain Stuckh von Vnasers Herra Nagl, vnd der Lanzen Christi.

Ain gantz Sielbern Vnsser lieben Frawen Bildt, mit dem Kündt, dessen gesicht von Edlgestain.

Diese Jezt beschriebene Drey Stückh Kommen von der Landt Commentherej Vtrecht.

Ain Sielberes gantz Vergults Crucifitz.

Mehr ein gantz Sielbern Vergults Crucifitz, mit vasser Frauen, vad St. Jehanse Bildtnus, auf der andern seiten mit reliquien.

Vnssers Herrn, vnd seiner Lieben Muetter Bildtnus, clain in Helffenpain gefast. Sechs Sielbern, thails Vergulte Mayen Krüeg, mit Ihren Habenden Plaimben. Zwey Paar Sielbere, gantz Vergulte Leichter.

Mehr ain Par Sielbere Leichter nichts Vergult.

Wiederumb ain Ainlizer Sielbern leichter, sambt dem Pezur.

Sanct Geörgen Bildt sambt dem Trachen Zue Fuess, auf einen Schwartzen Stöckhi.

Mehr Sanct Geörgen Bildtnus von golt auf ainen Perlmuetter Pferdt, darunder
der Drach auch von golt.

Wiederumb St. Georg Zue fuess von Sielber sambt dem Drachen clain.

Ain Sielberne Cron von geschmeltsten Pluemben.

In einem Roten Gstätele, ain hiltzes Cröntzl in Messing eingefast.

Vasser Frauen Bildt von Eben: Vndt helffenpain Monstranzen, in einem lageleten glass.

Ain helffenpaines Crucifitz.

Mehr ein hültzes Crucifitz, mit ainem Fuess von Ebenholtz.

Ain Crucifitz mit Reliquijs von dem heiligen landt.

Ain Vnsser Frawen Bildt, sambt Iren Kindt von dem Aichbaum Aspricelis is bart, auf ainen Fuess von Ebenholtz, vnd weissen pain.

Mehr ain Vneser Frauen Bildt von Helffenpain, auf dergleichen Fuess, wie atchet.

thr ein hiltzes Vasser Frawen Sizendt Bildt, weiss angestrichen.

f Plob dopldaffet, ain gemalner Fahnen, mit gulden Zieraten, die Erlessung der Altuater auss der Vorhell.

Zwey Viereggeten Weissen Trüchlen, vier heilige Haubt ohne Namen.

- n Weiss schmal langletes Truchl, darinnen in einen rothen Daffet, Humerus Sinister, ex Societate Mibeorum Martirum.
- n gesports Trüchel mit rotem leder Verzogenn, mit Vergultem Beschläg, darinnen alle notthurfit Zur Heiligen Mess Celebrierung.
- er gleiche Hauptücher mit gelb vand Weisser Seiden aussgenähet.
- in Haubtuch mit gefarbten Seiden Vnnd goltt.
- er ein Hauptuch mit weisser Arbeith.
- rey gleiche Küssen Ziechen mit schöner erhebten Spannischen Arbeit.
- rey gleiche Küssen aufm Altar Von Silbern stückh mit guldenen erhebten Plamen.
- er Zwey Kleinere Altar Küessele mit golt aussgenähet.
- in Silberin stuckh Vber ein Messbuech.
- er Faimet mit Spitzen.
- n avesgenehtes Haubtuech mit Spitzen.
- n Volum von gestreifftem Seidenen Zeug mit golt eingetragen.
- m Türggisch Schlaires Paeckt mit goltt.
- in schwartzer Schlaier mit breiten güldenen Borten Vber ein Kelch.
- er Zwey Törggische Haubtüecher mit golt Vnnd Seiden Aussgearbeit.
- rey schöne weisse Aussgenähte Altar Tücher mit grossen Spitsen.

in weisser Kirchen mantel mit güldenen Borten.

ween Tebbich Von Türggisch Plaimeten ringen Zeug, Weiss und dunckhelfarb.

er ein weiss Kurtz hemmetl mit Golt aussgemacht.

ler ein Türggischer Seidener ringer debbich gestraifft.

in Anderer dergleichen roter Tebbich.

lehr ein weiss Haubtuech mit gefarbter Seiden aussgemacht, mit gelben Spitzenn.

wey Kelch faeinet von goldt, Silber Vnndt Seiden Aussgeschnittener Arbeit, darunder daz grösser mit weissem Taffet Vnderzogen.

Mer ein Anders Aussgeschnittenes Faeinet von Weisser Arbeit.

Mer ein Türggisch Tüchel mit goldt Vnnd Silber.

Ain Weiss Tüchel mit gefarbter Seiden aussgenähet.

Ain langer Zeug von allerley Farbenn. Vber ein Priester Zum Pacem.

Ain Vagefüetertes Altar Tuech Von grüen vnd Weissen Plaimben Vand leibfarben strichen.

Ain langer Türggischer Schlaier mit goldt Vnnd Seiden Aussgenehet.

Ain doppeldaffetes stuckh mit guldenen Spitzen Vnder Ain Keleh.

Ain Weiss mit rother Seiden aussgenehtes Haubtuech.

Ain weisse Alben sambt dom Humeral vand gürteil.

Zwey helffenbeinene Altärl mit Ebenholtz vand Flüglen, auf dem Ain dass Leben, im Andern dass Leiden Christj.

Ain Schreibdischl darauff St. Georg Von Silber Zue ross sambt dem Trackhen. Zwey gleicher Täffelein mit Heilthuemben Vnnd Agnus dei von Ebenholtz gefast. Zwey hültzene Täfelein Vergult, in dem Ain Vnsers Herrn, im Andern Vnser Frawen Bildtnuss, mit andern mehr heyligen Bildnussen.

Vnsers Herrn Angesicht auf Holtz Alt.

Ain grosse Sterneggete Silbern Ampell theilss vergult in futeral, darunder ein Boheimischer Demut in ring eingefast.

Vier grosse stuckh auf Goltt, Silber-Vand Seiden gewürckht, ains Vasers Herra empfengnuss, dass Ander die gebuerth, dritts die Creutzigung, Vierts die Herabnehmung Vom Creutz.

Ain Altar Von Ebenholtz ohne Haubtbildt mit sehönen Silbern Vnd Vergulten Zierden.

Ain Altar Taffl mit Zwey Flügeln Von den heyligen drey Könnigen.

Ain Petten von Jaspiss mit güldenen drat eingefasst.

Mer ein Rosen Crantz mit fünff gesätzen und mit güldenen Vndermärekhen.

Drey Cauaglier Zue Petten, Marunder einer Von Ämbra sambt einem Ring mit funffzehen Dieimet, der Ander Von Amaetist, dritter Von roten grallen, sambt einem rubin ring, alle mitt golt gefast vand Zotten in einem Indianischen futeral mit gelben Bendlen Verbunden.

Mer ein Cauaglier Von roten grallen, darunder ein Silbern Vergulter St. Geörg-Zwantzig gemahlte weisse Lichtmess Kertzen.

Ain weiss Silberin durchgrahene Ampel.

Büecher: Solemne conviuium bipartitum mit guldenen Beschlägen Autore Nicelai Morentii.

Diurnale Pietatis eiusdem authoris.

Spiritualis dulcedo eiusdem.

Flos campi eiusdem authoris.

Officium B. V. Mariae in usum Romanum.

Breuiarij Romani pars hiemalis.

Farrago praecum sacrarum in usum Serenissimi Maximilianj.

Diese Vorstehende Büecher seindt alle mit güldenen geschmeltzten Classers vnndt in Zappa leder eingebunden.

Farrago precum in usum Smi Maximilianj.

Psalterium Dauidis.

Breuiarium Romanum.

Missale Romanum.

Iterum Missale Romanum.

Officium B. V. Mariae in 4to.

Diese Büecher seindt mit Silber beschlagen vand auch in Zappa eingebreit Pallas Rhedica armata et togata inn weissem Pergament.

- :nedigisch Breuir in folio mit schwartzem Sammet, von Silber Vnndt Vergulten Clausurn vnd einem Regiester, daran die rosen Von 9 Edelgestein vnd Perlen Versetzt.
- cuiarij Romani Pars aestiualis et pars hiemalis.
- mmune officium Sanctorum.
- ss daher beschriebene Büecher seindt ins Capellele vom Gewölb hinein gelegt.
- dem Ersten Casten Zur Beehten Handt im Hereingehen dess Thurns oder Schatzgewölbs.
- n helffenbeiner schreibzeug mit seiner Zugehör sambt andern Drinckhgeschir vand Galantaryen in allen Zwölff stuckh.
- Drinckhgeschirr Von einem Rinoceronte mit N. 169 im Futeral.
- em ein statliches Drinckhgeschirl mit goldt gefasst mit Num. 185.
- iderumb ein Drinckhgeschirr oder Becherle Von Rinoceront in einem weissen Futral.
- n Von golt eingefast Agat Drinckhgeschir in einem roten Futeral mit Nr. 156.
- permaln ein Agaten Schalen mit golt eingefast sambt seinem futeral mit Nr. 76.
- iderumb ein Becherle von Rhinocerodt sambt dem Luckh in golt gefast mit Nr. 141 im futerall.
- in Höferle Von Rinocerodt ohne goldt im futeral Num. 101.
- in doppelts Becherle von Jaspiss mit goldt gefast im futeral.
- ein gross Drinckhgeschirr von Dapass mit seinem Deckhel, mit golt gefast.
- in Indianische Nuss mit Silber Vnd vergult gefast.
- er ein Drinckhgeschirr von Jaspiss sambt seinem Deckhel, oben Vand Vaden mit Boheimischen granaten vand roth Sammeten futeral mit N. 87.
- in schällele von Rinoceros mit feyelbraunen Sammet mit Num. 113.
- in Becher von weissem Metal, oben am deckhel ein gantz guldene schlangen mit allerhandt caractern.
- in Steines schüssele in einem hültzenen gestätele mit Nr. 19.
- in Silberin drinckhschälele im futeral.
- in Christallin geschnittenes glass mit einem nidern fuess mit N. 15.
- Ler ein Cristallin Tatza mit schmorallen Vnndt rubin in Goltt gefast Nr. 36.
- Fiderumb ein Cristalles Kesselein geschnitten Vnnd mit golt gefast im futeral Nr. 26.
- her ein Cristalles glässlein sambt seinem deckhel etwass von Goltt im futral Nr. 38.
- in Becherlein von Calcedon der fuess mit golt Vand granat eingefasst im futral Nr. 100.

Archiv XXXIII. 2,

Widerumb ein geschnitten Christallen Tätza mit golt im futeral Nr. 22.

Ain schüssele mit bandtheben von Contecraischem stein so Zue Spaltem im futeral.

Ain Krügel Von grün Jaspiss mit golt gefast in einem futeral Nr. 115.

Ain Eggete Portzalana, darin ein Wesswar mit golt gefast.

Widerumb ein Schülele Von Stein geschnitten im feyelbraunen Sammeten Fateral mit N. 112.

Ain Klaines Schüssele Von einem Weissen Wolckheten Stein mit einem hültzenen Futral mit Num. 18.

Ain rundes geschirl Von gelbletem Stein ohne futeral.

Ain Silberin drinckhgeschirl und raisslöffel in einem lideren futeral.

Ain Raiss Schildt Krotten ausser Messer vnnd löffell.

Ain Muschel von Tapass geschnitten.

Mer ein Muschel von Calcedon dreyegget.

Neun geschirlein Von Vnderschiedtlichen Steinen in einer gestatl.

In einem Indianischen Trüchel fünff gleiche gleserne Trinckhgeschirlein.

Ain Kandten von Schildt Kroten.

In einem weissen futeral ein geschirl Von Agata.

Ain Mörscher sambt dem Stempfel mit Silber gefast in roth Sammetem Fateral Zwey gleiche griene flaschen mit Silber Vnd Vergultem gefäss.

Ain halbe Indianische Nuss mit Silber gefast.

Ain grosser Vnpallierter Jaspiss stein.

Zwey Vässlein Von Serpentin Stain.

Ain Trüchel von guldenem stuckh überzogen Inwendig mit rotem Atless gesietert darinnen ein schöner Cristallener Becher sambt seinem Luckh, darauf ein guldenes Ertzhertzog hüetl.

Item ein rundes flüschlein Von Indianischem Nuss mit Silber gefast vnd vergult im futral Nr. 40.

In einem roth Sammeten futeral ein horn mit Num. 36.

Mer ein Rinocerot Horn sambt seinem futeral Numero 38.

Mer ein Rinocerot Horrn in einem rothen Sammeten Futeral N. 39.

Ain roth Sammetes Trüchel mit drey gläsern von Silber Vherzogene Fläschles. Ain Natter Zungen in Silber gefast.

Vier Silberne Vergulte drinckhschälelein.

Zwölff Silherne gantz Vergulte Confect Schalen.

Ain Alten Silhern Becher der deckhel mit Edelgestein Vnd Perlein Versett darauff dass habspurgisch Wappen; die Zierden Vergult.

Ain drinckhschälele, darin St. Sebastians Pfeil.

Ain glat Vergulter Schwitz Tisch becher.

Zwey Klaine runde Saltzpüxlein.

Ain Silberin Vergulter Becher mit seinem Deckhel, darauf ein Procch.

Zwo Silberin Hochvergulte Khandlen auff deren Jeden ein Wilder Mass.

- tin Weiss Painen Drinckhgeschirl oben mit golt gefast.
- lin Silbernes drinckh Kessele.
- lin Silbern Langletes Rauchfass.
- in hoches Silberes Khandele. Inwendig vandt die raiflein vergult.
- ween Silberin Schreibzeug, Jedes mit drey Schubladen, mit Mathematischen Instrumenten.
- in grosse Indianische Nuss mit Silber gefast Vnndt vergult, darinnen ein Hangender Besuar im futeral N. 45.
- rey Silberin Bilder theilss Vergultt Fides spes et caritas.
- .in Silberin Saltzfass mit seinen dar Zue gehörigen gewürtz püxlein.
- in Silberin durchsichtige schachtel, ein dergleichen Trüchel vnnd ein Schächtele von gleicher Arbeit.
- in durchsichtige Frichtschalen mit Vergulten raiffen.
- ler ein Silberin glatte Schachtel.
- in Silberin Klainer distilir Zeng oder offen.
- in Silberin gegossener Drach, darauff ein Nackhetes Weibsbildt von dem Freyherrn von Egger Zaun auss Hungarn her Kommen, auf einem sehwartzen hültzenen Postament.
- wey Silberin Muschlen Inwendig Vergult.
- n Silberin Löw.
- chs Silberne Beschläg sambt einem Silbernen Röhrl.
- in erhöchte Ampel von Silber, dass Laubwerckh oder Zierden Vergult, darauf ein Kästerisch Bildt.
- einer gemalten gestatl, darinnen lügen Sielber Stiefel Numero 26.
- em in einer Weissen Alten gstatl Vol mit Beheimischen Granaten.
- bermaln ein Vngefast Rinocerot, Vnnd ein schwartz Spitziges ohnbekantes Hornn.
- in Silberin runde grosse runde Frücht: oder Confect Schal mit Viel Thadtlein, darinnen porcellan schüsselen.
- in giess päckh vndt Kandlen Von Porcellan mit Silber eingefast.
- lehr ein Porcellaner Giess Khandi mit Silber Vandt vergultem gefass.
- in Anders dergleichen mit Silber gefast.
- im Porcellanen Flaschen mit Silber gefast sambt einer Silbern Ketten.
- in doppeltes drinckhgeschire von Poreellan mit Silber vand vergultem geläss.
- wey gleiche Vngefasste Purcellan Plasschen vandt Zwen dergleichen Vngefasste Krueg.
- trey Vandt Achtzig stuckh gross vad Klein Porcelaus.
- feun vandt Zwantzig Türggische gemabiene Trinekbreschier.
- m Vndern Thaten dieses Ersten Kastens vaderschiedtliche stockh von Klayhonten Zendt vand andere Horn.
- un Happa in schwartzem holtz von frejer handt der Geotervichierben Landen. Darüber ein glass.

### Allerhandt Vhrwerekh.

Erstlichen ein hohe Vhr in formb eines Altarls mit Zwey roth Vnnd Weissen Kuglen, schlägt die Stundt, halbe, Viertl sambt Minuten vnnd halben Minuten mit Vier Glöckhlen.

Diese Vhr ist hiebeuor P. 850 fr. erkaufft worden.

Mehr ein Andere grosse Vhr mit grossen Silbern Bildern, oben auf sphen Coelestis mit einem Calender vnd des himmels lauff auf vier schildt Krottes stehendt.

Mer ein grosse Vhr in einem glässernen Casten, mit einem Weekher, Zindet dass Licht selbsten, schlagt die gantse Vnndt Viertel stundt, ruefft ein Han vndt Guggug auss.

Mehr ein grosse Vhr mit Ebano vnd Indianischem holtz gefast, mit Ketlea vnd doppeltem Zeiger sambt ihrem futeral.

Mer ein Viereggete Vhr mit dem Monschein Vnnd Planeten auf ebenholts sambt seinem Futeral, Darauf ein Silberin Rössl, vndt ein haidtnisch bildt.

Ain Andere dergleichen grosse Vhr., oben mit dem doppelten Reichs-Adler in Futeral.

Ain Silbern Globus Coelestis auff Silbern grossen bildern, darauf ein Zeig Var in einem Futeral.

Mer ein anderer Globus Vergult mit einer Vhr, darauf ein grosses Frauses Bildt

Mer ein Vhr in formb eines Thurns, so die gantz Vnnd Viertel stundt schligt. Mer ein Andere dergleichen Vhr, doch ohne die Planeten.

Mehr ein runde Vhr, so die gantz vandt halbe stundt schlägt, vand die Placeten weist.

Mer ein Vhr auf einem Crucifix, mit Silbern Vnsern Herrn, Vnsser Frauwen vod St. Johannes Bildern.

Mehr ein schlag Vhr, sambt einer Ampel vand schreibzeug.

Mehr ein Achteggete schlag Vhr, in einem futerahl.

Mehr ein andere Viereggete dergleichen Vhr, in einem weiss hülczen Fueterall.

Mehr ein schlag Vhr darauf ein Baum, auf welchem die Sphaera Coelestis, Vereinen türcken haltendt.

Mehr ein runde schlag Vhr mit den Planeten Vnndt Monschein, darauf etsebe gossene bildlen mit Musicalischen Instrumenten.

Vier schlag Ührlein, mit abhangenden gewichtlein.

Mehr ein Zaig Ührlein, in formb eines Bulfer fläschleins.

Mehr ein Taffel Vhr., so die gancz stundt schlegt, mit einem Messin: vnd vargulten Plat, in schwartz holtz gefast.

Mehr ein andere dergleichen Tuffel Vhr mit einem gemahlten Plat.

Mehr ein Hangendt Vhrlein, an statt dess gewichts ein windteissen habend

Mehr der Bachus auf einer schildt Krot von silber, so sich derch ein! werckh bewegt. ein Sphaera gemacht auf einem hochen fuess, stehet

```
rohtem Türckischem leder, mit Übergulten Zirden.
```

; mit Zäppen Überzogen, mit Messing beschlagen vnd

slen, darbey Zween Türckische Somackhen.

in oder Schreib Zeug.

schilt Kroten mit Silber beschlagen mit ihren beschlägen.

l'rüglein mit silber beschlagen.

hüsselein oder Täller auff sülber arth.

atspiel.

schreib Zeug.

molstainen Sailelen Vnd Lapis Lazari eingelegt, darin albrief, dass Tyrolisch Gubernament betreffendt.

th Indianischem holtz.

sulczinen fueteral.

"ziein Zueschmeckten wassern mit Silbern drat vberzogen. iche Pistoln Vnd röhr in hulfiten, sampt deren Zugehör.

meten Hulfit, darinnen Zway schöne Pufferlein.

vnderschiedtliche Stab, von Indianischem vnd anderm

breibtisch, darinnen Allerhandt Appoteckerey. chreibtisch darin ein Altärlein, darbey dass Hauptbildt Progwen Himmelfahrt. Aldere flache Scho W Arng von Eben Holez. Eben Schreib Z. was haber and trifisch abgeseezt. rosse wehra is o Kaslen Zur ! - - o handt. scher Sthi mit and verguiton - idea Vad durchour and Tarelow licher schwaelen - Sibl mit achway seiner Silhurn ar - Measor mit three - Tottich mit areal sammeter Ein Khurtze braite Altuätterische wehrn In einer schwartz Sammeten schaiden mit einem silbern gefäss.

Fünffzehen allerley wehrn.

Ein Pussiggan sehwartz.

Ein besteckh Credentz Messer.

Zway türckische Messer in schwartz Painen schaiden.

Mehr ein Indianisch Messer in hültzin schaiden oben im gefäss ein vergülts Bildt.

Vier Vngefaste Pandt wehrlen.

Bin Eissens gemalens Gelt Trüglein.

Ein Kupfern geötzt Geschürl.

Ein roth Lidern Korb vonn der Infanta von Prüssel darinnen Fünff glössere Flaschen mit Silbern schraufen, Zway Silberne langlete Schüsselein, sambi einem ledigen Silbern raiff vod sieben Tischsalueten.

Ein schwartz Tischpret mit Silber eingelegt.

Ein Nusspämen Schreibpuldtl mit vergulten beschlägen.

Ein schwartz eben schreibpuldt mit Siben Silbern Knysser Pildern darunter die drey grösten in Schublädtlein dabey Zubefinden.

Ein grosser Altar Vonn Ebenholtz darinnen dass Hauptbildt vasser lieben franwen mit dem Khindt vonn silber in der Sonnen, beyseits Zween Silberse Engel mit vergulten Leüchtern oben die bildtnus Saluatoris Vand vbersl mit Silbern Zierden.

Ein weiss Hültzin Casten darinnen allerley prospectiv glässer.

Darauf stehet ein grosser eben Schreibtüsch mit stäflen mit Nr. 80. darauf drey Silbere Klein und drey grössere Metallene Bilder.

Darinnen Zubefinden in einer runden that, die bede Teütschordens Pücher all vnd Neuw.

Inneiner andern schubladen, Darbey Acht guldene Ordenss Creutz so ihr Durch Hohseeligster gedechtnuss selbst angetragen haben.

Item ein guldines geschmeltztes Kettelein mit einem Vnsser lieben frauws

Widerumb in der dritten schublad ein gestädel mit Pissem.

Mehr ein grosser ebener schreibtisch darauf drey Kleine silberne bilder Zoo höchst oben Ihr Durchl. Zue ross Passirt, beyderseits der Kayn vnndt Hercules von Metal.

Darinnen anders nichts Zubeschreiben alss ein schmecketes bahr Handtschmein bahr Messer Vnndt ein sonnen Vhr.

Mehr ein schwartz sammeter schreibtisch, sampt einem Altärlein, darinnen Hauptstuckh ein.

Ein gemalens Crucifix, in einem schublädlein ein gantz guldes schächteleis.

tem Zway andere schächtelein vons Rinocerot mit goldt gefast, sampt einem andern Silbern durchbrochenen Schälel.

lehr in einem Schublädel ein Schüllwäxel.

lehr ein schwartz Eben schreibzeug mit einem Alturlein die Gebuhrt Christj.

### Darinnen

m Schublad, Zway helffenpainen khünstliche Bilder, in formb eines Püechls.

Iehr ein grosser schreibtisch mit eingelegtem holtz Vnnd weiss Allebaster Seilen, darauff Acht Metallen Figuren.

#### Darinnen

Ein Schublädel mit Spannischem langen rauch.

Item einer grosser schublad Zway Spannische grosse Heut.

Vand in einem Cästel 42 Pahr Spannische Handtschuch.

Auf der lincken seiten in einem Cässtl drey Kaltseckh von schmeckten leder.

Mehr 22 Pahr andere Spannische Handtschuch.

Mehr in einer andern Schublad 14 Pahr Handtschuch.

Widerumb in einer schuhlad drey vngefaste porcelana.

Mehr in einer Schublad allerley Gallantaria.

Item in einer Andern schublad drey türckische left Vnd ein grosser Malehüt.

Mehr in einer Schublad 28 Spannische Seckel.

Mehr eine mit Spannischen runden Rauch.

Mehr ein Schublad mit Klain Spannischen Z Itlein.

Wider ein schublad mit Spannischen Rauch.

Mehr ein schubladt mit langen Rauch.

ln einer grossen schubladt etwass vonn terra sigilata vnd drey geschürlein vonn Weissen Augstain.

Mehr ein grosse lod darin vier schmeckete Heüt.

Immitel disses obbeschriebenen Schreibtisch in einem weissen gestätele vierzehen in golt eingefaste schöne rubin.

Mehr ein braiter Ebener schreibtisch mit vil gesperten Tätlein in welchem in einem schublädl Zween grosse Vnd etlich Kleine Geissstain anders aber nichts Zubeschreiben.

ehr ein langleter schreibtisch vonn eben mit Indianischem holtz Vieregget eingelegt an denn Vier eggen gelb beschlagen.

### Darinnen

llein ein schubladen darinnen allerley Instrument vonn eyssen.

Mehr ein Nussbaumen Schreibtisch mit thaten darinnen allerhandt sehriften vnd anders nichts.

Vnderschiedtliche stückl vonn Zeüg.

Fünff Elen grünen Sammet mit gulden Porten.

Vier ein halb Elen Silbern blaimbten Tobin.

Ein deckhen von guldenen stuckh mit rohtem daffet gefütert.

Ein Klein Altar Tüchlein vnd gelb vnd feilbraun Seiden Zeug.

Vier ehlen rohten Atless mit gulden Plaimben.

Vier ein drittel Ellen weissen Atless mit gulden Plaimben.

Ein Indianischer schlechter Zeug Vngeuehr Zwo Elen.

Drey theil vonn einem Herolden rockh auf schwartzen Sammet gestickt.

Ein drumb Weisser Tamaschg schlecht.

Etlich Ellen weissgestraifter seiden Zeüg.

Ein schwartzes Trüglein mit Eysen beschlagen darinnen ein Silbern Credents wie hernach Volgt.

Erstlichen Zwo Silberne flaschen.

Sechs schallen.

Sechs Schüsslen.

Sechs Täller.

Vier Essigschüsselein.

Zween Pecher darauf ein deckhel.

Ein Pückhet vnd Khandl.

Zween Leüchter.

Zween Leffel.

Ein Gewürtz Püchsen.

Ein Liecht Putzer.

Wigt Zusamen 71 Marckt 3 Loth 1 gr. Augspurgisch gewicht.

Auf den Casten in gewelben 28 Erdene Bilder Vonn dem Hauss österreich mit Methallfarb angestrichen.

Mehr ein Ainschichtiges Ross von gleicher Materj.

An den Sechsten Casten die führheng mit roht vnd gelb Dopldaffet.

Im kleinen Stüblein mit gelben Tapetzerey behengt, nechst am Schatzgeweit, oben am Gänglein Zur rechten Handt.

Erstlichen im Cümmerlein daselbst ein schüsselwaag Vergult, mit seinen rethen futeral.

Ein grosser Schreibtisch Vonn Fornier holtz mit geschnützten Bilders.

### Darinnen

In einer Schubladen ein Pahr Messer mit roht grallen handtheben. In Einer andern schubladen ein Dutzet Messer vnd Püron. a in einem Weissen gestätele 45 Silbern Vergulte Knöpff. een Matemätische Stäb.

1 Indianischer Frücht Korb vergult.

a Stubl daselbst Zwey taflen vnsser Fr. vnnd St. Georgi auf die Grichisch Manier.

in Mappa eingefast der Österreichischen Herrn incorporirten Landen mit einem glass vnd hültzin futeral, darauf ihr drehlt. wappen.

tem die Vier Zeiten im Jahr gemalt.

Mehr ein Niderlendisch Grün stuckh tafel.

# Auf dem langen Sälele nechst am Schatzgewelb.

Ein gemähl vonn ölfarhen St. Anthonj Tribulation.

Brer debitt. Conterfeet.

ltem Rudolphi primi, Ernesti, Matthiae, Alberti vnd dessen gemahl Wentsesslej Königin Anna, Königin Maria, Königin Elisabeht, vnnd Infanta Margarita.

Ein gross quader St. Paulj Schiff: bruch bey Mältä.

Mehr ein quader von Ölfarb, Sanct Jeronimj.

ltem 12 quadrj vonn Schiffardt vnnd Landtschafften.

Ein quader von Niderlendischer Rauberey.

Mehr ein quadro der heln mit öhlfarb vnd gefast.

Ein quadro vnnssers Herrn Gebuhrt vonn Ölfarb.

Kaysser Max primi Vermählung mit der Hertzogin vonn Burgundt.

Ein Tafel vnssers herrn Vrstendt.

Drey Mettallene Stückhen auf Rädern mit gantzen Eisenschafft.

Ein Kleins Mersserle.

Ein Model die Stuckh Zuheben.

Ein Tafel vnsser Frauwen Bildtnuss, mit dem Kindt.

Ein grosser Türckischer Tebich.

Dass Sälele behengt mit gelb vnnd Plauer Atlessen alten Tapeczereyen.

Ein grosse Mappa dess gantzen Teutschlandts.

Ein andere des Fürstenthumbs Bayern.

Mehr ein grosse der Grafschafft Tyrol vnd Zwey Kleinere.

Mehr drey grosse Mappen der Stöt Prag, Wien vnd Venedig.

Auf einer Tafel Zwey vnbekhante Conterfet.

Ein Tisch von Gübss gemacht.

Item ein Tisch von Ebenholtz mit helffenpain eingelegt.

Ein perspectiv durch ein seiten etwass abzustechen in einer Hiltzin Romb.

Mehr ein Stockh vonn holtz Zue perspectiuen.

Ein lastrument von holtz im Veldt vnd Zimmern Zugebrauchen.

Ein Instrument auf die 12 Zaichen in die Sonnen Vhr zugebrauchen.

In den klainen Stübl vnd Camerlein bey dem ersten Oratorie in Probstsy genant.

Vndt Erstlichen im Cappellele daselbsten ein in Ebenholtz eingefast weich Kesselein mit Silbern Zierden Vnd Crucifix.

Ein Vesperbildt vonn öhlfarb vnd Zwey gefaste Agnus Dei mit funff Bildera, darunter drey gemahlen vnd Zwey gestückt sein.

Ein Antependium von gelb vnd weiss Seidenzeug.

## Im Cammerlein darbey.

Ein im Praunholtz eingesaste Tast von Öhlfarb mit s. Thoma vnd vnssern Herm. Von Cöln auss der Carthaus herkommen.

Ein dergleichen Tafel gefast, der Englisch gruess.

Mehr ein flügl mit vosser Frauwen Vond St Johannes bildt.

Item ein tafel von Holtz darauf Kaisser Maximilianus primus Nr. 215.

Abermal ein hültzine Tafel saluatoris mit Nr. 68.

Item ein Vnser Frauwen bildt auf holtz.

Dergleichen einss mit St. Maria Magdalena.

ltem ein tafel vnser herr von Creütz herab genommen mit Nr. 122.

Item vosser Frauwen Bildt Nr. 67.

Mehr vnsser frauwen Bildt Nr. 62.

Ein alte tafel der Heiligen drey Königen.

Mehr ein alts vosser Frauwen bildt, wie St. Lucas gemalen.

Item ein Englischer gruess auf holtz gemalen.

Item ein Altärlein, vnsser Herr am Creütz sampt einem Täfelein St. Anthon vnd St. Sebastianj.

### Im Stübl daran.

Ein vosser Frauwen Bildt mit drey Engeln.

Item ein anders bildt mit vasser lieben frauwen, Ritter St. Georgen, St. Anhonj. St. Elisabeht, vnd ihr dehltt. dabey Knieeudt.

Drey andere eingefaste quader.

Zwey vnsers Herrn vnd Zway vnsser Frauwen Bildt.

Vier hültzin geschnitzelt vergulte taflen, der Englisch Gruess, die gebahrt. Beschneidung Vnd die heiligen drey König.

Ein Silbernes öhlkächelein so inss Schatzgewelb gethan worden.

Inn dissem stüblein, ein verborgner Casten mit allerley geschirr.

Auf der Thür alda ein Kleins täfelein vosser Frauw vnd St. Joseph.

## Im Küchele daran.

Ein Kasten mit allerley Mayolica vand andern Kuchelgeschirt.

Im Grünen Stüblein ausm Saal Allerley Matematische Instrumenta.

- stlichen ein schreibtisch vonn Ebano mit schubladen vnd weissem Pain eingelegt Darinnen ein Künstliche Neuwe schnellwag mit deren Zugehörigen Instruction.
- if diessem Schreibtisch ein Pirämbl von Hertzogen in Bayern mit glass Vberzogen.
- a futeral mit Nr. 527 darinnen vnderschiedtliche Schüsslwagen sambt ihren Zugehörigen gewichten darauf Zwey Mettallene Bilder von Adam vnd Bua.
- n Täfele eingefast darin daz Neuw gebeuw Zue Wien auf Kupffer gemalen.
- n Klein vnd grössere Tafel auf Holtz Kaysser Maximilianj Bildtnuss.
- em ein andere Tafel auf beden seiten gemahlen Kayser Maximilianus primus, sambt der Jungen herrschafft.
- n tafel auf tuch Carolus Magnus.
- nct Boromey Bildtnuss auf tuch gemalen.
- a Castl vonn holtz mit eingelegter Arbait mit Acht schubladen.
- ergleichen Sässel von grünen Niderlendischem Zeüg.
- n Tisch von gantz Ebenholtz mit vnderschiedtlichen schubladen, vnd vergulten Beschlägen.
- m ein gemaltes mit Ebenholtz gefastes T\u00e4felein darauf die heiligen drey K\u00f6nig.
- ehr ein Täfelein auf Kupffer vnssers Herrn Angesicht mit Ebenholtz eingefast.
- ehr vosser Frauwen Bildt mit dem Kindt auf Holtz gemalen mit vergulten ronfften.
- n Instrument mit aller Zugehörung Zum abschünnen von Holtz vnd Pain.
- ehr ein Painen quadranten Zum abmessen.
- n Messings Instrument Zum abmessen vnd in grundt Zulegen im futeral mit Nr. 26.
- n Hültziner quadrant darauf dess Horologium.
- in Hültzins vnnd ein Messings Instrument, Zuueritingern vnd Zuuergrössern. wen Massstäb von holtz, sambt einem Messingen Linal.
- n einem Langen schwartzenn Futeral, Ein Instrument Zue den drey angeln Zugebrauchen, sampt einer schuur Zween Spüss sambt ihren Eissen Vnnd eim Massatab.
- ehr in einem besondern futeral, Ein Instrument mit Fünff stangen Zum abmessen vnd in einem futeral ein Hier Zue gehöriger stab.
- ehr ein versilberter globus Coelestis darüber ein Messinger globus Terrestris.
- in gefürts Helffenpainen stöckhlein Zu den sonnen Vhrn Zugebrauchen.
- in gefürter stöckh von Messing darinnen Neun stuck Zum reissen.
- em Schreib Zeug vnd straubuxen darzue gehört ein runde Vhr.
- ehr ein Geometrisch Instrument vnd Zue der Astronomia Zugebrauchen.
- chr ein helssenpaine Instrumentlein Zum abmessen vnd in grundt Zulegen.

Mehr ein solches Instrument von Holtz.

Ein runde Vhr darauf ein Astrelabium.

Ein Silbern Reiss Stotzen.

Mehr ein Messinger Reiss Stotzen.

Widerumb ein Messinger Reiss Stotzen.

Ein Leüchter von Eissen damaschkheniert.

Ein Messinger Sphaero so sich last Zusammenlegen in einem futeral mit Nr. 14.

Ein Messinges linal darauss die Münuten vnd secundae Zuerkhennen.

Ein Messinger Zirkhel Zum abmessen, darauf die Kugel schwär verzaichnet.

Ein Messings richtscheitlein darauf die Pfundt verzaichnet.

Zwen Massstüb darauf die Kugelschwär.

Mehr ein gefürts Instrumentlein darauff ein werekschuch vnd ein rad die gebeuw abzumessen.

Mehr ein Messings Instrumentlein Zuuerung ern vnd Zuuergressern.

Mehr Zwey eingefaste Cristall darunter eins Zuuergressern vad daz ander Zuuerkleinern.

Mehr ein Stundt Instrument Zum abinessen Vnd allerley Eggen darauss Zuerfahren.

Mehr drey Kleine quatranten von Messing.

Mehr Zwo Regel mit dem Magnethauss Zue den werckschuchen, Zuuerkleinera.

Mehr ein Zirckel mit der halbrunden scheüben vand einen Magnethauss.

Mehr ein runde Messinge scheüben mit einem mehr Compast.

Acht Zirckel vnd drey Winckelmass.

Mehr ein helffenpainen Instrument Zum abmessen in einem schwartzenn futeral.

Zway Pücher In einem futerahl dass eine von gemalen Landtschafften, das ander von schreibtafeln darauf etliche ausstheilungen Zue der Geometria verzaichnet sein.

Mehr ein Kleine Sphaera in einem schwartzen futeral.

Mehr in einer schubladen etliche Magnetheusslein von holtz vand helfpain sambt einer schnur Zum abmessen.

Ein schwartz eingebundens Lateinisch Püchlein Zue der geometria Zugebrauchen.

Ein Instrument Zur perspectiuen Zureissen auf einem Hültzin Castlein.

Ein gefürts geometrisch Instrument.

Ein gefürten quadranten darauf scala Altimetra verzaichnet.

Mehr ein geometrisch Instrument Zum abmessen Zugebrauchen, vnd soneel Vhrn daraus Zu machen.

Mehr ein grossen Mehr Compast.

Mehr in einem futeral ein gefürter Schreibstotzen.

Mehr in einem futeral ein gefürter Compast.

Mehr ein versilberter Compast in einem futeral mit einem schublade darin die Zugehörung liegen Thut. hr in einem futeral Zum abmessen Vnd grundtlegen, darbey auch ein Reisszeüg.

thr ein geometrisch Instrument Zum abmessen darinnen Zway schublädlein in Welchen drey Zirckel Vnnd Zwo reissfedern.

shr ein Messinge Regel viermal Zusamen gelegt.

Nusspämben Trüglein, darinnen drey schublädlein mit allerley helffpainen Instrumenten, sambt einem schublädlein darinnen ein Silbern schreibzeüg, vnd gestraüpüxen.

hr in einem futeral Nr. 490 ein grosser Zirckel Zum abmessen Zugebrauchen darauf etlich Stätt vnd die Waidt verzeichnet.

thr in einem Futeral, ein Instrument in grundt Zulegen.

a anders dergleichen ohne futeral.

shr Zway proportinal Richtscheiter.

hr ein silbern Zirckhel in einem futeral darauf die proportiones gethailt sindt.

hr ein ablang gefürtes Plat, darauf alley Sonnen Vhren getheilt, im futeral. a Achteggeter Callender.

er runde scheüben Zue den Horologien Zugebrauchen.

a flachen runden Callender Inwendig mit einem helffpainen Plat, In einem futeral.

veen absonderliche quadranten in Iren futeralen mit Nr. 471 vnd 472.

thr ein rundts Instrument mit der Regel Zum abtheilen.

hr in einem futeral ein gefürter Compast, vand Reglen Zum abtheilen Nr. 491.

hr ein Instrument Zum wassertrucken.

hr ein ablang gefürter Compast.

shr ein Kleinss Instrument Zum abmessen vand auch auf den grossen stucken Zugebrauchen.

oben quadranten auch auf die grossen stuckh Zugebrauchen.

hr dreyeggete Instrument auf die stuck Zugebrauchen.

thr ein rundts Instrumentlein darin ein Meer Compast, vnd oben auf ein Sonnen Vhr.

thr ein Zirckel Zur geometria vnd auf die grossen stuckh Zugebrauchen.

:hr ein quadranten Zum abmessen, vnd auf die grossen stuckh.

a Achteggetes Helffenpainen stöcklein Zue Sonnen Vhrn.

thr ein helffenpainen Kugel darauf die Sonnen Vhr.

thr ein Helffenbainen Magnethauss darauf die Vier quadranten getheilt seindt.

thr ein Messings rundt Magnethauss darauf die windt verzeichnet.

the in einem runden futeral ein Instrumentlein Zum abmessen Vnd in grundt Zulegen.

:hr ein grossen quadranten auf die stuck Zugebrauchen.

thr in einem futeral, Zürckel Zum abmessen Vnd Zu stucken Zugebrauchen.

Mehr in einem hültzin futerälel mit einem stückel Darinnen Instrumentl sein Zum reissen.

Mehr ein Messinger Zirckel daran Sechs vnderschiedtliche Spitzen so sich schieben lassen.

Mehr ein Instrument sachen inn Zimmern Abzustechen.

Mehr ein runder Hollerstab darinnen Vier silberne schindlen, darauf die gewicht der Mettal verzaichnet sein.

Mehr ain Richtscheitlein in Grundt Zulegen.

Mehr ein Versilberter Caelinter.

Fünff richtscheit in einem futeral Zue verborgenen Correspondentz briefen.

Mehr ein flacher Caelinder darinnen sein Instrument Zum reissen.

Mehr ein Messinger gefürter Compast.

Drey helffenpainen Compast in futeraln.

Mehr ein driangelär Instrument Zum abmessen Zubrauchen.

Mehr ein ablanget gefürte Ramb darauf ein Compast.

Mehr drey Stuckh Zue einem Instrument in grundt Zulegen darbey ein Regel dardurch den grossen Masstab Zuuerüngern.

Mehr ein geometrisch Instrument darbey ein bericht.

Mehr in einem futeral ein Helffenpainen Instrument Zum abmessen vnd is grundt Zulegen.

Mehr ein Instrumentlein Zum abmessen vnndt Zue der Astronomia Zugebrauchen.

Mehr ein Driangel Zum abmessen.

Mehr ein Driangel Zur Sonnen Vhr Zugebrauchen-

Mehr ein Zirckhel auf dem Knopff die Sphaera getheilt.

Mehr ein runde scheiben darauf der Callender.

Mehr in eim futeral ein Compast.

Mehr ein Silbern Püxl darin ein Cristallin holglässl.

Mehr ein rundts Instrumentlein, an der Sonnen Vhr Zugebrauchen.

Mehr Zween gefürte Messinge Compast.

Mehr ein helffenpainen Compast.

Mehr ein Zirckhel die runden Vnd geraden lienien Zuuerzaichnen.

Mehr Zween Stählen Zirckhel.

Mehr in einem futeral ein gefürts Instrument Zum abmessen, vnd in grundt Zelegen.

Mehr ein gefürts stöckhl Zur Sonnen Vhr Zugebrauchen.

Mer ein Instrument darauss allerley Horologien Zumachen.

Mehr in eim futeral, ein Instrument Zuueriüngern vnd Zuuergressern.

Mehr ein rundt Instrument in grundt Zulegen Vnd Zue Sonnen Vhr Zugen brauchen.

Mehr ein Zirckel Zur geometria Zugebrauchen Vnd die Kugl achwär debeg. Mehr ein Instrument! Zur geometria.

The westen gehorig.

stucken

g vnd wasser .y Silbern Reglen

ir. 38.

die stunden Zuerfahren.
derley Reisszeug; sampt einem
hen.

# dem Eremitorio.

...ss fünften.

h! dass ein Vonn garten vnd Plaimbwerckh

der Münster Zue Amdorf und Rach.

Limuiters.

covae.

en Vnderschiedtlichen Caprizien Vnnd Fanteseyen.

da Kaherey gemalen.

conus dess Ersten Bildtnuss, in gambs Jügerischen Habit. : Fegfeüer.

ne Tafel darauf der Bachus.

Tufel dass Fegfener eingefast mit Nr. 720.

Mahlauit vieler Armen Leut Nr. 255.

of dar Panen Kirchtag Nr. 139.

woch Zeit.

I - rachiffarten mit vngewidter.

+-hiffbruchs.

100

Marklandsong

- sees Konsten.

Auf vier Taften die vier Ellementen von Früchten, Vischen, Vögeln vnd andern Thürn.

Ein runde Tafel, vosser Herr mit den Zween Jüngern gehn Eemauss.

Ein andere Tafel mit der historia Hollofernj.

Auf einer Viereggeten Tafel, die Erlössung der Vatter auss der Vorhell.

Mehr ein Schiffart vnd ein Schifbruch.

Streit der Fasten vnd Fassenpacht.

Ein vngefast Altar Tüflein Vonn Hertzog Friderichen, alss vasser lieben fraswen St. Michäel vnd S. Bartelme Bildt.

Ein Tafel Kaysser Maximilians des Ersten schlacht in Böheimb.

### Tafien von Wasser Farben.

lbr dehlt. Schlacht vor Erla mit dem Türcken.

Zwölff stuckh ihr Kayss. Mayt. Matthiä Ain vnd abzug ins Veldt nach eroberung der Statt vnd vestung Stuel weissenburg Ap. 1601.

Ein Veldtzug Tafel vngefast.

Ein grosse Mappa dess gantzen Teutschlandts.

Mappa der Graffschafft Tyrol Bormundj Igels.

Mappa der Neuwenstatt Rom.

Ein grosse Mappa der Statt Cöln.

Sibentzig vnderschiedtliche Kleine Mappa in Ramben eingefast.

Ein gefürneüster eingelegter Casten mit allerley Kupfferstichen.

Item ein anderer hoher Casten bey dem Ermitorio mit glessern vnd Maiolica geschirren.

Vnderschiedtliche gestochene Kupffer Albertj Thürer vom leiden Christj. Mehr Viel andere gestochene Kupffer.

# Im Neuw Eingelesten Stüblein beim Oratorio.

Zwölff Gaistlich gemalene Bilder auf Tuch, darunter drey im Cammerle daras auf die grüchisch Manier.

Mer ein grosser globus Terrestris mit seinem Püchlein.

Im Oratorio alda ein Bildt vasser Frauwen Crönung auf holtz.

Vnnd eingelegtes Cüstlein mit seinen schubladen.

# Im Eremitorio.

Erstlichen ein silberner Khünstlicher Todt auff einem silbern stockh. Item ein täfelein auf Khupfer gemalen von Vnser Frauwen Auf Alt Ettiag. Widerumb ein anders Täfele auf Kupffer Von St. Francisci Absterbeas. Item ein anders Hültzins gemähl Auf Holtz vonu St. Catharina.

Ein Bettbuch vonn verschmehung der Welt, ex Sancto Bernardo genommen. ¶
Pergament von schönen Miniaturn.

Ein anders Petbuch horae Diuae virginis secundum vsum Romanum, mit sel nen Illuminirten Bildern. mee obstrhende Sechs stuckh, seindt ins schatzgewelb gelegt worden.

## Im Eremitorio auch Zubefinden.

- ölff vnderschiedtliche Öhlampln vonn Messing.
- Cammerlein daran Ein Crucifix, vnsser Frauw, vnndt St. Johannes von Metthall, sambt Zween Englen von Erden.
- n gemalens schwarts eingefasts täfelein vonn vnser lieben Frauwen.
- a Altärl mit flüglen, dass Hauptstuckh vnser Herr am Creütz, darbey Zween leächter.

### Im Küchelein darneben.

- rey Vässi vonn Mayolica.
- ınd vierzehen Mayolica Schüsselen.

### In der Rist Cammer oben im thurn.

- hen gantze Kires Rüstungen mit allerley Zugehör, darunter die Jehnig so ihr dehlt. vor Erla gefürt haben.
- ehr ein geötzte Rüstung. Alss Brusst vand ruckhen sampt der sturmbhauben mit vergulten strichen.
- iderumb Ein weisse Rüstung mit geötzt vnd vergulten Strichen sambt Ihren Sturmbhauben.
- chtzehen Ritter Rüstungen, schussfrey sambt ihren Zugehörigen Teutschenn Puffern vond Pantzer Handtschuch.
- ween vnd funfftzig Gutschj oder Pürströhr mit ihren Hulfftern.
- chr Funfi vnnd dreyssig vnderschiedtliche Pürströhr.
- in Musskheten vonn Acht schuss, sambt seiner rothen hulfft.
- em Mehr Zehen röhr mit ihren hulfften, darunter vier mit schwartzem samet
- echs Kurtse Haussröhre, vonn Metthal mit Hagl Zugebrauchen.
- way samete Hulfter mit doppelten teütschen Puffen sampt Zugehörigen Patrontäschen.
- wey rundttäschen, eine mit Einem futeral von Perlailber vnnd vergult, mit geschmeltzter Arbait, auch gulden vnd roht seiden franssen, vnnd die ander von Eisen vnd geötzt, mit schwartzen auch Silber vnd gulden Franssen, darbey die Sturmbhauben, Handtschuch, Ross Haubtstiedl, vnnd ein Pahr Sporn von einer Arbait.

rev andere vergulte Sturmbhauben.

lia tartariseher satl sampt einem Pogen vnd Pfeiltaschen, von rohtem samet, mit silber beschlagen vnnd vergult.

fehr ein Pahr dergleichen täschen von rothem samet vnd goltstucken.

line türggische Piekha, sampt einem türggischen Spüss.

- in Knöbl Spüss mit roht vand gulden quasten, darauf daz Khaysserlich Wappen geötzt.
- in langleter schwartzer Schüldt, mit Zwölf andern runden.

  Archiv XXXIII. 2.

Ein Silbern vergults gross schwerdt, so vonn Einem Pabst alhier Khommen.

Neun andere vergulte Streitschwerdt.

Mehr Zwölff andere schwerdt mit weissen gefässen.

Item drey andere schwartze alte Wehren sampt Zween Dolchen darunter Einer vergult.

Item Zway andere vergulte Rappier so ihr dehltt. Zue Veldt geführt.

ltem Zwölff Türggische Pögen, mit ihren Köchern vand Pfeilen.

Siben Türckische vergulte Sabl, darbey Fünff Messer.

Sechs tartarische Sikl mit deren Zugehör.

Item drey Pantzer Hauben darunter eine mit Türggesstainen Versetzt.

Item ein sonderbare Püxen, welche auch ohne Feüer mit einer Winden abgeschossen würdt.

#### Ausserhalb der Wandt in berürter Rüsteammer.

Zween vandt zwaintzig Musskheten vand Janitschar, Wie auch lange Röbr,
Darundter vier Musskhawitische vand drey Teütsche Pulffer flaschen.

Item Ein Pürst Rohr, mit Messing vond Perlmuter eingelegt.

Item ein gemeines Pürst Rohr.

Zwey Pahr Pistoln ohne Hulffter.

Vnnd drey Pahr Aachische Pistoln sambt ihren hulfften vnnd sameten Kappen.

Siben andere Kurtze Röhr, mit ihren Hulfften Zu Ross Zugebrauchen.

Zwey lange Janitschär Rohr.

Item Ein vand zweintzig Musskheten sampt ihren gablen vad Pulffer Flasehes, roht vand weiss.

Dreissig Janitschärn Röhr mit ihren Pulferflaschen.

Sechzehen Reütter Rüstungen sambt Ihren Zugehörungen.

Sibenzehen Ainschichtige vnnd vier Pahr Pistolen, mit ihren hulfften.

Zwölff andere Musskheten mit Helffen Pain eingelegt sampt Seehs Gablen vasd drey grossen Pulfferflaschen, mit dess Ertzhertzogs Wappen.

Zway schlachtschwerdter, mit schwartz sameten Handtheben, auch schwartz, gelb vnnd weissen franssen.

Dabey auch ein in gleicher formb, Pusican vand straithammer.

Item ein Knebel Spiess sampt drey andern Hellparten.

Vier vnnd dreyssig Pantzer Erbl.

Drey türekische Trumblen mit Einer Schalmey.

Item Fünff Tarterische Peücklen.

Item Acht Liderne Seckh mit Pantzer Erblen.

Sechs vnderschiedtliche Stücklein.

Zwey vnderschiedtliche vngerische Rüsstungen, darunter Bine Versilbert vnd vergolt.

Zwey Neuwe Rohr, mit Pain versetzt darauff daz Preussisch Crefts.

Ein Spiess vergetzt.

- n gelb damatschger alter Teütscher Reitfahnen mit dem Hapspurgischen Löwen.
- em Zween andere gelb damaschgene Cornehtfahnen vieregget.
- em ein roth damaschen grosser Hofffahnen mit Einem Crucifix Reichs Adler vnd ihrer dhitt Völligen Wappen.
- em Ein roth Damaschges Cornet, darauf vosser liebe Frauw, Ritter St. Georg, vond St. Elisabeht, vond auf der andern seiten, dass Preüssisch Creütz. tlich vonn Indianischen Rohren, gemeine Steckhen.
- eht vnnd Neuntzig drabanten Hellebarten mit ihr dehlt. wappen, darunter Acht Stücl Zerbrochen.
- em Ein Rohr, welches mit einem Armbrust Pogen geschossen wirdt. ween grosse Doppel Haggen.
- ieher gehört die Beschreibung der Bibliadeckh, in einem sonderbahren Inuentario begriffen, welches Kürtze der Zeit halber, dissmals nit hat Khünden, bierein gebracht oder getragen werden Khönden.

### In der Carthaus auf der Altthan.

- 2 Cappellelein der Altar vosser frauwen Himmelfahrt, auf Tuch gemahlen.
- iderumb Zwo andere Taflen vnsser Herr vnndt vnsser frauw, mit Marmolistainen Seylen eingefast.
- ehr ein waxis Bildt, in Ebenholtz mit Etlichen Figuren, vnd mit glass bedeckt sampt einem Antipendio von Plauwem At-ass mit weiss vnnd gelben strichen.

# Im andern Cappellelein Zur rechten Seiten.

- n Tafel vonn St. Gregorio auf Pergament gemahlen.
- 1 Vorheüssl daselbst, Acht stuckh wie Johan Friderich Churfürst auss Sexen gefangen worden, vngefast.

# Im Marggräffischen Zimmer auf dem mitem Poden.

agefehr Fünfftzig windtlichter von weissem wachs.

ier Puschen weisse wax Kertzen.

em etlich viel Stöcklen von Weissem wax.

ier Sammete Seckel, seindt in die quardoroba gethan worden.

ween Thaler Stempfel mit den Wäppelen vondt ein Stempfel ohne Wäppel.

bas Hauss Österreich Stammen Pänb vonn Kaysser Rudolphen dem Ersten, biss vf Kaysser Rudolphen den andern, auch in die quardoroba gethan worden.

loua vniuersi orbis Terrarum deliniatio Guilhelmi Jansonij ein gross stuckh.

- n einem an der Mauer alda stehenden Casten, allerley distilier sachen vonn Hebisch hinderlassen.
- tem in einem andern weissen Casten vonn dess Hebisch Secreten Sechs vnnd viertzig Bücher, Klein vnnd gross, sambt andern beyligenden schriften.

In dem obern Zimmer, in einem Weissen trüchel mit schubladen, allerley Hatematische Instrument stuckh.

Zween roth Sammete Niderlandische Veldtaessel.

Aufm Gangl beim Schnecken Vom thurn herab. Ein doppelter gemeiner Casten, mit allerhandt trinckglessern.

## Auf der grosen Althan in des Königs Zimmerlein.

Eistlichen im vorheüsslein ein Niderlendisch quadro, darauf ein Kuchen, mit allerley fastenspeiss gemalen.

## In der Ritter Stuben alda.

Fünff andere quadrj, lauter schiffarten gefast, mit holtz. Ein schle hter Tebich von Niderlendischem Zeüg, mit gelben strichen.

# In der Ante Camera daselbst.

- Andere Gemähl, darunter die vier Klein mit Nusspämen holtz gefast, die andern Zwey grössern vngefast, daz eine die Hell, dass ander die Zusamenkhunft Kaysser Maximilianj primi, auch andern König vnnd fürstlichen Persohnen.
- Item Ein Tisch teppich vonn Niderlendischem Zeug, sambt Zwey alter Küsseleis vnd Alter Tücher, in die Cappellen darneben gehörig.

## In der Baht Stuben darbey.

Vier Taffen eingefast mit Nusspainen Holtz, die Erst vonn allerley Vischerey, die ander ein fürstlich Pangget, drite Ein Abriss eines Hoftantz im Achesthal, Vierte abermal ein Vischerey, so im Achenthal gehalten worden.

# In der Cammer daran.

- Drey Taffen die Bekherung Paulj, die grosse schlacht am Meer, vand ein schiffahrt, alle drey mit Nusspämen holtz eingefast.
- Ein Nusspämen Pedtstatt, mit Einer Matraczen, roth Deckhen, auch gelb vast Plauwen vmbb ngen.

# In der hieran stossenden Stuben.

Zween Lange Pölster, vonn rohten Niderlendischen Zeug, sampt einem Tieder Tebich, von gleichem Zeug.

## In dem Mittern Zimerlein daseibsten.

Auf einem Tisch Zween Lange Polster, vonn Niderlendischem Zeilg, sambt si solchem Tisch Tebich. rey in Nusspam gefaste auf Holtz gemalte Taflen, eine vnsser Frauw mit dem Kindt, die ander S. Eüstachius.

## Im Küchele dabey.

einem Casstl allerley Mayolica vond anders Kuchel geschirr.

r Frstl. drehltt. aigene Cappellen sachen, Wie Volgt, darunter Was von silber gewessen, inss schatzgewelb getragen Worden.

stlichen vosser Frauwen Bildtnus vonn Silber mit dem Kindt.

- m der Ritter St. Georg von Silber.
- m St. Elisabeth Bildtnus, sampt einem Kindtlein von silber, darbey der Betler von Silber.
- m ein Vergulter Khelch sampt einer Paten von silber.
- m Seehs Silberne hohe Altar Leucht einer Manier.
- m Zween Tägliche vand nidere Silberne Leüchter.
- ad Zween Silberne Leüchter so von ihr Kays. Mayt. hergeliehen worden.
- m ein silbern nidern Leichter den ihr Fretl. dt. im oratorio gebraucht.
- n ein silbernes Rauchfass, sambt einem schift vand Left.
- n ein grossen Wey Kessel sambt dem Weihwedel vonn Silber.
- hr ein Kleins silberns weih Kesselein sambt dem Weihwedel.
- n ein pacem von silber vnsser Frauwen Bildtnuss in Ebenholtz, vnd mit stainen eingefast.
- n ein Kleins Silbernes vnd vergülts Crucifix.
- n ein Kleins Silberns giessbeckh, sampt Zwo silbern Opfer Kandlen,
- m ein gross Silbernes vergults Creutz mit stainen Versetzt.
- r silberne Khrüg mit ihren Plaimben.
- m ein silbers Püxlein Zue den hostien.
- m Zwo grosse glesserne Taflen in Ehenholtz mit Reliquien vnnd silber geziert.
- m vonn weissem geblaimten Atless ein Cassl, sambt der Chor Kappen. Zwen Leuiten Röckh, auch Zwo stollen, der Manipl, Zwo humeraln, mit Kleinen ailbern Porten Prämbt, auch seinen Antipendio.
- m von grün auch mit goldt eingetragen vond geblümbten Atless, ein Cassl, sampt der Cor Cappen, Zween Leuiten Röckh, auch Zwo Stollen, drey Manipl, Zwo humeraln, auch mit seinem Antipendio.
- m vonn roth geblümbten Atless Ein Cassl, Ein Chor Cappen, Zween Leuiten Rockh, Zwo Stolen, drey Manipl vandt Zwo humrraln, auch seinem Antinendio.
- n von Rothem Atless, ein tägliche Cassel, sambt dem Antipendio mit Laubwerek von Silbern stuckh darauf gestückt, sampt einer Stoln vand Einer Manipl, ohne Laubwerekh.

Item von Feilbraun gewirfleten gulden stuckh, ein Cassl, sampt dem Antipendie Müt obern vnd seyten Crantz von gulden stuckh, auch ein stolen, Ein Manipl vnnd ein Alben mit schilten, sampt Einem humeral mit schilten.

Item von schwartzem Samet ein Cassl sampt Zwen Leuiten Röckh vand Chor Kappen, sambt Zwo stolen, auch drey Manipl, Zwo humeraln, drey Alben mit schilten auch Antipendio, sambt seinen Seiten Creützen von Silber.

Item Von rohtem Sammet ein Cassl sambt Einem Antipendio, auch mit obera vnd seyten Krentzen, von gulden Stuckh, sambt einer Stol<sup>1</sup>n, Einer Manipl, auch darzue gehörig Ein roth sammeter Tebich, mit einem gulden Creüts.

Item Achtzeben Sammete Coppert, über die Missäl allerley Farben von Sammet, alss 14 Neuwe vandt 6 Alte, darunter ein Alts vonn silbern stuckh.

Sieben Credentz tüchl vonn allerley Farben, So wol sammet, Atless vandt gulden stuckh.

Item Vier Neuwe Vberzüg, von gefärbtem sammet öber den Klein Polster so man Zum Ampt braucht.

Item ein roth Sammete Corporal täschen darinnen ein gestücktes Copertoriss. Zehen Vela von allerley farben über den Kelch.

Item Sechs Vela Zum pacem alss Zwey rothe, ein grüns, ein schwarts vndt ein weiss vnndt rohts von Prüggischem Atless, sampt einem Credentz tächl.

Item Zwey Küss, auf einer seit mit einem gulden stuckh vand auf der anders mit roht sammet öberzogen.

Zween sammete Pölster alss ein roht vandt ein schwartzenn Zue den Messbächernltem von schwartzen schlechten Daphet, Ein vberzug, so in der Fasten vber den Klein Crucifix gebraucht würdt.

Neun Leunene Priester Chorröckh darunter Vier Neuwe.

Vier vandt Zwaintzig weiss leinen Humerale darunter 15 Neuwe.

Ein vnndt Zwaintzig Purificatoria darunter Zwölff neuwe.

Item Zehen Corporalia.

Drey Zehen Handtuächl, darundter 8 Neuwe.

Item Zwo Kelch Säckhlein.

Item vonn weisser Leinwath ein Kelchtüchlein, mit roht, silber vandt goldt ausgemacht.

Drey grosse.

Fünffzehen weiss leinen Alben darundter 12 Neuwe.

Item Zwey Missäl mit rohtem sammet eingebunden.

Zwey Missäl mit rothem leder eingebunden.

Item ein Römisch Directorium.

Ein ordens Privier in quartt.

Ein Alter Stain.

Item Sechs Gürtel.

item vier truchen, darinnen alle die sachen liegen, darunter drey at in fürschlag Schlössern.

'ier Plaimben Krüeg von Ebenholtz mit silbern Zierden.
'ier gantz silberne geschmeltzte Plaimben Puschen.
Lin Eisene gluet Pfannen Auffm Altar.

In der Träxel Stuben auf der Althan.

Sin Traxel Panckh mit allerley Instrumenten Zum Handtwerckh gehörig.

### Im Distilier Haus oder Labertorio.

im Ersten stübl vorm saal ein in Praun Holtz eingefaste Probier Wag, mit deren Zugehörung, auf deren bederseits Kan gewägen werden.

(Nun folgt ein langes Verzeichniss von Distilier- und Medicinal-Sachen, die als von minderer Wichtigkeit wegfallen mögen, darnach:)

Veer das, was Zue Wien beschrieben ist, 1) alhie Zue Inspruckh noch vorrötiges Eilber, Tischgewant, vnnd andere in die Silber Cammer gehörige sachen im Controlorambt befunden worden Wie folgt.

Sechs grosse Anricht Silber.

Zwölff Klaine Silberne Essig schüsselen.

Vier weiss Silberne runde deller.

Ain weiss Silberes futeral Zue den Vieräggeten dällern.

Vier Silberne Vbergulte Instrumentl, die Ihr drehl. bey der Tafel gebraucht.

Seehs Klaine Silberne runde Vergulte Salzfässsl mit Ihren Deckheln.

Ain Deckhel von einem dergleichen Saltzfässl.

Drey Silberne Vergulte Gabel.

Zwen Silberne Vergulte Löffel.

Drey Silberne Vbergulte Saltzfässlein oben auf in formb Musehel, vnden am fuess Alss Affenthüer mit einem frosch an e aem Ketlen.

Vier Silberne Übergulte Saltzfässl sambt Deckhe in Zweyen futeraln.

Ain weiss Silberes Viereggetes Saltzfüsslein mit Ihr drchl. Wappen vnnd Jahrzahl 1604.

Mer 2 dergleichen Silberne Viereggete saltzsässlein mit Ihr drchl. Wappen.

Ain weiss Silberner Gluet Kessel.

Ain Ablangs Silberin Vergults giesspeckh vnnd Kuntl von getriebener Arbeit der grundt weiss die Zueg vergultet.

Zwen Silberne Übergulte drey Viertel mass Becher sambt 8 Deckheln.

Ain Silberes Vergultes Postbecherle, mit Einem Deckhel, vnnd einem schwartzen futeral.

Vier Silberne Mass: vnnd ein halbe mass flasschen mit weiten schrauffen Vnd Silberen Zapffen, darauf Ihr drehlt. Wapen Vnnd die Jahrzal 1604 gestochen in einem schwartz beschlagenen futeral.

in Wien beschriebene Silber, dessen Inventar im D. O Centralarchive in Microsoft, enhalt aur Tafelservice, und zwar jenes, das der Erzherzog in in Microsoft und mit seinem Wappen graviren liess.

Ain weiss Silberes Klaines Costbecherle mit einem Silberin Ketel.

Drey hohe Silberne Vergulte Leichter mit ausshebgriffen.

Drey weiss Silberne Leuchter mit Ausshebgriffen Ihr drehl. wappen Vad Jahrzal 1604.

Zween Silberne Vergulte Lichtputzer.

Zwölff Silherne Vergulte durchprochene Confect schalen.

Zwey Silberne Vergulte dridoppelte Confect schalen.

Zwey Silberne Übergulte geätzte Confect schalen.

Sechs Silberne am ranfft Vergulte Confect schalen.

Vnnd 6 weiss Silberne Confect schalen Inwendig mit 2 gestochenen Wappen daran die Zier Vergult.

Sechs Messer mit Silbern Vergulten Beschlägen vand futeraln dem Orden Zegehörig.

Drey Messer schwartz beschalt, vnnd mit Silberin Vergulten hauben beschlagena.

## Damaschges Tischgewandt.

Sleben Vnnd dreissig Tafel Tüecher.

Zwey Lange Alte Tafel Tücher.

Zweyhundert Zwey Vnnd dreissig Tisch saluet.

Zwey lange Hand Tüecher.

Vier lange Handt Saluet.

# Gemaine Sachenn.

Ain Leines Silber Tuech.

Ain roth Liderner Tafel Teppich.

Ain schwartz hültzene Beschlagene Essl Truchen.

Ain weiss grosse beschlagene Truchen dass Lurkh mit rauchem Kalbfell Überzogenn.

Mer ein dergleichen Beschlagene Truchen.

Ain Küpfferner Wasser Kessel.

Ain Küpfferner Abwäsch Kessel.

Ain Küpfferne Kandel.

Sechs Postpulgen Von schwartzem Leder.

Ain Liderne Marendt pulgen.

Ain roth liderne Teller Pusatzen.

Zween Camel Körb mit rauchem Kalbfell vberzogen.

Zue den vorhandenen Silberen Tellern, Bächern, Saltzfässlen vand dergleiches seindt allenthalben wüllene Tücher vorhanden, damit solche Vber Land Können geführt werden.

# Volgen die Musicalische Büscher Vnnd Vneingebundene Sachens.

Nr. 1. Ain gross Cantional in Weiss leder gebunden vandt mit paglen Reed gen, darinnen anfänglich ein Aspenges 4 vocum.

- Ir. 2. Ain dergleichen geschrieben Cantional mit weissem leder, Messingen Spangenn, Marmelfarb am schnit, darinnen anfänglich ein Litaney mit 8 stimmen sambt etlichen Magnificat, himnis auf dass gantze Jahr begriffen.
- ir. 3. Ain aingebundene in roth leder ingrossierte Mess mit 8 stimmen so Ibr Frat. drehl. Zue München Verehrt worden.
- Ir. 4. Ain getruckhtes Messbuch in regal mit 5, 6, Vnnd 7 stimmen mit Messingen Spangen Vnd roth auf dem Schnitt in schwartz Leder eingebunden von Georgio de la Hele, darinnen anfänglich ein Asperges mit fünff Stimmen.
- ir. 5. Ain geschrieben Cantional, darinnen alle die Introitus Missarum sowol de dominicis, alss de festis begriffenn seindt, mit 5 Stimmen Componirt durch Joannem Stadlmayer in roth leder eingebunden, mit güldenen leisten, Marmorfarb am schnit, mit leibfarb vnnd Weiss Seidenen Pändeln.
- ir. 6. Sechzehen Zue Antorff getruckhte Magnificat in regal, welche Jetziger Zeit eingebunden Authore Eduardo Lupi.
- r. 7. Drey getruckhte Pücher von Median, alss gradual, Psalterium Vand Antifonarium.
- r. 8. Ain Passional auf regal, so der Veit ingrossirt, in Papp eingebunden.
- ir. 9. "Christ ist erstanden" auf regal in Papp eingebunden.
- r. 10. Mer ein gross Weiss, in schäffin Leder eingebunden regal Buech, darinnen die Litaniae so Veit geschrieben, anfanglichen ein Asperges Von Jacobo de Berle.
- r. 11. Mer auff Median Pappier geschrieben Exultandi tempus est genant in Papp eingebunden.
- ir. 12. Mer ein Cantional, darinnen die Erste Mess mit fünft stimmen Simonis Gatti super stabant Justi sambt Zwey Magnificat, ist in Bappen eingebunden.
- Ir. 13. Ain Cantional vom Burckhardt geschrieben, darinnen Anfänglichen der erste Tonus more gallico ingrossiert ist.
- Tr. 14. Ain Cantional in Median, darinnen Anfänglich ein Mess von Paulo Sartorio mit 4 stimmen sambt andern Magnificat Vand Messen, ist noch Vneingebunden.
- Nr. 15. Ain Cantional, darinnen Messen mit fünff Vnndt 6 stimmen, ist noch Vneingebunden.
- Kr. 16. Ain ingrossierts Antifonarium, darinnen Choral de festis Vnndt Sanetis begriffen sein, Zue dem Contrapunct gehörig, ist in weiss leder eingebunden.

Velgen Hernach alle getruckhten Partes, so wol in folio, Alss in Quart eingebunden, darinnen Allerley Gesang, Alss Messen, Magnificat, Moteten, Psalmi, hymni vnnd Introitus begriffen seinn.

Getrackhte Modj Sacrj à Christiano Erbach deren Büecher 6 seindt.

Acht Partes mit drey Messen vom Paul Sarterio in Weiss Pergament vnd green
Am schnitt.

- Sechs Partes, darinnen Moteten von Rudolpho de Lasso, in Plaw leder eingebunden mit Silbern Leisten, gülden Auff dem schnitt, mit Plauw Vndt weisen Pendeln.
- Lectiones sacrae Orlandj de Lasso quatuor uocum, in Weiss Pergament eingebunden mit güldenen Leisstenn.
- Fünff Partes, darinnen Messen Vnnd Salze (sic, Salve) vom Blasio Amon vand Michel Zapffen, in geschriebenem Pergament eingebunden.
- Acht Partes Sacrae Cantiones von Paulo Sartorio, in Weiss Pergament mit roth vnn ' Weiss Seidenen Pendeln, roth auf dem schnit.
- Acht Partes Magnificat Joannis Stadlmayers, in weiss leder eingebunden, Marmelfarb am schrit mit roth vnnd Weiss Seidenen Pendeln.
- Acht Partes, darinnen Moteten von Jacobo Regnardo, in Weiss Pergament eingebunden mit leibfarben Seidenen Pündeln, gülden auf dem Schnitt.
- Vier Partes Cento (sic) Concert von Ludouico Viadana, in weissen Papp eingebunden.
- Mehr Acht Püecher dergleichen von Giacomo Mero, auch in Weissem Papp eingebunden.
- Fünff Püecher darinnen Psalmi von Ludouico Viadana sein in Papp eingebund es

# Volgen hernach alle getruckhte Vnnd eingebundene Madrigalia.

Sechs Partes "Soneti spirituali" Vom Paulo Sartorio in Weiss Pergament Vad Vberlengt weiss am Schnitt.

Fünf Partes Madrigalia à Luzascho Luzaschj in Weissen Papp.

Madrigalia mit fünff Stimmen Vom Philippo de Monte in Papp.

Selua (sic) deren Zehen Pücher Vomhoratio Vecchj sambt Andern authoran is geschrieben Pergament gebunden, vnd Marmelfarb am schnitt.

Fünff Partes "la gloria Musicale" genant Von allerley Authorn in gelb geschrieben Pergament, vnd grien farben schnitten.

Sechs Partes Madrigalia Vom Luca Marentio in Ihr Aigen Papier eingebunden vnndt We<sup>i</sup>ss am Schnitt.

Item 6 Canzonetj vom Horatio Vecchj in gleichem Bundt.

Fünff Partes Madrigalia vom Luca Marentio in weissen Papp.

Fünff Partes Madrigalia Josephi Buffi in weissem Papp vnd grien am schait.

Sechs Madrigalia à Georgio Florio in geschriebenem Pergament.

Vnnd 6 Partes getruckht, darinnen Teutsche Lieder Von Johan Leo Hasler, in Pergament gebunden grien am schnitt.

Hachuolgende Stuckh seindt alle vneingebunden, Vnd vff Schardeggen eder 24 len so wol in folio, alss in Quart geschrieben.

Erstlichen ein Mess mit 12 stimmen Pauli Sartorii.

Ain Mess vnd Magnificat Narcisci Zängl mit Sechs Stimmen.

bene Messen mit 8 stimmen, darunder die erste Georg Florj, die Lampertus de Saiue (sie), die dritt vand Vierte Johan Stadelmeyer irt, werden Zusammen gebunden.

s "si qua rubent" vom Engelssdörffer.

Coeli mit 8 stimmen.

s Philippi de monte mit 7 stimmen.

Mellipaueri" genant in Pappier eingebunden.

e Responsiones sambt andern mehr geschriebenen Gesangen, so sammen sollen gelegt werden, welche Zuschreiben ohnuonnötten t worden.

anist ein doppelts Instrument in seiner Verwahrung, vand ein Clauiarauf er den Cappellen Knaben Augustin schlagen lernet.

gal, so in der Kirchen gebraucht werden, darunder Ains bey der zogin, dass Ander bey den herrn Jesuitern.

ung solcher vorstehenden Musicalischen Büecher hatt gemelter Capsister ein Weisse beschlagene Truchen.

schi Truchenn.

ines Trüchlein Zue den Vneingebundenen Ingrossierten Sachenn.

s in folio vom Georgen Pass dedicirt.

wes vom Burckhardt ingrossiertes Antiphonarium in Weiss schweir eingebunden, de anno 1608.

lual in Weiss schweinen Leder eingebunden.

rtes von Johan Stadelmeyer in roth leder eingebunden, mit roth siss halb Seidenen Pendeln, de anno 1609.

s "hortus Musicalis" in Weiss Pergament mit halb Seidenen grüedeln Marmelfarb am schnit vom Michaele Hererio.

us Christiani Eckhers, seindt 8 Partes in schlechtem Weissen Pap n, de anno 1610.

es in roth leder Vergultt Am schnit mit Ihr drehl. Wappen, so l. Ihrer Frstl. dreh. von Johan de Fossa Zue Prag dedicirt.

tional, so in Weiss schweinen leder gebunden, Marmelfarb am larinnen getruckhte Messen Von Carolo Luiton, ist Zue Prag Verrden.

vand einem Vergulten gespeng, roth Vandt weiss Seidenen Penrianen Allerley Messen mit 5 Vand 6 stimmen.

weiss Pergament mit roth Vnndt weissen Seidenen Pändeln einme Partes von Rammundo (sic) Auf der Könniglichen hochzeit birt 1611.

es mit roth vandt weiss Seidenen Pendeln in weiss Pergament aden Von Martiao Caesare, Marggräuischen Cornetisten, Präsen-

- Item 12 Partes in roth leder eingebunden, vergult am schnit, mit roth vandt Weiss gesträmbten Seidenen Pendela, Von der Kays. May. Cappellesmeistern, Lamperto de Saiue, componirt, darinnen Moteten mit 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. Vnd 16 stimmen seindt.
- Item seindt 6 Partes Triga (sic) Musica per Rudolphum de Lasso. in Weiss Pergament mit Vergulten leisten, vergult am sehnit, vand grien Vand Perpurfarben Seide nen Pändeln.
- Item Moteten Horatij Vecchij mit 4. 5. 6. vnndt 8 stimmen, seindt 8 Partes in geschriebenem Pergament eingebunden.
- Mehr Moteten Von Christoff Straussen, der Römi. Kay. May. Organisten, seindt 8 Partes in folio in weiss Pergament, mit guldenen leisten, schwartz val gelben Seidenen Pendeln, Vergult am schnitt.
- Item von Bernhardino Bolasco Vier Partes mit roth vnnd Weiss Seidenen Pendeln, mit Ihr Hochfrstl drchl. Wappen, güldenen leisten, Vergult am schait.
- Mer ein gross Cantional, darinnen die Erste Mess mit 6 stimmen "Antequan commedam suspiro", Von Georgio Burckhardt ingrossiert, mit roth vasi Weissen Pendeln in weiss schweinen Leder gebunden.
- Mer ein gross getruckhtes Cantional, darinnen die erste Mess mit 8 stimmes Von Orlando di Lasso, in Weiss schweinen Leder eingebunden, Marmelfarb am schnit.
- Mehr "Thesaurus Litaniarum" seindt 8 Bücher in roth leder gebunden, Marmelfarb am schnit, roth vnndt Weiss halb Seidenen Pandeln.
- Item "Virginalia Echaristica" Von Rudolpho di Lasso in roth leder gebundes, Marmelfarb am schnit, mit Vergulten Leisten Vand Jesus Nahmen samk grienen Pändeln.
- Mer Missae von Johan Stadelmeyern mit 12 stimmen sambt der Partitara, is roth Papp gebunden mit dem Jesus Vnnd Mariae nahmen, Vnnd vergulten leissten, Marmelfarb am schnit.
- Nestericum opusculum von Andrea Lemes seindt 5 Büecher in Weiss Pergament mit roth vnd Weissen Bendeln Vnd grien am schnit.
- Item ein Mess mit 8 stimmen samht der Partitura in grien Papier eingebundes.

  Dreyzehen Büecher, ein Mess von Caspar Schlinger, in Plauw Papier eingebunden.
- Neun Partes Intermedij et Concertj fatti per la comedia nelle noze del seresis.

  Don Ferdinando Medici in Weissen Papp gehunden.
- Il primo libro de Madrigali a sei voci di Giouan Türnhaut, seindt 6 Zusammer geheffte Partes.
- Mer so seindt mit einem gelb vndt schwartzen seidenen schnürlen etliche Neuwer Messenn, Magnificat vnnd Neuwer stuckh von Giouan Pimel, Ihr Kays. Heppe Capellenmeistern vnnd Giouan Valentinj, organisten, wie auch von Gaug ein de Gersen, Ihr drehl. Ertzhertzog Alberti Zue Össtereich Cappel meistern, Zusammen gebunden worden.

```
Volgen Hernach die Musicalische Instrumenta.
osse Viola de gumma oder geigen.
ant Geigen sambt dem futeral.
ine Posaunen sambt Iren futeraln.
Messinge Trometen.
ute Zinggen in einem futeral.
ille Zinggen sambt dem futeral.
sse Quart Posaunen mit Ihrem futeral.
erch Pfeissen mit 5 stimwerckh sambt dem futeral.
Claine Pomert
                  in einem Trüchel.
sen Pomert
eniel mit seinem futeral.
werch Pfeiffen mit Silber beschlagen in einem futeral.
agetl sambt einem futeral.
osse Floeten sambt i Trüchel.
Klaines stümbwerckh mit 8 buxbaumen Floeten sambt 1 futeral.
ser Fagot oder Prügel mit einem lideren Sackh.
örbauckhen sambt den schlägeln vnnd Zween Überigen böeden.
ncösische Sackh Pfeiffen mit rotem Sammet Überzogen, vnnd mit weiss
berinen schnüerlein verbrämht.
ickh von Preussischem Leder über die höerpauckhen.
ral mit leder Vberzogen Zue einer Geigen.
ppelte Messinge Pögen Zue den grossen vandt Klainen Posaunen.
sse Weisse Truchen Zue den Geigenn mit rothem Peya gefüetert.
 Truchen Zue solchen Instrumenten sambt ihren Fürschlag schlössern.
durch Herrn von Westernach Stathaltern Anno 1613 von Mergentheim
        alhero nacher Insprugh Überschickht worden.
plete Bassgeigen in einem futeral.
        Ain stümwerckhgeigen sambt Ihren Pogen in einer schwar-
             tzen Truchen eingemacht.
        Stimwerckh Lautten in Ihren futeraln.
rba. so zerbrochen.
laine Posaunen mit Ihren futeraln.
schwartze Zinggen oder Cornettj.
ille, gerade Zinckhen.
infache Fagöt.
awerekh flöeten, alss 2 grosse Vund 3 mitlere Pfeiffenn.
```

Neun Kleine fleuten Pfeiffenn. Ain deorba sambt Inrem Futeral. Neun Messinge Mundtstuckh. Ain gross Buech Zue der Trometerey gehörig.

Volgt die Sattel Cammer, Khieriss Sättl mit Risen beschlagen.

- Ain schwartz Sammeter mit goldt vand Silber gestickhter, vand von Golt mit figuren damaschginierter Khieriss-Satl, Inwendig mit golt vandt Silber gestickht, samht seiner Cordobanen Überdeckhen.
- Item ein schwartz Sammeter mit Goltt Über vand Über gestickhter, auch mit golt Vand Silber damaschginirter hinden Vad Vorn beschlagener Khirise Sattel sambt seiner Vberdeckhen.
- Ain Aschenfarber glat Sammeter mit Eisen Plech von Vergulten strichen beschlagener Khiriss-Sattel, mit Silbergestickhter Perlheffter Prämb samt versilberten Stegreiffen vand seiner Überdeckhen.
- Item drey Sammete mit Eissen, vnd darauf geötzten güldenen strichen beschlagener Khiriss-Satl, alle mit rot Seiden golt, vnnd Silbernen franses
  geziert, darunder Ainer mit Alten Vergulten stegraiffen, vnnd alle mit
  Ihren Vberdeckhen.
- Ain Neuwer roth Sammeter Khiriss-Sati von Paliertem Plech beschlagen, mit Silberin vnnd roth Seidenen schnüeren geziert, sambt seinen Versilberten Stegraiffenn vnd Überdeckhen.
- Ain von Weissem Leder hinden Vnndt vorn mit Plech beschlagener Khiress-Sattel sambt seiner Vberdeckhen.
- Sechs Cardobanische mit Sammeten Sützen Vnndt strichen, auch hinden Vand Vornen mit eysen Plech beschlagene Khiriss Sätl sambt vorpüeg vand hinder Kraydt Von leder darauf Eisene Ketlen genähet, mit Ihren Überdeckhen, Stegreiffen, vnndt dreyfachen Gurdten.
- Mehr ein schwartz glat Sammeter Von eisen mit guldenen strichen beschlagener Suttel sambt seiner Vberdeckhen.
- Ain schwartz Sammeter mit Eisen beschlagener such mit güldenen stricken gestzter mit güldenen Vnndt Silbern schnären Verprämbter Sattel mit einem Paar Eisenen Vergultenn stegraiffen, Vnnd weiseen lidernen Steigledern, sambt seiner Überdeckhenn.

## Leib Satl.

- Ain roth Sammeter Sattel, die Prämb von Vergulten schnüren gestickht, wergulten stegraissen Vnnd seiner Vberdeckh.
- Mehr ein roth Sammeter Satl mit Plaw Seidenen fransen, Silberia Passen oder schnieren sambt seiner Überdeckhen, mit einem Paar Sammet steigleder Vnd vergulten stegraiffenn.
- Ain weiss Sammeter Satl mit Silberin Pertlein Prämbt sambt einer Lid Überdeckhen, mit einem Paar Sammeten steigleder Vnadt verälbe stegreiffen.

- n schwarts Maylendischer Sammeter gestickhter Sattel mit Atlessem Laubwerekh Vnnd schwartz Seidenen fransen, sambt vergulten Nägeln vnnd Lewen Köpfflein, darbey auch ein Liderne Überdeckhen.
- er ein dergleichen gestickhter Sammeter Sattel mit guldenen Negeln gehefft. voon gleiche schwartze Sammete Satl mit guet güldenen Borten Vnd fransen Verbrämbt, sambt Ihren Vergulten stegreiffen Vnnd Vberdeckhen.
- in schwarts Sammeter Sattel mit gestickhten Perlheffter Prämbt sambt seiner Vberdeckhen.
- in schwartz glat Sammeter Sattel mit schwartz Seidenen schnüeren Vand fransen sambt seiner Überdeckhen, vand schwartz lideren Zugehörung.
- in schwartz Sammeter Sattel mit schwartz Seidenen schnüeren sambt seiner Vberdeckhen.
- ier gants schwarts Sammetene Leib Sätel mit Seidenen Pasamemen Vnnd fransen Verbrämbt, sambt Vergulten Näglen beschlagen.
- arbey bey einem ein Liderner schwartzer Zeug mit Aller Zugehörung, sambt seiner Lidern Vberdeckhen.
- in sehwarts Sammetener Sattel mit golt gestickht, vand im Sits Verprämbt sehwarts Seiden, Vandt mit golt eingetragenen fransen, mit dess von Wärtzburg Ross verehrt worden.
- in schwartz Alter glatt Sammetener Sattel mit braiten Borten geprämbt, vand schwartz Seidenen fransen eingelegt, sambt seinem schwartz lideren Zeug Vand Stegraiffen vand einer schwartz lideren Vberdeckhen Von dem Von Heidelberg.
- ahen Cerdabenische mit Sammet verprembte Leib Klepper Sätl samt den lideren Zeugen, auch mit Aller Zugehörung Vnnd Ihren Überdeckhen.

### Thumbl Sattel.

- Frey sehwarts glat Sammetene Thumbl Satl mit Seidenen borten prämbt vnd Seidenen fransen eingelegt mit vergulten Neglen gehefft, mit Ihrer Völligen Lidern Zugehörung, vergulten Stegreiffen vandt lideren Überdeckhen Anne 1613 Auf dem Reichstag gemacht worden.
- 'anf weisse Thumbel Sattel mit Ihren Stegreiffen Vandt Gürtten sambt Ihren Lideren Überdeckhenn.

### Gemaine Sattel.

- in schwartz Sammetener Post Sattel sambt schwartz Sammettenen steigledern, vadt schwartz Liderin Zugehörung, auch stegraiffen.
- Lin Post Sattel von geschmiertem Leder sambt fürpüeg, Gurt vnd hinder gereyt.
- wey Post Poutschenn, aine darunder mit einem schwartz Seidenen hefft, die Ander Aber schlecht von leder.

Archiv XXXIII. 2.

Fünd schwartz liderne gemeine Knecht Sätl zwen mit Iren Zeugen. Zwen Weisse Bastei Sätel von Zwilch sambt Ihrem hinder geraith vnd Vbergurdt.

## Allerley Rosszeug.

- Ain roth Sammeten Von golt gestickhten Ross Zeug, alss haubtstuedt, stangel, Züegel, Fürpüg, hinder gereith, mit Zweyen doppelten sehwasekhriemen, schweifstuckh mit golt vandt roter Seiden eingetragenen dols.
- Mehr ein roth Sammetener Zeug mit Silber gestickht, Haubtstüedt, stanges.

  Züegel vnnd hindergerait, mit 6 schwanckhriemen sambt dem schweifstuckh, mit Silber vnd Plawer Seiden eingetragenen Toln.
- Ain schwartz glat Sammetener Rosszeug mit Attlesem laubwerchh gesticht, vergulten rinchen, Alss haubtstüdl, fürpueg, hinder gereith mit 4 schwenchbriemen, Seidenen Quasten Vnndt stangen Züegel.
- Mehr ein schwartz Sammetener mit Atlessem Laubwerckh gestickhter Rosszeng, mit schwartz Seidenen Knöpffelten Quassten, daran durchbrochene Vergulte Rinckhen, alss haubtstiedl, stangen, Züegel, fürpüeg, hindergersich, Zwen schwenckhriemen sambt dem steigleder.
- Vber ein roth Sammetes mit güldenen, Silbern vnnd roth Seidenen fransen eingetragenes Haubtstiedel, Ain paar stangen Züegel, Item ein dergleiches füerhalfter sambt einem schweiffstuckh.
- Ain schwartz glatt Sammeten Maylendischen Rosszeug mit schwartzer Seiden Auf Atless abgestickht, mit durchbrochenen Vergultenn Ringgen, Alss haubtstiedl, stangen Ziegel, fürpüeg vnndt hindergeraith, Knöpfiletes Quastenn Zum gestickhten Sattel gehörig.
- Mehr ein dergleichen schwartz Sammetener gestickhter Rosszeug mit vergulten ringgen, alss Haubtstiedl, stangen Ziegel, fürpüeg, hinder geraith, vnd auch mit Knöpffleten Quasten vnndt einem Paar steigleder.
- Ain schwartz Sammetener Mit golt gestickhter Rosszeug, haubtstüdel, stangen Züegel, fürpüeg, hindergeraith, mit 4 schwanckhriemen vnd schwaifstuckh, alles mit schwartz Seidenen vnnd golt eingetragenen Dollen.
- Mehr ein schwartz glatt Sammetener Rosszeug mit Silber Vnndt golt gestieht Haubtstüdl, stangen Züegel, fürpueg, Vnndt hinder gereitt mit 6 schwauckhriemen, alles mit schwartz Seiden, Silber Vnndt golt eingetregenen Doln geziert.
- Ain schwartz Sam metener Rosszeug mit Silber vnnd güldenen Porten, Haskstüdl, stangenn Züegel, fürpüeg vnndt hinder gereit, mit 2 schweskiriemen, schwartz Seidenen, Silber vnndt goldt eingetragenen Frasers Vnnd Dollen.
- Ain Maylendisch auff schwartz Sammet mit damaschginiert Bisen Vandt Lie Köpfflen beschlagener Rosszeug, Haubtstiedl, Stangen, Ziegel, fürpl Vnndt hindergereith mit Zween doppelten schwenckhriemen, alles i

- sehwartz Seiden Vnndt Silber, auch goldt eingetragenen fransen Vnnd dollen geziert.
- Ain weiss Sammetener Rosszeug, Haubtstiedel, Stangen Ziegel, fürpüeg, hindergereith ohne schwanckhriemen.
- Ain schweiffstuckh mit Seiden, Silber Vnndt golt eingetragen fransen Vnndt dollen.
- Ain sehwartz Sammeter gestickhter Rosszeug mit pallierten Ringgen, schwartz Seidenen fransen vandt dollen, Haubtstiedel, stangen Ziegel, fürpüeg Vand hindergeraith mit 4 schwenckhriemen.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit Silber Vnndt güldenen schnüerlein gestickht, Haubtstiedel, stangen Züegel, fürpüeg vnnd hinder gerait mit Zehen schwanckhriemen, vnnd einem Paar steigleder, alles mit schwartz Seiden, Silber Vnndt golt eingetragenen dollen.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit gülden vnnd Silberen fransen eingefassten Haubtstidl, stangen Züegel, füerpueg, vnnd hinder gereit mit 2 schwenckhriemen, Von Seiden, Silber Vandt golt eingetragenen doln, vnmdt sein steigleder.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit gestickhter Arbeit, Messing vand Vergulten Ringgen, Alss Haubtstiegel, stangen Züegel, fürpüeg, hinder geraldt. mit 2 Zertheilten schwenckhriemen.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit vergultenn Ringgen, Haubtstiedl, stangen Züegel, fürpung vndt hindergrait, mit 14 schwanckhriemen, Vandt schwartz Seidenen dollen.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit Silberin Pasamen Verprambt, Haubtstiedel, stangen, Zügel, fürpüeg, hindergraidt, mit 2 schwanckhriemen alles mit Silbern Vnnd schwartz Seidenen dollen eingetragen, sambt dem steigleder.
- Ain sehwartz Sammeter Rosszeug mit goldt gestickht Vnndt Messingen Ringgen, Haubtstiedel, stangen Züegel, fürpüeg, hindergraidt mit 4 schwenckhriemen Vnnd Quasten.
- Ain sehwartz glat Sammeter Rosszeug, Haubtstiedel, Stangen Züegel, fürpüeg, hindergraidt mit 2 schwanckhriemen vnd Quasten Von garn mit dem Verehrten ross Von Fulda.
- Ain sehwartz glat Sammeter Rosszeug, Haubtstiedel, Stangen Züegel, fürpüeg, hindergraidt sambt einem paar Steigleder von Cassel.
- Ain schwartz Sammetes Praits Zeug mit Seidenen fransen eingefast, als fürpfleg, hindergraidt mit 2 schwanckhriemen.
- Ain schwartz gestickhts Sammetes Zeug, alss Haubtstiedl, Stangen Ziegel, fürpüeg, Vnndt hindergraidt mit 2 schwenckhriemen vnnd Seidenen Quasten.
- Ain schwartz Sammetes gestickhtes Zeug, alss haubtstiedl, stangen Zügel, hinder graidt, mit 2 schwanekhriemen, sambt Seidenen Quasten vnnd ein schwaiffstuckh.

- Ain gantz schwartz Sammetes gestickhtes hindergraidt mit schnürlein Verprämbt, mit 4 schwenckhriemen, vand Vergulten ringgen, sambt Seidenen Ouasten.
- Ain gantz schwartz Sarametes Zeug mit runden schnürlein Verprämbt, Haubtstiedel, stangenn Zügel, fürpüeg, hindergraidt, mit 2 schwanckbriemes Vnnd Vergulten Ringgen, sambt schwartz Seidenen Quassten.
- Mer ein schwartz glat Sammeter mit golt gestickhter Rosszeug mit Seidenen eingefasstenn fransen, Vergulten Ringgen, alss Haubtstiedl, Stangen Züegel, fürpüeg, hindergraidt vandt schwaifstuckh, mit 4 schwanckhriemen, mit Vergultenn spangen.
- Ain schwartz glatt Sammeter Rosszeug mit schwartz Seidenen fransen eingefast, vandt schwartzen Ringgen, Alss haubtstiedel, Stangen Züegel, fürpüeg, hindergraidt mit 2 Zertheilten schwauckhriemen Vand Seidenen Quasstenn Von dem von Heidlberg sambt dem schwaifstuckh.
- Drey schwartz glatt Sammete Rosszeug mit schnürlein prämbt, alss Haubtstiedel, fürpüeg, hindergraidt Vandt stangen Züegel, mit 2 schwanekhrismen, Seidenen Quassten Vand Vergulten ringgen Anno 1613 Von Neuwem gemacht wordenn.
- Ain schwartz Sammetes Vnuerprämbtes Zeug alss Haubtstiedl, stangen Zäegel, fürpueg vnndt hindergraidt mit einem schwanckhriemenn Vnndt dollen Von Garn.
- Ain Vnuerprämbtes schwartz Sammetes Zeug Alss Haubtstiedel, stanges Züegel, fürpüeg vnnd hindergraidt, mit einem schwanckhriemen, alles mit Messingen rinckhen.
- Ain alt schwartz Sammetes Zeug mit schwartz vond gelben sehnürlein primbt, Alss Haubtstiedel, stangen Züegel, fürpüeg, Vod hindergraidt, sambt einem schwaif, alles mit Messingen ringgen vond schlaiffen sambt den Quasten
- Ain schwartz glat Sammeter Teutscher Rosszeug Haubtstiedl, stangen Zäegelfürpüeg Vnndt hindergraidt mit 2 schwanckhriemen Vnd schwartz Seidenen dollen.
- Ain Alt schwartz Sammeter Rosszeug mit Seidenen schnürlein gestickht, Haubtstiedel, stangen Züegel, fürpüeg, Vand hindergraidt mit 10 schwasckhriemen, vad schwartz Seiden dollen daran sein Vergulten ringgen.
- Ain rosszeug mit Eisen vergultem Plech beschlagen Haubtstiedel, stangen Zegel, fürpüeg Vnnd hindergraidt mit 6 schwanckhriemen, auch sehweifstuckh alles mit goldt. Silber, roth Seidenen fransen vnndt dollen.
- Zwen alte dergleichen rosszeug, mit Eissen Vergulten Plech sambt dessen Zegehörungenn.
- Ain Rosszeug Von einfachem leibfarbem Daffet Haubtstiedel, stangen Ziegel fürbüeg Vnd hindergraidt mit 2 schwanckhriemen Vand schweißstadt mit Plawer Seiden Vnndt Silber eingetragenen dollen, samht einem Posteigleder.

- Ain schwartz Cardabonisch Rosszeug mit Vergulten Ringgen, vnd schwartz Seidenen fransen eingefast, sambt Aller Zugehörung.
- Mehr ein schwartz glat Sammetes Teutsch Rosszeug, alss Haubtstiedel, fürpåeg. hindergraitt sambt 2 schwanckhriemen, so auf dem Verehrten Ross von Asschaburg her Kommen.
- Ain weiss Liederes Zeug, Über Vnnd Über mit Silberen schnüren prämbt, mit Weiss Seidenen Ouastenn, einem Paar einfachen schwanckhriemen. Item ein Weiss Atlessen schweiff mit Überzienten Hafften sambt der schweiffschauer von Weiss Seiden vand Silbern schnären mit 2 dollen.
- Ain schwartz Zeug Von Bueben Sammet, alss Haubtstiedel, stangen Zügel. fürpüeg Vnd hindergraidt mit Messingen Ringgen, ein schwanckhriemen, vnd ein Par dollen Von haar.
- Ain Teutsch liderin Rosszeug mit Härigen Quasten Haubtstiedl, stangen Ziegel, förpüeg Vnnd hindergraidt, mit 4 schwanckhriemen.
- Drey Rosszeug, so in die Clag mit Englischem Tuech vberzogen, alss haubtstiedl, Stangenn Züegel, fürpüeg, hindergraidt, Steigleder, sambt 4 Püxen-Gürtlen neben der Fürhalffter.
- Ain Haubtstiedl vnd ein paar Stangen Zügel Von feyelbraun Sammet, von Silber Vndt roth Seidenen schnüeren Verprämbt, sambt einem Quasten vand dem schwaifstuckh.
- Ain Altes schwartz Seidenes Rosszeug, alss Haubtstiedel, stangen Zügel, fürpüeg, hindergrait, mit 2 Zertheilten schwenckhriemen.
- Ain schwartz glatt Sammete Kurtze Sattel deckhen, mit Seidenen fransen eingefast.
- Mer 2 dergleichen Von schwartzem glatten Sammet Kurtze Sattel deckhen mit doplet Seidenen Porten prämbt, schwartz Seidenenn fransen eingelegt, vandt mit Vergulten Neglen gehefft.
- Acht schwartze Liderne Haubtstüedl, 8 par stangen Züegel, 4 hindergraidt, Vand 4 fürpueg auf Jedes stuckh schwartz Eiserne Kättel genähet.
- Ain haubtstiedel von rothem Bueben Sammet mit roth vnnd Weissen fransen von Garn.

Sechzohon wüschzäm

Sieben Alte Haubt Stiedl
Sieben Paar Alte Stangen Züegel

Von geschmiertem Leder.

Drey vand Zwantzig Liderne fürpüeg.

Finf Sammete Hefft Züegel.

Sieben Capizam Zum ross Thumblen.

Drey Alte Cossaggische Zam.

Ain roth Sammeter mit Silberen schnüren gestickhter Cappizam, sambt 2 pollierten mit golt gestrambten Haubt: vand Stirnplech mit einem ainschichtigen Eisen Pallierten Stirnplech.

Sechs deckhen gurt mit Polsstern.

#### Halffternn.

Ain schwartz Sammete fürhalffter mit einer Seidenen schnur vnd 2 dollea Auch Vbergulten Ringgen.

Ain schwartz Sammete führhalfiter sambt einer Seidenen fürschnur, Zwey Quasta Vund Übergulten Ringgen.

Ain Fürhalfiter mit guldenem stuckh eingetragen.

Ain schwartz Cordabonische Fürhalffter mit schwartz Seidenen fransen eingefast, vnndt einer Fletseiden schnur Vnnd dollen.

Ain Göllhalffter in die Clag mit Englischem Tuech Vberzogen.

Vier Liderne Fürhalffter mit Ketlen Zue den handtrossenn.

## Stegraiff.

Ain Paar Eisene geätzte Stegreiff.

Ain Eisen Silbers vnnd Vergultes paar Stegreif.

Mer ein paar Eisen Stegraiff mit vergulten geätzten raiffenn.

Ain paar Eisene mit Silber damaschgierte Stegreiff.

Mer ein paar Vergulte geatzte Stegreif.

Drey paar Eisene gantz Vergulte stegreif.

Mehr ein paar dergleichen Eisene vandt Vergulte Stegreiff.

Ain Vergult Altuätterisch Paar Stegreiff.

Ain Vergult glat eisene Paar Stegreiff Von Bischoff Zue Dilling.

Ain paar Eisene Vergulte Stegraiff Vom Marggrafen Zue Turlach.

Zwey Paar Vergulte Stegraif.

Ain gross Paar Vergulte Türggische Stegreif mit Ihrem Steigleder.

Ain Paar Vergult Hungarische Stegraif.

Sechs paar schwartz Sammete Steigleder.

Drey paar Steigleder Von geschmiertem Leder.

Zehen paar Strupffen.

# Schwaiff.

Zwen schwartz Sammete schwaif sambt den Quastenn. Ain gurth mit Vergulten Ringgen Von gewirckhtem gefarbtem Zeug. Sechzehen Creutz Gurth.

Allerlay Sammete Sattel Vnnd Wüllene Boss oder veldtdeckhen.

Ain schwartz Samete Gabalträpa mit Atless vnndt Seidenem laubwerch abgestickht, vnndt schwartz Seidenen fransen eingesetzt.

Ain gantz schwartz Sammete Gabalträpa mit Seidenem Pasamen Verprämbt.

Ain schwartz glat Sammete Gabalträpa Vmb vnd Vmb mit fransen eingeleg

vnnd einer Seidenen schnuer prämbt Anno 1613 gemacht worden.

Ain schwartz Tüchene Gabalträpa für herrn Obristen Stallmeistern mit 35 meten strichen Vnnd schnürlein Verprämbt.

- ehr ein Gabaltraps Von schwartz Englischem Tuech gleichs falss für herrn Stallmeistern.
- in gantz schwartz Sammete Zipflete Überdeckhen mit Seidenen Pasamen vnd dollen. Darzue ein Lidernes Cardobanes Felleiss an Beeden ohrten mit halb Seidenen schnüren.
- in schwartz glat Sammete Zipfflete Sattel Überdeckhen mit fransen eingelegt, vnndt einer schnur prämbt sambt Zehen Quastenn Anno 1613 gemacht worden.
- er ein schwartz Zipfflete Sattel Überdeckhen von Englischem Tuech mit schwartz Seidenen fransen vnndt Quasten sambt dem Cardabanen Feleiss.
- in Gabalträpa Von schwartz Englischem Tuech mit drey schwartzen Sammeten preiten strichen prämbt, vnnd mit schwartz Seidenen fransen eingefast.
- in schwartz Kurtze Sammete Satteldeckhenn allenthalben mit gülden Vnd Silbern Pasamen Verprembt.
- in schwartz Sammete Satteldeckhen Über Vnnd Über mit Silbern Pasamen Vnnd fransen Ziert.
- wey Gabaltrapa von schwartz Englischem Tuech vmb vnd Vmb mit fransen eingefast.
- echzehen Veldteckhen Von schwartz Englischem Tuech vand mit schwartzen fransen prämbt Über die Handtross.
- wey schwartze Satteldeckhen von Englischem Tuech mit schwartzen fransen eingefasst.
- in Hungarische roth vnnd grien Zottete Rossdeckhen.
- in Hungarischer Zotteter Kotzen roth vand Plaw.

# Schlitten vnnd dergleichen Zugehörungenn.

- in schwartz Sameter schlitten mit roth Sammeten strichen vnnd Weiss Silbern schnürlen Vberzogen, Vnnd eingefasst, Innen durchauss mit plaimbten goldtstuckh gefüetert, sambt seinen haubstiedl, halssbandt, Khomet, hierzue gehörigen Glaidt Vnnd federpüschen.
- in roth doppeltaffete Deckhen, mit roth, weiss, vnnd schwartsen Quasten, die man Zue Bedeckhung des leibschlitten braucht.
- tem Ain schlitten Von Bildtschnitzer Arbeith ausswendig Vergult, Inwendig durchauss mit rothem Sammet gefüetert, vnnd güldenen Pasamen geziert, sambt seinen hierzue gehörigen Haubtstiedel, halssbandt, Khomet, Glaidt, Vondt Federpüsschenn.
- in schlitten mit schwartz geplaimbten Sammet auf ein gülden Boden Vberzogen, sambt seinem Kohmet von sehwartzem glatten Sammet, mit sehwartz vandt gelben dollen, auch seinen darzue gehörigen Glaidt, haubtstiedl, Halssbandt vand federpüssehen.
- fier schwartz gemeine Renn: oder Propierseblitten sambt 3 Cardobanen Pölater, im leibfarb Atless halssbandt mit weissen pallierten schellen mit fillberin flor-

Fünff schwartz liderne Schlitten geschürr sambt Khomet, halssbandt vandt Aller Zugehörung, ausser der schweif vand 3 schwartzen lideren Pölstern.

Zwen Federbüsch von roth vnd Weissen federn.

Mehr 2 Federpüsch von gelb vndt schwartzen federn.

Zwen Federbüsch von Weiss Plaw Vnndt gelben federn.

Ain Pusch von schwarts vndt weissen Straussen federn.

Vier schwartze runde federpüsch-

Ain feder Pusch mit roth vnd Weissen straussen federn.

Ain Pusch mit weiss vndt roten federn auf ein sturmbhauben gericht.

Mer ein runder schwartzer Busch mit gefarbten Vnd Kranich federn.

Ain Persianischer Busch von Weiss, roth, vndt Plawen federn.

Ain Adlers federn mit gespunnenem goltt eingetragen, Vnd fliederlin daran.

Drey Schlitten geissel.

# Allerley Vergulte vand Schlechte Biss: vandt Mundtstückh.

Neun Neuwe Piss vergult mit puggeln.

Acht Übergulte Biss ohne Puggel.

Ain Alts versilbertes Biss mit puggeln.

Zwey dergleichen Versilberte Biss ohne puggel.

Ain Hundert Neun vndt dreissig Alte Überziente biss, darunder 2 mit Vergultes puggeln.

Acht Schlitten Biss.

Ain Par Vergulte Puggel.

# Büxen vnnd dergleichen Zugehörungen.

Ain leib Puffer, daran der Schafft Über vnnd Über Verbaint, dass Rohr mit geltt geätzt.

Zwen Leib Puffer mit aussgeholten Knöpffen, Sauber Verbaint.

Vier Zehen Leibpuffer seindt alle gleich geschifft, mit aussgeholten Knöpffens

Sieben schlechte schwartze Puffer für die Knecht samht den hulfstern mit Patron däschlen.

Achtzehen liderne Hülfft mit Kappen Zue den leib Puffern, Inwendig die Kappen mit schwartzem Sammet gefüetert, sambt Ihren Patronen däschlen.

Drey schlechte hulfftern.

Vier schwartze schlechte Puluer flasschen sambt den Spannern.

Zwen schwartze Eisene geötzte Ladtsteckhl.

Vier gantz Sammete Puffer hulfitern mit Patronen däschen, darauf sein die Zwej beschläg Vergult, die Ander schwartz mit düchenen Überzüegen.

Mehr Zwey Pistoln mit Indianischem holtz geschifft, mit Silbern Kappen Vankt Ihren Hulfftern.

## Allerley Gemeine Sachen.

Ain Sessel mit schwartzem Sammet Überzogen vand mit vergulten Neglan gobbefit, sambt 2 Pölsterlen, van ein stiellele.

Fürstl. durchl. Renfändl, sambt der Hulffter vandt Zwen Fahnen schuech.

- m Schöflein sambt Ihren Futeraln.
- en Braunschweigische Reithschwerth ausser der Tollich.
- r Schweinschwerth.
- iff stecher mit gantz Silbern hefften, Beschlägen Vnndt Ringgen, daran Türggische Seidene gürtlen, die beschlägt Vergult sambt den von gueten feyelbraunen Tuech darzue gehörigen Überscheiden.
- een Palläsch mit Eissen beschlagen vnndt Vergult, sambt Ihren Von feyelbraun Tuech gehörigen Überscheiden, vnndt sonsten ein lehre scheiden. Ainschichtiger Vergulter Dollich.
- Walsch Atless Paar Hosen, die Stitzlen von Weissen mit Golt gestreifften Atless die scheit von durchsichtigen güldenen Borten.
- s ein Asscherfarb von gemosiertem Sammet Khiriss Röckhel mit gülden Pasamen Vnndt schnürlein Verbrämbt.

Pnar schwartz Sammete Augen Plentenn.

frehen Zwifissig Spanner.

y sehwartz Sammetene Stirnbladt mit schwartz Seidenen fransen eingefest Bisener Aug Korb.

n Maul Körb.

grüen daffete schifftung Zum Schrötel Zapffen.

ea Sammete Riemen mit schwartzen Ringgen, Zum, Porta Mantel aufzuhinden.

mit Aisen beschlagener grien Sammetener Veldtstuel.

iff schwartze Reiss oder Esel Truchenn.

weisse grössere Truehen Zue den Zeugen.

weisse Viereggete Truchen Zue den Sätlen einmachenn.

ey straff Eisen sambt den Marchschlossen für die Klaine stall Par they.

der Werekhatett seindt Fünff Handt Mühln.

#### Im Hoff Garttenn.

astäckhel auf Eisern rädern vnd mit Eisenem schafft, so Zerlegt werden Kahn.

#### Volgt was Zue den Gutschenn Rossenn Vorhanden.

- chs Gutschen geschirr, alss Zwey Mittere, Zwey stangen Vnnd Zwey Vordere von schwartzem glatten Cardoban, mit schwartz Seidenen fransen eingefast, mit gantz Vergulten Ringgenn, mit Zamen Vnnd Zwey Cardobanen Satteldeekhen, auch aller Zugehörung, so Anno 1613 auf die Leibress gemacht worden.
- a Klainer Schwäbischer Leibwagen mit einem Himmel, mit Atless vnderfüetert, darinnen 3 Sammete Pölsster sambt einer schwartz Tüchenen Überdeckhen.

Ain Marent wagen mit einem halben Khobel sambt einer Truchea vand Zweges Veldtdisch, die Überige darzue gehörige Truchen sambt den geschira seindt vander dess Mundt Kochs verantworttung.

Neun Zär wagen sambt Ihrer Zugehörung.

Zwen Wein Wägen, so Anno 1614 gemacht worden.

Ain schlaipffen mit Eisen beschlagen.

#### Ahn Zeltten die im Zeughauss bey einnander verwahrt ligena.

- 1. Erstlichen Ihr Frl. dhrl. warth: oder Tafel Zelt, der Vmbhang oder Mastel ist mit Ziffern biss auf 8, vnnd die stangen ebensfalss mit Nr. 1. genumerist.
- 2. Item der grosse Ente oder Cammer Zeldt mit drey stangen vnd deppelten Fürst sein mit 2. numerirt, der Mantel ist mit Buchstaben biss auß H gemarht. Darzue gehört ein Gängel, mit einem dechl, gehet an die Erste Wardt Zelt ahn.
- 3. Die grosse Türggisch Zelt, dar über ein grosser Weisser schirmbselt, wie auch ein grosser Türggischer himmel gehörig ist.
- Ain schlaff Cammer Zelt, Inwendig Zue drey Vnderschiedlichen Cammerlein mit gr
  üner Leinwath abtheilt.
- 5. Ain Türggisch Zelt, so Inwendig in die Rinckhmauer gehörig.
- 6. 7. 8. 9. Vier Burckh oder Pallast Thürn in die Rinckhmauern.
  - Der Cammerherrn Tafel Zelt mit 2. oder 3. stangen, seindt ebensfalss, wie die Zelt genominirt.
- 11. Truchsessen Zelt.
- 12. Cammerdiener Tafel Zelt auf Zwey stangen.
- 13. Silber Cammer Zelt auf 2 stangl.
- 14. Officier Zelt auf 2 stangl.
- 15. Keller Zelt auf 2 stangen.
- 16. Fleisch Zergadners Zelt auf 2 stangen.
- 17. Ain Thurn mit einer stangen für herrn Kuchenmeister ohne Mantel.
- 18. Ain Thurn für herrn Hoff Pfenningmeistern.
- 19. Ain Thurn für herrn Veldtprediger.
- 20. Ain Thurn ist Kein Namen darauff geschrieben.
- 21. Ain Zeldt auff 2 stangen für herrn Greger Sobotzky.
- 22. Ain Thurn für den Cammer furier.
- 23. Ain Thurn für die herrn Caplan vndt Organisten.
- 24. Ain gue tss Zeltl auf 2 stangen, ist daran Kein nahmen geschrieben.
- 25. Mehr ein guets Zeltl auf 2 stangen.
- 26. Ain gueter Thurn hat Kein nahmen.
- 27. Ain Zeltl auf 2 stangen für den Speiss Zergadner, hat Kein nahmen.
- 28. Ain Thürnl mit schwartzen strichen hat Kein nahmen.
- 29. Ain Thürnl mit schwartzen strichenn, ist Kein nahmen daran.

Türggisch Zeltl.

ein Türggisch Zeltl.

maln ein Türggisch Zeltl mit 2 stangen für den leib Barbierer.

Thurn hat Kein Mantel für denn Kuchenschreiber Vnnd Einkauffer.

ferra Obristen Stalmeisters Zelt auf einer stangen sambt einem anhanlen Gängl, vand ein klein Thürnl, ist am Thürnl Kein Mantel.

Zelt auf 2 stangen für die Edel Knaben vnudt Rossbereuter.

Thurn für den Ritmeister.

Zelt auf 2 stangen für den futermeister Vnnd fueterschreiber.

Zelt auf 2 stangen für die Trompeter.

Zelt auf 2 stangen für die Singer.

Alter Thurn für die Laggeyen ohne Mantel.

Zelt auf 2 stangen, die Satl Cammer.

15. Drey grosse Zelt für die Stallung darunder eine ohne Mantel.

#### stl. Druckherey bey dess herrn Theobalden gewesten Hof Elemosinari Zimmer.

a ein ordenliche rechte Buechtruckher Press von Holtz, sambt seiner singen matrice, Spindel, Negel vand fundament.

Mittelmessige Eisene Press mit deren Zugehör, wie obstehet.

ene Ramen mit Neun Deckheln.

ten mit schriften oder Buchstaben darunder einer gar Alt von Mergentib her Kommendt.

nen Messinge Linien, Nemblichen auf Quart Vnndt Octaw.

euorbeschriebesen Inuentarien vber der fratl. dhrlt. Ertzhertzogen Maxini Zue Össtereich etc. hochlobseeligster gedechtnuss alhier Zue Insprug ndene mobilien seindt drey gleichlautende Exemplaria aufgericht, dass der Röm. Kay. May., dass Ander Ihrer Fratl. dhl. Ertzhertzogen Leopolden Össtereich etc., drits Zue Handen Herrn Adam Freyherren Zue Wolckhen, alss beeder fratl. dhrl. Ertzhertzogen Albertj vund Caroli Zue Osstetete. Abgeordnetem Gewalthaber eingehendigt. Vund weiln der mehrer von denen hier Zue geordneten auch bey der Beschreibung gewesten afang Zuuorbenenter herrn Commissarien der Zeit nit Zur stell, durch hierunden benanten hiebey gewesten Commission schreiber auss leh der anwesenden vnderschrieben worden. Beschehen Zu Insprugg 2. Octobris ai. 1619.

Jacob Arbeissl O. Ö. Cammer Secretarj.

Nach dem Original des Deutsch-Ordens-Central-Archives in Wien.

## Beilage V.

#### Inventarium

Der verlassenschafft der Hochfrst. dhlt. Ertzhertzogen Maximilimi etc. Seeligster gedechtnus, was sich In der Newstatt befunden, vand auss der Röm. Kay. Maytt. Allergnedigstem Beuelch in beysein hern von Hoyss Nider Oesterreichischem Cammer Präsidenten, herrn Hanss Jacobus von Stain Teutsch Ordens Commenthurn, vnd der Frl. dhlt. Ertzhertzog Alberti Agenten h. Seeländer, beschrieben vnd versorgt worden, wie volgt.

Erstlichen, In der Kirchen und deren daran verwahrter Sacristey:

- Ein rott goldtstuckhnes Messgewandt mit Perln gestickhtem Creutz, darauff Vanser Frawen vnd St. Christophori Bildtnuss.
- Mehr ein solches Goldtstuckhenes Messgewandt von rottem Samet mit Perin gestickhtem Creutz, darauff vnnnsers herrn Bildtnus am Creutz.
- Dan ein Messgewandt von Goldtstuckh, vnd rottem samet mit Perlen gestäckhten Creütz, darauff die Figuren vnnser lieben Frawen, St. Catharina vad St. Margaretha.
- Ein Kriechisch Messgewandt von Liechtweixelbraun samet, mit Goldt eingetragen, sambdt einem gestieckhtem Creutz mit Perlemversetzt.
- Mehr ein Messgewandt von Silber vnd goldt auff der ein seiten der Ritter St. Geörg vnd auff der andern St. Christoff gestückht, so Kayser Fridericks Gemahel Königin Leonora Seeligster gedechtnus auss Portugal, mit eigeer hanndt gemacht.
- Aber ein Messgewandt von Grien gestambden Sameten Goldtstuckh.
- Item ein Messgewandt von Rott vnd Grüen gemosierten goldtstuckh, sambt einem Creutz darauff vier schildt! gestückht sein.
- Widerumben ein Messgewandt von rott, grüen vnd plaw gestraifftem Samet mit goldt eingetragen, vnd einem gestückhtem Creütz.
- Mehr ein Messgewandt von Goldtstuckh vnd Aschenfar ben geplüembdten samet, sambdt einem gestückhten Gulden en Creutz darauff die figur vanser Hebes Frawen.
- Aber ein Messgewandt von Goldtstuckh, mit rot vnd weiss geplüembdtem annet darauff ein gantz guldenes Creutz, die figur von vnnsers herra Asterstehung.
- Ein Messgewandt von allerley gemosierten gefarbten samet mit guldenen I men eingetragen, sambdt einem gantz guldinen Creuts.

- ehr ein Messgewandt von feyhlbraunen gemosiertem samet mit einem gantz guldenen gestückhten Creutz, darauff vansers Herra Bildtaus am Creutz.
- em ein Messgewandt von allerley gefarbdtem samet, darauff ein guldenes geatückhtes Creutz mit vnusers Herrn Bildtnuss.
- shr ein Messgewandt von Rottem Samet, mit eingetragnen Silbernen Bluemen vad einem sehmahlen guldenen Creuts.
- her ein Messgewandt von weissem Samet, mit einem guldenen gestückhten Creutz, vad vansers Herra Bildtauss am Creutz.
- an ein Messgewandt von feyhlbraunem Samet mit einem gestückhten Creutz von allerley farben.
- chr ein geplüembdtes Messgewandt von allerley Samet farben, vandt mit Goldt eingetragen.
- em ein Messgewandt von schwartzem samet mit einem rott sameten Creutz.
- chr ein Mesagewandt von feyhlbraun gemosierten Thamaschg mit guldenen Bluemen eingetragen, darauff ein gestückhtes mit der figur vnnsers Herrn am Creutz.
- Chor Kappen von Guldenem Stuckh mit weixelbraunem geblüembdten Samet sambt einem gestückhten schüldt, darauff die figur von der Gebuhrt Christj vand einem Silbernen verguldten Knopff.
- ehr ein Chor Kappen von guldenem stuckh von rott vand geblüembten Samet sambdt einem gestückhtenn Schildt mit der figur Christi am Öelberg vad einem Silbernen verguldten Knopff.
- ber ein Cher Kappen von feyhlbraunem Samet vnd gestückhten guldenen Waitzen Cheren mit einem gestückhten Schildt, darauf die figur des Englischen Graes, mit sambt einem Silbernen verguldten Knopff.
- em ein Chor Kappen von rott geblüembtem Thamaschg vnnd guldenen Bluemen eingetragen, darauff ein gestickhter guldener, schildt mit vnnser lieben Frawen vnd vier Apostell Bildtnus, auch ein Silbernen verguldten Ka epff daran.
- lehr ein Zerrissene Chor Kappen von feyhlbraunen seydenen Zeug mit einem gestückhten guldenen schildt, darauff ein Adler ohne Knopff.
- in Antependium von Goldtstuckh vnd weiss geblüembtem Sameth.
- lehr ein Antependium von Goldtstuckh mit geblüembten rotten Sameth.
- tem von feylbraun Samet mit Goldtgestückhtenn flameten Creutzen Zwey Antependia.
- Mer ein Antependium von feyhlbraun geblüembtem Sameth mit guldenen Bluemen eingetragen.
- Hehr 16 Alben ohne schildt, darunder etliche Zerrissen.
- Then Humeral Schildt, darunder Zwen Zerrissen.
- Keuntsehen Humeral ohne Schildt.
- War Stelen von goldtstuckh vnd gemusiertem gefarbtem Samet.
- Nehr 16 Stolen von allerley gefarbtem Seyden Zeug.

Vier stolen von allerley geblüembdtem samet.

Sieben Manipul von allerley gefarbdtem goldtetuckh.

Aber ein Manipul von rott vnd grien geblüembdtem sameth.

Aber 8 Manipul von allerley gefarbten Seyden Zeug.

Ein mit Perlen gestiekhte Infull mit grossen doppleten steinen versetzt, dara 2 stein verlohren einer halb: vnd drey glöckhlen abgehen thuen.

Dann ein Infull von Goldtstuckh vnnd gefarbtem sameth daran Zwey Silberse Creutzlein mit Steinen versetzt.

Mehr ein Infull mit weissen Thamaschg, mit guldenen Porten ohne Creutz.

Vier Silberne vand gantz verguldte Kelch samb ihren Patenel.

Ein rott samete Corporal Taschen mit Perlen gestiekht.

Mehr 9 alte samete vnd gefarbdte, auch Thamaschgene Corporal taschen. Drev Corporal.

Drey purificatoria.

Zwölff weiss leinene Altar düecher ein theils mit spitzen vand franssen.

Ein gemosierter gedruckhter leynwather himmel.

Ein weiss leines Kelch düchlein mit rotter seiden aussgenehet.

Sechs Kleine Handtdüchel.

Ein altes guldenes stuckh auf der Röm. Kay. Mtt. Pahr gehörig.

Ein schwartz Lindisch Tuech mit einem weissen Creutz auff das grab.

Mehr ein alte gemosierte Seidene puldtbredt deckhen.

Vier grosse Messingene leichter Zum Kay. grab gehörig, daruen einer beim glockhengiesser, 23 grosse, mitter vnd Kleine Messinge leichter auf die altär.

Ein weych Kessel von glockhenspeyss.

Ritter St. Georg von Messing gross.

Vier Bluemen Busch auf die Altar.

Ein Mess Buech ordinis Cisterciensis.

Ein gross stuckh gemühl, die heil. drey König vom F. Cosma Capuciner gemahlt

Ein Altar mit flüegeln von S. Baptista.

Ein Töbich mit der Tauff Christj drein gewürckht.

Ein Rott vnd gelbes Antependium mit seinen drey seiten Creutz, darzue das Newgewandt sambt Manipul vnd stolen.

Item ein rott samether Töbich sambt Zweyen dergleichen Pölster.

Mehr ein Klein Silbernes Raiss leichterle.

Mehr ein Silbernes vnd verguldtes pacem von Perlenmueter sambt seinem fuetst.

Mehr Zwey Pacem bella.

Mehr Zwey Messbücher vberzüg sambdt seinen Zwey Credents deschlis. Item ein Kelch Seckhel.

Mehr ein doppelts vnd ein einfachs taffetes Kelch düchlein.

Ein grosse Silberne vond verguldte Capsul, da mann die hostien darinn und Ein Silberne verguldte Monstrantz, ist auff dem fues ein Adler geschweitz. Mehr ein Silber mit Goldt geziehrtes Pacem auf der einen Seiten ein gross Agnus Dei, vnd der andern drey glässel darunder Heylthumb.

Mehr ein Silberes verguldtes Beckhen sambt 2 dergleichen hohen opffer Kündtlein, so auff ein schöne alte manier gemacht.

Mehr ein Silbernes Bockhel sa mbt 2 opfer Kundtlein mit verguldter Zier.

Mehr 4 Crucifix von holtz geschnitten vnd gemahlt.

Zwey Zün erne Opffer Kändtl.

Mehr 3 Kelch düchel das ein grien vnd daz ander weiss mit gemalhter arbeit vnd güldenen spitzen.

Vier Newe Ornath so erst hieneinggeben worden.

Funff Antependia von Grienem Thamaschg vand guldenen strichen.

Finff weise damaschgen antependia mit goldtstuckhenenn Strichenn.

Funff von schwartz Thamaschg Antependia, darunder eins mit goldstuckhenen strichen vod einem Creutz in der mitten, auff den hoehen Altar gehörig.

Fünff Rott, weise, grien, vnd gelb vermischte geblüembte attlesse Antependia.

Zwey gelb goldtstuckh vngefehr einer Elenlang darauff ein schwartzer Adler gemahlt.

Zwey weiss thamaschgene Messgewandt mit gelb goldtstuckhnen Creutz vnnd strichen verprembt, darunder eines mit einem gestickhten erhebdtem guldenen Creuts von bildern alle sambt Manipul vnnd Stolen.

Zwey grien Tamaschgene Messgewandt mit gelb goldtstuckhenen strichen sambt stolen vnd Manipul.

Zwey Rott gefarbte blüembte Messgewandt von Atles, sambt Manipul vnd Stolen. Zwey schwartz Tamaschgene Messgewandt, mit goldtstuckhenen Strichen sambt Manipul vnd Stolen.

```
Zwey weiss
2 grien
2 rott
2 sehwartz
2 Plaw
2 Newe von rott geblüembdten Atles Corporaltaschen.
Item Zwo grien
2 Weyss
2 Schwartz
2 Plauw
Drey Rotte
3 Schwartze
3 Griene

Doppeltaffendte Kelchdücher mit guldene spitzen.
Corporaltaschen.

Corporaltaschen.

Thamaschgene Pölsterle Zu den missalen.
```

1- Zwey Rott geblüembte Atlessene Polster.

inn der grossen Capellen, ober dem Keller, der Haubt Allar von der Gebulet Christj gemahlt ohne flügell. Zue der Rechten handt ein Altar mit flügeln, im Corpus die Crönung Marie, darein geschnitten, Zu der linckhen handt aber ein Altar darein die Crotzigung Christi vand die Schächer geschnitten sein mit flügeln.

Dann auf der Paar Kirchen ein Altar mit doppelten gemahlten fläegela, Oben die Heylige Dreyfaltigkheit, Inn der mitten Alle Heyligen, herundten die Geist: vand Weltliche Obrigkheit, vand am fuess daz letste Abendumbi vansers herra gemahlt.

Ein Ecce homo vonn allebaster, vnnser lieben Frawen Bildt von Allebasster.

Ein altt Kupfferes Creuts.

Sechs gemahlte Tafeln von Öelfarben.

Vanser lieben Frawen Bildt vand ein Engell von methall.

Drey Kleine Capsul von Bley, wie mans in die Altar vermaurt, darina seinkt reliquien.

Ein Maria Bildt von Methall.

Ein Engell von Methall.

Inn der Kleinen Capellen , in den Mittlern Zimmern.

Ein Altar Taffel mit vanser lieben Frawen, von Kayser Maximiliano prime von Albrecht Thürer copiert, sambt einem verguldt: vand gemahltem gefise.

In derselben Capellen rings vmb vnd vmb mit gefarbten spallieren aussgefistert, von rott vnd gelben procothel, mit blawen fries eingefast, sambt einem Antependio von solchem Zeug.

Ein Heyligthumb Kästlein mit schwartz Ebenholtz eingefast.

Vier Weisse Allebastere leichter.

Zween grosse leichter von Holtz mit goldt angestrichen.

Zwey Indianische von Stro gemachte Kisten.

Ein Kleines Altärlein von Indianischer Arbeit, darin ein Cruxifix von weiseen helffenbein.

Vier Messene leichter.

Item Zwo grössere vnd ein Kleinere Mosscowitische Taffel.

Ein überzogner Pettstuel sambt Zweyen Küessten von rott vnnd gelb gesträftem schlechten Atles.

#### In der Cammer an der Capell.

Ein eyssenes Bethstättl darinnen Zwey Aschenfarb barchete Madratzen sand dem Polster.

Der fürhang von grüen, weiss vnnd roth doppeltaffet geziert mit rott vnd grienem Atless, darzue ein Khüess vnd Deckhen.

Die Cammer aber ist allenthalben von solcherfarb Thamaschg vberzogen, and den darzu gehörigen friss.

Item ein Tisch darauf ein Thöbich von dergleichen Zeug.

Item 2 Sessell vnnd polster von dergleichen Zeug.

rs Kleines stüblein daran sein auch die wändt mit solchen Tappecewie die Cammer vmbhengt, darin 2 Tisch sein auch mit dergleichen ssen Thöbich geziert.

In dem Kleinen Küchelin negst an dem Stüblin: n Zwen Tisch, darunder der ein an der wandt aufgemacht. Kasten so in der maur stehet, darinnen 5 Kleine Messene pfündtlin. ınders solches pfändl mit 3 füessen. es Seych gatzel. es fhaumb sambt noch 2 andern eysenen Khölen. ene Gwurtz büxen. dte sambt einem langleten blächenen nachtliecht. Messenes Nachtliecht auf ein andre manier. runde Messene Kugel sambt seinen mit dergleichen methallen langen lutzet hültzener Deller. sene spies Zum Vögel praten. grösserer Pratspies. Trappen spies. ich grosse Schissel von Mayol. sa solches weiss schissele. lawe vnd 3 griene schüsselein. er sambt einem gäbelein. n grien, weis vnd fheylbraun geschmältzte schiesselein. grienes Zimblich grosses schiesselein. eine grüene häffelein sambt ihren deckheln. solches Reindel auch mit seinem Deckhel. ne Krieglein darunder 4 mit Zienern luckhen. Hardt ein fewer Hundt, drey fhüess vnd eysene schauffell.

In der Rüsst Cammer.

er Khūrys vber ein Ross.

vnnd Kleine auffgesetzte Manns Küryss.

(In der andern seindt nur 11.)

aufgesetzte dergleichen Küryss.

rtse Retitrüsstung.

rartze Doppel Söldtner Harnisch.

(In der andern seindt nur 50.)

Cammerstückhlein, die man allenthalben auffschrauffen Kan. hifte Doppelhaggen.

parten.

188.

e fewerschloss.

XXXIII. 2.

- 11 Einfache Fewerschloss.
- 6 Einfache Schwammenschloss.
- 2 eysene wümlen Zu den Armbrusst.
- 7 lange geflambdte eysene vngefasste spiess.
- 13 vneingefaste Schweinspies.
- 10 vneingefaste Puffer Robr.
- Ein Klein eysernes Cammerstückhel so allenthalben auff Zuerichten ist.
- Ein eysenes poliertes Crönle Zum Renfändl.
- Ein Vierfacher geritzter vneingefaster Streithammer.
- Zwey Methallene Stuckhle In Eysen vnd Zum theil verguldten vnd versilbe Schäfften vnd Redern Zum muster gefast vnd gemacht worden.
- Ein vberzogene Beschlagne Khopl druchen darin liegen allerley mödel Zam M geten, vnd andern Röhren.

Neun vngefaste Pantzer Ermell.

- 240 Mussqueten vnd Rohr.
  - 12 Rundtaschen.
  - 10 Paar Handtschuch Zue den Rundtaschen.
  - 12 Sturmhauben mit schnappern.
  - 8 Pulffer Söckh.
  - 14 Centner Zindtstrickh.
  - 20 Centner Pley.
- Auff der Althan in einer absonderlichen Hütten vnnd wass daruon herauss setzt wordenn:
- Zwo gleiche geschiebte Messene gegossene Nothschlangen darauff S. Loren Bildtnus, mit Irer Hochfstl. drehlt. eignen wappen vnd Jahr Zahl 1594 fast auff 2 Rödern sambt Ladtschauffeln vnd Setz Kholben, schiessen Pfund schwär.
- Ein alte Messene gegossene Quartierschlangen auf einem Newen gefüss, Zweyen Rödern sambt einer beschlagenen lehren gefüss truchen, Setz Kholben, wisch Zeug, vnd ladtschauffeln, darauff des Kaysers Fenandi wappen, vnd einem absonderlichen schildt mit 3 Stern vnd Jahr Anno 1527, schiest 7 Pfundt eysen.
- Mehr ein grosse messene Quartierschlangen auf einem newen gefäss mit 2 dern, sambt einer beschlagenen lehren gefäss truchen, Item Sets Kei wisch Zeug vnd ladtschaufeln mit Irer Frstl. drchl. eignem Wappen, der figur St. Vrsula, auch der Jahr Zahl Anno 1595, so 8 Pfind 4 schiest.
- Aber ein solche grosse Messene Quartierschlangen auf einem Neren mit 2 Rädern sambt einer beschlagnen lehren gestiss trueben, lient kholben, wisch Zeug und ladtschauffeln mit Irer Hochfr. der Wappen, mit der figur St. Vrsula auch der Jahr Zahl Anne 8 Pfundt eysen schiest.

- em ein solche grosse Messene Quartierschlangen, auf einem Newen gefäss vnd 2 Rädern, sambt einer beschlagnen lehren gefäss truchen, Item Setz Kolben, Wisch Zeug, vnd ladtschauffeln mit Irer Hochfrstl. drchl. eignem wappen, vnd figur der Ritter St. Georg auch Jahr Zahl 1595, schiest 8 Pfund eysen.
- ehr ein dergleichen gegossene messene Quartierschlangen auf einem newen gefäss, vnd 2 räderen, sambt einer beschlagnen lähren gefäss druchen, Item Setzkolben, wisch Zeug vnd ladtschaufel mit Irer Hochfretl. drehl. eignem wappen, vnd der figur der Ritter St. Georg, auch Jahrzahl Anno 1595, schiest 8 Pfund eysen.
- n doppeltes Falckhenet von Messing auf 2 rädern gefast, sambt der gefäss truchen, setz Kolben vnd ladtschaufeln, schiest 2 Pfund eysen, darauff ein einfacher Adler vnd die Jahr Zahl 1520.
- wey scharpfiethiendl von messing gefast auf 2 Rädern sambt der gefäss truehen, Setz Kolben vnd ladtschauffeln, schiessen 3/4 eysen, mit ihrer Hochfr. durchl. eigenem Wappen auch Jar Zahl 1579.
- ehr ein scharpfithiendl von Messing gefasst, auff 2 rädern mit einem gefäss drüchel, setz Kolhen vnnd Ladtschauffeln mit dem Österreichischen Schildt, ein Drachen Kopff vnd Druttenfues Zeichnet, schiest ¾ Pfundt eysen.
- ehr ein solches scharpff thindl von messing mit einem sewersch oss auff 2 Rädern gesast, sambt der gesass truchen, setz Kolben vnd ladtschausseln, mi einem Lewen Kopff Zeichnet, schiest 3/4 Pfund eysen.
- ber ein solches Scharpff thindl von Messing gefasst, auff 2 Rädern mit drey strichlen Zeichnet, schiest 3/4 Pfund eysen, nahmens Alexander.
- em ein dergleichen Scharpff thiendl von Messing, gefast auf 2 rädern mit dem gefäss trüchel setz Kolben vnd Ladtschauffeln, mit 7 Zeichnet, schiest ¾ Pfund eysen, nahmens Alexander, wie daz vorig.
- Lin Kurtz gossenes Eisenstuckh, gefast auf 2 rädern mit seinem ladt Zeüg, setz Kolben vnd ladtschauffeln, hinden mit einem Löwen Kopff Zeichnet, schiest 2 Pfund schwehr.
- sam ein eyssenes Wendtstückhel gefast auff 4 Rädern, mit 2 gefäss trüchel sambt dem ladtzeug, vnd aller Zugehörung, schiest 1 1/2 Pfund eysen.
- rey eysene Wendt: oder Veldtstückhi gefast auff 4 Rädern mt 2 gefäss trüchlein, sambdt dem ladtZeug vnd aller Zugehörung, mit absonderlichen winden sehiest iedes ½ Pfund eysen.
- lehr ein eysenes Zerbrochenes wendtstückhel mit der Cammer so man hinden ladt, auf 2 rädern gefast, sambt völligem ladt Zeüg, vnd 3 absonderliche eysene Ladteamern, scheust 1/2 Pfund.
- Aber 2 gleiche eysene Wendtstückhl auff 2 rädern gefast mit den gefäss trüchien und darzue gehörigen ladtZeug, schiessen 1/4 Pfund eysenn.
- Fiderumb ein eysenes etwas Kürtzers Wendtstückhl, auf 2 Rädern gefast mit dem gefäss drüchel und derzue gehörigen LadtZeug, scheust 1/4 Pfund eysen.

Ein Orgel mit 5 eysenen Röhren oder lauffen vnd einem fewerschloss auf dern gefast, mit allem Zugehörigem ladtZeug, daraus man Zweyfael dung schiessen Kann.

Mehr 3 mit 5 eysenen lauffen auf 2 Rädern gefast, mit allem Zugehörigen ladt daraus man einfache ladung scheust.

Ein Falckhenet Stuckh mit Ir drehl. wappenn auf 2 newe räder gefast, d ein Leopart.

Ein eysen Wändtstickhl mit 4 Cammern.

Mehr ein eysenes Wendtstückhel mit 5 Cammern.

Dann Vier Orgeln Jede mit 3 eysen lauffen, auf 2 rädern gefast, mit allem Zue gehörigem ladtZeug, darauss man gleichfals einfach schüst.

Also auch ein Orgel mit 3 eysen lauffen auff 2 rädern gefast, mit allem Zugrigem ladtZeug, schüest der mitler lauff 1/2 Pfund, die andern Zwen 1/4 Pfund eysen.

Aber ein Orgel mit Zwen gleichen eysenen lauffen auff 2 redern gefast, a allem Zugehörigem LadtZeüg, schüest ¼ Pfund eysenn.

30 Eysene vngefaste gross: vnd Kleine Doppelhackhenn.

Bin eysener Lauff Zue einem hültzenen Stuckh.

72 Eysene Acht Pfundige Kugeln.

172 Vier Pfündige eysene Schrotth.

40 Ein Pfündige Falckhenet Kugeln.

Mehr 40 eysene halbpfündige Scharpffe thuendl Kugeln.

Ein einfach Falckhenet in einem eysen gefäss mit Ir Hochfrstl. drchl. wap sambt einem Deckhell auff dem Zindtloch mit einem Löwen, sch 1/2 Pfund eysen.

Zwen Messinge Mörscher mit Ir Hochfrstl. drchl. Wappen.

Sieben Zweypfündige Marmelsteinere Kugeln.

Zwey Kleine drüchlein mit eysenen doppelhaggen Kugeln.

(Rubriggen.)

Vnderschiedtliche Fewer Kugeln vnd andere Gefäss Zum fewerwerekh gehä Drey absonderliche Protzwagen ohne Ketten vnd nagel.

Drey hültzene mit eysen beschlagne Fuhrspan Waag.

Noch ein vberiges radt so Zue Zwey Stuckhen welche im Zeughauss atches [ hörig.

Im Speiss Zörgaden.

Ein Waag mit 2 plächenen schalen.

Im Fleisch Zörgaden.

Ein Waag mit 2 Kupffern Schalen, darbey 34 Pfund Messinges gewicht.

Im Pulffer Thurn.

1

Vier vnd Neuntzig fässle Pulffer so vbel verwahrt vnd an einem vasichie

e sachen so auch dem Burggrauen heraussen gelassen worden. tt Sameter Tepich. tt Samete Sessel. Liederne Tappecereven geferbt von golt. h Niderlandische Tapecereven vom König Dauid 41/2 Elen hoch. Thürekhisch Töpich. l'hürckhisch Töpich. h gemähel, als die Zwölff Monath von Passaw berkhommen. emähel allerley Vngarische Schlachten vnnd Veldtzüeg. eln auff holtz gemahlen allerley Landtschafften. l'affel von der Aufferstehung. ter Calender mit Ziffern . Mappen Taffeln von Europa et Asia. rosse Mappen von America et Affrica. chlt. Ertzhertzog Albertj vnd der Infantin Contrafet. der Alten Kayserin Seeligster gedechtnuss Contrafet. stl. drehlt. Ertzhertzog Maximiliani Contrafet. stl. drehlt. Ertzhertzog Leopoldi Contrafet.

on Silber, Kirchensachen, Tischgewandt vnd allerley Sachen bein das Schatzgewölb sowol in das Zimmer daran verspert worden. echs grosse Silber.

Neuntzehn Anricht Silber.

ige vand eysserne fewerhundt.

ertzig Appodegger Silber.

ertzig frucht Silber.

Neuntzig weiss Silberne deller.

Silberne Giess Peckhen sambt Zwo Kandlen.

liertzig Madratzen von Parchet vnd Zwilich.

gross Silberne Taffel leichter.

s Silberne Nidere Cammerleichter.

Silberne lichtbutzen.

Bilberne Viereggigte Saltzfässlein.

Veuntzig weiss Silberne Löffel mit Kugleten stihlen.

lbernes fueteral Zue den Zehnstichern.

- yede von einer hoffmass Mundtflaschen, sambt ihren schrauffen.
- von einer halben mass Mundtslaschen sambt ihren schrauffen.
- n Khuel Kesstell, sambt einem schwartz liedernen beschlagnen

## Verguldtes geschirr.

s Giessbeckh sambt der Kandtl, so Ihre Hochfretl. drchl. hochstr gedechtnus täglich bey der Taffel gebraucht. Ein ablanges Silberen verguldtes Giesbeckh sambt der Kandtl.

Ein Silbernes Giespeckh am Ranfft verguldt, sambt der Kandtl, so man in der Cammer gebraucht hat.

Vier vand Zweintzig Silberne Viereggigte vergülte Deller.

Zehen Kleine rundt verguldte Saltsfässlein mit ihren Deckheln.

Acht verguldte Löffell sambt 8 Püron.

Zwölff Mundt Messer.

Zwey Credentz messer sambt 1 Kleinenn messer vnd Püron in einem rott then fuetheral.

Zwey gemeine Vierschneidtmesser sambt ihrem Pyron.

Zwey Silberne verguldte Credentzschalen.

Drey hoche verguldte leichter sambt ihren fueteraln.

Vier vnnd Zweintsig Niedere verguldte Confectschalen.

Vier grosse verguldte Böcher, da einer drey Seydel helt, sambt drey Dedaruon ist einer mit Ihr Hochfretl. drchl. Herts sambdt dem Deckhei St. Steffan getragen worden.

Acht halhe Massbächer verguldt, sambt vier Deckhel.

Sechs vand dreissig weiss Silberne am Ranfit verguldte Seydel bächer, einem Deckhel, das Wappen verguldt.

Ein verguldten halben Mass Bächer mit Irer drehl. Wappen, den mann i im Keller gebraucht hat.

Ein verguldtes Bächerle das Ihr drehl. Seeligster gedechtnus in der C
gebraucht haben.

Ein flüegen Wadel von Pfawen feedern.

Ein Rott liederner Taffell Töbich.

Ein Korb von Pfawen fädern gemacht.

Ein grosse weisse Sylber Truchen.

Ein schwartze Esel truchen.

Ein weiss Kleine Gutschj Truchen.

Zwo liederne Silber Pulgen.

Ein Feldt fueteral darinnen ist:

Zwo Appodegger Silberne Schüssel.

Zwo Silberne Frucht Schüssel.

Zwey weiss Silberne Deller.

Zwen weiss Silberne leichter.

Ein Mundtflaschen bey einer halben hofmass.

Ein Silberne Gewürtz büxen.

Bin Mundtmesser vnd Piron.

Ein Silberne liechtbutzen.

ltem ein Trinckhschäle vnd löffel so auch darzu gehörig von Silber.

Mehr ein geschirr Zue einem Nachtliecht von Silber.

Item ein Silbernes Vrinal in einem roth sameten fueteral.

#### Tischgewandt.

ertzehen grosse Tischdücher.

rölff Cammer dücher.

n Hundert Tisch facelet.

:htzehen grosse Silber dücher.

#### Inn einem Albmer Nr. 1.

- wey Küssen von gelbem goldtstuckh von Blaw eingetragner seyden vnd quasten.
- ehr Zwey rott samete Küssen von goldtstuckh.
- a bahr Gallotische Hosen vnd Wammes von ermeltem schwartz gestreifstem sameth.
- in altter hirschener Mannasleib mit guldenen schnüren blaw vnd weiss verbrembdt.
- in bear Stutsen so man ob den Stiefflen tregt von gelbem Barchet, mit gelben sevdenen fransen vnd gelhen schnierlen verbrembdt.
- in schwarts seidener Praunschweigischer huett, mit einer schwarts seydenen sehnuer.
- in sehwartz Cortowonischer Überzug vber ein Porätschen.
- in Aschenfarb Attles handtäschl.
- in schwartz seydene schnuer.
- in blaw seidene Thollen, mit einem Silbernen vnd verguldten gestickhten Knepff.

chr ein blaw seydene Tollen mit einem guldenenn gestrickhten werckh.

chr 11/2 Elen blaw seidene fransen mit goldt eingetragen.

neer lieben Frawen bildtnus in Ebenholtz eingefast.

liderumb vanser lieben Frawen Bildt Kriechisch gemahlt.

rey schwarts samete gestickhte fleckh ieden 1/4 elen lang.

in schwartz leines muster sambt der Kappen in formb eines Rockhs.

- in Silbernes verguldtes gekhornetes Peckhel.
- in Prettspiel von Tischler arbeit mit allerley farben eingelegt, sambt seinem fueteral.

za viereggigs eingefastes hültzenes drüchel darinnen allerley eysen Zeug ligt. lechs vad Zweintzig stuckh Mayolica.

brey Tisch Töbich von gelb vnd rotem Atles.

in Musscowitisch bildt mit Zwen Engeln.

fen grien vnd goldt ein Khüss.

lwey Goldtfarbe Khüssen.

funf babr Niderlendische gross leylacher.

Sechs lange Khüss Ziechen von Niderlendischer arbeith vand Leynwath.

Lwey Spanische Polster Ziechen vnd Zwey Küss Ziechen.

Vanser lieben frawen bildt auff Allebaster in Ebenholtz.

Ein Türckhischer Therbet in Zwo Zinene flaschen.

Etliche Agnus Dei in einer gstatl.

Ein Indianisch Täffelein mit Zwölff Apostell.

- Widerumb ein auf holtz gemahltes vnnser lieben Frawen bildt auf Kriechisch gemahlt, mit steinen auf der seiten versetzt, so Fraw von Khollebroth der Röm. Kayserin etc. Obriste Hoffmeisterin, etc. Ihr drhlt. verehrt.
- Ein Klein gemahltes Altarl mit Zwey flüegeln in der mitten vanser lieben Frawen, auff der einen seiten der Ritter St. Georg, vand auff der andern seiten St. Maria Magdalena.
- Zwey gleiche Sitz Khüss von weiss vnd rot geblüembtem Turggischen Silberstuckh, die vndern theil von grienem Thamaschg.
- Achtzig Stuckh schöne grosse, mitlere vnd Kleine Porcelana.
- Ein geschnitzter Rehe Kopffmit von holtz geschnittenen vnd verguldten Baglen eingefast, darin ein Viertel vnnd Stundt Vhrwerckh, vnd oben auff Zwischen dem gestirn ein weiss Silbernes Crucifix, an einem von Ebenholtz Creuts henckhendt.

#### Inn einem Albmer Nr. 2.

- Breuiarium Romanum ex Decreto Consilij Tridentini restitutum Pij Quinti iussu editum Antuerpiae Anno 1614. in folio.
- Annales Ecclesiastici Caesaris Baronij Thomus primus. Antuerpiae A. 1589.
- Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij Thomus 2dus. Romae 1590. ia
- Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij Thomus 3us. Romae Anne 1592. De probatis sanctorum Historijs libri sex Laurentij Surij Carthusiani. Coleniae in folio, A. 1570.
- Ausszug auss hl. Laurentij beschriebnen Historien der furnembsten heyliges durch daz gantz Jahr, Authore Henrico Fabricio Bischoffen Zue Danslium, Weychbischoffen Zue Speyer, Getruckht Zu Cöllen A. 1583 in folio.
- Postilia Predig vand Ausslegung Chatholischer Lehr Aller Sontäglicher Eussgelien, vand etlicher furnembsten Fessten, Vom Ersten Sontag im Adsett bis Zue endt des Jars, Authore Bischoffen Michäel von Mörspurg, Meints A. 1587, in folio.
- Meditationes super Euangelia quae Sacrosaneto Missae officio toto anne leguntur, cum eorundem concordantia Evangeliorum Authore Rieresias Hatali, Soc: Jesv Theologo, Antuerpiae A. 1607. in folio.
- Alchymia Andreae Libauij Francofurti A. 1606. in folio.
- Ein alt in grienem Duech eingebunden, vnd auff Pergament geschrieben Berthdarinnen daz Alte Testament Reim weiss verfast, ohne Authore vnd Januarin fol. minori.

- reviarium Romanum Pij Quinti iessu Parisijs editum A. 1885. in folio
- tem ein Buech in folio Teutsch, welches herr Hanns Jacob von Prönning von vnd Zue Buchenbach in truckh aussgehen lassen, in welchem seine in der Turggey vnd sonsten allenthalben verrichte Raysen beschrieben, Getruckht Zu Strassburg A. 1612 in 4to.
- Micium B. Mariae Virginis Deiparae. Antuerp. Anno 1609.
- 'eridieus Christianus Authore P. Joanne David Societatis Jesv. Antuerpiae A. 1605.
- 'aradisus Sponsi et sponsae eum Panearpio Mariano. Antuerpiae Anno 1607. Puodeeim specula Deum aliquando videre desideranti continuata Authore l'. Joanne Dauid Soc: Jesy. Antuerp: A. 1610.
- Thesaurus precum et exercitiorum spiritualium, Authore P. Thoma Sayllo Soc: Jesu. Antuerp: A. 1609.
- riumphus Crucifixi Jesv Christi, Authore Bartholomaeo Ricio à castro fidardo, Soc. Jesv. Ant: A. 1608.
- umanae salutis monumenta B. Mariae Montanae. Antuerp: A. 1580.
- wey Breuiaria in gross octav, daz ein pars Aestiualis, daz Ander Pars Hiemalis Zue Insprugkh A. 1609. getruckht.
- astitutiones Christianae, seu paruus cathechismus Catholicorum Petri Canisij. Ant: A. 1589. in XII.
- lanuale precum P. Canisij A. 1613 in sedecimo.
- acrae Litaniae variae. Ant. A. 1611 in XIIº.
- Evangelicorum Dominicalium summaria, sanctorumque Historiae paucissimis verbis comprehensae iuxta Calend: Romanum. Antuorp: A. 1884 in sedecimo.
- Iodus orandj Deum, Auth: D. M. Henrico Costerio, Antuery: A. 1610 in 160.
- idi. P. Ludouici Granatensis Exercitia in 16mo Anno 1586. Colonian.
- efinden sich noch viel underschiedtliche Bücher so alle in dinenn l'asstan geraumbt worden sein, vonn allerley sorten gross uned Klein.

#### Inn einem Kasten mit Mr. S.

- rstlichen Eingemachte Sachen und diestilierte wasser in undersehie 41 liehen Geschieren.
- lehr ein schreibzeug von Ebenheitz darnell vaneer Lieber fenn von Aufhan in der Sonn: und Monachein gefast.
- in Bauer von Messing und verguidte, der ein Vho mell der hande treet lehr ein Silbernes und verguidtes kangletes Cehrike in der met geschmantel lehr ein Reyger Pusch mit 12 Diemseth. und in den mette giv ein gewood tein muet Tafel sambdt auf frunde Perten.
- lehr ein Compass von Ebenhoitz.

Widerumb ein Kleiner Compass von Messing, in einem runden Fueteral von holtz.

Mehr ein Silberes verguldtes Trinckgeschirr mit einem deckhel vand eben einer runden hauben.

Mehr ein Silberes verguldtes geschirr mit einem deckhel vand einer handthaben.

Mehr ein Silberer Compass mit allerley Instrumenten in einem achwartsen Fueteral.

Zwey gar Kleine vnd verguldte Pacherle.

Mehr ein Kleines gestochtenes hültzenes Körbl darin etlich vnderschiedtichs sachen von Kleinen steinlein.

Mehr ein schächtele darinnen Zwey stuckh Bezoar, vand in einem Kleinen Schächtle ein Creutzle.

Mehr ein runde Vhr.

Item ein Magnetstein in einem runden Scharlachen beitt.

Ein Kleines Conterfedl die Königin auss Franckhreich in einem hültzenen Tifelin eingefast.

Ein stuckh Ellendt Klaw.

Ein stuckh rinawffera Holtz.

Inn einem Papier Vier rauch Körtzen.

Mehr ein Gämbsen Kugel.

Bin Schachtel mit reliquien.

Von Sandelholtz ein stab.

Drey rott beinerne Büchsele auf einander darinnen allerley Pulffer.

Ein drinckhgeschirr von holts mit Silbern vnd verguldten raifflen.

Ein Silbernes häffelin mit einem Deckhel vnd inwendig verguldt.

Ausser der Kassten in diesem versperten Gewölb.

Ein grosse Hültzene gemahlte schüssel.

Ein Mosscowitische Veldt Truchen.

Mehr ein rott sametes Kleines raiss trüchlein.

Mehr ein Keller mit schwartzen Sameth überzogen, darinnen seindt 6 glässenere flaschen mit Silberen schrauffen.

Ein glockhenspeissener löw.

Ein von Eben: vand braun gebeisstem Holtz mit hälffenbein gar schös der gelegter ablangleter Tisch mit eingeschraufitem geställ.

Ein Spanischer Stahl, mit einem rott liederen Kocher, darinnen 19 Pfal oder böltz, sambt seinem eysenen spanner.

Zwo Pisstolen mit helffenbain eingelegt.

Allerley Modell von Holtz, vand Jeschlet, von Thendiley.

In dem gedäffelten Zimmer.

Ein ablangleter Tisch mit Helffenbein eingelegt.

- ren Hültsene gemahlte Compass. Zwo sphsera.
- ven Möer Compass.

  a Töpich von rott vand gelb gestreimbdtem Atles.

Inn Zwen Kassten bey dem Hültzenen verschlagnen Stüblin.

- wey Silberne vnd verguldte Kleine Opffer Kändtlein, sambt ihrem verguldten Beekhen.
- sehs Silberne Opffer Kändle, sambt drey beckhen, daran die Zier verguldt.
- n Agnus Dei mit reliquien, vand mit Perlen versetztt.
- er Silberne vand verguldte Kelch sambt ihren patenen vand leynenen vberzügen.
- n blawes sametes mit guldenen rosen geziertes Messgewandt.
- atependium sambt stolen vnd Manipul, auch Kussen Zum buech vnnd einer Corporal taschen.
- a damaschgenes grienes mit goldt eingetragenes Messgewandt, sambt seinem Antependio, stolen vnd manipul, auch Kussen Zum buech vnd einer Corporal Taschen.
- ehr ein griener Thamaschgener Polster oder Küss mit goldt eingetragen.
- n weiss Atles Messgewandt mit Goldt eingetragen, sambt seinem Antependio, auch Kussen Zum buch, stolen vnd manipul, vnnd einer Corporal Taschen. shr ein weiss mit goldtstuckh eingetragnes Kussen Zum Messbuch.
- in rott Attles Messgewandt mit goldt, silber vnd andern farben eingetragen, sambt seinem Antependio, stolen vnd Manipul, auch Kussen Zum buch vnnd einer Corporal Taschen.
- in Creuts auff ein Messgewandt von goldt gestückht mit dem Engelischen grusse.
- ehr ein selches Croutz auf ein Messgewandt darauff Vnnser herr am Croutz. in strich auff ein Messgewandt mit Zwo figuren St. Barbara vand St. Catharina mit golt vad seiden eingetragen.
- ehr Zween dergleichen strich mit drey figuren mit goldt vand silber eingetragen, auf dem ersten strich die flucht Mariae in Egipten, die ander wie vanser herr im Tempell lebret.
- anser lieben Frawen bildtnus mit dem Kindl auffm armb, vand mit goldt gestiekht.
- wen dergleichen mit goldt vad silber eingetragne schildt, S. Vrsula vand N. Apolonia.
- in alttes Taffetes Vellum.
- in Römisch Missal mit seinem Register.
- in leinwates Altar thuech, (sollen 3 sein).
- wey Priesster gürttell.
- in Corporal.
- lehr ein Compertorium vber den Kelch.

Item ein Alben mit Zendel.

Mehr 2 handthüchle auff den Altar.

Auch Zwey purificatoria.

Item ein Humeral.

Ein Kelchthüchle mit Türggischer Arbeit.

Mehr ein Altar düchle, darauf der Kelch stehet, mitt Turckhischer arbeit.

Item ein anders von weisser Leinwath vnd Zendel.

Item ein Kleiner Altar mit doppelten flüegeln, mit dem Ritter S. Geörg S. Chriatoph vnd S. Michäel.

Ein gross Türggisch von allerley farben aussgenähetes Tuech vber ein Altar Zugebrauchen.

Ein mit goldtfarben seiden aussgenähetes Spanisch tuech.

Ein mit goldt, silber, vand seyden Pollnisch aussgenähetes thuech.

Ettlich vnderschiedtliche sachen so in der Gwardaroba verspert sein werden. Acht Stuckh Niderlendische Tapecereyen intituliert fructus beili, 51/2 Elenn hoch.

Mehr acht stuckh dergleichen Tapecereyen mit den fabulis Ouidij 4½ Elen Hoch.

Dan acht stuckh mit der Histori Jacob 41/2 Elen hoch.

Wider acht stuckh mit der Historia Moysis 41/2 Elen hoch.

Mehr Sechs stuckh vom König Dawidt 41/2 Elen hoch.

Ein Hültzene Pettstatt in Ihr Hochfr. dehlt. schlaff Cammer, das Holtz allesthalben verguldt, darzu drey Madratzen von Aschenfarben Parchet sambt einem polster.

Mehr ein weiss doppelthaffender Fürhang mit vier seyden bladt sambt dem Himmel doppleten Creutz vnd furhang, so auff drey seiten herumb gehet, auf die Indianisch Art, von goldt vnnd allerley gefarbten seyden gestäckht.

Ein betth deckhen mit blaw gemosiertem Tobin von goldt, silber vand seyden gestickht mit guldenen vand seydenen fransen eingefast, auch mit gelbem daffet vanderfüetert.

Ein Weisse leinwahte Indianische bettdeckhen von rotem faden aussgenibet mit fransen vnnd dollen.

Aber ein Goldtstuckhene bethdeckhen mit einem rott attlessen Pramb einem gefasst.

Ein Tisch Töbich von einem Persianischen Goldtstuckh, das bladt mit einem rott sameten Prümb eingefast, drey ein dritl Elen lang, vnnd Zwey ein driff Elen breidt.

Mehr ein Persyanischer Tisch Töbich von seyden vand goldt eingetrages and grienen fransen.

Aber ein solcher gefarbter Persyanischer Töbich mitt gelben fransen, sein werch schuech lang vnd Vier breidt.

ehr ein weiss doppeltaffendter Tischdöbich in formb eines Creutz von Indianischer arbeit, wie das betth, vnnd blaw vnderfüetert.

ann ein gefarbter sameter Thöbich von Persyanischer arbeit mit goldt vand sylber eingetragen, auch mit gelben von leibfarben Taffendt vonderfüetert.
rev Weisse Turckhische Tisch Töbich.

(sollen 4 ied. sein.)

rey Rotte Tisch Töbich.

n solcher Weisser Türckhischer Töbich 4. elen lang.

n rotter Turggischer Töbich 6 elen lang.

in baldthackhin feyhlbraun vnd gelben silbern stuckh.

anff stuckh Niderlendische Tapecereyen von Pomponio, Zweyein Viertel ehlen boch.

rey stuckh Tapecereyen vom Hercule 5 Elen hoch.

wey baar Vngarische schisma vnnd 2 bar schuch.

in baar feylbraun Vngarische hosen mit seiden strimpfen.

sen ein bahr rott Vngarische Hosen mit seiden strimpfen.

in Aschenfarb abgenähetes doppeltaffendtes Vngarisches Röckhell.

n bahr feyelbraun Attlesse Ärmel.

in Vngarischer vnderrockh von weiss geblüembdtem goltstuckh mit weissem berchet, vnd gefarbtem daffet gefüetert.

in rott scharlacher vngarischer Tollman durchauss mit Zobell gefüetert, mit goldt Knöpfen schlingen.

in vagarischer Vaderrockh von stahel grüenem Tuech mit grien geblüembtem Atless gefüetert.

ehr ein schwartz sameter Vnderrockh, mit schwarts in goldt eingetragen, auch mit geblüembdtem Atles vnd weissen Parchet gefüetert.

ehr ein Rott scharlacher vnderrockh, mit feyhlbraun vnd golt eingetragen, mit weissem parchet vnd Attles gefüetert.

ehr ein Rottscharlacher vnderrockh mit weiss geblüembdten Silbernen Stuckh gefüetert.

ehr ein Stahlgrien düechener vberrockh, mit grien geblüembdtem Attles gefüetert.

ehr von Stahlgrienem duech ein vngarisch Röckhle mit Zobell gefüetert.

ehr ein schwartz Tamaschgener Schlaffbeltz mitt fehe gefüetert.

ehr ein rott Tamaschgenes vnderröckhle mit Zigelfarber leintwath gefüetert.

ehr ein Vngarischer Raiss rockh von feyelbraunem Tuech, mil rott duech ge-

ehr ein weisser Vngarischer rockh von Turckhischem loden.

ehr Zween Zöbell rockhen.

ween Vngarisch Sähell mit silber beschlagen.

in schwartzes Raiss Rapier.

Ein schwartzer Huett mit Zwölff guldenen rosen von Diemuet, darbey ein Cleynodt in der mitten einer gilgen, auch von diemueth versetzt, darbey ein schwarts mit weiss vermischte fädern.

Mehr ein schwartz sametes Pareth mit schwartz vad weissen federn, die Heetschnur mit einem Kleinen guldenen Pantzer Kettel vberwunden, darauf
ein Cleynodt geschnittenes bildt mit 4 Rubin versetzt.

Mehr ein schwartz sametes Clag Pareth mit einer schwartzen feeder.

Ein Rott Attlesse deckhen in der mitten das blat von feylbraunem Goldtstuckk.

Mehr ein beltzenes fueter von einem Renthier.

Mehr ein baar stiffel von bemeltem fueter.

Mehr von schwartzem duech ein mantell mit schwartzem felpesamet gefüstert. Viertzehen elen schwartz gemosierter Sameth.

Ein weisse Kranichfedern mit schwartzen Raigerfedern vand Perlen gefast.

Ein schwartz Conowatzer Mantel mit schwartz gemosiertem samet gefästert

Ein schwartz duchener Regen Mantell mit Pay gefüetert.

Ein ledernes Goller mit gelben doppeldaffendt gefüetert, vand mit gulden Pasament Porten verprembdt.

Item ein gelb Ledernes Wambes mit silbern Knöpffen, vand Silbern sperschnüerlin geprämbdt.

Ein schwartz Sametes Röckhel und ein bahr sametshosen, Von Stahlgressen Tuech ein Boltz mit Zobell gefustert, und Negelbraunen Attlessen Ernel.

Mehr von Stahlgrüenem Tuech ein schlaffbeltz mit Zobell gefüetert.

Vonn schwartzem Arbey fein Mantell mit schwartz felpan gefüetert.

Ein schwartzen Arbeyen Mantell mit doppelthaffendt gefütert.

Mehr ein Vngarischer rockh von Mörfarben Räsch mit gelb Atlas gefüetert.

Mehr schwartz gemosierte samete Hosen vnd Wammes.

Mehr ein schwartz gemosiertes sametes bahr Hosen.

Drey Aschefarb seydene Par Strumpff.

Ein doppeltaffendtes bahr Ermel mit Fehe gefütert.

Ein schwartz sametes bahr handtschuch mit Mäder gefüetert.

Ein schwartz doppelthaffendter Stutzen mit hasen fueter gefüetert.

Ein Kleinere mit solchem fueter.

Ein schwartz felbaner Stutzen mit Zobel gefüetert.

Ein schwartzer Regenhuet in einem liedern fueteral.

Ein schwarts gemosiertes sametes Röckhel sambdt den Stützel mit Zobell gr füetert, mit schwarts in goldt vermischten schlingen.

Ein schwartz sametes Goller mit Fällpan gefüetert.

Ein Regen Mantell von Niderländischem Zeug vnnd Negelbraunem Pay (
füetert.

Ein fähll eysen Zum Regenmantell.

Ein Regenmantell von Stahlgrienem Tuech mit schwartzem Pay gestietet

hwarts gemosiertes Vngarisch Röckhel mit fälpän gefüetert, vnd von goldt it schwartz eingetragenen schlingen vnnd Knöpffen, sambdt dem stutsel. ein Aschefarb Attles Rayss Wammes mit fähe gefütert. ein schwarts sametes Wammes mit fähe gefüetert. genähetes rott Attles hembdt.

#### Zwey Betth Fählleysen.

Madratsen von Aschenfarb Parchet. later von Aschenfarbem Parchet. ein Thamaschgener Rays fürhang. reves wülline Englische Deckhen. sin schlechte döckh, ausswendig mit leibfarber leinwath. ein Klein feder Polster. iltsenes beth in einem Velleyssen sambt dem leibstuel. deckh von grienem duech vber den leibstuel gehörig. drey Aschefarb Parchete Madratzen darbey ein hültzenes Bettstädtll. von gelb vnnd rotem Tamaschg furhäng Zue gemeltem betth. thor sambdt dero Hulffern vad ihrer Zugehör. estepter liederer Tisch töbich mit griener leinwath gefüetert. Zwey rott samete Küssen mit guldenen bluemen eingetragen. dt Vngarischer Sattel von Scharlach mit goldt vand sylber gestieckht, arbev silberne Pügell, sambt mit goldt vand silber vberschickhten Ischapern.

rschapern.
ein Vngarisch gestückht Rosszeug, sambdt aller Zuegehörung mit eilber
eschlagen vnd vergult, auch mit Türgges versetztt.

von duech ein gefärbdte deckhen vber daz Ross vand sattell Zue deckhenn, ein New rot sameter Tragsessel mit goldt vermischten seydenen fransen.

## Leingewandt in einer Raisstruchen.

f hembdter von Cammerey leinwaht.

Imbdter vornen mit Kröesslein.

Icelet Zum handt truckhen.

Ir leynene strümpff.

üssen Ziech.

r leylacher.

garische hembdter.

'archetes Vuderhemet.

panisch aussgenähetes Tuech so ir Hachter. Architt: Zun Communium garraucht haben.

r leinwhat vanderhosen.

bahr Götty.

ahr weiss gestrickht handtschoch.

har Aschefarb gestrickht seydene Mandtschoch.

#### Inn der Kuchenn.

- 3 grosse eysene Prathschragen.
- 3 eysene Prathplächer.
- 5 eysene häffen deckhen.
- 1 eysene Pochpffannen.
- 3 eysene Pratspies.
- 2 eyserne fewerhundt.
- 2 eyserne fewerstangen.
- 22 gross vnd Kleine fisch vnd hasen Kessel.
- 2 Pratpfannen.
- 2 Rundel.
- 2 Durchsehläg.
- 2 Dorten pfannen.
- 2 Multtern.
- 2 Pasteten pfannen.
- 2 Rosst.
- 2 Pratspies.
- 2 Masscoplanckh Pfannen.
- 1 Eysene gluet pfannen.
- 1 Khupffere Gwürtz gestadl.
- 1 blechene flaschen.
- 1 grosse Zinene flaschen.
- 4 eyssene pfannen.
- 5 eysene schöpff, vnd Faimb löffel, darunder 1 Zerbrochen.
- 2 Pacherey blach.
- 2 schauffell.
- 1 fewerhaggen.
- 2 Liederne Mehlsäckh.
- Ein Kupfere Schlag wag sambdt einem eysenen wag sambklel vnd gewi Zehen stuckh, Alss ein halbs, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. vnd 10. Pft
- 2 Vässel yedes ein eimer haldtendt mitt eysenen raiffen gepunden.
- Zwo grüene Putten mit trag bändern, vnd darauff Ihrer Hochfürstl. drehlt. Höel seeligster gedechtnus wappen gemahltt.

Acht gross vnd Kleine Hülltzenere schäffer.

Ein druchen mit acht thatlen vnd furschlagschloss.

Nach dem Original des Deutsch-Ordens-Central-Archives in Wie

# Archiv

für

## terreichische Geschichte.

Herausgegeben

Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Vierunddreissigster Band. .

Erste und zweite Hälfte.

-- SARer

WIEN.

Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Stautsdruckerei. 1865.

## der ersten und zweiten Hälfte des XXXIV. Bandes.

|                                                                                                                                        | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ng der Erzbischöfe und des Erzstiftes von Salzburg zu Kirche und<br>unter Kaiser Friedrich I. bis zum Frieden von Venedig (1177). Nach |       |
| mellen dargestellt von Wilhelm Schmidt                                                                                                 | 1     |
| lage in den deutschen österreichischen Erbländern im Jahre 1761.                                                                       |       |
| handschriftlichen Quellen von Karl Oberleitner                                                                                         | 145   |
| ieschichts- und Rechtsquellen aus Oberungarn von Dr. Franz Xaver                                                                       |       |
| 168                                                                                                                                    | 211   |
| male zu Töplitz bei Warasdin in Croatien von Dr. Karlmann Tangl.                                                                       | 253   |
| sichnisse des Benedictinerstiftes St. Paul in Kärnten aus dem XV. Jahr-                                                                |       |
| rte. Mitgetheilt von Beda Schroll, Capitular von St. Paul und                                                                          |       |
| asialprofessor zu Klagenfurt                                                                                                           | 285   |
| pondenz der Stadt Breslau mit Karl IV. in den Jahren 1347-1355.                                                                        |       |
| theilt von Dr. C. Grünhagen                                                                                                            | 345   |
| igen und Ergänzungen zu dem in den Fontes Rerum Austriacarum:                                                                          |       |
| nata et Acta, Vol. XXI abgedruckten Necrologium des ehemaligen                                                                         |       |
| tiner-Chorherren-Stiftes St. Pölten, von Dr. Franz Stark                                                                               | 371   |

In der Sitzung vom 18. Jänner 1865 hat die philosophisch-historische Classe der kais. Akudemie der Wissenschaften bezüglich des 'Archives' der historischen Commission folgende Beschlüsse gefasst, welche vom XXXIV. Bde. an zu gelten haben:

- 1. 'Der Titel soll künftig lauten: 'Archiv für österreichische Geschichte, herausgegeben' u. s. w.
- 2. 'In dasselbe sollen künftig auch alle in den Sitzungen der Classe gelesenen oder vorgelegten Arbeiten über österreichische Geschichte aufgenommen werden, mit Ausnahme der von ihr für die Denkschriften, oder von den betreffenden Commissionen für die 'Fontes' und die 'Monumenta Habsburgies' bestimmten, endlich der vorwiegend archäologischen, kunstund literaturgeschichtlichen Abhandlungen, auch wenn sie Österreich betreffen.'
- 3. 'Die aufgenommenen Arbeiten sind bezüglich ihrer Ausdehnung, des Druckes und Honorars nach den Normen zu behandeln, welche für die Abhandlungen und die Mittheilungen von Materiale bei den Sitzungsberichten zu gelten haben.'

## DIE STELLUNG

DER

# ZBISCHÖFE UND DES ERZSTIFTES

VON SALZBURG

7.Ui

## KIRCHE UND REICH

'ER KAISER FRIEDRICH I. BIS ZUM FRIEDEN VON VENEDIG (1177).

NACH DEN QUELLEN DARGESTELLT

. **VON** 

WILHELM SCHMIDT.

## VORWORT.

de Arbeit entstand zur Lösung einer an der Innsbrucker t für Studierende gestellten Preisaufgabe. Erforderte es eher äfte, die Geschichte von Männern, den Gang von Begebens Wesen von Verhältnissen zu erforschen, so bedeutenden, s Salzburger Erzstift in jenem grossen Kampfe zwischen und Kaiserthum zeigt, so musste es doch anlocken, ein ebiet vielleicht das erste Mal zum Gegenstand einer sperschung zu machen; immer fand es nur Aufnahme in voll-Landesgeschichten von Salzburg 1) oder in allgemeineren swerken über jene Zeit 2). So hatte L. Schmued in der e Salzburg s unter Gebhard, Thiemo und Konrad 1), den fen im Investiturstreite, ein anderes brachliegendes Gebiet, an das unseres angrenzt.

eine solche Arbeit erschwert, die Zerstreutheit des Mateeiht ihr auch eher Werth; denn durch das Sammeln und

liesen ist die von Hansiz im 2. Bande seiner Germania sacra (Wien, 1729), andern zur Grundlage diente, wohl am bedeutendsten. Die neueste, erst eil erschienene von Abdon Pichler hat sie für unsere Periode wesentlich vermehrt, was Gemeiner in seiner "Geschichte des Herzogthums Baiern aiser Friedrich's I. Regierung" (Nürnberg, 1790) bringt. Hansiz und Gehabe ich auch benützt.

ers in Reuter's "Geschichte Alexander's III. und der Kirche seiner Zeit", 1860, 2. Ausgabe, die jedoch nur bis in die Mitte des Schismas reichte euerschienenen 3. Band bekam ich erst zu Gesichte, als diese Abhandlung k. k. Akademie zum Drucke vorlag; wo ich mich noch darauf bezog, ist es skt); — in Damberger's synchronistischer Welt- und Kirchengeschichte. sebericht der k. k. Oberrealschule am Schottenfeld in Wien. Jahrg. 1857

Zusammenstellen wird Verständniss und Ausbeute desselben erweitert oder erst eröffnet. Vorzüglich hier bei der Art der Quellen.

Denn überwiegend sind unter diesen die Briefe, die in so bewegter Zeit, in einem mehr geistigen Kampfe, nicht fehlten und uns zum grossen Theil erhalten sind. So Eberhard's Conceptbuch, in das die empfangenen und die abgeschickten Briefe eingetragen wurden 1). Auch aus der Folgezeit, besonders unter Erzbischof Adalbert, ist noch ein reicher Briefwechsel vorhanden. Diese Briefe, in welchen die handelnden Personen ihre Gedanken und Pläne, die Lage der Dinge enthüllen und verhüllen, sind für uns eine reiche unmittelbare Quelle, nur mit mancher Schwierigkeit des Verständnisses. Denn manches uns Unbekannte wurde beim Empfänger des Briefes als bekannt vorausgesetzt und wir vermissen es 2). Am meisten Schwierigkeit macht wohl die Zeitbestimmung der meist undatirten Briefe. Die chronologi-

<sup>1)</sup> Vgl. Wattenbach, Geschichtsquellen 360. Doch sind manche Briefe weggsbieben, wenigstens nicht mehr vorhanden. Die hier benützten Briefe, dereu Verzeichnis in Anhange folgt, finden sich vorzüglich in Tengnagel's Vetera monumenta cestra schismaticos (abgedruckt im 6. Bande von Gretser's Opera omnia, von mir nach den Briefnummern citirt) und Sudendorf's Registrum Bd. 1 und 3; andere bei Pez, Thesaurus anecdotorum, Bd. 6 (Bd. 2 die Historia calamitatum); Monuments Germaniae 4 (Legg. 2); Jaffé Regesta Pontificum; Harzheim Concilia Germaniae 3; Martène et Durand Thesaurus anecdotorum 1; einige bei Radevicus und in der Reichersberger Chronik.

Als Eberhard's Briefsammlung bezeichnet Wattenbach (Archiv d. Ges. 16, 491) die Handschrift der k. k. Hofbibliothek Nr. 629, Jus canon. 183, aus dem 12. Jahrhundert (beschrieben a. a. O.). Es sind Briefe aus Eberhard's eigener Correspondenz oder andere die ihn näher angingen und ihm zugeschickt waren; in der ausse Lage Briefe aus der Correspondenz von Eberhard's Vorgänger und ein an seinen Nachfolger Adalbert gerichteter, später hinzugeschrieben. Sie sind zum Theil bei Radevicus, die übrigen von Tengnagel herausgegeben. Die ehronologische Ordnung ist manchmal beachtet, nicht durchgängig eingehalten. Ich habe diese Briefe im Verzeichnisse mit H und der Folionummer bezeichnet. — Sudendorf hat seine hier einschlägigen Briefe aus einem Codex epistolaris der k. Bibliothek zu Banzver vom 16. Jahrh., dessen Originale er in das 12. Jahrh. zu setzen geneigt ist (siehe die Vorreden zu den drei Theilen seines Registrums). Es sind darin sein von denen der andern Handschrift, andere in den Monum. Germ. herausgegeben. Die erste Handschrift enthält auch die Briefe, bei denen allein die Echtheit in etwa fraglich schien.

<sup>2)</sup> Wenn die Sprache nicht schon aus Furcht vor unliebsamer Eröffnung des Berson gehalten war. Oft wurde das Wichtigste nur dem mündlichen Barieht des Übringers anvertraut. Vgl. Tengnagel Nr. 50. 73 und andere.

he Ordnung liess sich, wo sich die Darstellung auf diese allein itzen musste, grösstentheils nur ungenügend herstellen i).

Doch meistens boten die gleichzeitigen Quellenschriftsteller eine nreichende Grundlage. Freilich die über die Reichsgeschichte geben ih mit der Reaction einer Provinz nicht ab und schweigen über ese Ereignisse. Nur die Reichersberger Chronik<sup>2</sup>), verfasst in nem mit Salzburg und jenen Ereignissen in nahen Beziehungen ihenden Stifte, hat werthvolle Nachrichten. Um so zuverlässiger in diese Aufzeichnungen eines Zeitgenossen, als sie fast nur Nachihten von genauer Datirung enthalten, daher freilich auch nur uchstücke bringen. Einiges boten aus dem 13. Bande der Monum. irm. die Vita Gebhardi et Successorum, weniger die beiden Bioaphien Eberhard's, die vorzüglich nur sein heiliges Leben betracha; spärliche Nachrichten haben die Annalen des Domstiftes von Imont, die österreichischen<sup>3</sup>), der Appendix ad Radevicum<sup>4</sup>).

Möge man einem Erstlingsversuche von seinen Fehlern und ingeln manches nachsehen. Es wäre aber mein innigster Wunsch, iehten meine hochverehrten Lehrer Prof. Julius Ficker und Karliedrich Stumpf diese Arbeit ihrer Schule nicht ganz für unwerth Iten.

-----

Die Nekrologe und gedruckten Urkunden wurden möglichst vollzählig benützt. Bei Bberhard konnte ich die vielen Urkunden jedoch, wie sich leicht aus der Art des Stoffes und der Urkunden erklärt, fast nicht anwenden, bei Konrad und Adalbert aber fehlen sie aus einem Grunde, der sich später zeigen wird, bis auf wenige. Regesten dieser Erzbischöfe waren überdies um so weniger beizufügen, als in Bälde die Salzburger Regesten von Herrn v. Meiller erscheinen werden.

<sup>1)</sup> Monum. Germ. 17, als Annales Reichersbergenses bis 1167; dann Chronicon Magai Preabyteri. In jenen reicher, als die von Böhmer Fontes 2. benützte Handschrift.

<sup>3)</sup> Sammtlich im 11. Bande der Monum. Germ.

<sup>)</sup> Als solcher in der Basler Ausgabe von 1569. Als Chronicon Austriacum incerti auctoris bei Pez Script. rer. Austr. 1, 560.

I.

### Eberhard I.

## 1. Einleitung.

Zur Zeit, als die beiden Gebiete der Kirche und des Staates noch inniger mit einander vereinigt waren und unter gewaltigen Ringen und Kämpfen sich zu scheiden begannen, ragte vor allem der deutsche Episcopat hervor. Mit doppelter Gewalt, der des Kirchesfürsten und der weltlichen des Reichsfürsten ausgestattet, wirkte & nach beiden Seiten hin bedeutend; mächtig stand er den Häuptern beider Gewalten zur Seite und gegenüber: dem Papste als Träger der deutschen Reichskirche: im deutschen Reiche aber nahm & unter den Fürsten eine bedeutende, in dessen Leitung an der Seite des Kaisers, durch Bildung und Würdigkeit hervorragend, die erste Stelle ein. Die Bedeutung dieser Stellung erfüllte sich aber erst gast in der Verbindung des deutschen Staatswesens mit der Kirche, w er mit seiner Doppelbeziehung die vermittelnde Macht bildete. Hatte es sich doch beim Investiturstreit um die Stellung des Episcopats gehandelt. Bedeutsam war diese im Streite der beiden Gewalten indem er vermittelnd eintrat oder die eine Seite seiner Doppelbenehungen für Staat oder Kirche vor der andern ergriff, sein Anselen in's Gewicht legte und gegen die andere Gewalt das Werkzeng was. So waren es die Häupter desselben, ein Rainald und Philipp von Cilia ein Christian von Mainz, welche dem Kaiser Friedrich im Verfelt seiner Plane zur Allgewalt des Staates gegenüber der Kirche Leiter oder sein starker Arm zur Seite standen, ohne welche Schisma nicht jene Kühnheit der Ausführung und seine Dauer erla hätte.

Kaum minder bedeutsam aber war das Wirken anderer unter n hervorragenden Häuptern des deutschen Episkopats, welche dem rschreiten des Kaisers entgegen als Vorkämpfer für die Freiheit Kirche eintraten: eines Eberhard und seines Nachfolgers auf n erzbischöflichen Stuhle von Salzburg. Ihr Streben drang, verzelt, gegen die Macht des Kaisers nicht durch, und das Erzstift, es nach deren Tode ihre Erbschaft übernahm, schien zu erliegen; er denkwürdig bleibt die Bestrebung, ihr Muth und ihre Ausdauer.

### 2. Das Erzstift Salzburg und seine kirchliche Richtung.

Das Erzstift, dessen Vorsteher eine so gesonderte und ausgechnete Stellung einnahmen, lag mehr als ein anderes abseits im
ten des Reiches; nur selten, in ungewöhnlichen Fällen, kam der
iser über Regensburg, den Sammelpunct für die bairischen Fürn, hinaus bis zur Metropole. Hier im Osten hatte es eine Aufgabe
lösen, als die anderen Bisthümer sie meist schon hinter sich hatten,
e Grenzmark zu sein gegen das Andringen der Barbarei und ein
igangspunct für die Cultur. Sie hielt die Erzbischöfe in einer
gemein ausgedehnten, durch Gebirge unwegsamen Diöcese beäftigt und liess sie selten zu dem Einflusse auf die Reichsgeschäfte
nmen, den die Metropoliten im Westen, im Mittelpuncte des deuten Lebens, erlangt hatten.

Diese grössere Abgeschiedenheit des Erzstiftes war aber nur signet, seine mehr kirchliche Richtung zu wahren und der Mangel jenem überwiegenden Ansehen im Reiche seine Freiheit, als die ichskirche vom Königthum abhängig zu werden drohte. Und so hen im Investiturstreite die Erzbischöfe von Salzburg als Vormpfer der Hierarchie den Kaisern gegenüber da. Als endlich Ruhe rde, unternahm es deren letzter, der energische Konrad, seine zhtung in der Diöcese zu einer dauernden zu machen durch Regerirung des Domcapitels und Stiftung einer grossen Anzahl von Klörn, den Stützpuncten und Verbreitern einer kirchlichen Gesinnung. Im Gelingen seines Werkes zeugt die nach seinem Tode († 1147) troffene Neuwahl. Denn in aller Eile, um jede Beeinflussung der ahl durch den König hintanzuhalten 1), wurde Eberhard, Abt von

<sup>)</sup> Vgl. hier, sowie für das Nächstfolgende, Höting: Vita S. Eberhardi, eine Dissertationsschrift. Berlin, 1854.

Biburg, zum Erzbischof erwählt, durch ein heiliges Leben den Wällern empfohlen.

#### 3. Eberhard.

Eberhard, um das Jahr 1088 geboren, stammte aus dem Graseageschlechte der Abensberger. Schon früh zeigte er eine fromme und strenge Gesinnung, und der Ausenthalt in Paris, wo er mit vielen Gleichgesinnten seine Studien machte, hatte ihn in seinem kirchlichen Eiser und seiner sittlichen Strenge gesördert. Nachdem er zur Gründung der Abtei Biburg mitgewirkt, trat er als Mönch zu Prüsening ein. Auf einer ersten Reise nach Rom von Innocenz II. zum Abt von Biburg investirt, machte er als solcher noch eine zweite zu Papst Eugen im Austrag des Bischoss von Bamberg. In der Runde hatte sich der Ruhm seiner Heiligkeit verbreitet und schon soll ihm Abt Eppo von Mallersdorf die künstige Wirksamkeit vorausgesagt haben, als die Wahl zu Salzburg einstimmig auf ihn siel.

Dieser würdige Nachfolger Konrad's arbeitete mit aller Sorgfalt an der Fortbildung dessen, was jener begonnen hatte, seine ganze Thätigkeit darauf verwendend.

# 4. Eberhard's Vermittlungsversuch beim Papste im Magdeburger Wahlzwist.

In die Beziehungen zwischen dem geistlichen und weltlichen Herrscher, denn sein Verhältniss zu diesen haben wir in's Auge zu fassen, wurde er hineingezogen, als 1152 der neugewählte König Friedrich bald nach seiner Krönung, zu der ihn Eberhard wohl nickt begleitet hatte 1), beim Wahlzwist in Magdeburg zuerst einen Eingräf in das freie Wahlrecht jener Kirche machte und den Bischof Wichmann von Zeiz zum Erzbischofe wählen liess. Diesen brachte er mit auf den Hoftag zu Regensburg, wo mit den anderen bairischen Fürsten auch Eberhard erschienen war 2). Auf Antrieb des Königs 2), um des

<sup>1)</sup> Dies nimmt Gemeiner (Gesch. d. Herzogth. Baiern, S. 11) an. Doch erscheint Eberhard in der von ihm angeführten Kaiserurkunde von Anchen nicht als Zeugt. Was Ilansiz, Cäsar und Kleimayrn über seine Reise mit dem König nach Sachensagen, ist widerlegt durch die Urkunde in Mon. Boica 3, 110, wonach Eberhard sie der Zeit in Salzburg war.

<sup>2)</sup> Vgl. die Urkunden bei Pez, Thes. anecd. 3, 700; Mon. Germ. 17, 457-47 Meiller, Babenb. Reg. 35, 25.

<sup>3)</sup> Oh amorem regis. Otto Fris. 2. 8.

Frieden zwischen ihm und dem Papste nicht stören zu lassen, übernahm er es mit den anderen anwesenden Bischöfen, für dessen eigenmächtigen Schritt durch ein Schreiben beim Papste den Vermittler zu machen 1). Doch von Papst Eugen, der nicht nachzugeben Willens war, kam ihnen die Antwort: Nicht wie wahre Kirchenvorsteher hätten sie blos dem Fürsten sich gefällig erzeigt, anstatt, den Nutzen der Kirche und ihre heiligen Satzungen im Auge, ihn auf den rechten Weg zu führen. Denn diesen sei eine solche willkürliche Versetzung entgegen und nicht zu entschuldigen. Unerschütterlich auf diesen Satzungen befiehlt er ihnen abzustehen und den König zu bestimmen, dass er der Magdeburger Kirche die freie Wahl gewähre.

Mochten die Bischöfe diesem Auftrage des Papstes nachkommen, Friedrich vergab seinen Ansprüchen eben so wenig und setzte bei Eugen's nachgiebigerem Nachfolger Anastasius die Bestätigung Erzbischof Wichmann's durch (i. J. 1154). Otto von Freising schreibt, dass durch diesen Erfolg das Ansehen des Königs auch in kirchlichen Dingen grossen Zuwachs erhielt. Wichtiger noch war es, dass Friedrich bald auch die Stühle von Mainz und Cöln mit seinen ergebenen Anhängern besetzte.

#### 5. Verhältniss Eberhard's zum Kaiser im Frieden.

Jener Zwischenfall hatte also kein Zerwürfniss mit dem Papste hervorgebracht, da noch Alles die Kaiserkrönung erwartete. Für diese und des Königs Auftreten in Italien hatten Eugen und Friedrich noch im Jahre 1153 zu Constanz eine Vereinbarung getroffen und im October 1154 trat dieser den Römerzug an.

Eberhard, der im September 1153 zu Regensburg 2), sicher aber am Beginn des folgenden Jahres zu Bamberg 3) den Hof des Königs besucht hatte, machte wohl mit dessen Erlaubniss den Römerzug nicht mit. Denn andere Lehensträger, auch der Erzbischof von

<sup>5)</sup> Ver dem Tage zu Regensburg geschah dies nicht. Denn auf demselben trafen zwei der Briefsteller, Hillin von Trier und Eberhard von Bamberg, aus Rom ein (O. Fris. 2, 4. 6); nach demselben auch schwerlich, da am 17. August zu Signiä schon die Antwort erfolgte, der Hoftag aber auf Ende Juni fiel. Auf diesen Ort weisen die Namen der Briefsteller, vielleicht deren Stellung.

<sup>2)</sup> Otto Fris. 2, 11: meuse Septembri principes majoresque Bajoarise a rege Ratisposse convocantur. Die Namen der einzelnen Fürsten sind nicht erhalten.

<sup>3)</sup> Vgl. die Urkunde in Mon. Boica 11, 169.

anführt, allen Bischöfen die Abfassung zuzuschreiben scheint 1), die sich in Rath und Beistimmung vereinbart hätten, so wissen wir keine Versammlung von deutschen Bischöfen, auf der es geschehen wäre. Sei dem wie immer, wir thun schwer, einen vorzüglichen Antheil Eberhard's an der Abfassung anzunehmen; höchstens eine Zustimmung. Die Bischöfe schreiben, sie hätten die Antwort vom Kaiser mündlich empfangen 2). Eberhard aber war, so viel wir wissen, das letzte Mal zu Regensburg im Jänner 1158 mit dem Kaiser zusammengekommen. Da kann aber das päpstliche Schreiben noch nicht eingetroffen sein, wenn anders die Antwort der Bischöfe wahr ist, dass nach dessen Empfang der Pfalzgraf schon nach Italien vorausgeschickt war. Denn dieser unterfertigt dort zu Regensburg noch eine Urkunde<sup>1</sup>).

Der Episkopat, an den sich Hadrian gewendet hatte, erwies sich so untauglich zu einem Werkzeuge gegen den Kaiser, wenn nicht zu einem selbständigen Vermittler. Da sich zudem der Kaiser zu einem neuen Zuge nach Italien rüstete, bequemte sich der Papst zu einem versöhnlichen Schreiben, und als der Kaiser den Zug angetreten hatte, war diese Angelegenheit beigelegt.

# 7. Eberhard in die weitere Entwicklung des Streites hineingezogen; bis zum Tode Papst Hadrian's.

Doch bald erneuerte sich die Spannung und wurde bedenklicher als zuvor, als der Papst, über Verfügungen und Ansprüche des Kaisers und dessen wachsende Macht in Italien missstimmt, eine drehende Haltung zeigte und der Kaiser sein verletzendes Benehmen mit Gleichem erwiederte. Da knüpfte Friedrich mit Eberhard einen Briefwechsel an und berichtete ihm 4) über die Gesandtschaft, die um die Mitte April 1159 vom Papste kam, über ihren unannehmbaren

Radev. 1, 16: praesules Alemanniae communicato in unum assensu et consilie, sedi Apostolicae in hacc verba rescribunt.

<sup>2)</sup> Ibid.: ab ore domni nostri imperatoris audivimus.

<sup>2)</sup> Diplom. s. Styriae 1, 149. — Aventin, ann. Boic. ad 1157 behauptet, unser Eherhod habe mit dem Erzbischof Arnold von Mainz die Curie und den römischen Ciera wegen ihres Starrsinns, ihres Übermuthes und Stolzes u. s. w. zurechtgewissen. Es scheint das eine von seineu Erfindungen zu sein.

<sup>1)</sup> Radev. 2, 31. Vgl. Briefe Nr. 5. Aus der Einleitung des Briefes geht hervet, des nicht die Antwort auf einen Brief Eberhard's ist.

lensvorschlag auf Grund des Vertrages mit Papst Eugen. seinen Papste zurückgewiesenen Vorschlag einer billigen Ausgleichung gegenseitigen Forderungen durch ein Schiedsgericht. Der Papst. esst der Brief, habe Neues, noch Unerhörtes vorgebracht, das

esst der Brief, habe Neues, noch Unerbörtes vorgebracht, das
Eberhard's und anderer Getreuen Rath nicht verhandelt
len könne. Diese Mittheilung habe er ihm gemacht, damit der, sollte er andere Berichte erhalten, die Wahrheit wisse 1).
in er seiner bedürfe und den Auftrag ertheile, bitte er in solch'
itiger Angelegenheit das Kommen ja nicht zu unterlassen. Mit
em erhielt Eberhard auch ein Schreiben seines Freundes Ebervon Bamberg 2), der, am kaiserlichen Hofe wie bei der Curic in
im Ansehen 2), in diese Verwicklung schon mit hineingezogen
Er klagt dies seinem Freund wie den bevorstehenden Bruch.
htend von der Gesandtschaft des Papstes und wie durch Zurückung des kaiserlichen Vermittlungsvorschlages diese Annäherung
Papstes erfolglos geblieben sei. Noch einmal versuche es der
er durch eine Gesandtschaft an den Papst; misslinge es, so
esse er das Bündniss mit den Römern.

Es mag dem Kaiser Ernst gewesen sein, wenn er behauptet.

Mittheilung zu machen, um in der bedenklichen Lage seinen zu erhalten 1). Dieser, sicher auch durch Eberhard von Bamberg sohlen, konnte von grossem Nutzen sein. Wohl mochte das reiben auch ein Mittel sein, Gegenberichten von päpstlicher Scite, über den Reichstag von Besançon) entgegenzuwirken. Doch ist t zu schliessen, dass Eberhard schon in engerem Verkehr mit r Partei stand und diese Besorgniss den Kaiser bewog, so auf ihn rirken. Denn wir besitzen nichts aus einer Correspondenz Eberl's mit der Curie in jener Zeit, während die spätere doch ziemlich ständig erhalten ist. Friedrich hatte im Sinne, ihn im Falle auch ufen, um ihn und seinen Rath dem Papste gegensiber oder zur

Ibid.: ut, si qua tibi super his occurreriat, acces veritatem aon oit Inutila, Itach licase sich darin auch die Auforderung erblichen, einen ihm etwa autoteigenden Gedanken über einen Ausweg mitzutheiten.

Radev. 2, 30. Vgl. Briefe Nr. 6.

Radev. 2, 19. 29: Cam autem omnes episcopos — deligoret ecoque amplicer honore dignos duceret, specialiter tamen memorati viri, sieut prodontissimi, heleludor eco nillo u. s. w.

Discretioni lune significames et prodentine tone consifiem advacement N of 4 1/1

Vermittlung zu haben; wie er gleichzeitig andere Bischöfe und Fürsten zum Heereszug gegen die aufständischen Lombarden berufen hatte 1).

Eberhard erfuhr so den kaum mehr abzuwendenden Bruch zwischen Kaiser und Papst; vor der schwierigen Aufgabe, die ihm der Kaiser zumuthete und in Aussicht stellte, hat er sich nicht scheu zurückgezogen. Er sandte seinen eigenen Boten an denselben, un den begonnenen Verkehr fortzusetzen<sup>3</sup>). Die Antwort, welche er den Kaiser bringen liess, ist nicht bekannt.

8. Berichte und Gegenberichte über die Wahl der beiden Gegenpäpste; kaiserliches Ladeschreiben auf ein Concil nach Pavia.

Die bisherige Entwickelung des Streites aber, die den ernsten Kampf vorbereitet hatte, wurde durch den Tod Papst Hadrian's, and 1. September 1159, abgeschnitten. Durch die Doppelwahl wurden die Gegensätze frei, die unter Hadrian in den Parteien der Curie gebunden, sein Handeln gegen den Kaiser verzögerten. Hatten die gegenseitigen Ansprüche des Papstes und des Kaisers die Grundlage des Streites gebildet, so trat jetzt dieser, die Wahlkrise wie im deutschen Bisthum benützend, gegen das Haupt der hierarchischen Partei, welche die Gegenansprüche vertrat, selbst auf, indem er die Berechtigung seines Papstthums durch die Gegenpartei in der Curie bekämpfte. Jetzt trat auch Eberhard in den Kampf ein, indem er dieses berechtigte Papstthum, nicht seine Ansprüche zu Hadrian's Zeit, vertheidigte; und während seiner ganzen Dauer sind mit diesem Kampfe die Geschicke der Erzbischöfe und des Erzstiftes von Salzburg eng verknüpft.

Eberhard's Bote war noch beim Kaiser zu Crema und wartete auf den Erfolg der durch die kaiserlichen Boten zu Rom beim Papste anzuknüpfenden Friedenshandlung, als die Nachricht von Hadrian's Tode eintraf. Augenblicklich, schon am 16. September, sandte der Kaiser jenen an den Erzbischof zurück mit seinem und des Bamberger Bischofs Schreiben 2). Dieser bringt seinem Freunde noch eine zweite

<sup>1)</sup> Radev. 2, 26.

<sup>2)</sup> Vgl. Tengn. Nr. 36. 37.

<sup>3)</sup> Tengn. Nr. 36. 37; vgl. Briefe Nr. 7 und 8.

schaft. Denn ein Schisma bilde sich zwischen dem angeblich an zum Nachfolger bestimmten Bernard von Porto, dem der loland mit einigen anderen Cardinalen anhange, und Octader Bischof von Tusculanum mit neun anderen, den hervorn Cardinalen, gewählt habe. Das romische Volk sei unentund im Kampfe, der Senat dringe auf eine geordnete Wahl. Kaiser bedauert die Doppelwahl, da jetzt einen Mann zu oth thäte, der das Reich und dessen Getreue besser behanigendst bittet er, dass Eberhard, wenn sein Anschluss an den beiden Gewählten verlangt werde, sieh nicht voreilig, ohne laiser, zu befragen, entscheide, sondern sieh, um nicht einen 3 Reich zu bringen, in dieser Frage an ihn anschliesse. Denn en Königen von Frankreich und England in Bälde hergeigung verbürge auch deren einmüthiges Vorgehen mit ihm. Reiche aber habe er durch überallhin versandte Schreiben icht kundthun lassen, nur den Papst anzunehmen, den zur Reiches und zur Ruhe und Einheit der Kirche die Gläubigen dazu bestimmen würden. Die weiteren Nachrichten aus e er ihm zusenden und nur nach seinem Rathe vorgehen. Eile, mit welcher der Kaiser Eberhard's Boten zurücksandte die schon geschehene Papstwahl ihm gemeldet war der im ganzen Schreiben hervortretenden Absieht, einer e Berichte sich gründenden Entscheidung desselben zuvormit der Zumuthung, dass seine, des Kaisers Entscheidung ind angenommen werde. Daher spielt der Kaiser selbst den chen. Namen von Parteihäuptern werden nicht genannt (wähhard's von Bamberg Schreiben offenbar dem Octavian, dem ler kaiserlichen Wählerpartei, den Vorzug gibt). Ja er will dem Entscheid der Gläubigen richten und nach Eberhard's ehen. Für die Annahme der kaiserlichen Entscheidung wird des Reichsfürsten, das Reich nicht in Gefahren zu stürzen. emacht, den pflichtgetreuen Bischof soll die Aussicht bedass jene die allgemein geltende sein werde.

es erste von den Schreiben, welche Eberhard das Schisma en und den entscheidenden Schritt für seine Stellung in nenden Parteiung bestimmen sollten, mochte ihn doch in g mit den bisherigen Verhältnissen den eigentlichen Grund spelwahl und die Absichten des Kaisers ahnen lassen, wenn er, ahsehend vom Verhältniss der Stimmenzahl und dem Endresultate der Wahl<sup>1</sup>), im Sinne hatte, dem kaiserlich gesinnten Papst die Stimme zu geben, die Entscheidung der Gläubigen berücksichtigen und doch auf diese durch seine Schreiben bestimmend einwirken wollte.

Bestimmteren Außschluss über die Wahlvorgänge und das Resultat der Wahl erhielt Eberhard aus den Berichten der Wahlparteien selbst.

Der erste war das Schreiben Papst Alexander's 2), des einen Erwählten, an Eberhard und seinen Clerus, eine ausführliche Darstellung der Wahl und der folgenden Ereignisse, in jedem Stücke zu seinen Gunsten. Octavian, das betheuert er, sei nur von zwei Cardinälen erwählt, er mit Beistimmung des Clerus und Volkes von den übrigen. Es folgt das gewaltsame Vorgehen seines Gegners, um ihn zu verdrängen, bei der Einkleidung und Inthronisirung; seine Gefangenhaltung, wie er dann vom Volke befreit und geweiht worden sei, Octavian aber, trotz seiner Bemühungen und des kaiserlichen Beistandes, kaum einen Bischof dazu gefunden habe, nun aber von ihm gebannt sei. Er vertraut, dass die Kirche mit Gottes Beistand den Sturm bestehen werde und ermuntert zum ausdauernden Kampfe. Des gebannten Gegners Schreiben sollten sie zurückweisen.

Alexander spricht mit einer solchen Bestimmtheit und Sicherheit, so leidenschaftslos von den Wahlvorgängen, dass seine Überzeugung von der Rechtmässigkeit seiner Erhebung sich erkennen liess und sein in allen Umständen für diese sprechender Bericht ungemein an Glaubwürdigkeit gewinnen musste.

Das Schreiben gewänne für uns eine erhöhte Bedeutung, wire es mit den gleichlautenden an Erzbischof Syrus von Genua und Gerhard von Bologna<sup>2</sup>) eines aus wenigen damals von Alexander an befreundete Prälaten gesandten, nicht ein noch erhaltenes Exemplar eines allgemeinen päpstlichen Rundschreibens. Gegen das letztere spricht, dass sie zu verschiedenen Zeiten abgesandt wurden und dass Schannat im Vatican gerade das Schreiben an Eberhard fand<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Nuch den Schreiben selbst war die Nachricht vom Abschluss der Wahl noch nicht eingetroffen; daher nennt auch Eberhard den Bernard von Porto als Candidate.

<sup>3)</sup> Harzheim Conc. Germ. 2, 378.

<sup>2)</sup> Radev. 2, 51; Watterich, Vitae Pont. 2, 455, 458.

<sup>4)</sup> S. Harzheim Conc. G. 2. 380; die Note.

enn Syrus wie Gerhard Alexander's Freunde waren 1), so lässt nehmen, dass Alexander auch an Eberhard als an einen Freund. Haben wir dabei kaum an eine bisherige enge Verbindung rd's mit Rom zu denken, so war es wohl der Gedanke Alexanden Vorsteher eines Stiftes, das bisher am treuesten zur hie gestanden, einen Erzbischof, der die meiste Hoffnung, auch zum gegenkaiserlichen Papste im Falle sich schlagen en, für sich zu gewinnen.

och bald kündigte sich auch die Gegenpartei an. Die fünf ile Victor's versandten ein Rundschreiben an alle Prälaten und 1\*), in welchem sie die Septemberereignisse zu ihren Gunsten gen, die Gegenpartei zu verdächtigen suchten. Und doch len sie darin ihre Niederlage. Denn sie geben zu, dass Victor · Minderzahl der Cardinäle erwählt worden sei, wenn auch (in stimmung mit Eberhard's 3) Bericht, doch im Widerspruch mit sschrift des Schreibens selbst) ihre Zahl die von Alexander bene weit übersteigt. Die Wahlconvention spricht ebenso sehr den einen als den andern, hebt die Wahl gänzlich auf oder idet nichts. Besonderes Gewicht wird auf die frühere Ausstatictor's mit dem päpstlichen Mantel gelegt. Welche Bewandtaber damit hatte, konnte aus dem Bericht Alexander's abgea werden, der um so mehr Glaubwürdigkeit erhielt, als der der Cardinäle, soweit er darauf eingieng, damit übereinstimmte. ihere Weihe Alexander's geben sie zu. Ein Vergleich musste htmässige Wahl, wenn einem, dem Alexander zuerkennen. ellen aber die Cardinäle die Wahl Alexander's als das Werk zegen den Kaiser verschworenen Partei dar, die sich schon

Belogna hatte Alexander docirt und nach Genua begab er sich auf der Fluchte nach Frankreich. Doch hat Alexander am Beginne seines Pontificats natürlich handere Schreiben erlassen. So an Gerhoch von Reichersberg, einen Vertrauauch der früheren Päpste. Vgl. Pez Thes. an. 6, 1, 541. In dem Ausschreiben
Paveser Concils heisst es: Per scripta etiam Rollandi suo sigillo bullata et in
) transmissa et in conspectu concilii recitata mendacia — deprehendimus in haec

(folgt eine Stelle aus dem obigen Schreiben). Watterich 2, 486. Die Art
Anfährung bei Ragewin entscheidet nicht, denn unter dieselbe fällt auch das
reiben Victor's an den kaiserlichen Hof.

pv. 2, 52. Das Schreiben Victor's (Radev. 2, 50) war nur an die Fürsten am erlieben Hofe gerichtet.

Bamberg.

längst in der gegen das Reich feindseligen Politik der Curie geoffesbart habe; ein Vorwurf, der nicht so sehr gegen die Freiheit der gegentheiligen Wahl beweisen, als die Gesinnung der Gegenpartei für eine endliche Entscheidung verdächtigen soll. Und eine solche scheinen sie zu erwarten, während Alexander sich auf die geschehese Wahl berief, also nicht weiter entscheiden lassen wollte.

Unterdessen brachte der Kaiser seinen Plan zur Ausführung und erliess am 23. October an die deutschen Bischöfe Einladungsschreiben 1) zu einem Concil nach Pavia. Es geht dieses Ausschreiben von der Ansicht aus, dass Papst und Kaiser als die Träger der geistliches und weltlichen Macht neben einander stehen, und da der Kirche in neuentstandenen Schisma Gefahr drohe, das Reich für sie eintretes müsse. Daher habe, von ihm berufen, eine Versammlung der Prähme und Fürsten nach den canonischen Satzungen ausgesprochen, er habe beide Päpste zu berufen und nach dem Ausspruch einer geistlichen Versammlung zwischen ihnen zu entscheiden. So kündet er nun auf den 13. Jänner (1160) ein allgemeines Concil zu Pavia an und lich den Bischof um seiner Treue gegen das Reich und die Kirche willen dringendst zum Erscheinen ein; bis dahin solle er sich aber nicht für den Einen oder Andern entscheiden.

Auch im früheren Schisma, das Eberhard miterlebte, entschieß die im Jahre 1130 von König Lothar nach Würzburg berufene Prilatenversammlung für Innocenz als Papst; das Vorgehen des Kaises war ebenso gerechtfertigt, wenn nöthig, und nicht eine Heuchelei.

9. Eberhard's Entscheidung für Alexander III. als den rechtmässigen Papst; sein Ausbleiben vom Concil.

Eberhard jedoch ist auf dem Concil von Pavia nicht erschienes. Er reiste zwar vor dem Termin vom 13. Jänner nach Italien, kehre aber bei Treviso zurück; an den Kaiser sandte er den Propst Heirich von Berchtesgaden mit Geschenken, um sein Ausbleiben mit plötzlich eingetretener Krankheit zu entschuldigen; auch Ragewis

<sup>1)</sup> Radev. (2, 56) bringt das an Hartmann von Brixen gesandte als ein Krankt.

Der Kaiser hatte Eberharden Briefe versprochen und später schreibt er an dankt.

ben: Sane ex consilio orthodoxorum, sicut alia vice meminimus vohle manitageneralem conventum religiosorum Papiae indiximus. Eine Rinkdung an Ebet ist übrigens selbstverständlich.

breibt, er sei auf der Reise sehwer erkrankt 1). Ein Schreiben aber, seberhard auf der Reise an den Bischof Roman von Gurk richte 2), zeigt den wahren Grund. Nachdem er, heisst es darin, von man Abschied genommen, sei er vom Patriarchen ehrenvoll bis er Treviso hinaus geleitet worden. Dort aber habe er mit Gottes istand Alles erfüllt, was er mit Roman verabredet. Der Patriarch er habe für seine Rückkehr im ganzen Sprengel mit Eifer alle serdnungen getroffen; so werde er am 25. Jänner sicher in ischenburg sein. Also lag der Zweck der Reise nicht weit über Treno hinaus; die Rückkehr wird nicht weiter motivirt, sondern als ras Wohlbekanntes angeführt; sie war schon verabredet. Erst am de des Briefes ist die Erkrankung als Inhalt der Entschuldigung im Kaiser hinzugefügt. Mag vielleicht der alte Eberhard auf der ise mitten im Winter wirklich erkrankt sein, so war nicht das der

Rherhard hatte also nicht im Sinne, das Coneil zu besuchen, war nun der Zweck seiner Reise zu täuschen oder Erkundigungen sansiehen oder irgend ein anderer. Er erhielt wenigstens in Italien schricht von der Thätigkeit der Partei Alexander's: er berichtet man, Papst Alexander habe den Patriarchen von Jerusalem, den Erzichof von Cäsarea und andere Prälaten geweiht. Von diesen und vielen deren Bischöfen (wie dem Patriarchen von Grado) sei der Gegenpet Octavian (Victor IV.) gebannt worden, andere führt er an, die sen nicht annehmen wollten "die Gott fürchten; die aber, welche sehten, we es keine Furcht braucht, nehmen Octavian an, mehr aus wecht als Hinneigung".

Also erkannte Eberhard Alexander als den rechtmässigen Papst, bevor noch ein Concil darüber entschieden hatte. Dann aber kann ime Erkenntniss nicht, wie sein Biograph sagt 3), aus der Erwägung tsprungen sein, dass sich die ganze Kirche mit fast allen Reichen

i) De rebus gest. Frid. 2, 73.

<sup>)</sup> Tengnagei Nr. 28.

<sup>)</sup> Vita Eberh. c. 8. Und doch behauptet derseibe, Eberhard habe sich schon, bevor die Nachricht vom Tode Hadrian's aus Italien kam, in prophetischem Geiste für Alexander entschieden; das mag in der Zeit geschrieben sein, als man schon von Eberhard's Wanderthaten sprach. Eher mag dar Fall sein, was er gleich dansben schreibt, Eberhard habe sich erst nach langer Erwägung entschieden.

zu Alexander bekenne; denn damals begann erst die Parteienbildung vorzüglich im italienischen Episcopat.

Auch nicht die Haltung dieses Episcopats, die er wohl auf seiner Reise erfuhr, scheint seine Entscheidung für Alexander bestimmt zu haben; dem Roman berichtet er jene, nicht diese, die schon geschehen, wie das Ausbleiben vom Concil beschlossen war; wenn auch die Entscheidung der ersten Kirchenfürsten, die der italienischen Bischöfe für Alexander im Angesichte der kaiserlichen Macht auf ihn ihren Eindruck üben, seine Überzeugung sestigen mochte.

Diese konnte wohl nur auf den Nachrichten beruhen, die er von der Papstwahl und der Entstehung des Schismas erhielt. aus der Ansicht über diese. Aus den oben angeführten Schreiben erzih sich, dass Octavian von der Minderzahl der Cardinale gewählt werden war; ihre Zahl schwindet in der Ausschrift des Rundschrifbens auf fünf zusammen. Dagegen mochte die frühere Einkleidung Victor's, zumal unter jenen Umständen, wenig in's Gewickt fallen 1). Was weiter die Victorianer gegen ihre Gegner vorbrachten, war nur geeignet, sie als die neue kaiserliche Partei. diese als die Fortsetzer der Tradition Hadrian's erscheinen zu lassen. Und die Stellung Hadrian's zum Kaiser war nicht ohne Schuld des Kaisers entstanden und Eberhard betrachtete ihn mit der Curie nicht einfach als das Haupt einer gegenkaiserlichen Parteit sondern der Kirche. Alexander aber hat in seiner Kundgebung an Eberhard den rein kirchlichen anstatt des politischen Parteistandpunktes betont. Seiner Rechtmässigkeit aber konnte auch dieser nichts anhaben.

Es ist natürlich nicht möglich, die Gründe darzulegen, welche Eberhard die Überzeugung von dieser Rechtmässigkeit aufgedrängt haben. Fehlt ja sicher ein grosser Theil des Briefwechsels.), den it einem so kritischen Zeitpunkte ein Mann von der Stellung und den Eifer Eberhard's geführt hat. Nur lässt sich als gewiss annehmen dass seine Erfahrung — eines mehr als 70jährigen Greises —, seine Einsicht in die Verhältnisse von einer solchen Stellung aus, seine

<sup>1)</sup> Bei Innocenz II. war die frühere Wahl das ausschlaggebende gewasen.

<sup>2)</sup> So z. B. das Einladungsschreiben auf das Concil.

chliche Gesinnung, die Berathung mit anderen Kirchenmännern 1) hier ein sicheres Urtheil treffen liessen 2).

Diese Überzeugung von der Rechtmässigkeit Alexander's aber ihn bewogen, zu dessen Partei zu treten, wie es sein oben an
ührtes Schreiben darstellt. Bei ihm, der vorher wohl nicht Verdungen mit der Curie gepflogen hat, während der jetzige Entschluss einer ersten, bedenklichen Opposition gegen die Absichten des sers, der offenbar den andern Papst unterstützte, führen musste, en andere Beweggründe kaum vorhanden.

Das Concil wollte er nun nicht besuchen. Schon das Schreiben Kaisers vom 16. September konnte ihn den Zweck desselben en lassen und die folgenden kaiserlichen Schreiben mögen ihn auf ne andere Ansicht von dessen Unparteilichkeit gebracht haben; Italien aus, noch vor dem Concil, schrieb er an Roman: Diejenit, welche da fürchten, wo nicht zu fürchten ist (den Kaiser), neha Octavian an. Er mochte weiter erfahren haben, dass Alexander h vom Concil ausblieb; dieser betrachtete sich als den entschieden htmässigen Papst, der sich keinem Concil unterwerfen müsse; mit xander wäre wohl auch Eberhard gekommen.

Nun aber sandte er, um den Kaiser, von dem er sehr dringlich geladen sein musste, nicht zu beleidigen, sich mit Erkrankung auf a Wege zu entschuldigen, einen Boten, der zwei Saumpferde, mit ehen und Käse beladen, und 30 Mark überbrachte. Ersah er dazu Probst Heinrich von Berchtesgaden aus, so sollte der wohl dem age des Concils folgen, um dann Bericht zu erstatten, ohne daran seiner Stelle Theil zu nehmen<sup>2</sup>). Daher wartete derselbe auch, das Concil wegen der noch nicht vollendeten Eroberung Crema's schoben wurde, auf die Eröffnung der Sitzungen<sup>4</sup>). Der Kaiser r dankte in dem am 27. Jänner (1160) abgefassten Berichte über

Im angeführten Briefe ist die mit Bischof Roman erwähnt; mit anderen Suffraganen, die das Concil auch nicht besuchten, wie Hartmann von Brizen, mag es ebenso duzu gekommen sein.

<sup>)</sup> Über die Schwierigkeit und die Bedenken der Entscheidung vgl. was Gerhach in seiner Schrift De investigatione Antichristi \$. 38 f. sagt. Arch. f. K. österr. inschichtsquellen 20, 144 f.; Watterich 2, 303 f.

<sup>)</sup> Eberhard schreibt an Roman, er habe den Probet pro execuntione nostra genundt; dieser hat auf dem Concil nicht gestimmt.

<sup>)</sup> Vgl. den Eingang seines Berichtes Radev. 2. 72.

die Zerstörung Crema's für das Geschenk und will als sicher glauben, dass Eberhard mit ihm die Entscheidung des Concils annehmen werde 1).

10. Die Berichte vom Paveser Concil zu Gunsten des Gegenpapstes Vieter.

Eberhard war ausser dem von Trier der einzige deutsche Erzbischof, welcher an der Handlung des Concils nicht Theil nahm; sein Bote dort liess kein bindendes Wort zur Sache laut werden. Dech mussten, um den deutschen Episcopat voll zu machen, beide Erzbischöfe auf dem officiellen Bericht über das Concil als Beistimmende figuriren, nämlich durch Gesandte und Briefe \*).

Besonders weil Eberhard sein Ausbleiben entschuldigt hatts, war dieses noch nicht als eine Nichtanerkennung des Concils aussehen 3) und der Kaiser, dem an seiner Zustimmung ungemein viel gelegen sein musste, hat noch lange an diese zu glauben vorgegeben. Sogleich nachdem der Entscheid des terrorisirten Concils für Victor gefallen war, versuchte er es, Eberhard's noch nicht kundgegebenei Urtheil in gleicher Weise zu bestimmen durch ein Schreiben an ihn seine Suffragane von Freising, Brixen und Gurk, die auch ausgeblieben waren, und die ganze Salzburger Provinz 3). Um lügenhaften Gegenberichten zuvorzukommen, will er die Wahrheit schreiben, dass des Papstthum Roland's (Alexander's) nur das Werk einer Verschwörung mit Sicilien und den Lombarden gegen das Reich sei; indem er er zählt, wie dessen Bund mit den rebellischen Mailändern enthüllt wurde.

<sup>1)</sup> Tengnagel Nr. 40: rogamus et propensius te monemus, certi, omnino certissis et tua dilectione esse volentes, ut quidquid ecclesia tota judicaverit, ta quoque sobic cum teneas et ratum habeas.

<sup>2)</sup> S. Watterich Vitae P. 2, 489. Wenn Ragewin (2, 70) seine Unterschrift aid hat, so mag sie wohl in allen nach der Salzburger Provinz gesandten Exemplese gefehlt haben.

Wie behutsam sich Eberhard durch seinen Boten gegen den Kaiser über des Configensert haben muss, geht aus dessen eben angeführter Antwort hervor. Über des Verhalten des Boten hat der oben folgende Brief Bischof Eberhard's im Manuscht der Hofbibliothek (vgl. S. 4, Anm. 1) eine Stelle, die ich bei Radevicus nicht finde: ...omnes consenserunt; usque ad vos solum perventum est. Eineles Evester praepositus domino ponente custodiam ori suo vices vestres casticism peregit, nec unum locutus deo gratias, quod utinam non dinisset. Angeling magni etc.

<sup>4)</sup> Radev. 2, 69, vom 16. Februar (1160).

Auf dem Concil, zu dem beide Erwählten berusen worden, sei nur Victor erschienen und nach der gewissenhaftesten Prüsung als Papst anerkannt worden, da an ihm nur die geringere Wählerzahl, am Gegner aber jene reichsseindlichen Verbindungen auszusetzen waren. Nach dem Vorgange des Concils erkenne er, der Kaiser, jenen als Papst an; er wünsche sehr, dass dieses Ergebniss um des Friedens der ganzen Kirche und um der Wohlsahrt des Reiches willen von ihnen und ihrer Kirche angenommen werde.

Damit vereinten sich die Bemühungen Bischof Eberhard's, der zehon zu eng an den Kaiser und seine Plane gekettet war, auf dem Concil mit den anderen Bischöfen für Victor, doch mit Vorbehalt, gestimmt hatte, und nun, wahrscheinlich um seinen Freund vor dem Ringehen in eine bedenkliche Opposition zu behüten, kaum aus Übersengung, in einem Schreiben 1) alle Gründe zusammenfasst, welche Eberhard bestimmen konnten, sich dem Entscheide des Concils anzupehliessen: das Concil, Anfangs zur Vertagung geneigt, habe sich loch aus gewichtigen Gründen für Victor entschieden; wegen seiner büheren Einkleidung, was allein auch Innocenz vor Anaclet den Vorzug gegeben; wegen der Verschwörung der Gegenpartei vor der Wahl, der Verbindung mit den Reichsfeinden und der Aufwiegelung meh der Wahl. Um den beständigen Bruch zwischen Staat und Kirche zu vermeiden, hätten sie Victor angenommen, jedoch nach anger Prüfung seiner Wahl. Die Boten der Könige von England und Frankreich hätten deren Zustimmung in Aussicht gestellt, die burrundischen Erzbischöfe abwesend beigestimmt; von den deutschen ehle ausser ihm nur der von Trier. Die Entscheidung freilich über-Esst er nun ihm selbst, nachdem er durch den Hinweis auf das früsere Schisma, auf das Bedenkliche, zu einer mit den Reichsseinden verschworenen, bald vereinzelten Partei zu gehören, durch jedes Wort dieselbe zu bestimmen versucht hat 3).

Der Bote selbst, der Probst von Berchtesgaden, sandte an Ebernard ein Schreiben b) voraus, einen Bericht über das Concil, der eine lechtfertigung von dessen Entscheidung für Victor wurde. Vom

<sup>4)</sup> Radev. 3, 71.

<sup>3)</sup> Wenn der Probet noch manches mündlich mittheilen soll, was zur Zeit noch Niemanden zu augen erlaubt sei, so ist anzunehmen, dass es dem Inhalte des Briefes nicht widersprochen habe.

<sup>3)</sup> Radev. 2, 72.

Patriarchen von Aquileja, dem Babenberger, von zwei Suffraganen Eberhard's erwähnt er, dass sie eben wegen jener Verschwörung der Gegenpartei für Victor gestimmt, mit Vorbehalt einer späteren allgemeinen Entscheidung. Einen vollständigen Bericht versprach er nach der Rückkunft mündlich abzustatten.

Wohl gelangte an Eberhard auch der officielle Bericht der Versitzenden beim Concil, vor dessen Unwahrheiten ihn schon der Probet gewarnt hatte 1). So war es an sich wenig geeignet, die Autorität eines allgemeinen Concils darzustellen, die Eberhard bestimmt hätte 1).

Von grösserem Gewichte mussten für Eberhard die Schreiben des Kaisers und seines Freundes sein, die mit allen Gründen und Bedenken auftraten, um auf seine Überzeugung und seinen Entschluss zu wirken. Wie der letztere, obwohl er selbst nicht unbedingt für Victor gestimmt hatte, ganz überzeugend für dessen Annahme spricht, so liess der Kaiser durch die starke Hervorhebung der Verschwörung Alexander's gegen das Reich bedeutsam erkennen, wofür er die Gegenpartei ansehe, so dass die Bitte, um des Reichswohles willen mit dem Concil Victor als Papst anzunehmen, aus seinem Munde fast als Befehl erscheinen musste.

11. Bannung des Kaisers durch Papst Alexander, Aufruf an Eberhard; dessen Anschluss an Alexander.

Dass dadurch Eberhard's Überzeugung erschüttert, sein Entschluss wankend gemacht wurde, darüber verlautet nichts. Auf die Probe ward er gestellt, als auch von der andern Seite der Kampf eröffnet wurde.

Alexander hatte auf das Concil von Pavia hin, am Gründonnerstag (24. März), geradezu den Kaiser als den eigentlichen Urheber und Förderer des Schisma's mit dem Gegenpapst gebannt und that das Urtheil seinen Anhängern durch Schreiben kund. Und ein solches richtete er an Eberhard und seine Suffragane 3), deren Verhalten

Es wird sich nur auf die Rundschreiben beziehen, wenn Heinrich schrieb: Si interin alia scripta, quorum quaedam vidimus, meram de his veritatem mines continentia, ad manus vestras devenerint... Ein Bericht der Victoriner an des Confistent im erwähnten Manuscript fol. 36—39.

<sup>2)</sup> Radev. 2, 70. Kam es sogar, wie in der Zuhl der Theilnehmer, in starten Wifer spruch mit den anderen Schreiben.

<sup>3)</sup> S. Briefe Nr. 19.

genüber dem Concil er erfahren haben musste; desto grösser, ginnt er, werde ihr Schmerz über die Trübsale der Kirche sein, s sie zu deren ergebensten und eifrigsten Anhängern zählten. Nun hrt er als Motivirung des Bannspruches die Reihe der früheren Verwaltigungen des Kaisers über die Kirche auf als einen fortgesetzten rsuch, ihre Freiheit zu unterdrücken. Als Ausführung des längsthegten Planes, den Octavian schon dem Hadrian als Gegenpapst fzustellen, wird die jetzige Erhebung Victor's durch den Kaiser rgestellt, Victor selbst als ein solcher Gegenpapst. Um seine neulangte Macht über die Kirche zu zeigen, habe jener das Concil von via berusen und dort sein Werkzeug, den Papst, investirt. So be er denn Friedrich, den Schismatiker Octavian und ihre Haupthänger gebannt, sie aber, die Angeredeten, löse er insgesammt a dem jenem geleisteten Treueid, von jeder Pflicht gegen das ich; anstatt des Gehorsams gegen jenen wird ihnen zum Nachlass r Sünden aufgetragen, gegen die, welche seine Tyrannei zu unterücken drohe (die aufständischen Lombarden), ihm weder Rath noch lfe zu leisten. Und so rust er sie zum Kampse für die Freiheit der rche auf.

Es stand Eberhard nun offen, mit Alexander zu stehen und s sich daraus Ergebende anzunehmen oder mit dem übrigen utschen Episcopat sich zu dem vom Kaiser gehobenen Gegenpapst schlagen. Der Mittelweg, den der Patriarch von Aquileja, der schof von Bamberg und zwei seiner Suffragane eingeschlagen tten, den Entscheid dieses Concils bis zu einem andern, allgemeirn anzunehmen, kam jetzt einer Anerkennung Victor's ziemlich sich. Der zahlreichen Mittelpartei, welche in ihrer Unschlüssigkeit jedem der beiden Päpste etwas auszusetzen fand und noch keinen nahm 1), gehörte Eberhard, der einer der Ersten die Rechtmässigit Alexander's erkannte, nicht an; auch erforderte seine hervorzende Stellung mit der Zeit die Entscheidung. Da das Urtheil des m Kaiser berufenen und offenbar von ihm beherrschten Concils n Reichsbischöfen und seine für Victor vorgebrachten Gründe auf ne Überzeugung kaum einwirkten, so war nur noch die Frage, ob nicht wie jene im Conflicte der Pflicht gegen die Kirche, den rechtissigen Papst und der gegen den Kaiser die letztere vorziehen und

<sup>)</sup> S. die Abhandlung de investigatione Antichristi a. a. O.

sieh durch Annahme Victor's mit jener abfinden wollte, und ob er überhaupt den Muth hatte, die Parteigenossenschaft mit den erklärten Gegnern des Kaisers und ihre Folgen auf sich zu nehmen.

Wir wissen, dass der überzeugungstreue Eberhard, die Pflicht gegen die Kirche, welche nun die andere aufhob, für die erste achtend, seinem Bekenntniss treu geblieben ist. Doch ist er nicht mit Alexander offen gegen den Kaiser aufgetreten und hat in die kirchliche Frage nicht die politische Opposition gemischt, da er diese vereinzelt gegen den übermächtigen Kaiser nicht ohne die grösste Gefahr für das Stift, für sich und sein Wirken unternehmen konnte 1. Dadurch hat er ein kräftiges, ruhiges Wirken für die Kirche ermöglicht und jene bedeutungsvolle Stellung erlangt, dass er beim Kaiser an Ansehen nicht sank, bei Alexander durch seine feste, kluge Hatung immer mehr gewann, so dass er öfter zum Vermittler der Kirchenfehde ausersehen wurde und an ihm das Vertrauen der Alexandriner in Deutschland erstarkte.

## 12. Aus dem Beginn von Eberhard's Wirken für Alexander: die Beziehung zu Ungarn.

Noch in demselben Jahre, 1160, erfolgte der Anschluss der westlichen Reiche an Alexander auf dem Concil von Toulouse, durch welches, als das allgemeinere, die Rechtmässigkeit Alexander's auch den bisherigen Zweislern einleuchtender 3), er aber zum allgemeinen Papste, das Papsthum Victor's offenbar zum Schisma wurde. Um diese Zeit aber sehen wir Eberharden, der die Sache der Kirche mit Begeisterung ersast hat, schon für dieselbe wirken. Er schrieb an den erwählten Erzbischof von Gran die Aufforderung, mit ihm als eine seste Mauer für die Kirche dazustehen 3). Dieser aber preist im Antwortschreiben 4) Eberhard's Bemühungen für die Einheit der Kirche und gesteht, dass er demselben nur solgen könne wie der

<sup>1)</sup> Obwohl er s. B. jeder Pflicht gegen das Reich und gegen den gehaunten Kehrr enthoben war, kennen wir keine solche Äusserung von ihm; in seinen Urkusten führt er noch die Regierungsjahre Friedrich's als Kaiser auf.

<sup>3) 8.</sup> Gerhoch de inv. Antiehr. Archiv f. K. ö. G. 20, 150.

<sup>3)</sup> Vgl. Tengnagel Nr. 70.

<sup>4)</sup> Ibidem. Vgl. Briefe Nr. 22.

ss dem weitsehenden Auge 1). Doch hätten seine Bemühungen im König Geisa die Anerkennung Alexander's bewirkt und schon be derselbe das Huldigungsschreiben an den Papst gesandt. Es r dies nach dem Concil von Toulouse, als Geisa dem König von ankreich ein Schutzbündniss gegen Friedrich antrug 2) und auch erharden den Antrag machte, ein früheres Bündniss zwischen en Vorgängern 3) zum einmüthigen Vorgehen gegen das Schisma erneuern, worauf gestützt Eberhard dem Zorn des Kaisers trotzen nne. Eberhard antwortete 3) dankend für den grossmüthigen Ang, weil er im Könige einen mächtigen Schirmherrn in der Treue gen die Kirche und im Wirken für Alexander sehe. Des Königs vorkommenheit könne er nur seine Dienstwilligkeit entgegenbieten, reichert aber, sich durch keine Furcht vor Gefahr von der einigen rehe trennen zu lassen, ausser welcher kein Heil sei.

Bedenken wir, dass Eberhard zuerst an den Erwählten von Gran irieb, und die Begeisterung, welche er in diesem erweckte, so nen wir annehmen, dass er ein Miturheber war, wenn dieser den nig und durch ihn das ungarische Reich für Alexander sich rühmt wonnen zu haben. Dass der König an Eberhard schrieb, ist Folge sselben Eifers, in welchem er dem französischen König das Schutzndniss antrug. Der Antrag ist von Geisa ausgegangen 5), für erhard, der freilich im Briefwechsel mit dem Erzbischof auf jenes ich zu wirken gesucht hatte, bot sich so ein Rückhalt für den Fall ies schlimmen Ausganges.

Dieser Erfolg war von grosser Wichtigkeit, wäre nicht König ist im Mai des folgenden Jahres gestorben 6). Während der nun

<sup>)</sup> Er schreibt: fidei constantia, nunc cum in tempore probationis vos spiritu fortitudinis ita fortem Christi athletam fecerit, ut de vobis dici possit, quod parati estis non solum impendere sed etiam impendi.

<sup>)</sup> Pagi ad Baron, 19, 183.

<sup>)</sup> Rrzbischof Konrad schloss um das Jahr 1127 mit dem König von Ungarn ein Bündmiss. Hansiz 2, 223. Das Schreiben Geisa's Tengnagel Nr. 68.

<sup>)</sup> Tengnagel Nr. 69; vgl. Briefe Nr. 23.

Was Fechner ("Udalrich von Aquileja und Otto von Reitenbuch." Archiv f. K. ö. G. XXI, 8. 303) behauptet, Eberhard habe zuerst einen Hilferaf an K. Geisa ergehen lassen, dieser aber kalt geantwortet u. s. w., ist irrig. In keinem der oben angeführten Schreiben findet sich eine Andeutung einer ersten Bitte Eberhard's.

<sup>|</sup> S. Pagi a. a. 0.

folgenden Wirren blieb Ungarn zwar eine Provinz Alexander's, aber die Wirkung des Bündnisses ging verloren.

Das Bekenntniss seiner Anhänglichkeit und den Ausdruck seiner Gesinnung dem Papste vorzulegen, sandte Eberhard in demselben Jahre, 1160, einen Boten an ihn. Das Antwortschreiben Alexanders (vom 20. Jänner 1161) bekennt die Freude über dessen Treue, über seinen Muth gegenüber allen Drohungen und verheisst Vergeltung seiner treuen Dienste. Denn schon verkündet ihm Alexander nach den letzten Erfolgen den Sieg seiner Sache 1) und sendet dem Mitkämpfer die Abschriften der ihm dargebrachten Huldigungsschreiben. Noch ermahnt er zu unerschütterlicher Ausdauer und fordert ihn auf, seine Suffragane, die benachbarten Bischöfe und wen immer zu seiner Obedienz heranzuziehen, den Sinn des Fürsten aber mit allem Eifer zur Umkehr zu stimmen. Unterdessen solle er nur bald die Haltung seiner und der ganzen deutschen Provinz durch Schreiben ihm kundthun.

Die Tüchtigkeit Eberhard's erkennend, sieht in ihm Alexander das Werkzeug, um im Gebiete des Concils von Pavia für ihn Eroberungen zu machen, nachdem er seine Anerkennung in anderen Reichen gefunden.

13. Eberhard durch den Kaiser öfter zur Heeresfolge und Hoffahrt aufgerufen; sein Gang zum Kaiser nach Pavia.

Eberhard ist, wie es scheint, auf die Schreiben nach dem Concil von Pavia und nachdem sein Freund, der Bischof von Bamberg, vom Kaiser Urlaub erhielt, ausser Verkehr mit diesem geblieben und hat dessen Aufforderung, dem Beschluss des Concils sich anzuschliessen, weder zustimmend beantwortet, noch abweisend. Denn der Kaiser schien das Schweigen für Zustimmung aufzunehmen, und hält noch in folgenden Schreiben an der Voraussetzung fest. Da der Kaiser in Italien verweilte, gerieth Eberhard, der solchen nicht hervorrief, in keinen Conflict mit ihm.

<sup>1)</sup> Briefe Nr. 26. Wohl sind, wie Hansiz (2, 266) vermuthet, die von Alexader mitgesaudten Schreiben die bei Tengnagel aus dem erwährten Mannearist mit abgedruckten des Patriarchen von Jerusalem, des englischen und openischen Königs und des Abtes von Clairveaux.

der erste Auftrag des Kaisers gerade da ber Bannbulle schon den Gegenauftrag

. August 1160 von den Mailändern edrich die kaum entiassenen Fürsten zu etzing auf. Keinem, schrieb er an den Patriar-. ), werde er erlassen, so viele es auch wünschten: . rückbleibe, thue es gegen seinen Willen. So besiehlt er Schreiben auch Eberharden, der an den Heereszügen nie thed genommen hatte, bei der Pflicht der Treue, ohne Weigern, als em Reichsglied, und wie er bisher treu gewesen, auf 14 Tage nach Ostern bei Pavia mit Mannschaft zum Reichsheer zu stossen. Wer sich dem entziehe, den schätze er weder sich noch dem Reiche treu 2).

Während die anderen deutschen Fürsten auf dem Tage zu Erfurt eine neue, allgemeine Heerfahrt besehlossen und sieh im folgenden Frühling und Sommer das Heer beim Kaiser sammelte, ist Eberhard an dem bestimmten Tage ausgeblieben. Er scheint sieh von dieser Heerfahrt durch eine dem Kaiser geleistete Zahlung befreit zu haben 3); in dem nächsten Schreiben des Kaisers ist nimmer von der Heerfahrt die Rede.

Denn man wellte Eberhard nun zu einem anderen Zwecke in Malien haben. Das Ansehen Victor's hatte durch die Synode von Toulouse einen bedenklichen Stoss erlitten, ein neues Concil sollte ihm wieder aushelsen. Am 17. Janner 1161 sehrieb er von Turin aus an Eberhard mit seinen Suffraganen. an alle Prälaten seiner Provinz 1) and berief sie auf den Sonntag Vocem jucunditatis auf ein allgemeines Concil zu Cremona, angesagt zur Ausbesserung der Greuel Roland's und seiner Partei, zur Wiederherstellung der Kircheneinheit. Denn

<sup>\*\*)</sup> Mon. G. 4, 129.

<sup>:49</sup> Bid.

<sup>🖐 🏗</sup> ochreibt mech einem spilleren Aufrafe dem Kainer: Porro laborem expeditionis cum gratin ventra nes essepiese potabanes cun terrativos pecusios, quan dignatio vostra nobie voluit impenere. Sed si forte minus facton est. . . . Tenguagel Nr. 61. "Mier let von einer wiellich geleinteten Zehlung die Rode. Freilich könnte man pitte, dans afalt Markerd schoo fether stand for also kanftigen Fälle befreit William with the Second is like home when brinks into

die römische Kirche habe den Primat erhalten, ihre Söhne aber sollten als unerschütterliche Säulen ihre erhabene Freiheit gegen den mächtigen Andrang des Schismas schützen. Wer dem erhaltenen Rufe nicht folge, beweise, dass er kein Glied der römischen Kirche sei.

Victor muss also trotz des Ausbleibens vom Concil von Pavia gehofft haben, Eberhard werde nun erscheinen, und wollte denselben nicht aufgeben — auch der von Trier kam nun endlich und wurde vom Papste gebührend belohnt — um so mehr, als auch der Kaiser, der auf dem Rufe zur Heerfahrt bestehen konnte, jenen in einem zweiten Schreiben recht angelegentlich bat, seine erwünschte Aswesenheit der Versammlung zu schenken, seinen so nothwendiges Rath der Kirche in ihrer Spaltung und Bedrängniss nicht zu entziehen 1).

Eberhard erschien hier so wenig als auf dem Concil von Pavia. Nur schickte er einen Boten an den Kaiser, sich zu entschuldigen und einen andern Tag zum Erscheinen bestimmen zu lassen \*). Vielleicht überbrachte dieser das Schreiben \*), in dem Eberhard bedauert, dem gebietenden Ruf des Kaisers nicht folgen zu können. Denn Zeit und Ort, auf die er berufen, seien ihm ungelegen. Die ganze Provinz leide unter Fehden, so dass er das kaiserliche Ansehen zu Hilfe rufen müsse. Doch verspricht er, wenn auch verspätet, zu kommen, nur schicke er noch seinen Boten, ob er die Zusicherung des freien Geleites erhalte.

Der Kaiser genehmigte den weiteren Aufschub und setzte mit Eberhard's Boten Maria Geburt als den letzten Termin fest. An Eberhard sandte er ein Schreiben ), worin er ihm, jedoch unter auzzeichnender Behandlung, das Ausbleiben von Pavia und vom Concil von Cremona als ihn und die Fürsten befremdend vorhält, die schwe-

<sup>1)</sup> Indicto generali concilio pro necessitatibus imperii et ecclesiae celebrando in dominica vocem jucunditatis tuam sanctitatem, tuam reverentiam scriptis et mantiis iterato sollicitavimus et attentissime rogavimus ut...tuam laudabilem praesentism sacro conventui exhiberes. Mon. Germ. 4, 128.

<sup>2)</sup> Darauf bezieht sich, was der Kuiser schreibt: terminum, quem per proprium explianum suum nobiscum in festo b. Mariae condixerat (auf Maria Geburt).

Mon. G. 4. 128; Tenguagel Nr. 45. Über die Reihenfolge in diesem Briefwechen s. Briefe Nr. 35.

<sup>4)</sup> Mon. G. 4, 120.

ren Verdacht gegen ihn trügen, dass er sich in der Zeit der Noth nicht wie eine unbezwingliche Mauer vor das Haus Israel gestellt habe. Er trägt ihm daher unter Ermahnung und Bitte auf, um Maria Geburt mit dem Bischof von Brixen zu Cremona am Hofe zu erscheinen.

Nur leise war hier auf Eberhard's Haltung hingedeutet; denn ein offenes Bekenntniss zu erzwingen war nicht des Kaisers Absicht, wohl aber die ersten Prälaten an seinem Hofe zu halten, um sie beeinflussen zu können, wie auch Hillin von Trier, als er dem Rufe folgte, sich sofort als Victoriner zeigte.

Eberhard aber, scheute er das Zusammentresfen mit Victor zu Cremona oder hielt er sich an Alexander's Gebot, erschien auch an diesem Termine nicht. Eine solche Widersetzlichkeit erzürnte den Kaiser, der vor dem Erzbischof immer grosse Achtung getragen hatte. Hatte Eberhard, um sich von der ihm schon früher auferlegten Heeresfolge zu befreien, eine Geldsumme erlegt, und war dann nur sein persönliches Erscheinen verlangt worden, so besteht der Kaiser wieder auf Leistung der Heerespflicht 1). Zuvörderst drückt er seine und der Fürsten Verwunderung aus, dass er nach so vielen Einladungen nicht einmal die leichte Pflicht des persönlichen Erscheinens habe leisten wollen, da zumal die Salzburger Kirche, mehr als die anderen mit Reichslehen begabt, die schwerste Verpflichtung zum Reichsdienste habe, dessen unverzeihliches Versäumniss er nicht mehr länger dulden will. Nicht mit der Geldzahlung sei es gethan, sondern mit dem Waffendienste. Daher befiehlt er ihm, auf 14 Tage nach Ostern (1162) mit den übrigen Zuzügen vor Verona zu erscheinen und zur Versicherung dessen solle er dies unverweigerlich in die Hände des Überbringers, des Capellans Burem (Burchard) geloben; oder er werde durch den Fürstenrath über die Salzburger Kirche eine solche Bestimmung treffen lassen, dass weder die Religion dabei verliere, doch der dem Reiche gebührende Dienst künftighin geleistet werde.

Durch eine solche Drohung, stellte sie Wegnahme der Regalien, Entsetzung oder was immer in Aussicht<sup>2</sup>), im Verein mit dem per-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mon. G. 4, 130: Tengnagel Nr. 47. Doch steht damit der Aufruf zur Heeresfolge in den östlichen Marken, zur engeren Einschliessung Mailands, in Zusammenhang.

Ein Beispiel vom ersten wegen Aushleibens vom Römerzuge Otto Fris. 1. 2, 12; die zweite Möglichkeit stellt ehenderselbe Burchard in Erwägung: Salzburgensis,

sönlich dem Überbringer zu gebenden Versprechen mochte der Kaiser die Nachgiebigkeit Eberhard's für gesichert halten. Um jedem weiteren Widerstand vorzubeugen, trug er auch dem Bischof von Gurk') auf, den Boten in der Einwirkung auf Eberhard zu unterstützen; dass er auch in diesem Schreiben jene Drohung wiederholte, zeigte, wie ernst es ihm damit war.

Der eigentliche Grund von Eberhard's Verhalten den Berufungen des Kaisers gegenüber war, mochten ihn auch von der nie geleisteten Heerfahrt Alter, völlige Abneigung, sein Bekenntniss zur Mönchsregel zurückhalten, sein Gegensatz zu der in Pavia und Cremona verkörperten kirchlichen Richtung. Weder zum Kampfe noch zu Ratte durfte er sich ihr verbünden. Dass der Kaiser diese Heeresfolge nach Italien oder auch dorthin den Hof gebieten konnte, darüber äussert auch Eberhard ihm gegenüber keinen Zweifel 3). Dieser aber betrachtet es als Reichspflicht, der er auch thatsächlich Nachdruck verschafft hat, da sich ein so zahlreiches Heer um Mailand sammelte 3). Die Vernachlässigung dieser Pflicht und seiner Befehle aber wollte er nicht dulden.

Ende September<sup>3</sup>) fuhr der kaiserliche Gesandte mit dem Patriarchen von Aquileja ab, um zuerst diesen in das Patriarchat einzuführen und ihn, den werdenden Alexandriner, zu bewachen; dam die östlichen Marken zu durchziehen, überall zur Heeresfolge aufrufend. Nachdem er auf die Cardinäle, Legaten Alexander's, die dort umherreisten, hatte fahnden lassen, überbrachte er auch Eberharden das erwähnte Schreiben. Nun endlich rückte dieser, im persönlichen Verkehr mit des Kaisers Gesandten, mit dem wahren Grunde heraus.

si volet imperator, deponi et expelli poterit. Sudend. 2, 132: in diese Zeit scheist zu gehören, was Eberhard an Cardinal Hildebrand schreibt: Ventus validus fisrit nobis ab Aquilone, inducens supra nos grandines et tonitrus, qui nos vel a state nostro movere, vel radicitus tentat evellere. Tengnagel Nr. 65.

<sup>1)</sup> Das Schreiben Mon. G. 4, 130.

<sup>2)</sup> Er schreibt an den Kaiser: Literas Imperiales suscepimus, in quibus de exhibento et non exhibito debito servitio conventi sumus; dann führt er an, dass die Besitzurgen, welche ihn zum Zuge verpflichteten, meist verloren gegangen seien. Tengusgel Nr. 61.

<sup>3)</sup> Doch scheint man in jenen östlichen Gebieten die Heeresfolge überhaupt noch nicht geleistet zu haben, da der Capellan Burchard mit dem Aufruf hingesandt wurde.

b) 1161. Burchard beschreibt seine Gesandtschaftsreise dem Abt von Siegburg. De dend. 2, 134 u. f. (a festo b. Michaelis usque ad nativitatem Domini).

· kirchlichen Parteistellung. Seine Antwort, berichtet der Capellan, be ihm zum Theile gut, zum Theile aber schlecht gefallen, da er hl ein frommer Oberhirt, aber ein wahnwitziger Greis sei; denn ch dieser sei von Roland's (Alexander's) Partei. Noch einmal suchte es der kaiserliche Gesandte auf der Versammlung zur Erbung des neuen Herzogs von Kärnten bei den Vasallen und Minirialen des Erzbischofs; er las ihnen ein Schreiben des Kaisers vor. sollten den Erzbischof ermahnen, dem Kaiser zu geben was des isers sei. Denn von ihrer Neigung, nach so langer Ruhe einmal en gewinnverheissenden Zug zu machen, durste am ehesten eine ereinstimmung mit dem Willen des Kaisers, ein Einfluss auf den zhischof zu erwarten sein. Eberhard aber liess sie nicht zu Worte mmen, sondern begann nach des Gesandten Bericht "zu wüthen": stand auf einem Steine und predigte vom Papste. Jenem kam die de mehr als wunderlich vor 1). Doch gesteht er selbst, dass anfängh alle Anwesenden durch dessen Predigt von ihm abwendig gewora. bis er auf dieselbe mit dem Hinweis, was dem Kaiser gebühre. schlagend geantwortet habe, dass jene sich wieder bekehren liesa. nur zum Theile noch schwankten, allen aber die unbedachte agabe Eberhard's an Alexander missfalle.

Es ist dies die erste uns bekannte Äusserung Eberhard's für mander, die zum Kaiser gelangen sollte. Den Grund seines beleigenden Verhaltens, seinen kirchlichen Standpunkt, hatte er klard offen dargelegt; ja es müssen harte Worte über die Richtungs Kaisers und der anderen Fürsten gefallen sein 3). Den verlangten adschlag leistete der Muthige nicht und sein letztes Wort war: diene gern dem Reiche, den Heereszug aber könne er nicht thun d wolle sich mit Geld loskaufen. Dann schickte er mit dem rückbrenden Gesandten seine Boten an den kaiserlichen Hof, ein hreiben 3) zu überbringen, in welchem er die Pflicht der Heerfahrt reh die Bemerkung, die Schenkungen des Reiches seien schont alle abhanden gekommen, abzulehnen sucht, indem er die

<sup>)</sup> Camque ultra quam mirabilia vociferasset. Sudend. I. c.

<sup>)</sup> Der Kalser schreibt hieranf: nos et omnes principes et fideles nostros, secus quam decet honestatem tuam, immoderatis verbis cum offensione aggravasti. Tenguagel Nr. 40.

<sup>)</sup> Tengangel Nr. 61.

Unmöglichkeit, ihr nachzukommen, mit seiner Körperschwäche wid dem Mönchsgelübde begründet: er könne so nicht dem Kaiser wid zugleich auch Gott das Seinige geben. Daher sende er seinen Botes zu den Füssen der kaiserlichen Majestät, der ihm unter Vermittung der Fürsten von der Last der Heeresfolge Befreiung erwirke für einen anderen Dienst. Zu welchem Beschluss aber immer Gott des Kaisers Herz lenken würde, er werde nach seiner Pflicht stets dessen Heil und Ehre wünschen.

Wohl lautete der Brief anders als die dem Gesandten ertheits Antwort, um dem Kaiser vorzüglich durch Anrufen der Vermitting der Fürsten zum Nachgeben die Brücke zu bauen.

Das hat er denn auch erreicht. Zwar hatte der Kaiser schanvielleicht durch die unterwegs geschickten Boten, etwas vom Auffrik mit dem Gesandten vernommen und dessen mündlicher Berick erregte seinen Unmuth 1). Doch berieth er sich über Eberhard Antwort mit den Fürsten und ein Schreiben 3) sollte diesem de Beschluss überbringen, dass sein Geld nicht mit Ehren angenomme werden könne, so lange nicht der Groll versöhnt sei: denn nicht auf habe er seine Anwesenheit bei Hofe dem Wohle des Ganzen vorschalten, sondern ihn mit den Fürsten und Getreuen durch ungemäsigte Rede beleidigt. Wenn er dem kaiserlichen Ansehen nur durch sein Erscheinen Genüge geleistet, so begnüge man sich 3) und könnt mit dem Rathe eines Mannes, der den geraden Weg zum Himme eingeschlagen, über den Stand des Reiches und der Kirche beset berathen und beschließen.

Eine so günstige Wendung der drohenden Verwickelung erfolgt aus des Kaisers Verlegenheit Eberhard's Festigkeit gegenüber. auf dessen Scheu, gegen einen Mann von solchem Ansehen mit Härt vorzugehen, dessen unbesiegliche Standhaftigkeit zu fürchten wur. Und so hatte er nachgegeben, wie es nur möglich war. Denn walk konnte er Eberhard's Alter und Lebensweise als Grund für die Befreiung von der Heeresfolge annehmen, nicht seine Parteisssichts

<sup>1)</sup> S. den Bericht Burchard's a. a. O.

<sup>2)</sup> Mon. G. 4, 131; Tengnagel Nr. 49.

<sup>3)</sup> Tune nos magis de tuo adventa gaudere poterimus. Andere legt es Burchard est das Reich sei durch ihn heleidigt, aber, wenn Eberhard welle, celle er henst und Genugthuung leisten, dann, wenn es die Ehre des Reiches erlaube, unt auch der Kaiser selbst seinen Dienst entgegonnehmen.

reiung auch von der Hoffahrt. Diese Nachgiebigkeit wurde eichtert durch das möglichst zuvorkommende Benehmen Eberfür den sich seine Freunde am Hofe verwendeten: Eberhard mberg, der willsähriger als der Erzbischof dem erneuten Ruse isers an seinen Hof wieder gefoigt war, und Kanzler Udalrich, Eberhard, als seinen frühern Vertrauten, geschrieben hatte. e den Kaiser zur Milde stimmen 1). Ihre thätige Verwendung eim Kaiser gewiss nicht am wenigsten bewirkt, und jetzt forzugleich mit dem Schreiben des Kaisers ihre Briefe Eberauf, es zu benützen. Udalrich deutet an 2), dass Eberhard's s Versäumniss diese Gefahr verschuldet, und räth dringend, nmer vom Besuche des Kaisers abhalten zu lassen; denn ohne und Unannehmlichkeiten zu erleiden, ja mit Ehren werde er iner vertraulichen Unterredung mit jenem über die Verhälter Kirche zurückkehren. Eberhard von Bamberg aber, der be Anhänger Alexander's, hoffte von seines Freundes Reise Bedeutendes für das Heil der Kirche. Er solle kommen, t er\*), er brauche nur zu grüssen und Rath zu ertheilen. Zwang habe er zu befürchten, ja könne damit nicht nur eine (des Kaisers?), ja viele tausend Seelen Gott gewinnen. Als er aber solle er, wie Moses den Josue und Hur, die Bischöfe xen und Gurk nehmen. Und um einen Brand zu löschen, erer, müsse man laufen, nicht gehen.

nd wirklich erschienen die Hoffnungen Bischof Eberhard's als tigt, wenn der Kaiser, obwohl der Erzbischof seinen Stand-

<sup>&#</sup>x27;engnagel Nr. 51. Udairich schreibt, er habe den Auftrag Eberhard's ausgeführt officii nostri debito, ibid.

gnagel Nr. 51.

gnagel Nr. 50. Die Worte tubs concilii per omnes vicos vociferare non inst; quod si factum fuerit, videbitur absque dubio gloris Dei in vobis fasst iter (Al. 3. 1, 129, A. 1) als eine Mahnung auf, auch in seinem Sprengel den chrass des Paveser Concils zu verkünden. Solches ist mir unwahrscheinlich, r ich komme zu keiner passenden Erklärung des Satzes. Der Briefsteller hätt rhaupt sehr zurück, verweist seinen Freund dafür auf wichtige mündliche Mithungen des Boten. Das ganze Schreiben (zumal die Worte: si venire volueritis, lam coactionem timeatis; non unam vero tantum animam, sed multa milia animam deo Iucrari poteritis) zeigt, wie Bischof Eberhard in seinem Herzen ein kandriner, wie gefährlich aber such der Aufenthalt am Hofe des Kaisers einem rzeugungstreuen Handeln war.

punkt klar ausgesprochen hatte, seinen Rath in der Kirchensache an erwarten behauptete. Auch ohne diese Aussicht war für Eberhart jetzt die Reise geboten.

Der Kaiser hatte auch diesmal den Bischof Hartmann was Brixen, seinen Vertrauten, dazu den Abt Gottfried von Admont, einen andern Gesinnungsgenossen Eberhard's, als dessen Begleiter gewünscht; ein weiteres Zeichen, dass er nicht die blosse Erfüllung einer leeren Förmlichkeit verlange, hoffnungbringend für Eberhard, Dieser frohlockt, wie er den Abt in einem Schreiben ') zum Gangs auffordert, nicht immer folge Hagel auf den Donner und der Haus mache Blitze zu Regen. So habe er den Kaiser, der so grimmig gedroht, versöhnlich gestimmt, dass dieser ihn noch zum Konnes einlade.

Sogleich im Anfang des Frühlings 1162 machte sich Eberhaft auf den Weg, mit dem Bischof von Brixen und dem Propst Gerhaft von Reichersberg<sup>2</sup>). Erst auf der Reise muss er das Schreiben der Kaisers<sup>2</sup>) erhalten haben, welches die Ergebung und die bevorderhende Zerstörung Mailands verkündete und ihm meldete, er sende ihm den Omnibonus, Bischof von Verona, und den Capellan C. der Reisebegleiter nach Trient entgegen.

Auch Papst Alexander hatte schon vernommen, dass Eberhaft dem Ruse des Kaisers, zu einer Berathung über die Angelegenheite der Kirche zu kommen, zu solgen im Begriffe sei 1). Die Noth, welcht den Standhaften trieb, erkennend, trat er nicht dagegen auf, sonden baute auf sein Zusammentreffen mit dem Kaiser den Plan, es geraft als die einzige Gelegenheit zu benützen, um durch persönliche Einwirkung auf den Kaiser, den Urheber des Schismas, die unüberwindlichen Schwierigkeiten zu dessen Lösung zu beseitigen, den Träge des Schismas, seinen stolzen und kirchenseindlichen Sinn zu brecht.

<sup>1)</sup> Tengnagel Nr. 52.

<sup>2)</sup> Die Reise hat er selbst beschrieben, Tengnagel Nr. 53. Vgl. die Reicherhorps Annalen ad h. a.

<sup>3)</sup> S. Briefe Nr. 41. Die Übergabe geschah am 4. März, Eberhard war am 28. and in Pavia. Weil an den Bischof von Gurk ein gleichlautendes gesandt wurde (160 Germ. 4, 131). halte ich es für das Exemplar eines kaiserlichen Rundschreiben.

b) Eberhard selbst aber scheint bei demselben nicht angefragt zu haben, da Abschreibt: quoniam, sieut accepimus, pro facto occlosiae ab imperature in proximo debes ad praesentiam ejus accedere. Tengangel.

In einem Schreiben aus Genua<sup>1</sup>), seiner Fluchtstation, hat er dem sur Ausführung Ausersehenen den Plan dargelegt, mit einer Wärme, die seiner Zuversicht auf das Wirken Eberhard's entsprang. Der Preis auf die Haltung Eberhard's, in dem die Schismatiker einen harten Hammer gefunden hätten, soll ihn aneisern und den ihm gewordenen Austrag begründen. Und so ermahnt er ihn dringendst, den Kaiser auf alle Weise zur Umkehr zu bewegen, durch Ansprache im dessen Dankbarkeit gegen Gott, der ihn so hoch erhoben, durch Verstellung des ewigen Verderbens, beharre er auf seiner wenn auch gewaltigen Bahn. Er, der Papst, würde nur Liebe und Freude emplanden und alle früheren Beleidigungen und Anseindungen vergessen.

Der Gegenpapst aber baute auf die Reise Eberhard's die Hoffmang, dass nun auch der letzte unter den hervorragenden deutschen Kirchenfürsten sich bequemen würde, ihm zu huldigen. Als daher Eberhard mit seinen Begleitern über Brixen, Trient, Verona, überall threnvoll aufgenommen, nach Cremona, der damaligen Residenz Tietor's, kam, lud man ihn zum Besuche ein; aber er wollte nichts davon sehen und hören und ging vorüber. Zur Rache sandte jener zwei Cardinäle nach Pavia an den Kaiser voraus, um diesen gegen die Ankommenden zu bearbeiten: sie fanden dennoch die beste Aufmahme. Am 26. März<sup>2</sup>) begleiteten sie den Kaiser mit auf seinem Triumpheinzug in das eroberte Mailand und hier kam es zu jener Besprechung der Kirchenangelegenheit, welche dieser so lange gesacht hatte. Vor einer Versammlung der von Victor gesandten Cardinäle, von zwölf Bischöfen und vielen anderen Fürsten fragte sie der Kaiser, welche Partei sie ergriffen hätten, und ob sie dieselbe festzuhalten gedächten; der Erzbischof aber bekannte sich bestimmt und unerschrocken zur Partei Alexander's. Was immer der Kaiser für die Einheit der Kirche unter Victor sprach, der Erzbischof entgegnete mit einer ebenso eifrigen Vertheidigung von Alexander's Sache. Eine Verständigung wurde freilich nicht erzielt. Die Einwürse der Cardiable aber wurden kaum einer Antwort gewürdigt; die anwesenden Bischöfe und Fürsten mochten im Gefühle ihrer Abhängigkeit vom Kaiser der freimüthigen Rede Eberhard's gegenüber schweigen.

<sup>1)</sup> Briefe Nr. 42.

<sup>8)</sup> Vgl. Reuter 1, 190. Feria sexta ante Palmas. Tengnagel Nr. 53. Ich folge im Texte der eigenen Erzählung Eberhard's in diesem Schreiben an Abt Gottfried.

Der Kaiser hatte sicher noch Hoffnung gehabt. Eberhard's Selbständigkeit durch den persönlichen Umgang mit ihm zu besieges, und nicht das Bedürsniss nach seinem Rathe hatte ihn bewogen, desselben zu berufen. Daher mochte er das Gespräch über die Kircht auf den Tag seines Triumphes verspart haben, wo er weniger Widerspruch erwartete, und hat ihn hier auf eine feierliche Weise w einer Versammlung der Prälaten und Fürsten befragt, die schon die Rechtmässigkeit Victor's erfunden hatten, offenbar nicht gewillt, sich bekehren zu lassen. So konnte auch der Plan Alexander's, der Eberharden wohl schon kund war 1), nicht zur Ausführung gelangen; aber auch der Kaiser erreichte durch den Eindruck seiner jetzigen Algewalt und der feierlichen Versammlung nicht die Einschüchterung Eberhard's und die nach den Concilien von Pavia und Cremona auffallende Frage nach dem Parteistandpunkte desselben erzielte keit gegenseitiges Nachgeben des Erzbischofs, sondern war für ihn eine Aufforderung zur freimüthigen Vertheidigung Alexander's, die auf de Grossmuth des Kaisers Anspruch machte. Und er hat wirklich diese statt seines Zornes erfahren. Mochte jenen die Ehrwürdigkeit der greisen Kirchenmännera), seiner früheren Freunde, und nach der Nachricht des Biographen das ehrfurchtgebietende Antlitz Eberhard's 3) zurückhalten oder die Berechnung des Eindrucks einer solchen Handlungsweise, die Verlegenheit ihrer Standhaftigket gegenüber, wollte er sie nicht durch Verfolgung dieser Manne bezwingen, und das Eberhard gegebene Wort, jedenfalls hat diesen und seine Sache sein Muth gerettet. Seit dieser denkwürdigen Besprechung blieb er vom Kaiser unangefochten.

<sup>1)</sup> Alexander schrieb am 16. März aus Genua; Eberhard zog am 26. von Pavia meh Mailand. Es ist kaum fraglich, ob ihn der Bote auf dem Wege oder zu Pavia sech getroffen hat. Erhalten hat er den Brief jedenfalls, da er sich bei den anderen Briefen findet.

S) Eberhard war gegen 74 Jahre alt, Gerhoch 70 und Hartmann warde, als Kestel 1121 das Salzburger Domcapitel einrichtete, von ihm als Decan desselben derthis berufen. Vita b. Hartmanni c. 3.

<sup>3)</sup> Vita Eberbardi c. 8. Furebat bilem et nunc in nostrum Eberbardum angustes, ... sed ubi in praesentiam venisset reverentia sanctitatis ejus apiritum reprincis.

Dignitas quaedam angelica in vultu et pondus tale oculos ae mentem chilett. 

nisi timere plus quam mortalem et contremere et parcere et vancruri non potulos.

Hace de sem et ipso confliteri princeps solebat.

Nach Pavia zurückgekehrt, erfuhren sie nich die Gene inisers. Dem einen Begleiter, Propst Gerhech von Rendendingtellte er auf Verwendung des Erzbischofs, des Eberhard von Rendendingterg und Hartmann von Brixen für sein Stift einen Schutzbrief aus ih benso dem Bischof Roman einen Schutz- und Bestätigungskrif in des Anliegen, schreibt der Reichersberger Chronist. wurde dem ropst Gerhoch vom Kaiser gewährt. Für seine zwei Brüder, wurde in die ersten Märtyrer für Alexander aus ihren Sitzen am Angelegenheit vertrieben worden waren, erhielt er die Winderestung der Güter. Freudig über diese glückliche Lösung der beitrebischen Angelegenheit berichtete Eberhard dem zurückgehöchenen Ale bettfried die Reise i). Voll Hoffnung auf eine günstige Gestalung der Verhältnisse kehrten sie nach Hause zurück i).

### 14. Verhältnisse und Haltung des Erzstiftes unter Eberhard.

Knisers hat seinen Beruf in der Geschichte jener Kirchenschde nicht ansgefüllt; er hätte so viel Werth gehabt als die überzeugungstreue Beharrlichkeit mancher Andern. Werth und Bedeutung erhielt er durch die hohe Stellung Eberhard's, durch den weiten Wirkungshreis, den ihm diese eröffnete, den er in seine Richtung zu leiten statte, und hat er sich von den Reichsgeschäften und den grossen setionen der kaiserlichen Partei fern gehalten, so wirkte er um so eifriger und erfolgreicher in jenem Kreise, Alexander's Anerkennung verbreitend und das Schisma bekämpfend. Und hier hat der Greis, der sein Lebensende nahe sah, die Fortdauer der Parteiung für

<sup>1)</sup> Aan. Reichersb. Mon. Bolca 3, 470; UB. d. L. o. d. E. 2, 31S.

<sup>3)</sup> Ankershofen, Reg. Nr. 387. 388. Doch ist daraus, trotz der Mahnung Eberhard's von Bamberg, ihn mitzunehmen, noch nicht auf die Begleitung Roman's auf der Reise zu sehliessen; denn er kommt weder im Schutzbrief für Reichersberg, noch in den Reichersberger Annalen, noch auch in Eberhard's Einladungsschreiben au Gottfried von Admont (Tengnagel Nr. 52) vor.

F) Tengnagel Nr. 53. In diesem Briefe spricht er sein Urtheil über den Aufstand der Mailänder aus: Subversum est Mediolanum et, sieut fecerut, feeit ei Dous.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Als die Hofnung bald fehlschlug, schrieb Eberhard an Roman: colligere potestia, quantum mutata sit voluntas domini Imperatoris ab eo statu in quo eum demisisce putabamus. Tengnagel Nr. 75. Und an Hartmann: audivimus contra apen nostram, quam concepimus, Domini Imperatoris futurum esse consilium malignantium. Tengnagel Nr. 73.

Alexander und seines Widerstandes gegen das Schisma auch nach seinem Tode verbürgt.

Die traditionelle hierarchische Richtung der Salzburger Kirche ist, wie schon Anfangs angedeutet wurde, nothwendig in den Verhältnissen des Stiftes begründet. Dazu gehört die Lage an der Grenze des Reiches gegen Ungarn, in Verbindung mit Italien durch Aquileja; die geringere Einmischung in die Politik des Reiches als die der rheinischen Erzstühle in dessen Mitte, welche durch des Kanzleramt in die Reichsgeschäfte verwickelt waren und deren Besetzung daher der König in Händen behielt; die besondere Aufgabe, welche den Erzbischöfen in jenen später entwickelten östlichen Gebirgsländern, im Innern einer sehr ausgedehnten Diöcese 1) wurde und sie mehr im Kreise ihrer geistlichen Verrichtungen festhielt; die Einrichtungen, welche sie zur Unterstützung ihrer Wirksamkeit gründeten und erhielten, die dort in frischem Leben emporblühenden Klöster.

Hierin hat der thatkräftige Konrad, Eberhard's Vorgänger, das meiste gethan und der blühende Zustand der Diöcese unter Eberhard war grossentheils seine Schöpfung. Dieser aber war sein Geist eingeprägt. Er hob die Diöcese besonders durch die Pflege der Klöster und die Einführung des Regularclerus in den regulirten Chorhernstiften. Zu einem solchen wandelte er durch Einführung der klösterlichen Regel das Domstift um<sup>2</sup>). Sein Endzweck war dabei gewiss die nothwendige Folge, dass das entweltlichte Capitel zum Träger und Fortpflanzer seiner hierarchischen Richtung werde, da er ihm die Bischofswahl fast ausschliesslich zuwandte und sonst seinen Einfluss stärkte. Das Gelingen seiner Reform zeigt die Wahl Eberhard's, darauf die Verbrüderung des Domstiftes unter Propst Hugo mit den Benedictinern von Admont<sup>2</sup>). Die gleiche Einrichtung bestand am Domstift

<sup>1)</sup> So ausgedehnt, dass nach der Gründung des Hilfbiethumes Gurk im folgendes Jahrhundert noch drei andere in derselben gegründet wurden.

<sup>2)</sup> Nach der von Papat Innocenz II. anbefohlenen Regel des heil. Augustin. Raumer, Hohenst. 2. Aufl. 6, 35. Die dort citirte Stelle von einer gewaltsamen Regeneration des Domstiftes durch Eberhard i. J. 1153 ist die irrige Angabe des späteren Chron-Leohiense.

<sup>3)</sup> Hugo war Domprobet 1148—1167. Vgl. Hund metrop. Die Verbrüderung. Coses an. Styr. 1, 799; Cäsar findet aus den Worten der Urkunde heraus, dass beis Capitel sogar die Geiselung üblich war. Doch heisst es: flagella pre Canadise a Mouachis excipiantur.

), während sich zu Regensburg Gerhoch vergebens darum itte <sup>2</sup>). Zu andern damaligen Hochstiftern war das von Salzscharfer Gegensatz <sup>2</sup>).

Regularclerus verschaffte Konrad in der ganzen Diöcese r Weltgeistlichkeit Eingang. Während seiner Amtsführung icht weniger als neun Chorherrnstifte nach der Regel des ustin gegründet: Berchtesgaden, Gars, Au, Ranshofen, St. Zeno (Reichenhall), Baumburg, Suben im bairischen es Stiftes, Seckau in Steier; auch zu Chiemsee wurde jene geführt. Den ersten Rang aber behauptete Reichersberg i berühmten Propste Gerhoch, einem Manne, der sein Leben für die Befreiung der Kirche von weltlichem Einflusse durch i That kämpste, der durch seine Gelehrsamkeit und seine sich allgemeines Ansehen erworben hatte, auch am kaiserse sehr beliebt war und mit den Päpsten in persönlichem stand.

h die anderen Klöster hoben sich unter Konrad zu hoher por, so die in Süddeutschland zahlreichen Benedictinerabsonders Admont, seit seiner Gründung von den Erzbischözugt, durch Äbte aus dem Schwarzwalde gehoben, ragte en hervor. Es war die strengere Richtung des Ordens, rom Schwarzwalde herüber verpflanzt auch in anderen errschte, wie in dem wichtigen von St. Peter in Salzburg. lenedictinerstifte waren St. Paul, St. Lambrecht, Millstadt,

zburger Urkunden erscheint öfter der Dompropst von Gurk. ed, Jahresber. v. 1860. 31.

macelben sind Kirchenmänner ausgegangen wie Hartmann von Brixen und der e Cardinalerzbischof Konrad.

chmued a. a. O. 27. Zum Theil lagen diese Stifte in der Passauer Diöcese aren der Salzburger Kirche zugewiesen.

ie Schrift v. Jodok Stüls über Gerhoch. Denkschr. der kals. Akademie, phil. 21. Bd. 1.

esem Stifte und aus Reichersberg haben wir die einzigen bedeutenderen chtlichen Aufzeichnungen. Von der Blüthe Admont's unter Abt Gottfried wir manche Beweise. Am besten beweist sie der Eifer, mit welchem man e aus diesem Kloster zu Äbten in andere sich erbat. Hansiz 1, 318. Reierg und Admont waren von den Salzburger Erzbischöfen am reichlichsten is dafür sind sie auch unter den folgenden Trübsalen am treuesten geblieben iben uns die Geschichte jener Kämpfe bewahrt.

Ossiach, Michaelbeuern, Ötingen, Seon, St. Georgen 1). Unter Korrad entstanden noch drei Cisterzienserstifte, Rain, Victring, Raitenhaslach 2).

So fand Eberhard diese Pflanzstätten des kirchlichen Geistes vor und nur Vorau ist unter ihm der Zahl der Chorherrnstifte zurewachsen; mit allem Eifer aber verlegte er sich auf deren Pflege. Die unermüdliche Thätigkeit Eherhard's in Bereisung der Diocese, in Schlichtung der Streitigkeiten, in Beschenkung der Klöster zeigen seine Regesten. Natürlich war es, als er mit Begeisterung Alexander's Partei ergriff, ein Wirken für diesen. Ausser der Liebe zu dem miden Erzbischofe 3) vermochte wohl in den Klöstern das Ansehen seiner Heiligkeit und das Erhebende eines so freien Auftretens Alle, ihm folgen, wenn nicht schon die Gleichheit der kirchlichen Richtung de auf denselben Weg geführt hätte. Die treffliche Haltung der Stife in den späteren Stürmen bezeugt deren Einigkeit in der Secht Alexander's. Nicht durch strenge Massregeln hat sie Eberhard erwirkt. Denn nach dem Concil von Toulouse stellt noch Gerhoch, der hervorragendste unter jenen Pröpsten, in seiner dem Erzbischef gewidmeten Schrift "de investigatione Antichristi" 1) seine bisherigen Bedenken in der Wahl des rechtmässigen Papstes dar und bekennt, erst durch die Autorität des Concils von Toulouse und des Anschluss der Patriarchen von Jerusalem und Antiochia an Alexander für diesen gewonnen zu sein 5). Um so fester aber hiengen sie auch

<sup>1)</sup> Schmued a. a. O. Diese Klöster führt Schmued an; dazu mögen noch Cella S. Maximiliani und die Propstei Maria Saal kommen; Abt und Propet kommen in Salzburger Urkunden vor. Vgl. Meiller Bab. Reg. 51, Nr. 85.

Dieser Orden hat bekanntlich das Zeichen zum Anschluss an Alexander gegeben und wurde durch das nach dem Concil von Pavia gegen ihn erlassene kaiserlichs Edict zu massenhafter Auswanderung nach Frankreich geswungen. Heimeld 1, 90. Doch in Eberhard's Diöcese hat das Edict nicht getroffen; wir treffen die Äbte der drei Stifte öfter bei Eberhard. Eberhard starb im Stifte Rain.

<sup>8)</sup> Vgl. Mon. Boica 1, 268 u. a.

<sup>4)</sup> Einen Auszug aus derselben hat Stüls im Arch. f. K. österr. Geschichtsqualen Bd. 20, S. 113 f. gegeben; ein Bruchstück Tengangel in den vot. men. Greinr 6, 568 f; Watterich Vitae P. 2, 505 f.

<sup>5)</sup> Doch behauptet er noch jetzt etwas zu zweifeln und er wolle noch helze Enterleitendung geben. Müsse er aber etwas sagen, so scheine es ihm unterdassen elektringsich zur Mittelpartei zu bekennen, welche noch eine allgemeine Enterheldung die Kirche erwartete, eben weil diese sieher sei, nicht zum Schlieut zu gehört.

erhard's Tode aus Überzeugung seiner Richtung an. So ist 1 freilich von diesem seinem Wirken kaum etwas bekannt; einzige Diöcesansynode, anfangs September 1161 zu Frieffen wir während des Schismas 1).

Ministerialen des Stiftes bewiesen unter den folgenden Stüre sie mit ganzer Seele der Richtung Eberhard's zugethan Als der Kaiser nach wiederholter Weigerung Eberhard's die alen in einem Schreiben aufforderte, den Erzbischof an die licht zu mahnen, so antwortete für sie Eberhard; und der , welcher das Schreiben vorgelesen hatte, erwähnt nichts r Einwendung der Ministerialen; die Heerfahrt unterblieb. I's häufige Schenkungen an die Klöster und die bedeutenden langen zum Zwecke seiner Wirksamkeit in der Kirchenerhielten die Zustimmung und Zeugenschaft der Mini-

er das Stiftsgebiet hinaus erstreckte sich die Diöcese in das um Baiern, Kärnten, die Steiermark und kleinere Gebiete

<sup>\$. 78 (</sup>S. 170). Das war freilich verschieden von der freien Entscheidung ard's; aber bei diesem forderte die Stellung eine Entscheidung, dena wena er Patriarch und der Bamberger Bischof auf dem Concil zu jener Mittelpartei aten, so waren sie thatsächlich an die Entscheidung des Concils gebunden. sch aber hatte in den Klostermauern Zeit, sich die Kirchenfrage wohl zu chten, bis ein Papst sich so darstellte, dass seine strenge Prüfung nichts anszusetzen fand. Er selbst bezeichnet sein Verhältniss zu Eberhard so (in orrede, Arch. 20, 135), dass dieser mit Petrus die Wogen der Welt bewältige Er die Kirche wirke (seculi calcas fluctus et rete trahis ecclesie), er aber sich besten mit Johannes, der an der Brust des Herrn ruht, vergleichen möchte. iesem Gewissenskampfe Gerhoch's in der Entscheidung über das Schisma haben ber nicht auf den übrigen Salzburger Clerus zu schliessen, der Eberharden unbedenklicher folgts. Denn wie ausgezeichnet und selbstständig Gerhoch neben einem Eberhard) dasteht, zeigen die Zuschriften der Päpste und auch mder's an ihn (vgl. das Schreiben Pes thes. an. 6, 1, 534); diese letztere hat ie ihm Cardinal Hyacinth vorwirst, erst spät beantwortet (a. a. O. 564).

L. o. d. Enns 1, 359. Vgl. Hansiz 2, 263. Doch solche ähnliche Versamma erscheinen auch in UB. d. L. o. d. E. 1, 350. (Mon. B. 3, 465); Ried, Cod. Rat. 2, 35; Caesar, an. Styr. 1, 800 (Ankersh. Nr. 373).

an. Styr. 1, 800 (Ankersh. Nr. 373): pro necessitate matris ecclesiae dum s mehis labor de provincia nostra incumberet ac stipendiorum facultas minus ptis suppeteret. Vgl. Pez, thes. anecd. 3, 710.

auch von geistlichen Fürsten, mit allen Landesherrn lebte aber Eberhard im Frieden, nicht darauf bedacht, das Stiftsgebiet zu mehren und also in seiner Thätigkeit für Alexander kaum gehemmt. Mit den bairischen Herzog lebte Eberhard in gutem Einvernehmen und war bei demselben nicht ohne grossen Einfluss auch während des Schismas 1). Markgraf Ottokar von Steier war dem Erzbischof wohlbefreundet 2) und selbst ein eifriger Alexandriner. War er 1152 durch Eberhard's Betrieb Schirmvogt von Seckau geworden 1), so übergab er 1163 der Kirche Salzburg das neugegründete Stift Vorau\*), wo er mit Zustimmung Eberhard's Chorherren eingeführt hatte. Nech beweisender ist die Gründung der Karthause Seiz i. J. 1164, zu der ihm auf seine Bitte P. Alexander Mönche verschafft hatte 5). Der nere Herzog von Kärnten, Hermann, welcher sogleich nach dem Tede seines Bruders Heinrich, i. J. 1161, vom Kaiser die Belehnung erhielt 6), ist dessen treuer Diener geblieben, auch als es später die Befehdung des Erzstiftes galt; doch Eberhard scheint er in Ruhe gelassen zu haben. Die geistlichen Besitzer in seiner Diocese, zun Theil seine Suffragane, vorzüglich Bamberg?), liessen ihn ungestört wirken. Die Grafen und freien Herren aber, Vasallen des Stiftes, welche, nicht wie die Ministerialen an die Interessen und die Richtung des Stiftes gebunden, zum Theil noch zu dessen Angreisen wurden, erscheinen noch zahlreich in Eberhard's Urkunden als Zeugen.

Soviel über die Mitwirkung oder die Hindernisse, die Eberhard beim Wirken für Alexander in seiner Diöcese finden konnte; es ist mir hierüber so wenig als über das Wirken selbst bekannt. Nur ist gewiss, dass bei Eberhard's Tode das Erzstift eigentlich eine Festung der

<sup>1)</sup> Vgl. Mon. Boica 9, 428; 4, 419 (UB. d. L. o. d. E. 2, 238).

<sup>3)</sup> In einer Schenkungsurkunde Ottokar's für das Cisterzienserkloster Rein heint se: presidente deo amabili archiep. Eberhardo. 1164. Diplom. s. Styriae 1, 14.

<sup>3)</sup> S. die Urkunde Diplom. s. Styr. 1, 173; Mon. Germ. 17, 457.

<sup>4)</sup> Diplom. s. Styr. 2, 307.

<sup>5)</sup> Dipl. s. Styr. 2, 57; Caes. an. St. 2, 759. Die Karthäuser waren mit den Cisterziensern die ersten Bekenner Alexander's.

<sup>6) 8.</sup> den Brief Sudendorf 2, 134.

Eberhard v. B. überlässt ihm sogar seine Besitzungen zur Verwaltung. Tunger gel Nr. 50.

lexandrinischen Partei war 1). Jetzt aber, da der Kampf noch mehr en Charakter eines Meinungskampfes trug, den man in Concilien, lengressen und Schreiben betrieb, trat das Stift neben der Person es Erzbischofs, der es leitete und alle Verhältnisse zu Kaiser und lapst vermittelte, nicht hervor.

#### 15. Verhalten von Eberhard's Suffraganen zum Schisma.

Des Erzbischofs Einfluss erstreckte sich aber über die Grenzen einer Diöcese hinaus zunächst auf seine Suffragan-Bischöfe. Drei von iesen, der von Brixen, Gurk, Freising, waren auf dem Concil von avia ausgeblieben ), die von Passau und Regensburg demselben war zugereist, aber hatten mit dem Patriarchen von Aquileja nur eine edingte Zustimmung ertheilt ); gewiss aus Rücksicht für Eberhard. Is er jedoch in demselben Jahre einen Boten zum Papste als Beiehterstatter geschickt hatte, schrieb ihm dieser zurück, er solle mit aderen Bischöfen auch seine Suffragane vom Schisma zurückihren ).

Dem Bischof von Gurk, Roman, mag dies nicht gegolten haben. bieses Bisthum war vor einem Jahrhundert zur Erleichterung der rzbischöflichen Geschäfte gegründet worden, während sein eigener iprengel sehr eng war. Daher hatte der Erzbischof Ernennung und nvestirung dieses Suffragans in Händen behalten, dieser war ganz on ihm beeinflusst; dagegen wegen der gemeinschaftlichen Wirkamkeit häufig in seiner Umgebung<sup>5</sup>), nicht ohne Einfluss auf ihn als tathgeber. So hatte Roman I. schon seit dem Jahre 1132 an der leite Konrad's in dessen Geist gewirkt<sup>6</sup>). Eberhard berieth sich mit hm, bevor er i. J. 1160 die Reise nach Italien unternahm. Diesen lem Erzbischof so nahestehenden Mann gieng der Kaiser, als er

 <sup>1) 1161</sup> schreibt Eberhard von Bamberg: Ira principia, quae adversum vos et ecclesiam vestram vehementer exarserat. Tengnagel Nr. 50.

<sup>8)</sup> S. den Eingang des Briefes Nr. 15.

<sup>8)</sup> S. oben. Wenn auch der Patriarch, den Eberhard vor dem Concil besuchte, ao zurückhielt, so ist wohl auch hier sein Einfluss zu suchen.

<sup>4)</sup> lm Briefe Nr. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das weisen die Urkunden aus.

<sup>6)</sup> Vgl. Hansis 2, 230.

ienem wegen seines Ausbleibens mit dem Schlimmsten drohen musste, in einem Schreiben an, jenen von längerem Widerstand abzumahnen. Der Kaiser beschenkte Roman beim Besuche Eberhard's zu Pavia mit einem auszeichnenden Schutz- und Bestätigungsbrief; es lässt sich nicht wissen, ob er nicht diesen einflussreichen Rathgeber des Erbischofes damit gewinnen wollte. Dass aber seine Beliebtheit bein Kaiser dem kirchlichen Standpuncte nicht schadete, beweist der Rath des Bambergers an Eberhard, ihn als Begleiter zur Bekehrung des Kaisers mitzunehmen; das Vertrauen des Erzbischofs auf seinen Rath in der nächsten drohenden Verwickelung. Diese Stellung bet das Bisthum während des ganzen Schismas behauptet; denn fand bei den anderen Bisthümern der Kaiser in der Wahlkrisis und der Investitur das Mittel, die kirchliche Richtung derselben zu unterdrücken. den Anlass, sie zu verfolgen, so hat jenes die Abhängigkeit von Salzburg vor dem Eingriff des Kaisers bewahrt, der in seiner Begünstigung fortfuhr.

Hartmann von Brixen, Eberhard's Gesinnungsgenosse, erscheint neben ihm auch hier. Gleich Anfangs sehlte er auf dem Concil von Pavia, und ist sortan der entschiedenste Anhänger Alexander's '). Doch hat er sich wie Eberhard das Vertrauen und die Achtung des Kaisers, die er seiner Heiligkeit wegen im höchsten Masse besass, auch jetzt gewahrt '). Daher nahm ihn jener mit nach Pavia, wohin ihn der Kaiser erbeten hatte, und zu einem zweiten Besuche des Kaisers nach Mainz. Neben Eberhard, seinem innigen Freunde '), wurde er als eine Leuchte der Kirche und Vorkämpser gegen das Schisma gepriesen und dann mit ihm als Heiliger verehrt.

Albert von Freising hatte sich dem Concil gegenüber wie jeze Beiden verhalten und ist, soviel ich sehe, diesem Anfang treu geblieben. Wir besitzen ein Schreiben Alexander's an ihn ), wo er ihn ob der alten Freundschaft und seiner Ergebenheit innig zu lieben bekennt; er freue sich, dass derselbe zu seinem Besuche kommes

<sup>1)</sup> Vgl. vita b. Hartmanni c. 23. Pez scr. rr. Austr. T. 1; Vita S. Eberhardi e. S. MG. 13, 81; Contin Claush. I. Mon. G. 11, 611. Aventin (Ann. B. 1, 638) schreibt, er labe in bairischen Bibliotheken Briefe des Papstes auch an Hartmann gelessen, in desse er bittet, den Kaiser zu bekehren.

<sup>3)</sup> Radev. 1, 14; vita b. Hartmanni c. 23 f.

<sup>\*)</sup> Vgl. das Schreiben Tengnagel Nr. 73. Hier redet ihn Eberhard als Vater ...

<sup>4)</sup> Meichelbeck Hist. Frising. 1, 1, 362.

lle 1). Adalbert hat als der einzige von allen Suffraganen Eberd's das Schisma überlebt, freilich nicht ohne im ernstlichen apfe zu weichen. Jetzt erhielt ihn das Beispiel und der Einfluss erhard's auf einer leichteren Bahn 2).

Dass Konrad, der Bischof von Passau, in diesem Kampfe noch Hauptrolle berufen war, war anfangs, als er auf dem Concil Pavia mitstimmte, nicht zu vermuthen. Er stand dem Kaiser als eim zu nahe<sup>3</sup>), um nicht der Rücksicht auf denselben wie die hrzahl der Bischöfe nachzugeben. Auch suchte ihn der Kaiser zu vinnen, indem er ihm mehrere Privilegien verlieh<sup>4</sup>). So hat ihn viss der Einfluss Eberhard's auf Alexander's Seite erhalten<sup>5</sup>). Für nrad's Stellung möchte bezeichnend sein die Wahl desselben zum ehfolger Eberhard's, doch unter der Bedingung, dass er Alexander u hleibe.

Von Hartwig, Bischof von Regensburg, erfahren wir wenig. :her hat er sich auf Seite Eberhard's nicht hervorgethan.).

Betrachten wir die Haltung der Suffragane Eberhard's im Ganim Vergleich zum übrigen deutschen Episcopat, so zeigt sich die vinz Eberhard's als die Provinz Alexander's in Deutschland. Und kann nicht anders sein, als dass dieses Ergebniss zum grossen eile dem Einfluss und der Thätigkeit Eberhard's entsprang.

Wirken Eberhard's auf das Patriarchat von Aquileja, für Alexander III.

Doch Eberhard's Wirksamkeit wandte sich auch nach aussen.
inen Einfluss auf Ungarn bald nach dem Beginne des Schismas
ben wir schon erwähnt. Doch seine eifrigste Bemühung wendete

<sup>)</sup> Doch erhielt sich auch er in der Freundschaft des Kaisers; vgl. Pez thes. au. 6, 1. 542.

<sup>)</sup> Dass Eberhard auch mit ihm über die Kirchensache in Briefwechsel stand, sieht man aus Sudend. 1, 66.

<sup>)</sup> Als Sohn der Agnes, der Grossmutter Friedrich's. S. Cont. Claustrop. 1. M. G. 11, 611.

<sup>)</sup> Hand metrop. 1, 371, 372; Hansin Germ. s. 1, 328.

<sup>)</sup> Wie gefällig sich ihm Eberhard bewies, zeigt dessen wenn auch fruchtlose Verwendung beim Abt Gottfried von Admont, nach Konrad's Wunsch den Irimbert dem Ktoster Kremsmänater als Abt zu geben; i. J. 1160. Hansiz 1, 317 f.

<sup>)</sup> Das zeigt schon die geringe Achtung, die er bei Eberhard's Biographen findet, wo dieser die Vermittlung einer Fehde zwischen ihm und Heinrich dem Löwen durch Eberhard (i. J. 1161) erzählt. Men. G. 13, 80. Zu beschten ist die Detirung seiner Urbunden i. J. 1163: reguente invictiesing Romanorum imperatore ipso anno destructionia Medichni. Ried oed. ehron.-dipl. Ratiop. 227.

er an, als nach dem Tode des Patriarchen Pellegrin Udalrich 1) auf dem Stuhle von Aquileja folgte. Denn ob der Patriarch Victor oder Alexander anhieng, war entscheidend dafür, ob Eberhard in seiner Stellung isolirt war oder ihm eine sichere Verbindung mit Italien mit seiner Partei offen stand 2) und er am Patriarchen einen mächtigen Bundesgenossen hatte. Anfangs hatte sich Pellegrin, wohl nicht ohne Einwirkung Eberhard's, noch unentschieden gezeigt; dass er mit sein Sprengel dann der Partei Victor's angehörte, zeigen die Schwierigkeiten, die Udalrich bei seinen Anfängen fand ). In einer solchen Diöcese wurde kein Candidat der alexandrinischen Partei gewählt. Doch war nur dies der Augenblick, wo Eberhard hoffen konnte, die Verhältnisse des Patriarchats für seine Sache umzugestalten. machte sich brieflich an den Neuerwählten 5), den er vielleicht schon als den heimlichen Alexandriner kannte, mit Ermahnungen. Udalrich antwortet noch zaghaft, denn es mochte manches kosten, als Alexadriner aufzutreten. Um so eifriger und sorgsamer waren die Benfhungen Eberhard's. Er sucht ihm den Schritt nicht zu erschweres, sondern ihn allmählig zu festigen. Er empfiehlt ihn Alexandern ), der Bitte, dessen Wahl zu bestätigen, denn gewiss sei er von Got zu seinem Amte berufen, bittet ihn aber auch, bevor derselbe durch den päpstlichen Segen gestärkt sei, nicht die offene Anerkennung von demselben zu verlangen; denn Eberhard befürchtete, dass wenn derselbe zu frühe zum Widerstand gegen den Kaiser genöthigt würde. ein Rückfall erfolgte.

Als Udalrich im September 1161 dem Kaiser gehuldigt hatte, zeigte er den Alexandriner schon offenbar, so dass sein Gefährte, der schon oft erwähnte Capellan Burchard, alle Schlauheit anwandte,

Ygl. Fechner, Udalrich von Aquileja und Otto von Reitenbuch. Im XXI. Band des Archive f. K. öst. Geschq.

<sup>2)</sup> Über die Wichtigkeit des Patriarchats für die nördlichen und östlichen Gegenden: Fechner a. a. O. 297.

<sup>8)</sup> Hist. calam. c. 5.

<sup>\*)</sup> Es sagt Eberhard selbst im Schreiben an Alexander (Tenguagel Nr. 63.), des Udalrich zu diesem bekehrt worden sei.

<sup>5)</sup> Briefe Nr. 30.

<sup>6)</sup> Briefe Nr. 48. Er hatte sich für denselben auch an Heinrich, Patrimehen von Von dig, gewendet. Dieser wollte sich jedoch nicht in die Sache einmirihm. \*\* schrieb dieses, mit ausgesuchten Höflichkeiten, an Eberhard zurächt. Erieb Mr.

men Übertritt zu Alexander's Partei zu hindern. Er brachte ihn auch seiner schriftlichen Obedienzerklärung an Victor und rühmte sich mihn ein solches Netz gezogen zu haben, dass er an Victor und en Kaiser gebunden sei. Mit misstrauischem Blicke beobachtete er ie Conferenz Udalrich's mit Eberhard, der sein Netz auflösen sollte 1). Lenn war auch jene Zusammenkunft wegen des Beiseins Burchard's hine das gewünschte Resultat, so blieb Udalrich, wenn er auch gegen en Kaiser noch keineswegs entschieden auftrat, ein Alexandriner, ind war noch zur Stütze von Alexander's Partei nach Eberhard's inde bestimmt. Damals schon war Eberhard dieses Erfolges sicher ind freute sich, dass seine Saat in Halmen aufsprosse, wenn sich meh die Frucht noch nicht zeige 2). Denn er habe sich von den Schistetikern abgewendet und sei mit ganzem Herzen ein Alexandriner.

Dies ist das eigene Werk Eberhard's, an dem er nur den Bischof on Concordia einen Mitarbeiter nennt, aus dem neugewählten Pariarchen einen Kirchenmann geschaffen zu haben, eine Hauptstütze on Alexander's Partei. Nach seiner milden, klugen Weise ist er orgegangen, er hat seinen Schüler herangezogen, die Gelegenheit onützend und die Umstände berücksichtigend. Selbstverständlich lieben sie auch nachher in Verbindung; wir haben noch Einiges ihrer Correspondenz und in ihren Zusammenkünften mag immer rieder das Schisma zur Sprache gekommen sein <sup>2</sup>).

Dies ist das Wirken Eberhard's zur Verbreitung und Festigung ler Obedienz Alexander's, so weit es uns. berichtet wird; würdig, lass dieser aussprach: wer immer in jenen Ländern, auch von den Weisesten, ihm anhange, sicherlich haben es Eberhard's herrliche Bemühungen und Wachsamkeit bewirkt.

7. Eberhard in der bedrohlichen Lage vor dem Congress von S. Jean de Laone.

In welcher Hoffnung auf Beendigung der Kirchensehde Eberhard Ien Kaiser verlassen hatte, haben wir gesehen. Doch bald erwies sie

<sup>1)</sup> Sudendorf, 2, 134 f.

<sup>\*)</sup> Tengnagel Nr. 65. Unter dieser Saat kann eben nur Udalrich verstanden sein.

<sup>3)</sup> Vgl. Briefe Nr. 53 und am Ende.

b) Briefe Nr. 49. So schreibt auch der Cardinal Hubald von Ostia an Eberhard, er danke dem Herrn alles Erbarmens unendlich, dass er ihn als die einzige Leuchte im deutschen Reiche erhalten habe, um die Blindheit derer, welche dem Schismanhangen, zu beheben. Tengnagel Nr. 56; Hansiz 2, 266.

sich, die wohl zum Theil seiner Sehnsucht entsprang, als irrig, der Kaiser, dessen grossmüthiges Verhalten gegen seinen Widespruch nicht die Äusserung einer geänderten Gesinnung über 👛 Kirchensache gewesen war, eine neue Gelegenheit ersah, dem Schism Kraft zu geben. Nachdem schon zwei Concilien, das von Pavis und Lodi, in der Herstellung einer allgemeinen Anerkennung Victor's missglückt waren. Alexander aber in den französischen Concilies & Anerkennung der westlichen Reiche gefunden hatte, verlegte sich auf politische Verhandlungen, und es wurde im Juli 1162 wischen dem Kaiser und dem Gesandten des Königs von Frankreich der Vertrag geschlossen, dass am 29. August eine Zusammenhaft der beiden Herrscher samınt ihren geistlichen und weltlichen Green statthaben und das Concil über die beiden anwesenden Pänste estscheiden solle. Das kaiserliche Ausschreiben an die deutschen Prikten 1) that kund, dass auf dem Concil an der Saone der König wa Frankreich mit der ganzen gallicanischen Kirche, wie durch feierlich Eidesleistung ausgemacht sei, Victor als rechtlichen Panst anerhabnen werde. So werden sie denn zum Erscheinen eingeladen.

An Eberhard erfolgte, wohl weil er auf jenem Concil an wenigsten erwünscht war, keine Einladung; und als seine Verliedungen ihm ein solches Schreiben in die Hände brachten \*), hielt er es anfänglich, so widersprach es seinen Erwartungen, für unterschoben \*). Doch bald musste er sich von dessen Geltung überzeugen. Zum Gehen war er nicht berufen, aber da Alexander's und seine Sache in der grössten Gefahr stand, durfte er sich vielleicht doch nicht entziehen, um so mehr, als mehrere Bischöfe im aufforderten. Dass der Kaiser durch das Übergehen Eberhard's den Wunsch gezeigt hatte, ihn nicht auf dem Concil zu sehen, mecht nicht schon das ein Grund sein, sich in die Sache einzumischen?

In dieser schwierigen Frage wandte er sich an seine Suffragute von Brixen und Gurk um Rath. Gegen seine Hoffnung, schreibt er an jenen 1), habe er gehört, der Kaiser werde eine Versammlung halte, nicht um die Wahrheit erörtern, sondern den offenbaren britan

<sup>1)</sup> Mansi 21, 975.

<sup>8)</sup> Vgl. Briefe Nr. 44.

<sup>3)</sup> Vgl. Tengnagel Nr. 75.

b) Tengnagel Nr. 73. Im Eingange behlagt er sich über die Pulgheit des Halles als das Hanptubet des Schismas.

tätigen zu lassen. Da fragt er um Rath, ob das Gehen am Platze oder das Bleiben. Das Schreiben an Roman hatte noch den Zweck, sen Schwächern auf den kommenden Sturm vorzubereiten. Er be geglaubt, dass die Nebel des Schismas zerreissen und das heie Licht der Wahrheit sich ausgiessen würde; nun aber werde mthalben der Sturz Alexander's verkündet, doch die Starken sen sich nicht irre machen. Noch fragt er ihn, ob er sich einschen oder in Unthätigkeit die Verfolgung solle hereinbrechen sen. Er hoffe von ihm, dass auch er von seiner Standhaftigkeit tht lassen werde, nur der Ausdauernde sehe das Heil 1).

Das Unglaubliche, für Eberhard und seine Partei Bedrohliche r., dass der König und die Kirche von Frankreich den Abfall von mander, dessen Sturz vorhabe, gleich nachdem dieser in Frankich seine Zufluchtstätte gefunden. Um sich Gewissheit zu verhaffen, wandte er sich selbst nach Frankreich an den Bruder des inigs, als fester Anhänger Alexander's ihm bekannt, den Erzbischof inrich von Rheims. Fast schämt er sich zu fragen; er selbst, breibt er, könne durch jene Gerüchte nicht geängstiget werden, er die Lügen der Gegner kenne; er warte auf eine beruhigende twert nur um der Zaghaften willen in Deutschland. Und diese lolgte: die gallicanische Kirche sei dem Papst Alexander bis in Tod zugethan; der König aber würde sich eher den Kopf abtaeiden lassen, als vom bisherigen Wege abweichen.

So konnte Eberhard die Zaghaften beruhigen und selbst den rlauf ruhig abwarten.

### (Erörterung zu 17.)

Reuter (Gesch. Alexand. III. 1, 205) ist geneigt, das Schreiben erhard's an Cardinal Hildebrand (Tengn. Nr. 67) mit der Anküngung des Congresses an der Saonebrücke in Verbindung zu brinn, und erzählt nun, dass der Kaiser den Udalrich von Aquileja und n Bischof von Concordia benützt habe, um durch ihre täuschende de Eberhard für jenes Concil zu gewinnen; dass dieser sich wirkhtäuschen liess und nun dieses Schreiben an den Cardinal sandte.

<sup>)</sup> Tengnagel Nr. 73.

<sup>)</sup> S. Briefe Nr. 46.

<sup>)</sup> Tengnagel Nr. 72.

Doch ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Patriarch, den Eberhard erst zum Alexandriner gemacht hatte, und der Bischof von Coacordia, ein eifriger Anhänger Alexander's, sich zu einem Betruge ihres Freundes für die schismatische Sache des Kaisers hergaben, dass Eberhard sich so in ihnen verrechnet hätte und sich so grob täuschen liess.

Waren sie selbst vom Kaiser betrogen, nur um dem Erzbischef die Nachricht zu bringen, hatte denn Friedrich grosses Interesse, den alexandrinischen Erzbischof auf eine so feine Weise auf den Congress an der Saonebrücke zu bringen? Warum hat er, als sich jener so geneigt zeigte, ihm kein Ladeschreiben zugesandt, ohne den derselbe doch nicht berufen war?

Eberhard erwähnt in den Schreiben an Hartmann und Roman keinen ihm gespielten Betrug, sondern weist nur auf seine aus dem Besuche beim Kaiser geschöpfte täuschende Hoffnung hin.

Nach dem Wortlaute des Schreibens 1) hatten sich die Beiden zuerst mit dem Cardinal berathen, und als sie mit diesem nicht übereinkamen, ob durch ein Concil oder eine andere Berathung die Kirchenfehde auszugleichen sei, wandten sich jene mit Gutheissung des Cardinals an Eberhard, damit er für sie entscheide. Dieser schreibt nun an den Cardinal seine Meinung, dass man nicht ohne den Willen des Papstes es angreifen solle.

So scheint mir jene Auffassung eine unrichtige zu sein, ohne dass ich selbst dem Schreiben eine Stelle anzuweisen wüsste. Es kann in die Zeit vom Sommer 1161 bis 1164 fallen, von der Wahl Udarrich's bis zum Tode Eberhard's. Der Gedanke an eine Vermittlung ist auch andere Male aufgetaucht, im Jahre 1163 sehr ernstlich und in der Weise besprochen worden, wie ihn das Schreiben Eberhard's gibt.

### 18. Eberhard von Alexander III. zum Legaten für Deutschland ernanst.

Und auch diese Wetterwolke ging vorüber. Der Congress wurde zunichte, die ganze Handlung schlug zum Triumphe Alexander's, zur Übermacht seines Pontificats aus; für Victor behalf man sich mit einem neuen Scheinconcil. So waren die Mittel zur Durchsetzung eines kaiserlichen Papstes, der auch über das Reich hinaus gälte, nachgerade erschöpft, es trat mit der Rückkehr des Kaisers meh

In dem schon erwähnten Manuscript der Hofbibliothek heisst eine Steller III
deliberationis finem parvitati nostrae dixerunt vos reliquisco, wo Tungu. cos h

Deutschland in seinen Bestrebungen scheinbar ein Stillstand ein und begann das Bestreben Alexander's, auch in dem feindlichen, dem Kaiser unterthänigen Gebiete, beim Kaiser selbst seine Anerkennung m bewirken, diese zu einer allgemeinen zu machen. Dazu hat er Eberhard ausersehen.

Dieser war mit dem Papste immer in Briefwechsel geblieben; eine Schreiben aber zeigen alle die reine Begeisterung für die Sache ler Kirche und die Alexander's als des rechtmässigen Papstes. Wie r diese dem Siege nahe sieht, preist er Gott, der die Wogen des lehismas um das Schifflein Petri niedergedrückt habe 1). In drohenler Lage aber schrieb er an Alexander 2), die echten Söhne der Kirche liessen sich nicht ängstigen und freut sich der Leiden 2) und les Zuwachses, den unter diesen die Kirche noch immer erhalte. Er ber habe auf festem Felsen Grund gefasst, so dass ihn die ewigen Wellen und Stürme nicht stürzen können.

Kaum war der Congress leer vergangen, so schrieb Alexander in Eberhard in einem Erguss des Lobes und Dankes für seine herriche Thätigkeit, der eine wahre Begeisterung für diesen Mann austrückt. Entsprang es der nach Vernichtung der Gegenanschläge reudigen Siegesstimmung und sollte diese Freude auch dem mittetheilt werden, der allen Gefahren zum Trotz so treu ausgeharrt atte, so sollte diese volle Anerkennung seiner Wirksamkeit ein sporn sein zu neuer angestrengter Thätigkeit. Er lädt ihn dringend in, ihn selbst zu besuchen, um sich mit ihm über die Herstellung les Kirchenfriedens zu berathen; er erwarte ihn sehnlich und nur venn er selbst nicht könne, möge er einen aus seinem Clerus als stellvertreter zur Berathung schicken. Unterdessen solle er nicht nur a seinen Bemühungen zur Bekehrung Anderer fortfahren, sondern, venn ihm der Zeitpunkt geeignet scheine, sich zum Kaiser Friedrich

<sup>1)</sup> Martene et Durand Thes. an. 1, 452.

<sup>5)</sup> Tengnagel Nr. 66. Da er dem Papste den neuerwählten Patriarchen von Aquileja empfiehlt, entwoder im Herbst 1161 geschrieben, als der Kaiser drohte, oder 1162 während der Vorbereitungen zum Congress. Ähnlich spricht sich Eberhard in einem Schreiben an Cardinal Hildebrand aus. Tengnagel Nr. 63.

<sup>5)</sup> Die Vita S. E. c. 8. erwähnt seine Begierde, für den Herrn zu leiden, was mit seiner Sinnesart zusammenhieng und das Verhalten dem Schisma gegenüber erklärt.

b) Tengnagel Nr. 77. Dat. ap. Dolam 14. Kal. Oct., also am Tage der Begrüssung Alexander's durch den König von Frankreich.

begeben und ihn zur Einheit der Kirche und zur Anerkennung Alexader's auf jede Weise zurückzuführen suchen; dazu ermächtigt er ihn, jenem vorzustellen, dass, wolle er umkehren, Alexander nach seinem, Eberhard's, Rathe Alles, was er gegen die Kirche gethan, nachlassen und ihn als den gewaltigsten Fürsten ehren werde.

Einige Monate hernach, im Februar 1163, finden wir Eberhard's Ernennung zum Legaten des apostolischen Stuhles in Deutschland von Alexander seinen dortigen Anhängern angekündigt <sup>1</sup>). Der Papet, heisst es, besorgt um das Heil seiner Anhänger, ernenne den Eberhard, einen durch Frömmigkeit, Wissenschaft und Tüchtigkeit ansgezeichneten Mann, zu seinem Legaten im deutschen Reich, um ihn, da er keine Legaten von seiner Seite senden könne <sup>2</sup>), dermalen seine Stelle zu überlassen, so dass derselbe als solcher die von Schisma Angesteckten zur Einheit der Kirche zurückzuführen Volmacht habe, wie sie, die Alexandriner, zu Versammlungen unter seinem Vorsitz zu berufen, streitige Punkte zu erörtern und zu entscheiden. Für diese Anordnungen verlangt der Papst von ihnen Gehorsan.

Man vermuthet, Eberhard habe sich selbst zu Paris beim Papste dieses Ernennungsschreiben geholt. Dieser Besuch wäre in Verbindung zu bringen mit der Einladung des Papstes und mit der Anwesenheit Eberhard's am kaiserlichen Hofe zu Mainz am 18. April so dass Eberhard zum Papste nach Paris gekommen wäre, dort am 28. Februar das Ernennungsschreiben empfangen und auf der Rückreise am 18. April den Kaiser getroffen hätte. Passt so manches gut.), so ist doch zu bedenken, dass der 74jährige Greis nicht wohl mitten im Winter eine Reise nach Paris machte.), noch mehr, dass die Reichersberger Annalen wie die Reise nach Pavia auch die Anwesenheit beim Kaiser zu Mainz berichten, aber nichts von einer Reise nach Frankreich. So ist zu bezweiseln, ob Eberhard einmal

<sup>1)</sup> Hansiz 2, 273; Kleim. Juv. §. 174. Dat. Parisiis II. Kal. Martii.

<sup>2)</sup> Solchen war der Eintritt in das deutsche Reich versperrt.

<sup>8)</sup> Hansiz 2, 274; Gemeiner, Gesch. d. H. Baiern 162.

b) So auch, dass kein hezügliches Schreiben Alexander's an Eberhard seibst verbasden ist.

<sup>5)</sup> Am ersten Jänner 1163 urkundet er noch zu Friesach in Kärnten. Nevise. Chros. S. Petri 232; Ankershofen Reg. Nr. 395.

<sup>6)</sup> Es heisst vom Aufenthalt zu Mainz: dispositisque his, pro quibus venerantab imperatore dimissi sunt. Ann. Reichersb. ad a. 1163.

n Papst gesehen habe. Gewiss hat er dann für sich einen Stellrtreter geschickt; die Ertheilung der Legatenwürde scheint das sultat von dessen Verhandlungen mit dem Papste zu sein.

Die Gründe dieser Ernennung hat theils der Papst selbst in inem Schreiben angegeben, theils war es die Lage der Dinge; es Ete nun Deutschland selbst für ihn erobert werden, wo er auch seer der Salzburger Provinz noch manchen Anhänger zählen ochte. Für diese wie für seine Provinz war nun Eberhard der beltvertreter des Papstes. Seinen nunmehrigen Wirkungskreis zeigen worte der Urkunde. Doch über seine Wirksamkeit in dieser bellung als Mittelpunkt für Alexander's Anhang in Deutschland, als segangspunkt der Propaganda für denselben habe ich nichts erfahme. Auffallend ist es, weniger dass in seinen späteren Urkunden seer Titel fehlt, aber dass Alexander selbst in dem einzigen noch rehendenen späteren Schreiben (i. J. 1164) ihn einfach als Erzschof anredet 1).

In der Folgezeit äussert sich ein starker Außschwung der Partei exander's in Deutschland 3). In wie weit dieser Eberhard's Wirknheit als Legaten entspringt, ist nicht zu bestimmen.

, Eberhard's weitere Beziehungen zum Kaiser bis zu seinem Tode. Rückblick.

Nur der Gang zum Kaiser nach Mainz im April (1163) ist aus verhard's Legatenthätigkeit bekannt, wenn er nicht schon die Folge r Aufforderung Alexander's vom letzten Herbst war. Er kam mit schof Hartmann an den Hof, Beide wurden ehrenvoll empfangen wohl vom Kaiser als vom neuerwählten Erzbischof von Mainz, dem 'ittelsbacher Konrad, der früher selbst Kanoniker in Salzburg gewen war. Nachdem sie dort den Zweck ihres Ganges zur Ausführung

Pen thes. an. 6, 1. 398. Hier trägt ihm der Papst auf, den Gerhoch von Reichersberg, der diesem einige Streitpunkte vorgelegt hatte, von solchen dogmatischen Streitigkeiten abzumahnen. Sens, April 1. vgl. Briefe Nr. 56. Eberhard mag mit unter den deutschen Prälaten sein, welche auf das Concil von Tours, im Mai 1163, Alexander Zuschriften sandten (Hist. Vizel. Mansi 21, 1187). Aventin an. Bolorum 1, 638 führt einen vom Papste an Eberhard gesandten Bericht über dieses Concil an.

<sup>1)</sup> Vgl. Reuter 2, 1.

gebracht, wurden sie Beide in Frieden mit Ehre und Lobsprüchen vom Kaiser entlassen 1).

So erzählt der Chronist; wohl lässt sich vermuthen, dass Eberhard jene Aufforderung Alexander's ausführte, dass dieses der Zweck des Ganges war 2). Aus ihrer Behandlung und ehrenvollen Entlassung lässt sich schliessen, dass derselbe nicht ganz missglückte 2). So brachte Eberharden auch der Aufenthalt Friedrich's in Deutschland keine Schwierigkeiten oder Gefahren mehr.

Denn dieser zeigte sich einer Herstellung des Friedens nicht mehr ungeneigt. Albert von Freising meldet Eberharden 4), auf den Reichstag zu Nürnberg (1163. März 13?) seien Gesandte von Alexander gekommen mit der ausgesprochenen Absicht, den Kaiser zum Frieden mit der Kirche zu führen, Alexander's Rechtmässigkeit Victor gegenüber darzuthun. Zwei von denselben, welche zum Kaiser Zulass erhielten, die Bischöfe von Pavia und Troyes, brachten an Alexander den Vorschlag des Kaisers zurück, zwei Männer, die noch nicht Partei ergriffen, sollten sieben andere zu einem Schiedsgericht über die Parteien nehmen und ihr Ausspruch Geltung haben. Zwar zeigt Mbert keine Hoffnung, dass sich die Partei Alexander's zu einem solchen

Ann. Reichersb, ad h. a. Eberhard erscheint in zwei Mainzer Kaiserurkunden von 18. April 1163 als Zeuge. S. Notizenbl. f. 1855, S. 180; Gudenus, Cod. dipl. l. 245 Das Ernennungsschreiben zum Legaten hatte er bis dahin sicher erhalten.

<sup>2)</sup> Damberger (Synchron. Gesch. d. K. und W. 8, 752) sagt über die Anwesenheit der Prälaten zu Mainz: "Es war das eigentlich ein zu dem Zwecke berufener Ausschassdass es den Anschein bekäme, der Kaiser höre willig in Betreff des Schismas beide Parteien und versuche alles Mögliche, die uneinigen Prälaten einander friedlich näher zu bringen . . . Die Politik hatte ihren Zweck erreicht; der Kaiser stand jetzt offenbar vor den Augen des deutschen Volkes nicht als ein hartnäckiger Schismatiker, nicht als ein Feind sondern Freund der Kirche und ihrer ehrwürdigsten Oberhirten da" . . . . u. s. w. Von einem Berufungsschreiben habe ich nichts gefunden und in den beiden Kaiserurkunden vom 18. April erscheint eine ziemlich mässige Anzahl von Prälaten. Ist obiges auch eine blosse Vermuthung, so mochte doch das Benehmen des Kaisers gegen Eberhard einer ähnlichen Absicht ensprechen.

a) Wohl mag der Umgang mit Eberhard, der Eindruck seiner Persönlichkeit, seiner Festigkeit auf den Neuerwählten von Mainz, der als früherer Kanoniker von Salburg wohl sein Bekannter war, nicht ohne Einwirkung geblieben sein, wenn der selbe kaum ein Jahr hernach zu Alexander übertrat und einer seiner Hauptanhänger wurde.

<sup>4)</sup> Briefe N

gleich herbeilasse 1). Doch scheint bei Manchen die Zuversicht it gering gewesen zu sein. So schreibt Propst Gerhoch an Caral H., was er jüngst mit dem Kaiser gesprochen, werde er ihm der feierlichen Zusammenkunft erzählen, die er erwarte, wie auch won den päpstlichen Gesandten, den Bischöfen von Pavia und vyes, vernommen haben werde 2).

Hernach, als der Kaiser im Herbste 1163 wieder nach Italien togen war, sandte der Papst, so schreibt Bischof Ulrich von Treo an Eberhard.), dieselben Bischöfe wieder an den kaiserlichen f. Es wurde diesen der Graf von Blandrate entgegengesandt, i sie aufzunehmen, wenn zu Verhandlungen, nur auf Grund jenes wischlages. Da über den Ausgang der Verhandlungen nichts bekannt:, seheinen sie sich, wie Albert von Freising befürchtet hatte, zerhlagen zu haben.

Geht aus demselben Schreiben Bischof Ulrich's hervor, wie weg der Kaiser mehr auf seinen Papst achtete, so zeigte er sich nach meselben doch noch unzufrieden mit Eberhard's Standpunkt'). Aber ieser blieb ungekränkt; und als hätte Friedrich dessen frühere Weierung vergessen, ruft er ihn auf Pfingsten des Jahres 1164 zur leeresfolge gegen das rebellische Padua und Vicenza auf, sich beruend auf seine oft bewiesene Treue, die ihm grosses Vertrauen ein-lösse, wenn der Ehre der Krone Gefahr drohe, seinen Rath und seine

Nos tamen non putamus partemAlexandri partem suam in disceptationem et litigium dimittere. Ibid.

Pez 6, 1, 543. Briefe Nr. 52. In diese Zeit mag auch das Schreibeu Gerhoch's an Alexander (ibid. 534 f.) gehören, in welchem er sich auf die baldige Vereinigung des Kaisers und Papstes auf einem lombardischen Concil freut: si fuerit illud concilium, quod ex ore Imperatoris audivimus in Longobardia celebrandum, si tamen a te, Alexander Papa, tuisque fidelibus ad id colligendum fuerit consensus adhibitus. Reuter 2, 126 f. bezieht es auf das Concil von Pavia. Doch hat sich Gerhoch, wie wir gesehen, nicht schon vor dem Concil von Pavia mit solcher Hingabe an Alexander angeschlossen; Cardinal H. wundert sich in einem Schreiben, dass Gerhoch auf Alexander's Zuschrift so spät geantwortet habe: Pez 6, 1, 564; Gerhoch sagt, er habe den Plan ex ore Imperatoris gehört. Vor dem Paveser Concil war er nicht beim Kaiser in Italien; nur 1162 mit Eberhard oder 1163 in Deutschland: vgl. den Brief an den Cardinal. Damit wird auch jenes Schreiben Eberhard's in Verbindung zu setzen sein, das weiter oben länger erörtert wurde.

<sup>1)</sup> S. Briefe Nr. 54.

b) Dixit, se primo vestram (sc. Eberh.) et ecclesiae correctionem et emandationem velle videre. Ibid.

Hilfe zu suchen 1). Doch Eberhard scheint keine Anstalt dazu gemacht zu haben. Von einem Friedensgeschäft, vielleicht im Auftrage das Kaisers 2), zwischen seinem Suffragan Konrad von Passau und den Herzog Heinrich von Österreich eilte er um jene Zeit nach Leibeis in die Steiermark, wo er die Burg aus der Belagerung durch Markgraf Ottokar befreite, und starb auf der Rückreise im Kloster Rein, am 22. Juni 2). Wohl mochte er bei seinem Tode, störte nicht die Nachricht von der Erhebung eines neuen Gegenpapstes nach Victor die Hoffnung, die Sache Alexander's, für die er gekämpft, dem Siege ziemlich nahe sehen 4).

Eberhard war es, der die kirchliche Richtung des Bisthumes während des Schismas entschied, seine Nachfolger sind in derselben mit dem in seine Bahn geführten Erzstifte fortgeschritten. Durch den Besitz des Bisthumes in einer geraumen Zeit der Ruhe, in welcher sich die Verhältnisse zu Papst und Kaiser regelmässig gestalteten, in seiner Stellung Beiden gegenüber gefestigt und sehen seines Charakters wegen in Ansehen, wagte er es diesem und seinen kirchenfeindlichen Plänen gegenüber das Recht und die Freiheit der Kirche zu vertheidigen, während fast der ganze deutsche Episcopat jenem folgte, und vergebens war des Kaisers Bemühen, ihn zu derselben Reichspolitik zu bewegen. Denn er war ein Mana, der in seinem Leben sich die unvermischte kirchliche Gesinnung erworben hatte und sie in solcher Stellung und Lage in die That überzusetzen Muth genug besass.

In einen erklärten Kampf ist er freilich nicht verwickelt worden. Nicht dass er ihn floh, den Drohungen des Kaisers gegenüber zeigte er sich standhaft. Doch jenes entsprang seiner Mässigung und besonnenen Klugheit, mit der er die kirchliche Frage von der politischen Opposition gegen den Kaiser zu scheiden wusste, die sein Wirken erst ermöglichte und zu solcher Bedeutung hob; im Zusammenhange mit der Art dieses ersten Abschnittes der Kirchensche (bis zum Tode des ersten kaiserlichen Gegenpapstes), wo sich erst

<sup>1)</sup> Briefe Nr. 55.

<sup>2)</sup> S. Briefe Nr. 57.

<sup>2)</sup> Vita Eberh. c. 10.

Nictor starb am 20. April; zwei Tage darauf wurde Paschal erheben; die Tin Gebh. et Succ. (c. 24) sagt: cum jam finem execrandi Schismatis occionia practicaretur.

ie Parteien schieden und man mit Concilien und Verhandlungen, in Rechtmässigkeit untersuchend oder behauptend, den Gegenpapst prehzusetzen hoffte; so dass Manche noch keine Partei ergriffen atten und man, als jene Versuche misslangen, das Schisma nicht tatter betrieb, sondern Vermittlungsversuche von der Gegenpartei egannen. Und schon schien die Sache Alexander's dem Ziele weit Ther, als er schied.

## 11.

## Konrad II.

1164-1168.

### 1. Wahl Konrad's zum Erzbischof.

Nach Eberhard's Tode beruhte die Fortdauer der durch ihn gebragenen, beschützten und gefestigten kirchlichen Richtung allein auf dem Erzstifte, bei der Neuwahl. Diese war von Konrad I. im Einklang nit seinen anderen Reformen, welche die Entweltlichung des Erzstiftes bezweckten. 1139 allein den Kanonikern mit dem Abte des St. Peterstiftes übertragen worden 1) und Papst Eugen hatte es bestätigt 2). Da aber bei der doppelten Seite des bischöflichen Amtes eine solche Beschränkung des Wahlrechtes noch nicht durchführbar war, gab auch bei Eberhard noch das Volk seine Zustimmung 3). Und in diesem Falle war das einmüthige Mitwirken Aller erforderlich, damit der Kaiser nicht eine Partei für sich finde unter denen, welche Theilnahme an der Wahl beanspruchten, den Ministerialen des Stiftes; übrigens gehörten diese, wie wir sehen werden, ganz derselben Richtung an. Des Kaisers Einfluss auf die Wahl, der sich zu Magdeburg, Cöln, Mainz überwiegend geltend gemacht hatte, sollte wie i. J. 1147 durch die Eile vermieden werden 4).

<sup>1)</sup> Hansiz Germ. s. 2, 236.

<sup>3)</sup> A. a. O. 249.

<sup>8)</sup> Höting Vita S. Eberh. 1, 28.

b) Timentes hi, qui majores videbantur in eadem ecclesia, ne cognita morte ejus imperator pro beneplacito voluntatis suae schismaticum eis daret, cui contradicere non possent et communicare periculosum esset, elegerunt etc. Historia calamitatum e. 2. Doch war der Kaiser noch in Pavia und es mochten vielleicht noch andere Gründe zur Eile sein.

So wurde, als am Aposteltage Clerus und Volk zu Eberhard's Leichenseier in Salzburg versammelt waren 1), und mit der Trauer und den Hingeschiedenen Begeisterung für dessen heiliges Streben Aller Herzen erfüllte, auf Antrieb der Angesehensten in der Kirche 2) an den Tage selbst noch die Neuwahl vollzogen, die weitere Bedeaklichkeiten abschnitt. Die Wichtigkeit des Schrittes erforderte alle Umsicht. Die Prälaten 3) hielten Rath mit dem übrigen Clerus und den Ministerialen 4) und wählten Konrad, den Bischof von Passau, des Herzogs von Österreich Bruder, Stiefoheim des Kaisers. Die Wahl eines fremden Bischofs war ein ungewöhnlicher Schritt 3), doch gerechtsertigt durch die Einstimmigkeit und die ungewöhnlichen Umstände durste er die Zustimmung des Papstes erwarten.

Denn weil es die Absicht der Wähler war, einen Alexandriaer zu erheben, so mochte der Kaiser einem schon Geweihten nieht so leicht die Regalien versagen 6), die Weihe selbst, ein zweiter bedenklicher Schritt, blieb erspart, da der Gewählte erst durch den Kaiser selbständig werden konnte zur Opposition. Dass Konrad des Kaisers Oheim war, stärkte die Hoffnung auf seine Bestätigung, während andererseits diese Verwandtschaft den Wählern Bedenken einflösste,

Corpus ejus ad episcopalem sedem delatum — 3. Kalend. ejusdem mensis est hametum. An. Reich. ad h. a; elegerunt Chuonradum — ad Salzburgensem metrepolin 1164, 3. Kal. Julii. Vita Gebh. Succ. c. 24.

<sup>2)</sup> S. Vorige Seite, Anm. 4.

<sup>8)</sup> Ausser den Kanonikern waren noch andere Prälaten betheiligt. Bei Eberhard's Wahl wird die Einwirkung des Abtes Gottfried von Admont hervorgeheben. Höting 29.

b) Prelati cum elero et ministerialibus ecclesiae consilio habito. Vita Gehh. e. 24; sh omni clero et populo unanimiter electus. Ann. Reichersb. ad h. a.; per legitimen et canonicam electionem cleri et ministerialium totius plebis. Ibid. 1166; de Historia cal. sagt: hi qui majores videbantur in eadem ecclesia — elegerunt. Es id die Wahlabstimmung von einer Theilnahme an der Vorberathung oder Zustimmung zu unterscheiden.

<sup>5)</sup> Ohne Anfrage beim Papete durfte sie nicht angenommen werden. S. das Schreiben Papet Eugen's bei Otto Fris. 1. 2, 8.

<sup>6)</sup> Die Wahl Konrad's folgte ganz der Concession König Lothars: Habeat imperaterial dignitas electum libere, consecratum canonice regalibus — investire; uthere nach dem Wormser Concordat eben der unter Aufsicht des Kaleera Gewähled. Regalien erhalten sollte.

e statt des Kaisers der Erwählte selbst derselben etwas zu 11).

war um so eher denkbar, um so sicherer müssen aber auch ie die oben angeführten bei seiner Wahl massgebend geweals Konrad in seiner früheren Stellung sich gescheut hatte, nard und Hartmann offen für Alexander aufzutreten 3). Als Wahl einmüthig mit Zustimmung des ganzen Volkes gewar, stellte man dem Gewählten für deren Annahme die 3, mit Alexander zu stehen wie sein Vorgänger 3). Die Furcht ungegründet. Durch die Annahme der Wahl, die er als ner anderen Diöcese leicht ablehnen konnte, zeigte er sich sen, nicht mehr zurückzuhalten. So schien er, als er das ler schweren Verpflichtung übernahm, ein würdiger Nacherhard's zu sein, seine ganze Natur geändert zu haben 4). nachdem er den neuen Stuhl bestiegen hatte, bekannte er für Alexander und nahm für ihn die Kanoniker und Prälaten 5).

## 2. Die Regalien.

on im September begab sich Konrad selbst zum Kaiser nach i die Regalien zu empfangen 6). Denn ohne dieselben durfte thwendige weltliche Wirksamkeit im Erzstifte nicht ausüben. uch die voreilige Wahl dem Kaiser missfallen, so konnte ihn Wahl des Verwandten versöhnen. Und einem der sich zu ir bekannte, dem Bischof von Treviso, waren ja vor kaum einem or den Augen Papst Victor's die Regalien wieder verliehen 7). Dazu mit Empfehlungsschreiben seiner Suffragane aust, kam er in Begleitung des am Hofe beliebten Gerhoch zum

gerant Chunradum — magna tamen anxietate, eo quod patruns esset Imperatoris amore carnis et sanguinis facile praecipitari timeretur. Hist. cal. c. 3.

rim occultus erat propter metum Judaeorum. Hist. cal. 2.

a cutiesa, at sum Alexandro papa staret sicut predecessor suus. An. Reich. ad h. a. h. les tanen anxietate misericorditer ecclesiam suam Deus liberavit. Quia mox fallulus est etc. Hist. calam. 2; quidquid prius in se notabile reprehenderat, nunc

Kaiser. Von diesem wurde er zwar gütig aufgenommen, doch im vatraulichen Gespräch wie öffentlich zur Annahme Paschal's aufgefordet den er ihm als rechtmässigen Nachfolger des rechtmässigen Paptis auf alle Weise empfahl. Doch als der Kaiser auch drohte, er weit in Bälde bewirken, dass Alle jenen annähmen, blieb der Bischof, durch nicht erschüttert, wie einst sein Vorgänger fast an demsehm Platze, auf dem Bekenntnis Alexander's 1).

In eine ungünstige Zeit war Konrad's Wahl gefallen. Victer. unter dem das Schisma schon erlahmte, hatte einem neuen Gegepapste, Paschal, Platz gemacht. Durch Anerkennung desselben. auch aller Schein der Rechtmässigkeit mangelte, zeigte sich der Kiser entschlossen, consequent auf dem bisherigen Wege fortzuschräft ten. Doch fernerhin war jede Annäherung an Alexander abgeschnitten. wie alle Möglichkeit, auf den bisher versuchten Wegen eine allemeinere Anerkennung des kaiserlichen Papstes zu erzielen. Im Reide selbst war die Stimmung demselben gar nicht günstig. So fasste der Kaiser den Plan, die Obedienz seines Papstes wenigstens im Reiche. wo der weltliche Arm eingreifen konnte, wenn nöthig auch mit Strenge durchzusetzen, von der Niemand ausgenommen war.). Da nun der Salzburger Stuhl erledigt wurde, hatte ihm die rasche Wahl die vidleicht schon erwartete Gelegenheit entrissen, bei Neubesetzung deselben seinen Einfluss zu üben. Noch immer aber hatte er in den Regalien, deren Erlangung für den Erwählten eine Grundbedingung seiner Stellung war, das Mittel in Händen, auch diesen noch so starre Gegensatz zu überwinden. Als daher alle Versuche der Überredung an der Standhaftigkeit des Erzbischofes scheiterten, wurde dieser ohne die Regalien, doch in Gnaden entlassen 3).

Kaum war der Kaiser einige Wochen darauf nach Deutschlad zurückgekehrt, wurde zu Ulm auf den Rath der Fürsten ein Hofug zu Bamberg auf den 18. November festgesetzt, zu welchem der Kai-

<sup>1)</sup> An. Reichersb.

<sup>2)</sup> Seque effecturum in brevi, ut omnes eum reciperent, minabatur. An. Reichard Diese Angabe ist ganz zuverlässig, da sie der Verfasser von Gerhoch zu haben angibt, der Konrad begleitete: quae et scripto comprehensa sunt a praep. Reichard pergensi, qui cum episcopo venerat illuc. Der Kaiser scheint also danak salet etwas Ähnliches im Sinne gehabt zu haben, wie es im folgenden Jahre in Weigesetzt wurde.

<sup>5)</sup> Tandem sine regalibus, cum gratia tamen et pace ab imperatora diminus ett. A. a

len Klerus, die Vasallen und Ministerialen von Salzburg berief 1), seinem lieben Oheim", ihrem Erwählten, dort zu erscheinen, und der Ausspruch der Erzbischöfe und Bischöfe über die Sache Kirche bestimmen würde, entgegenzunehmen. Allen, den Kleri-(diesen hatte er jedoch nur mit Verwahrung seiner kaiserlichen e seinen Gruss geboten) wie den Laien, ausgenommen den Domt, der ihn und das Reich schwer beleidigt, gibt er in ihrem Erem oder einem beliebigen anderen Fürsten sicheres Geleite zu vern, zu bleiben, dort zu verhandeln und zurückzukehren.

Das in Aussicht gestellte geistliche Gericht sollte wohl beken, die Schwierigkeit der Regaliensache, nachdem Konrad zu a sich auf das Erzstift und das ihm geleistete Versprechen bea haben mochte, zu beheben durch eine Verhandlung, die zu m Nachgeben auf ihrer Seite führen sollte. Er wollte dem Klerus enüber, dessen Wahlinitiative ihn wohl unangenehm berührte, ne kaiserlichen Rechte wahren 2).

Doch scheinen die Geladenen kaum in grosser Anzahl erschienen i sein; denn nirgends wird dessen erwähnt, da es sonst doch zu iner starken Kundgebung für Alexander gekommen wäre; und man reiss nichts von einem Ausspruch des in Aussicht gestellten geistlichen Gerichtes. Konrad freilich war am bestimmten Tage, den 18. November 1164, zu Bamberg beim Kaiser; um die Regalien mehzusuchen, sagen die Reichersberger Annalen. Doch wurde er vieder leer entlassen, weil er den Paschal nicht annehmen wollte, aber nicht in des Kaisers Ungnade 3).

Noch einmal in demselben Jahre hat Konrad dasselbe Ansuchen gestellt: doch auch das dritte Mal wurde er seiner standhaften Weigerung wegen abgewiesen 4).

<sup>1)</sup> Mon. Germ. 4, 134. S. Briefe Nr. 60.

<sup>1)</sup> Die Ladung deutete wohl auf nichts Schlimmeren, du der Dompropet, weil er Kaiaer und Reich beleidigt, davon ausgeschlossen wird.

h) An Reichersh. Konrad erscheint auf diesem Hoftage als Zeuge in einer Kniserurkuste als archiepiscopus de Salzburg. (Monum. Boica 29, 412). Ein Zeichen, dass der Kniser die Wahl wohl gelten liess.

Arbitechof agt spater: se — regalia tribus vicibus ab eo requisisse endem sibi segutam fuisse tribus vicibus pro eo quod nollet — recipere sich — ad a. 1166. Es kann unter diesem ersten Jahre das Jahr 1164,

Der Erzbischof konnte sich, indem er die Regalien zu öfteren als ein ihm zustehendes Recht forderte, auf die rechtmässige Wahl berufen; der Kaiser hatte einen, der seinen Papst nicht anerkanste, nicht als Bischof zu bestätigen; ja nach Konrad's entschiedenen Auftreten und der ersten Forderung des Kaisers wäre ein Nachgeben, so lange dieser nicht seine ganze Handlungsweise änderts, nie mehr möglich gewesen. Nach der dritten Abweisung seiner Farderung musste der Bischof alle Hoffnung auf Gewährung aufgeben. Wenn er nun aber nicht zurücktrat, so kam er in entschiedenen Conflict mit dem Kaiser, indem er das ihm verweigerte Recht selbst in Besitz nehmen musste.

Konrad war dazu entschlossen. In der Fasten (1165) brachte ihm der nach Frankreich zum Papste geschickte Probst Roman was Gurk mit einem Gesandten des Papstes, einem Abte, das Pallium das Zeichen der päpstlichen Bestätigung und der erzbischöflichen Würde!).

## 3. Die Würzburger Beschlüsse und das Gericht über Salzburg.

Auf dem Reichstage zu Würzburg, Ende Mai 1165, schwor der Kaiser mit den anwesenden Bischösen und Fürsten, er werde nie den Schismatiker Roland, oder wen seine Partei noch erheben werde, anerkennen und nie einem ihn anzunehmen gestatten; keinem seiner Anhänger je einmal seine Gnade wieder schenken, bis er aus seinem Irrthum zur Einheit der Kirche zurückkehre; Paschaln stets Verschub, als katholischem Vater Gehorsam leisten; nicht nur er, der Kaiser, wolle sich nie von diesem Eide lösen lassen, auch sein Nachsolger sei zu demselben verpflichtet. Denselben Eid leisteten nothgedrungen die anwesenden Bischöse und weltlichen Fürsten. Konrad aber war wie der von Trier fern geblieben.); denn er hatte auf dem Reichstage nichts zu thun.

Das zu Würzburg Geschehene machte bald ein kaiserliches Edict im ganzen Reiche kund, welches den Bischöfen befahl, den Klerus, die Vasallen und Ministerialen zu versammeln und denselben

<sup>1)</sup> An. Reichersb. ad h. a.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Mon. G. 4, 137. Doch auch von den Anwesenden erhielten manche Außehrh. Albert von Freising. S. unten.

<sup>8)</sup> Epist. amici ad Al. Watterich 2, 550.

Rid zu leisten, vom ganzen Klerus denselben ausdrücklich ablegen tand sie beim Hochamt das Gebet für Paschal fleissig verrichten zu Meisen. Es war anbesohlen, dass der Eid binnen sechs Wochen von Allen vollständig abgelegt sei. Wenn einer von den Klerikern oder Laien sich dem irgendwie widersetzte, so sollte nach dem Beschluss der Würzburger Versammlung auf das Bestimmteste vorgeschrieben aein, dass wer auf den Austrag seines Vorgesetzten den Eid nicht leiste, sei er vom Klerus, sein geistliches Amt verliere, wenn ein Laie, mit Verlust aller seiner Habe aus dem ganzen Reiche vertrieben verde!).

In Konrad's Provinz aber kam der Kaiser nach geendigtem Reichstage zuerst; am 30. Juli 2) zwang unter seinen Augen Bischof Empert von Passau, der zu Würzburg die Weihe empfangen hatte. meine Untergebenen zu gleichem Schwure: von da führ der Kaiser anch Wien: dort schwur der Herzog Heinrich von Österreich, der Erwählte (Eberhard) von Regensburg und andere Fürsten?). Noch wurde endlich Albert von Freising nach langem Widerstrehen geawungen, den Gehorsam gegen Paschal zu schwören, so lange er die Regalien behalten wolle 1). Mochte die ungewöhnliche Heine des Kaisers bis Wien noch einen andern Zweck haben 1), dass er sie chen jetzt machte, bezweckte das Ediet in dieser Provinz, wo ea rielleicht am schwierigsten war, zur Ausführung zu bringen, Aus widerspenstige Erzstift zu isoliren. Nachdem auch in Brisen un Martmann's Stelle Otto von Andechs ) gekommen war, der mit dem dynastischen wohl auch dem kaiserlichen lateresse dieute, die uhrigen Suffragane, mit Ausnahme des Gurker, den Sehwur feriwalig adre

Si quis ad mandatum sui antistitis sut proviscessas pravistis 101 Assars. 800 000/1886.60
 tum non praestiterit — ejiciatur. Biódom.

<sup>2)</sup> Oder 29. Juni? In den Reichersberger hansten heiset en Ann mille pret ingate tor venit in partes Bewarine in diehne delle mennen ab Federium sand 4 Ref. dels delle (der zweite Text, des Magnus, hat speedem mennen des Annahershan into Abl) burg hat aber noch das Dutum: Rasendia delle, kadersenste punc departum kinema Anfenthalt in Passan um Ende deli und der Rasenverbunde ion 54 desput in 1200 kischen Bischofsheim nacht beiebt om i deugsger sufentiede in Rase sopph

<sup>3)</sup> A. a. O.

<sup>4)</sup> Append, ad Rader, ad a. 1166

b) Wegen der Ungarn. ibid.

<sup>9)</sup> Vgl. Sinnacher, Beiträge aus wands on terms and Br Jo. 6 '97. '
Archiv, XXXIV. L.

nothgedrungen geleistet, auch der Bruder des Erzbischofs dem Kaiser beigetreten war, stand er und sein Erzstift vereinsamt 1).

Der Kaiser, der sich nach dem Westen des Reiches begab, un dort die begonnene Thätigkeit fortzusetzen, berief den Erzbischef von Salzburg, den Klerus und die ganze Dienstmannschaft auch Worms vor Gericht. Denn wir haben aus dieser Zeit ein Schreiben des Kaisers an "die älteren und weiseren Ministerialen von Salzburg" 1). Sie wüssten, heisst es, welche Unbill und welchen Tretz alle Salzburger Kleriker und einige Laien, thörichte Leute, mit ihren Erwählten ihm und dem Reiche anthäten. Sie sollten also ihre Pfielt gegen das Reich und die Salzburger Kirche bedenken und auf jele Weise darauf hinwirken, dass nicht, blos wegen dieser übermüthigen und rebellischen Kleriker, seine und des Reiches Ehre geschmährt und eine so hervorragende Kirche mit dem ganzen Bisthum vernichtet werde.). Denn wenn endlich dazu der Entscheid von den Fürsten gegeben sein werde, komme die Reue zu spät. Er habe seinen Oheim, ihrem Erwählten, dem Klerus und der ganzen Dienstmanschaft Tag und Ort zum Gerichte nach Worms bestimmt. aber wenn sie, die Angeredeten, noch früher zur Berathung mit ihm kommen wollten, könnte vielleicht durch einen gemeinsamen Rath mit den Fürsten alles Unheil verhütet werden.

Sicher war die Standhaftigkeit bei Alexander die Ursache dieser Ladung, über die Regalien und den nach Verstreichung der Frist nech nicht geleisteten Schwur zu verhandeln. Wenn der Kaiser die älteren Ministerialen als die weiseren berief, so musste er diese auf eine andere Überzeugung zu bringen hoffen, da die Ministerialen an ehesten die weltlichen Interessen des Stiftes höher anschlagen musten, als die dem rechtmässigen Papst zu haltende Treue. Doch beweist ehen dieses Schreiben, wie treu auch die Dienstmannen zum Klerus hielten; andererseits, dass der Kaiser es aufrichtig wünschte,

<sup>1)</sup> Gemeiner (Gesch. Baierns 185) lässt den Kaiser schon Ende Juni einen Tag meh Laufen ansetzen und stützt sich auf Hermann's und Stero's von Altnich Chroni. Doch sind sie hier unselbständig und es ist nur ein Fehler dieser späteren Quale in der Zeitrechnung. — Das rursus aber in den Reichersberger Annalen hein Baftage von Laufen hezieht sich auf den davor angeführten von Nürnberg, nicht ung einen früheren von Laufen.

<sup>2)</sup> Briefe Nr. 62; über die Zeit ebendaselbst.

<sup>3)</sup> Destruatur.

Seif: vor aem Semenson an hewañeren, weiches die letzte Folger auf a Lannerste geogranden Gegensatzes und der unbengsamen nsequenn auf henien Seiten sein musste. Wie er aber die Soche zu beemden, ob er erwa den Erzhischof durch diese Ministerialen z diese gegen den Erzhischof zu gewinnen hoffte, kann ich nicht

Von Verhambungen zu Worms haben wir weiter keine Austungen. In den dortigen Kaiserurkunden!) findet sich Konrad ht als Zenge. Aber von hier?) wurde er, wohl auch diesmal die Rungehürigen, von Michaelis an, zum Erscheinen nach sechsichentlicher Frist geinden; dann eine zweite, eine dritte Frist von zhe Wochen bestimmt?).

Eine Vermittlung sehien kaum mehr möglich. Wenn daher mrad die Versuche nicht aufgab, um die Gnade des Kaisers und iner Kirche die Rube zu erhalten, dem Kaiser, der Kaiserin und r Umgebung derselben Geldsummen. Lehen, was immer aum recke dienlich schien, anzubieten, so begann er sich doch gegen e Katastrophe, welche der Widerstand gegen die Plane des Kairn, gegen die Beschlüsse von Würzburg heraufbeschwören musste, rüsten; er sestigte die Burgen, versah sie mit Wachen und Betrung, sorgte für den nöthigen Sold, besestigte alle widerstandshigen Punkte. Das zeigte dem Kaiser, wozu man entschlossen i, der Eingriff in die Regalien war geschehen; es kam dies einer iegserklärung gegen den Kaiser gleich.

Doch erschien Konrad auf die letzte Ladung am 14. Februar 66 zu Nürnberg. Da warf ihm der Kaiser vor den versammelten irsten vor, er besitze sein Bisthum als Raub, da er weder von ihm, m Kaiser, je die Regalien, noch von seinem Papste Paschal die stätigung erhalten habe. Der Standhafte antwortete aber darauf reh den Mund seines Anwaltes, des Herzogs von Baiern: er habe elmehr durch die gesetzmässige kanonische Wahl des Klerus, der inisterialen und des ganzen Volkes das Bisthum erhalten; dreimal, s wollte er durch Zeugen beweisen, habe er um seine Rechte, die

<sup>)</sup> Böhmer Reg. Nr. 2507. 2508.

<sup>1)</sup> Der Kaiser befaud sich wenigstens September 26 zu Worms.

<sup>)</sup> Am. Reich. ad a. 1166.

<sup>&#</sup>x27;) Hist. calam. 2: videns - daturus.

anders Bedeutung haben, nicht ungeahndet bleiben, so wenig Eingriff in des Kaisers Regalienrecht. Schon die Verweiger Schwures sollte die Ungnade des Kaisers unerbittlich zu haben. Nachdem so die gesetzlichen Fristen verstrichen wardass sich Konrad der Klage schuldig erklärte, ja seine Vertheselbst im Gegensatze zum Gesetze stand und die Ungn Kaisers verdiente, da mag es wohl nur die Rücksicht für gewesen sein, wenn das Urtheil hinausgeschoben wurde weitere Frist von sechs Wochen. Dann aber sollte es mit d streckung erfolgen 3).

Am 29. März 1166 hielt der Kaiser das letzte Mal Gel Laufen im Gebiete des Erzstiftes. Noch wurde mit dem Erz der sich, schon in des Kaisers Ungnade, in der Nähe hielt.

<sup>1)</sup> Ann. Reichersb. ad h. a.

<sup>2)</sup> So dass Luden (10, 207), der nach seiner Neigung in den Vertheidigen Heinrich's dessen selbständige Erklärung sieht, sagt, diese Worte Munde des Herzogs zu vernehmen, habe den Kaiser in tiefster Seele geku konnten ihm nach den Würzburger Beschlüssen nicht viel milder klingen offene Kriegserklärung. Gemeiner (8. 191) getraut sich nicht anzuneh habe sie Heinrich ausgesprochen.

<sup>3)</sup> Nach Gemeiner (a. a. O. 191) erklärte ihn der Kaiser schon zu Nürnberg "
übersagten Mann, für seinen und des Reiches Feind. — Doch hielt Heit
Österreich noch einige Wochen lang die Vollziehung des Spruches auf.

lelt; aber die Vermittler, Konrad's Bruder Heinrich von Österreich med andere Fürsten, vermochten ihn auf keine Weise zum Nachzeben, zum äusserlichen Übertritt auf des Kaisers kirchliche Partei. In endlich ergieng mit dem Urtheil zugleich dessen Vollziehung. Aum dass noch der Kaiser die Formen der Urtheilfällung nach Besthung mit den Fürsten beachtete 1); denn sogleich wurden alle esitzungen der Kirche; deren sich der Erzbischof und seine Stiftste ohne ein Recht angemasst, an Laien als Lehen vertheilt, das rzstift sollte vernichtet sein. Die Klöster aber in der Diöcese oder est dem Grunde des Erzstiftes, die Träger der rebellischen kirchehen Richtung, wurden mit den Besitzungen alle in die Acht gethan, praligemeinen Verfolgung preisgegeben; so ihre Prälaten, als pächtet vom Kaiser, in Paschal's Banne 2).

### 4. Über das Urtheil von Laufen.

Das Gericht gegen Salzburg war zum Theile eine Folge der fürzburger Beschlüsse, da die Salzburger nach Verstreichung der ir Ausführung derselben gesetzten Frist berufen wurden; aber im liet von Würzburg ist die Confiscation des unveräusserlichen geistehen Gutes nicht enthalten. Daher ist das Urtheil, wie auch die istoria calamitatum es auffasst, zu betrachten als Entgegnung der indseligen Haltung Konrad's und seines Erzstiftes, da sie mit den

E) Imperator quasi ex juxta sententia et judicio principum inbeneficiavit laicis omnes possessiones ejusdem ecclesiae. Ann. Reichersb. Soll das heissen, man habe dem ungerechten Urtheil durch den Ausspruch der Fürsten einen rechtlichen Schein geben wollen, oder dass dieser gar nicht statthatte?

So lautet das Urtheil in den Reichersberger Annalen, aus denen auch die Erzähtung ist.

Die anderen Quellen auf folgende Weise:

Ab imperatore bona ejusdem Salisburgensis ecclesiae sunt publicata et omnes regni fideles in persecutionem archiepiscopi et ejus ecclesiae sunt illecti. Vita Geb. Secc. c. 25.

Curia apud Loufe habetur, ubi ab imperatore salzburgensi episcopatu pro obedientia domni apostolici principes beneficiantur. Contin. Admont. Mon. G. 11, 583.

Imperator curiam Laufen hahuit; Salzburgensis ecclesia ibi distrahitur. Ann. S. Rudberti. M. G. 11, 776.

Salzburgenses omnes proscripsit, quasi publicos hostes totius Imperii. Ilist. Calam. c. 2.

Counradum - hostem regni pronunciavit, Ann. Ratispon. ad 1165. MG. 17, 588.

uie Acht ausgesproenen wurde; die neichersberger Annaien, bei den früheren Verhandlungen immer nur Konrad erwähne wo das ganze Stift berufen wurde, sagen nichts von einer Konrad's; damit übereinstimmend sagt die Historia calamitat Kaiser habe, weil sie seinen Oheim zur Ergreifung der Waführten, im Grimme alle Salzburger geächtet. Doch ist, weals die Angabe der Annales Ratisponenses, die der Vita (Succ. glaubwürdig<sup>2</sup>), dass die Getreuen des Reiches zur Ve des Erzbischofs und seiner Kirche aufgefordert wurden. Der sich Konrad an die Spitze des Widerstandes gestellt hatte, Urtheil hervorrief, so mochte ihn wohl das volle Urtheil treffe

Die Stiftsangehörigen müssen grösseren Antheil am gehabt haben, als ihn die Reichersberger Annalen, den Eihervorhebend, angeben; ja in den Berufungsschreiben des treten sie in den Vordergrund. Und aus dem Urtheil zu schetrachtete sie der Kaiser als die Träger der Opposition, der den die volle Härte des Urtheils traf, muss er als deren Urhtrachtet haben. Dass die Dienstlehen der Ministerialen in die meine Vertheilung mit einbegriffen waren, zeigt der Unwille.

<sup>1)</sup> Es ist freilich das Exemplar des Rundschreibens au die Bischöfe erhalten; den in folgenden Worten zur Eidesleistung eingeladen: In tun dilection tate plurimam fiduciam habentes, mandamus, attentius monentes et p

aiser in seinem Schreiben über sie ausdrückt, und die tapfere Verneidigung des Erzstiftes durch dieselben.

Es ist dieses Urtheil von Laufen, nicht nur die massenhafte ehtung, sondern die Auflösung eines so hervorragenden Erzstiftes!), ne ausserordentliche Massregel, so ausserordentlich wie der vernte Widerstand der Salzburger, wie die ganze Lage. Der Kaiser igte die Gewalt seiner Herrschaft, nachdem er die freie Kirche rdrängt und die kircbliche Herrschaft in seine Gesetze gebracht itte. Wohl war es mit der Eindruck dieser ersten furchtbaren Gelndmachung der Würzburger Beschlüsse, welcher Deutschland bis is Ende in der schismatischen Bahn des Kaisers gebannt hielt.

Die Ausführung des Urtheils. Erfolgreicher Widerstand Konrad's und des Erzstiftes.

Die Ausführung des Urtheils konnte der Kaiser, da er selbst gleich hinwegzog, getrost denen überlassen, zu deren Vortheil es ur, den mit dem Stiftsgute Belehnten. Es lassen sich solche verthen, wenn nun die Grafen von Plain, in der Nähe von Salzburg, her um so gefährlicher, die Pfalzgrafen, die getreuesten Anhänger Kaisers, mit anderen Genossen auf der Seite von Baiern, der wzog von Kärnten und die steirischen Ministerialen im Osten dus sthum "wie eine hungrige Meute" von allen Seiten angreisen").

Der Kaiser selbst, mit den Vorbereitungen zum Zuge nach Itam beschäftigt, der die Würzburger Beschlüsse dort zur Vollendung ingen sollte, nahm noch den Antheil an der Bekämpfung der Hulzurger, welcher nicht nur das regste Interesse an der Austührung in Urtheils, sondern einen Grimm gegen das widerspenstige Volalift Tenbart, wie er ihn je gegen die aufständischen Lannbarden geleigt atte. Den Grafen von Plain sagt er in einem Handschreihen parzlich Dank, dass sie so ritterlich die Salzburger, Menhaue Venndum Reiches und der Kirche, zu bekriegen nicht mide nerden. Ein D mehr könnten sie seiner Zaneigung versiehert win nud allen ihnen

Wie eines vermirkten Beicholenen. In titur zu Same zu zugende marte in file zu natürlich nicht wieder zusammennen.

<sup>\*)</sup> Vita (iebb. c. 25. MG. 12. 44

<sup>5)</sup> Briefe Nr. 63.

erwachsenden Schaden werde er nach Wunsch vollständig ersetzen. Er ermahnt sie zur Ausdauer in dem für sie ehrenvollen Krieg; alles mögliche Übel sollten sie den Salzburgern anthun, der Belohnung gewiss. Schon habe er auch dem Herzog von Österreich und dem Bischof von Passau aufgetragen, sie tapfer zu bekämpfen. Als er im Herbst (1166) zu Augsburg Heerlager hielt, um den italienischen Zug anzutreten, begab sich Heinrich von Stein, ein bairischer Edler, der sich eingefunden hatte, wenn nicht auf Antrieb, doch nicht ehne Erlaubniss des Kaisers hinweg, um das dem Erzstift untergebene Kloster Reichersberg von Neuem ungestraft zu befehden 1).

So zog der Kaiser nach Italien, indem er die Burg Alexanders in Deutschland von allen Seiten belagern liess. Die reichen Gtter des Stiftes und der Klöster sollten den Angreifern zur Beute werden.

Hatte die Standhaftigkeit des Erzbischofs und seiner Untergebenen ein solches Unheil heraufbeschworen, so waren sie auch entschlossen, es abzuwehren und ihm nicht zu weichen. Schon we dem Ausspruch des Urtheiles, den Ausgang voraussehend, hatte sich Konrad zu einer kräftigen Vertheidigung gerüstet. Auf die Ministerialen, die seiner Wahl zugestimmt, die es seither mit dem Klerse gehalten hatten, die auch vom Urtheil getroffen waren, konnte er sich verlassen. Tapfer vertheidigten sie die festen Punkte. Meinget von Surberg wird in den Reichersberger Annalen als der tapferste hervorgehoben 2).

In dieser grossen Noth hat Konrad ausser den Ministerialen vielleicht auch Söldner 3) genommen, denen er aber nicht, wie es gewöhnlich geschah, das Kirchengut oder Zehnten preisgab, sonders was sonst von Werth vorhanden war, wie der Biograph rühmt.

<sup>1)</sup> Ann. Reich. Doch bestätigt der Kaiser am 15. October d. J. die Gründung der Hospizes Cerewald in Episcopatu Salishurgensi. Dipl. S. Styr. 2, 314; nämlich in der Diöcese.

<sup>2)</sup> Ann. Reich. ad h. a. Er erscheint oft in Eberhard's Urkunden als Zeuge. Vielkicht war er schou damals Castellan in Salzburg. Das erste Mal erscheint er als salzburg in einer Urkunde vom Jahre 1170. (Quellen und Erört. 1, 326. 339) Mes Boica 3, 545.

<sup>3)</sup> Ministerialium et aliorum ecclesiae suae fidelium gladio — revincebat. In minimunter den letzteren höchstens die Lehensträger zu verstehen seln, wenn den für das Stift hergaben. Nec prediis nec decimis ecclesiae saus, ut plutter tali necessitate moris est, milites quantunque necessaries shi in ticiabat; sed mobilibus quibusque rebus benivolos illos sibi reddahat. Vila Gala.

Die Vertheidigung des Erzstistes wurde durch die tressiche Lage ner Besitzungen an beiden Seiten der Gebirgsketten, deren Pässe beherrschte, erleichtert. Der erste Konrad, der in einen ähnlichen mps verwickelt gewesen, hatte es gegen Angrisse gesichert durch legung und Verstärkung der Burgen. Er hatte Hohensalzburg sinnehmbar gemacht, durch die Burg Wersen wurde der Engpass das Innere des Bisthums verwehrt; drüben aber zu Friesach wurde prächtige erzbischösliche Palast mit starken Werken umgeben. söstlichsten Besitzungen waren geschirmt durch Pettau, Reicheng und Leibniz?). So konnte sich der Erzbischos noch lange in zburg halten; denn am 17. September 1166 weihte er dort an 0 Kleriker aus seiner, wohl auch aus der Passauer Diöcese, die tten in diesem Unheil solchen Muth bewahrten?).

Die sicherste Waffe aber ruhte nicht, das geistliche Schwert der communication, die von ihm über die Angreifer der Kirche und der ister verhängt wurde \*).

Endlich entzog sich Konrad den wohl heftigen Angriffen in der sidenz, wo er die ärgsten Feinde, die Grafen von Plain, in seiner he hatte und das offene Land weniger Schutz bot<sup>5</sup>). Im März 1167 den wir ihn im inneren Theil der Diöcese, den er von nun an nicht hr verlassen zu haben scheint, auf seiner Burg zu Friesach. Hier te er seine bischöfliche Wirksamkeit aus, so weit es die Wirren gsum erlaubten, hielt Gerichtssitzungen, machte Schenkungen<sup>6</sup>).

Castellan von Werfen war During, der oft als Zeuge in Eherhard's Urkunden erscheint. Im Traditionenbuch des Domcapitels erscheint in einem längeren Zwischenraum von Schenkungen der Ministerialen zwischen den Schenkungen Eberhard's und Konrad's III. (von 1177 an) eine Schenkung von During's Gemahlin Ita für das Seelenheil ihres Gatten, qui occisus fuit. Notizenbl. f. 1853, 532. Sein Nachfolger als Castellan von Werfen. Chuno, erscheint 1170 als Zeuge. Mon. Buica 3, 545.

<sup>)</sup> Vita Chunradi MG. 13, 74 f. Über die Unüberwindlichkeit des Erzstiftes Hist. calam. c. 3.

<sup>)</sup> Vita Gebb. Succ. 25. Contin. Cremif., Adm. ad h. a

<sup>)</sup> Chron. M. Presb. ad 1168. Vita Gebh. S. c. 25.

<sup>)</sup> Zu Salzburg musste er sich, um sicher zu sein, wohl auf der Burg halten; während zu Friesach der erzbischöfliche Palast, ein Lieblingsaufenthalt der Erzbischöfe, denselben Schutz bot.

<sup>)</sup> S. Ankershofen, Reg. Nr. 407, 414, 415, 459; Chesar, Ann. Styr. 1, 764; Pez, Thes. anecd. 3, 719; Lang. Reg. 250; Mon. Boica 4, 122; Kleimayru §, 379, a.

Hieher kamen zu ihm in demselben Jahr dreissig Kleriker aus den Alexander, seinem unmittelbaren Schutzherrn, treugebliebenen Klester Neuburg zum Empfang der Weihen, da in ihrem Sprengel zu Passau nur ein Erwählter, Albo sass 1). Auch das Cisterzienserstift Zwett aus der Passauer Diöcese scheint um diese Verrichtung gebeten a haben 2). In Konrad's Umgebung zu Friesach und Admont erscheinen die Dompröbste von Salzburg und Gurk, die Pröbste von Chiemses, Jaun, Seckau, Gars und Berchtesgaden, die Äbte von St. Peter. mont. Als Bischof Roman von Gurk am 3. April 1167 starb, ernannte er Heinrich, den Abt von St. Peter zu Salzburg, zum Bischof von Gurk \*) und bestätigte ihm das Bisthum \*). Um dem St. Petersstift den Abt des Klosters Biburg als Abt zu erhalten, verwandte sich Konrad selbst brieflich beim Papst. Dieses Briefes geschieht in einen Schreiben des Papstes 5) Erwähnung, in welchem dieser wirklich den Abt Heinrich von Biburg nach St. Peter beruft. Es ist dies die einzige Erwähnung eines Briefwechsels zwischen Konrad und dem Papet; ohne dass wir einen Verlust desselben gerade bei Konrad annehmen müssten, ist dieser Mangel des Verkehrs erklärlich durch die Lage Konrad's wie des Papstes selbst.

Unterdessen hatte das Unwesen, im äusseren Gebiete des Stiftes fortgedauert. Wie Heinrich von Stein gegen Reichersberg, setzten die Grafen von Plain ihre Angriffe auf das nahe Salzburg fort; sie verwüsteten, dem bald über sie ausgesprochenen Banne trotzend, über ein Jahr lang das ganze westliche Erzstift und waren vermuthlich die Anstifter des Brandes, der am 4. April 1167 fast die ganze Stadt mit der reichen Domkirche in Asche legte. Als aber beide Angreifer, Liupold und sein Bruder Heinrich, erkrankten, gelobte jener für die Lösung vom Banne alle mögliche Entschädigung, dieser entsagte den (in Besitz genommenen) Tafelgütern •). Heinrich von Stein aber

Contin. Claustron. I. MG. 11, 611 und C. Cl. II.. ibid. 616. Dort heiset der Grund quia in Pataviensi episcopatu antistitem catholicum non habuimus.

<sup>2)</sup> S. Briefe Nr. 66.

<sup>8)</sup> Wenigstens war das sein Recht. Dass es zur Geltung kam, zeigt die Person des Erwählten und das gute Einvernehmen, welches Kourad mit demselben hetts.

<sup>4)</sup> S. Archiv f. K. österr. Gq. 8, 374.

b) Briefe Nr. 64.

<sup>6)</sup> Nekrolog des Domstiftes. Österr. Arch. 28, 22; Mon. B. 14, 378; Eleingen S. 306, m. Append. ad Radev. ad 1168: Juvavia crematur; dublum an heating pairie an proprio casu.

wen, der selbst in die sächsischen Kämpfe verwickelt war, um semittlung der Gnade des Kaisers nachgesucht hatte 1), durch die semittlung des Eberhard von Bamberg 2) und des Bischofs Albo na Passau 3) im Juli 1167 zum Abstehen von der Befehdung des lesters Reichersberg bewegen 4). So ruhten nach und nach die agriffe auf das Erzstift und den Erzbischof. Noch vor Konrad's ode waren alle mächtigen und geringeren Angreifer zur Ruhe gesencht, liessen sich von ihm zu Gnaden aufnehmen und vom Banne sen, der sich so wirksam zeigte 5).

Besserungen der Beziehungen zum Kaiser und der Lage Konrad's vor seinem Tode.

Unterdessen hatte der Kaiser den Gegenpapst, den er vor zwei ahren Deutschland aufgedrängt hatte, am 30. Juli 1167 in Rom ingeführt, aus dem Alexander nach Benevent hatte flüchten müssen, ährend in seinem Rücken die lombardischen Städte ihren Bund für we und der Kirche Freiheit erneuerten und sieh Mailand wieder rhob; der gewaltigen Machtentwickelung des Kaisers aber hätte as wenig Eintrag gethan, wäre diese nicht durch ein plötzliches erhängniss gebrochen worden, durch jene Pest, welche sein Heer, eine ersten Fürsten dahinraffte, darunter den Erzbischof Rainald

<sup>5)</sup> Heinrich antwortete: De reformatione prepositi vestri gratine domni imperatoria, nieut seitis, ad presena nihil agere possumus, quonism circu ipsum non sumus. Die Beilegung der Angriffe des von Stein überlüsst er ciustweilen dem Pfulzgrafen. Ann. Reich, ad n. 1167.

<sup>3)</sup> finn gebörte des angegriffene Porf Munstuer. Eberhard marbte nicht auch für Konrad den kräftigen Verm tiler beim Kniser. Auf dem Tage 100 Laufen war er vielleicht mit anwesend, wenigstens 14 Tage darauf beim Kniser zu flegensburg. Non Boica 5, 160.

Obwohl diesem der Kniser aufgetragen hatte, die Sulzburger zu befehden. Vgl. Gemeiner 200.

<sup>4)</sup> Ann. Beirbernb. ad a. 1167

<sup>5)</sup> Chron. Magni P. ad a. 1166. Dass die Wirren noch bis in dieses Juhr dauerlou, zeigt das Beispiel von Admout: Et ablati et fratribus , per aliquot annos musquam pene normus patelast egressus et regressus per produnum insidius for Kuiser selbst verschafte dem Blift Rube, als es emen Annuchen desselben machkam. Namen zur Verbesserung des bliftes Neuberg zu schicken. Vita Geldi binor e. 26. Bieher mach der Bückkehr des Kuisers mach bestockland.

von Cöln, den Hauptführer des Schismas, das von diesem Punktian erlahmt. Wie diese die Pläne des Kaisers aufhielt, ja ihn zekleinen Fehden mit den aufständischen Lombarden, zur Flucht auftalien nöthigte, gieng für die, welche seine Gewalt zu erdrückendrohte, ein Hoffnungsschimmer auf.

Konrad hatte sich der inneren Feinde erwehrt und durfte nur an eine Aussöhnung mit dem Kaiser denken, wenn dieser nach den letzten Schlage von seiner entschieden erfassten und durchgeführtet Richtung in der Kirchenpolitik abliesse. In dieser günstigeren Lage machte ihm der Patriarch von Aguileia, der, ein entschiedener Anhänger Alexander's, sich doch vor dem Zorne des Kaisers zu bewahren wusste 1), den Antrag, sich zum gegenseitigen Schutze in aller Noth mit einander zu verbinden; dieser Antrag war etwas bedenklich. weil der Patriarch im Begriffe stand, wie verlautete, mit den Lonbarden in Verbindung zu treten. Der Erzbischof wandte sich daber an den neuerwählten Domprobst Sigboto\*), der ihm in einem Antwortschreiben den Rath ertheilte, wenn er nicht entschlossen sei, den Kampf für die Kirche mit allen Mitteln aufzunehmen, das Bündniss nicht anzunehmen, ausser wenn es einen rein kirchlichen Charakter trage. Wolle er jenes ergreifen, so habe er in Erfahrung gebracht, dass alle Lombarden seinen und seines Bruders. des Herzogs Heinrich 3) Rath wünschten. Sei er aber nicht dazu entschlossen, so möchte die Verbindung mit dem Patriarchen mehr Schaden bringen als Nutzen, nur Verdacht und Vorwand zu neuen Feindseligkeiten des Kaisers geben, die Hoffnung auf Versöhnung abschneiden. Diese letztere sei begründet, da derselbe Bote wie von den Lombarden auch vom Kaiser gemeldet habe, dass er ihm günstig gesinnt sei. Der Probst räth ihm daher, dies zu benützen und versuchsweise einen Boten an den Kaiser zu schicken 1).

So weit hatte sich also Konrad's Lage gebessert, dass der Patriarch ein Bündniss schliessen will, er aber es anzunehmen sich

<sup>1)</sup> Weil er es besser als Konrad verstand, sich zu verstellen.

Über die Zeit vgl. Briefe Nr. 67. Der Antrag fällt also wohl hinter das Ereignist in Italien.

<sup>3)</sup> Dies zeigt die Stellung, welche Heinrich von Österreich schon damals in der kirchlichen Frage einnahm. Sicher war auch die Aufforderung des Kaisers au hat, die Salzburger mit seinem Bruder zu befehden, ohne Folge gewesen.

<sup>4)</sup> Sudend. 1, 68.

79

. .

. . .

. ...

ere interes en s

The state of the s

im Anfang vom Kaiser abhängig und zum Widerstand zu schwach liessen Salzburg vereinsamt.

Nach Konrad's Übergang auf den Erzstuhl war in Passau Repergewählt worden, der, ein alter Mann, ganz vom Kaiser abhängig, auf dem Reichstag zu Würzburg weihen liess und dann vor den Angeles Kaisers zu Passau das Edict eifrig vollstreckte; er starb nach 1165 im widrigen Ruf eines Schismatikers. Sein Nachfolger Alle wurde glücklicher Weise nach dem verhängnissvollen Würzburger Reichstag gewählt; daher findet er in den Reichersberger Annah eine etwas mildere Behandlung, obwohl er sich auch nicht für Alexander aufzutreten getraute und sich nie weihen liess. Dem Befehl der Kaisers jedoch, die Salzburger zu befehden, gab er nicht Folge, seine dern vermittelte Reichersberg den Frieden. Als er endlich von seine eigenen Kanonikern verjagt wurde, gab der Kaiser seine Beistimmung 1).

Hartmann von Brixen, der sich noch zum Bundesgenossen seines neuen Oberhirten Konrad gegen Paschal gemacht hatte, starb sehes sechs Monate nach Eberhard, am 23. December 1164<sup>2</sup>). Nach ihm wurde, schwerlich ohne fremden Einfluss, Otto von Andechs erwählt, der nach fünf Jahren sein Bisthum dem Kaiser aufgegeben habes soll<sup>3</sup>), auch er ohne je geweiht zu sein.

In Regensburg folgte 1164 auf Hartwig Bischof Eberhard, der die Würzburger Beschlüsse beschwor, den italienischen Zug mitmachte und bei Rom der Seuche zum Opfer fiel ). Als nach ihm Chuno von Reitenbuch gewählt wurde, schickte man zum Kaiser nach Italien um Bestätigung der Wahl, welche auch bereitwillig erfolgte; denn, schrieb der Kaiser, beim Elend, in das ihr Stift versunken sei, passe ein einsichtiger, durch seine Gnade unterstützter Mann, um es zu ordnen; da ihn die Regensburger, wie es scheint, gebeten hatten, dem Erwählten schon vor der förmlichen Belehnung den Gebrauch der Regalien zu gestatten, gewährt er ihnen nun die Bitte ).

<sup>1)</sup> Chron. Reichersb. ad a. 1165-1169. Hansiz 1, 324 f.

<sup>2)</sup> Vita Gebh. S. c. 24.

<sup>3)</sup> Vgl. Sinnacher, Beiträge 3, 536 f.

<sup>4)</sup> Chron. Reichersb. ad a. 1165. Append. ad Radev. ad a. 1168 (67).

<sup>5)</sup> Ried cod. chron. dipl. Ratisp. 242.

Hatte in Freising auch nicht die Person des Erzbischofs gechselt, so war Bischof Albert doch zu schwach, um seine unter
erhard bewiesene Gesinnung für Alexander wie die Salzburger
ter allen Verhältnissen als Grund des politischen Verhaltens zu
tmen. Nachdem man es auf dem Reichstag von Würzburg hintommen hatte, dass er sich mit der Abwesenheit des Erzbischofs
gen die Eidesleistung entschuldigte, musste er sich nach manchem
füben in kurzer Zeit dazu bequemen, doch mit dem Vorbehalt, an
Schwur nicht mehr gebunden zu sein, wenn er die Regalien auften wolle 1). So war auch er kein Bundesgenosse Konrad's. Zwar
rartete er nach dem Tode Paschal's (1168) freudig den Ausgang
1 Schismas, soll sich aber doch noch zum Empfang der Bischofsihe vom schismatischen Kanzler Christian haben zwingen lassen 2).

Die Bischöfe von Gurk allein standen, und natürlich, an der ite Konrad's.

Die Zeit Konrad's wurde dadurch zu einer so stürmischen, dass mit dem Pontificat Paschal's zusammensiel, von dessen Beginn an Schisma mit Reichsgesetz und Reichsgewalt sich verbündete, ihrend der Erwählte vom Kaiser seine rechtliche Stellung erlangen Ite. Die Grösse seiner kurzen Regierungsjahre ist es, dass er und n Stift allein dem gewaltigen Kaiser und dem hereinbrechenden aus entgegen die Überzeugung ausrecht hielten, die Eberhard griffen, furchtlos ausgesprochen, für die er in immer weiterem eis gewirkt hatte 2).

Kaum aber lag es im Charakter Konrad's, dass unter ihm der mpf diese unselige Gestalt nahm. Zwar mochte etwas Schroffes Auftreten und Thun des energischen Mannes ) den Kaiser reizen,

<sup>)</sup> App. ad Radev. ad a. 1166. Epist. amici cujusd. ad Alex. Watterich 2, 549.

<sup>)</sup> App. ad Radev. ad a. 1168. Doch erscheint er in den Urkunden der Historia Frising. bei Meichelbeck schon früher als Geweihter.

<sup>)</sup> Über einen Versuch ähnlicher Wirksamkeit von Seite Konrad's vergt, den obenerwähnten Brief des Abtes von Zwettl.

<sup>)</sup> Konrad stand bei seinem Tode noch im Mannesalter. Denn sein Vater Leopold hatte 1106 sich mit Agnes vermählt und Konrad war der sechste unter den Söhnen. Contin. Claustron. I. Mon. G. 11, 611. Hier heisst es von ihm: adultus factus est Episcopus Pataviensis. Dies war i. J. 1148. Damberger (Synchron. Gesch. 8, 277) erwähnt ohne Quellenangabe, dass er 1118 geboren sei; ebenso dass er Cisterser gewesen sei. Ibid. 484. 862. Was Muchar (Gesch. Steiermarks 4, 465) über die

was Eberhard, der kluge, milde Greis, vermieden hätte: aber in nicht dieser durch seinen Tod vielleicht vor einem ähnlichen Ungläd bewahrt worden?

Und nicht mehr war es so der Erzbischof, wie in Eberhard's abedeutender Persönlichkeit die Beziehungen des Erzstiftes zu den in Italien abwesenden Kaiser und zum Papste sich vereint hatten (der Briefwechsel stellt es uns dar); sondern das Erzstift trat nach seinen Tode für ihn ein und machte Konrad zum Führer in einem Kampfarter durch seine und Aller Standhaftigkeit siegreich wurde, als der Angriff der Waffen erlahmte. Wie das Stift, noch stark oder zur rüttet, daraus hervorgieng, muss uns die Folge zeigen.

# III.

# Adalbert II.

1168-1177.

### 1. Wahl und Weihe.

Konrad's Tod war für das Erzstift ein weiteres Unglück gewesen, stürzte es in neue Verlegenheiten; zum zweiten Male hatte es die frühere Krisis durchzumachen und seinen jetzigen Stand zu erproben, während für die Beziehungen Konrad's zum Kaiser vickleicht eine hoffnungsreichere Zukunft bevorgestanden hätte.

Unmittelbar nach Konrad's Tode 1), wohl um wieder das Eingreifen des in Deutschland anwesenden Kaisers zu verhindern, welcher Zweck denn auch erreicht wurde, schritt man zur Wahl seines Nachfolgers. Zu Salzburg versammelten sich Klerus, Ministerialen und Volk und am zweiten Tage der Berathung wurde das Resultat der einstimmigen Wahl verkündet 2). Sie war auf Adalbert, Sohn

Rachgier des "finstern und ungemein herrischen" Konrad sagt, finde ich in des von mir benützten Quellen nicht.

<sup>1)</sup> Adalbert wurde nach der Wahl aus seinem Kloster (in Böhmen) geholt und un Allerheiligen, also fünf Wochen nach Konrad's Tode, sehon in Salzburg inthrenisirt. Chron. Mugni P. ad a. 1168. 1177. Die Hin- und Rückreise mit den welters Umständlichkeiten lagen dazwischen.

<sup>2)</sup> Communi (et libera; cod. 3.) electione cleri et ministerialium tetinque plate electus est in locum ejus sororius ejusdem episcopi, filius regis Bohemesum, Afribertus nomine, diaconus adolescens. Chron. Magni P. ad h. a; elecus et pagnin que

m Böhmenkönigs Wladislans. Neffen des verstorbenen Erzbischofs, m Herzogs von Österreich, einen Vetter des Kaisers, gefallen; einen ngen Diacon, der von Kindheit an im Kloster erzogen 1), und wie e Folge lehrte, die Wähler aber wissen mussten, ein Anhänger exander's war.

Die Salzburger also, deren Muth und Gesinnungstreue durch s unter Konrad erlittene Unglück nicht ganz gebrochen war, agten zum zweiten Male den gesährlichen Schritt, die Wahl eines exandrinischen Bischofs, das Fortsahren in einer gegen die Bestremgen des Kaisers und die Gesetze des Reiches gehenden Richtung. war hatte der Kaiser seinen Papst Paschal in Italien verlassen müsn, als das zur Krönung seines Werkes begonnene Unternehmen heiterte; aber als Flüchtling nach Deutschland zurückgekehrt, atte er sein Ansehen in alter Weise geltend gemacht, und machte, sein Papst Paschal starb, nicht Miene, das Schisma aufzugeben. enn einen neuen in Bälde zu Rom erhobenen Gegenpapst erkannte an und zwang mehrere Bischöfe, auf dessen Namen die lang verhobene Weihe zu nehmen?). Jetzt richtete er sein Wirken voriglich auf Deutschland, das er sechs Jahre hindurch nicht mehr rlassen sollte: von seiner letzten Anwesenheit her wusste man, ie sehr sie für Widerstrebende zu fürchten sei. Diese zweite Wahl ver musste seinen Unmuth noch mehr erregen als der Widerstand iter Konrad.

metropolim coadunati elegerunt unanimi voto . . . Vita (iebh. S. c. 27. Cum enim prima die convenissent et secunda die omnes concordes fulssent, celebrata missa S. Spiritus electionem pronunciaverunt. Adalb. an Alex. Chron. M. Pr. ad a. 1177. Hansiz 2, 953 (ebenso Gemeiner 2, 222) führt aus einem gewissen Chronicon MS. Capituli an: Adalbertum II. electum esse Frisaci, ubi canonici securitatis causa convenerant. Gegen die obigen Angaben (vgl. vorhergehende Note) ist es kaum zu halten. Dass, wie Gemeiner annimmt, die Dienstmannen des Reiches die Wahl in Satzburg verhindert hätten, ist ungegründet; Adalbert wurde gleich darauf zu Salzburg inthronisirt.

<sup>1)</sup> Nach dem Tode seiner Mutter wurde er in's Kloster gethan. Vgl. Vicent. Prag. ad a. 1151. Die Ann. Osterhofenses (MG. 17, 541) sagen, er sei ein Prämonstratenser gewesen; die Angabe, er sei Probst in Melnik gewesen, wird wenigstens durch die Urkunden in Erbens Reg. Boh. nicht bestätigt. Adhuc adolescentulus ad — ecclesiam Salisburgensem electus. Hist. calam. c. 3.

<sup>8)</sup> Append. ad Rad. ad a. 1168: Albertus Frisingensis, jam quasi liber et liberatus a schismate per mortem Guidonis (P. Paschal's) similiter.

Die Hoffnung der Salzburger Wähler musste also auf die Parl sönlichkeit oder die Stellung des zu Wählenden selbst gerichtet sein und je weniger sich jene noch gezeigt hatte und versprechen konsta desto mehr entschied diese die Wahl. Die Wähler erwogen, das der Sohn des Böhmenkönigs an der Spitze ihres Stiftes dem Kainer gegenüber eine Stütze haben werde in dessen Dankbarkeit für 🏜 Verdienste seines Vaters, in dessen Rücksicht, um diesen als Fremt. zu erhalten. Ja es behauptet, wie es scheint, ein Augenzeuge, das Alle voll Hoffnung waren, der Kaiser würde ihr Entgegenkommen in der Wahl seines Verwandten unzweifelhaft erkennen und diesen in zum Schisma drängen, was freilich unwahrscheinlich ist nach der Behandlung des Vorgängers durch den Kaiser, seinen Neffen 1 Sicher ist schon damals, wie Papst Alexander später an den Böhmerkönig und den Herzog von Österreich schreibt 2), der mächtige Schatz dieser Verwandten für den Fall eines erneuten Kampfes mit des Kaiser in Erwägung und Berechnung gezogen worden 1), bei der jest Hoffnungen noch überwogen. Später wurde die Beschuldigung lat. Adalbert's Wahl sei keine freie gewesen, sondern gewaltsam # Stande gebracht worden. Adalbert weist diese Verdächtigung falsch zurück und erbietet sich zum Beweise, dass er einstimmig gewählt und ohne Wissen seiner Eltern, gar nicht zu seiner Freude, aus dem Kloster geholt worden sei 4). Es scheint hier von einer Beeinflussung der Wahl von böhmischer Seite die Rede zu sein, die aber wohl nicht stattfand wegen der Kürze der Zeit von Konrad's Tode bis zur Annahme der Wahl und weil hier unter solchen Umständen Erzbischof zu werden wenig glänzende Aussichten bot; mochte auch die Wahl einer früheren Bestimmung und dem Wunsche des Prinzen entsprechen 5). So nahm er die Wahl an und trat in

Der Archidiacon H. in seiner für Adalbert selbst bestimmten Historia calamitatus etc. Pez, thes. anecd. 2, pars 3, 198 f.

<sup>2)</sup> Jaffé Reg. Pont. Nr. 8018. 8019.

<sup>3)</sup> Der Archidiacon schreibt: Ad humanum consilium confugere coeperant. Eister calam. c. 2

<sup>4)</sup> Chron. Magni P. ad a. 1177.

b) Wir haben ein Schreiben des 1169 zum Erzbischof von Bremen erwählten Sieghist an Adalbert, seinen Freund, worin er an ihr früheres gegenseitiges Versprachen eriunert, dass wenn einer von ihnen Beiden früher zum Bischof erwählt ward der andere zu ihm sich begeben sollte. Sudend. 1, 81. Vgl. Briefe Mn. The St. (2, 283) und dann Damberger (8, 862) behaupten ohne Quellenanguhe, Albeit

her kall der gestellt. Der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der keine wie ihre den gestattet, vor dem sich vor ihnen zu erklären, et der Kaiser sein Absehen

kaisers gegenüber zeigte das inlossenheit wie unter Konrad. auter dem neuen Erzbischof. Ein schof schreibt, um sich gegen den num folgenden Handlungen zu ver-Die einst unter Eberhard und Konrad hätten, durch die Dauer desselben auf die Drohungen des Kaisers erschreckt in aus, der noch der früheren Richtung wie auch aus einigen folgenden Andeutunterialen gemeint), erklärt, sie könnten es wieder geächtet, von der Welt völlig ottrendet zu sein. Daher hätten sie jenen iche Gesandtschaften herbeigerufen mit dem aud alle ihre Burgen zu ergeben, den Eid, den

ht spiter al Charles nestrae factas esse scintis. Sudend. 1. 72ht spiter al Charles (schuldigend: Dicimus, nos minorem ab jrio un charles (schuldigend: Dicimus, nos minorem ab jrio un charles (schuldigend: Dicimus, nos minorem ab sie vorher dem Erzbischof geschworen, für nichts achtend <sup>1</sup>). Und es ist wirklich glaublich, dass die Dienstmannen des Erzstiftes um eines rein geistlichen Interesses willen nicht mit dem Klerus den Widerstand gegen die Macht des Kaisers zum zweiten Male wagen und des Stift verwüsten lassen wollten.

Der Kaiser aber zog schon zwei Monate nach dem Tage von Bamberg, Anfangs August<sup>2</sup>), mit bewaffnetem Gefolge heran gegen Salzburg, "schlug eine Meile vor der Stadt, bei Salzburghofen, das Lager auf"<sup>2</sup>), mit der erklärten Absicht, das Erzstift zu zerstören und zu vertheilen, wenn Jemand Widerstand versuchte<sup>3</sup>).

Die aus den Ministerialen aber, welche der Archidiacon jenes Verrathes beschuldigt, hatten schon den Erzbischof aus Kärnten herbeigerufen und verlangten nun von ihm, sich, um ihre Burgen aus der äussersten Noth zu retten, dem Kaiser selbst vorzustellen und se auf andere Art das Unglück abzuwehren 5). Da nach den Werten des Archidiacon selbst die Begleiter des Kaisers sagten, dass mit den festen Burgen, geschützt durch Gebirge und enge, gesperrte Klausen, das Erzstift nicht nur den Kaiser, sondern eine ganze heranstürmende Welt kräftig hätte zurückweisen können und sich seine Vertheidigungsfähigkeit schon unter Konrad gezeigt hatte, so ist es sicher, dass man auf beiden Seiten nicht mehr an eine entschlossene Vertheidigung dachte: der Erzbischof hatte keinen Befehl dazu gegeben 6), noch auch dachten die Stiftsleute daran, für den unentschlossenen jungen Mann zu handeln.

Adalbert scheint den Rath gern ergriffen zu haben und trat in Verhandlung. Da aber der Kaiser nur von gänzlicher Unterwerfung

<sup>1)</sup> Hist. calam. c. 8.

<sup>2)</sup> Chron. Magni Pr. ad h. a.

<sup>3)</sup> Das bewaffnete Gefolge brauchte er, wenn er das Bisthum verheeren wollte. S. Sedend. 1, 70: castra posuit; Hist. calam.: castra movit contra civitatem; während die Contin. Admunt. und die Ann. S. Rudherti in kürzerer Angabe sagen: cariss habuit, ad Salzburchoven curiam celebravit.

<sup>4)</sup> Die obigen drei Quellen (Chron. M. Pr., Hist. cal., Sudend. 1, 70) bringen diese Angabe übereinstimmend. Die Hist. calam. stellt den Clerus als die dem Kaiser Verhassten gegenüber den Ministerialen hin: Claustra destruere ac funditas deventus et clerum universum vel dispergere vel omnino perdere, sieut dicebatur, Intendus.

<sup>5)</sup> Hist. calam. c. 3. Da es der Archidiacon dem Erzbischof selbet schraht, netter glaubwürdig, so im Ungeführ.

<sup>6)</sup> Einen solchen hätte der Archidiacon ohne Zweisel angeführt.

in wollte, gab jener. wohl selbst rathlos. dem Zureden seines ns, des Herzogs von Österreich, der ihm beim Kaiser auch nichts eres zu verschaffen wusste, wie anderer Fürsten, für den Augenden Umständen zu weichen und nicht durch Widerstand den er zu reizen, nach 1), trat vor die Fürsten und erklärte vor ihnen Absicht, sich selbst, die Burg (von Salzburg?) mit den Minialen zu übergeben; und als der ältere Pfalzgraf antwortete, er : dem Kaiser nur diese Huldigung machen, solle aber versichert wenn dieser das Stift aus seinen Händen empfangen habe, das-, so lange das Schisma dauere, nie wiederzuerhalten, so gieng bert doch zum Kaiser 2) und überliess ihm alle Regalien, die on diesem nicht empfangen hatte: die Burgen mit den Minialen (die Burgleute, von Adalbert geheissen, übergaben die , schwuren zum Kaiser und stellten ihm Geiseln), die Residens len übrigen Städten und Dörfern, mit allen Einkünsten, auch Zehnten: dem Erzbischof selbst blieb nicht eine Huse Landen t. Ja weil die Übergabe ohne Bedingung für ihn geschah, ihm nicht einmal das Verbleiben im Erzstift, in dem er s mehr zu thun haben sollte, gestattet 3); mochte Adulbert seine Nachgiebigkeit etwas Besseres sich erwartet n.

## 3. Das Erzstift in Händen des Kaisers. Adalbert verdrängt.

Der Kaiser hatte nun das so lange widerspenstige Erzstift in r Hand und selbst seine Begleiter sollen, durch diesen unerwar-Erfolg überrascht, über den Verrath geschmäht haben, der es, shl bewehrt, zum Falle brachte 1). Es war eben beim allgemeinen ecken Niemand zum Widerstand entschlossen, auch die Kleriker,

lhron. Magni Pr., eine mehr Adalbert günetige Quelle.

udend. 1, 70. Diese Prälaten schreiben, wie wir sohen werden, gegen den Ketischof. Die drei theilweise parteiischen Berichte habe ich derch einender zu ergänzen versucht, ohne dass volle Wahrheit zu verbiegen wire. Wie der Archilineon an den Erzhischof diesem schon behanntes schreibt oder wie alle drei (Just an übereinstimmen, ist es natürlich zuverlässig.

bidom.

wenn sie schon zum Schritte Adalbert's weinten 1), hatten sich mit ihm dem Kaiser gestellt und den Erzbischof, ihn zu thun, nicht verhindert; mochten sich schon alle hernach durch einen Eid darau unschuldig erklären 2).

Das Stift mit seiner Verwaltung war an den Kaiser gekommen: die Burgen standen unter ihm und die Burgleute waren durch Geischstellung an den ihm geleisteten Eid gebunden; die Dienstmannschaft war sein, wie früher des Erzbischofs; er nahm die Einkünfte des Bisthums, hatte alle Gewalt in der weltlichen Regierung, wie der Bischof, dessen Stuhl erledigt war 2). Doch wurde der Besitz, auch des Klerus, geschont, denn es verlautet unter vielen Klagen kein über einen Angriff auf denselben; auch an die Gütervertheilung von Jahre 1166 wurde nicht mehr gedacht. Soviel war für Salzburg durch die Ergebung erreicht worden.

Sogleich nach dem Tage von Salzburghofen hatte sieh der Kaiser wegbegeben; doch 1170 machte er, theilweise, scheint es, zum Zwecke der Verwaltung, eine Rundreise durch das ganze Stift, der erste derartige Besuch seit Menschengedenken. Denn die beiden Male, die Friedrich in das Erzstift gekommen war, war er nur ab Richter und Rächer erschienen.

<sup>1)</sup> Sie schreiben an den Papst: Nos vero ista audientes uberiores in lachrimas profusi plures nobiscum flere compulimus. Sudend. 1, 71; auf den Clerus wird m beziehen sein: Qui enim prius fama venturi exterriti subsistere nullatenus in civitate audebant, ipsi nunc praesentiam exspectabant Imperatoris, nimirum parati sin ad mortem, sive ad tolerantiam malorum omnium, quaecunque ille non timeret inferre. Hist. calam. c. 3.

<sup>2)</sup> Sed quo consilio factum sit, omnibus se immunes jurejurando firmantibus, adher ignoratur. Hist. cal. c. 3. Die Prälaten an den Papst: Unde scire debet sanctitus vestra, quod hujus inauditae traditionis, uti falso quidam de nobis opianti sus, nunquam consilium dedimus. Sudend. 1, 71.

<sup>3)</sup> Possessor et dominus rerum omnium ad vos pertinentium factus schreikt der Archidiacon über den Kaiser an Adalbert. Hist. cal. c. 3. Auf diese Verwaltung nimmt der Kaiser Bezug, wenn er 1177 in einem Schreiben an die Salzburger bemerkt: Quidquid vel per nos. dum ejusdem ecclesiae bona in nostra tenerent potestate. vel per quoslibet alios infeudatum est. Chron. Magni Pr. Vielleicht ung es auch auf diese Verhältnisse Bezug haben, wenn der Kalser i. J. 1176 von sahme Leuten (homines nostri) in Kärnten spricht. Sudend. 1, 79. In die geietliche Verwaltung scheint er nicht weiter eingegriffen zu haben. Nur von einem figur will diese Zeit vom Kaiser, dessen Capellan er gewesen, gewaltsam eingedrängt wan.

Am 16. Februar 1170 1) kam er nach Salzburg und stellte dort Bitten der Salzburger Kirche\*) eine Schenkungs- und Bestätimesurkunde für das Kloster S. Zeno von Reichenhall aus 3); unter Zeugen befanden sich neben Pfalzgraf Otto und anderen bairithen Edlen der Castellan Meingot von Salzburg, derselbe, der sich Ther für sein Stift hervorgethan hatte, Chuno, Castellan von Werund andere Ministerialen des Stiftes, doch keine Kleriker. Zu Fiesach in Kärnten, dem festen Platze, wo sich Konrad gehalten Lambrecht seine Besitzunen und gab ihm neue Rechte.). Noch stellte er dort am 10. März einen Schutz- und Schirmbrief für den Bischof von Gurk und sein Demcapitel aus, gewährte jenem die Verwaltung seiner Salinen Erzgruben und den Schutz über die des Capitels 3). Die Zeugenschaften dieser Urkunden weisen auf eine zahlreiche Versammlung. Von Geistlichen zwar erscheinen nur der Bischof von Gurk, der dieses Privilegium, der Abt von S. Lambrecht, der das vom 3. März erhielt, und der Abt von S. Paul, der es noch erhalten sollte: die fügsameren belohnte der Kaiser. Von Weltlichen kamen zur Umgebung des Kaisers die kärntnerischen Grossen mit Herzog Hermann, die Grafen Luipold und Heinrich von Plaien, Siegfried von Peilstein •), der Burggraf von Friesach und Andere. Am 19. März war er in Leibniz, einer der äussersten Salzburgischen Besitzungen im Steirischen, wo er dem Stifte S. Paul einen Schirmbrief gab?). Ausser Bischof Heinrich von Gurk war ihm auch Heinrich, der Erwählte von Brixen, hieher gefolgt. Hier hat der Kaiser nach den Annales S. Rudberti mit den Prälaten eine Unterredung gehalten; doch erscheinen in der erwähnten Urkunde keine als Zeugen. Auf der Rückreise

<sup>1)</sup> Die Stelle beim Hermann von Altaich (Mon. Germ. 17, 384) lautet: Imperator Salzpurgam 14. Kalendas Martii venit, ad Libenz cum prelatis colloquium habuit (nach Ann. 8. Rudb.), wofür Gemeiner Ann. 755 (vgl. Öfele Scr. 1, 662) et liberum cum etc. hatte.

<sup>2)</sup> Ann. S. Rudberti ad h. a.

<sup>3)</sup> Den 22. Februar. Mon. B. 3, 545.

<sup>4)</sup> Den 3. März. Dipl. s. Styr. 2, 278.

<sup>5)</sup> Ankershofen (Üsterr. Arch. Bd. 14, 157, n. 23): Quia vero Episcopus dominus totius Episcopatus esse dinoscitur. Ohwohl er von Konrad investirt worden ist.

<sup>6)</sup> Der Vogt des Erzetiftes und von Reichersberg.

<sup>7)</sup> Ankersh. Archiv f. K. ö. G. 8. n. 431.

feierte er den Palmsonntag (29. März) zu Garsten, um Pfingsten hidt er zu Regensburg einen Hoftag 1).

Der Erzbischof dagegen war flüchtig:). Nach dem Tage von Salzburghofen haben wir zwar eine in Salzburg ausgestellte Urkund von ihm, wenn wir dem Datum (a. pont. 2.) trauen dürfen 3). 110 December 14(?) urkundet er zu Admont, welches auch Konrad d sichere Zufluchtstätte geboten hatte.). Die folgenden Urkunden ohne Ortsangabe. Ein Asyl scheint ihm wie dem Halberstädter Bisch das Kloster Vorau geboten zu haben. Denn er macht im Jahre 1178 zweimal Schenkungen an das Kloster, wegen der Ergebenheit der eifrigen Dienste des Probstes 5). 1172 weiht er dort feierlich eine Capelle 1) ein. Auch in den westlichen Theil des Bisthums wast er sich noch, wo er 1171, 8. April, die Versetzung des Kloster Elsenbach nach S. Veit verfügt?); während seines Aufenthaltes in Reichersberg befreite er den Übelthäter Heinrich von Stein Banne 8). In einem Briefe an die Salzburger erwähnt der Kaiser. das Adalbert plötzlich bei ihnen erschienen sei ). Doch wagte er die wohl selten: da er sich in den entlegenern Gegenden aufhielt. berick er einmal die Prälaten aus dem westlichen Theile des Bisthums pack Leibniz zu einem Capitel, wohin sie ihm freilich nicht kamen.

Doch hielt er sich in den folgenden Jahren auch ausserhalb des Bisthums auf; für Kremsmünster, wie Admont und Vorau im Gebiete des steirischen Markgrasen, weiht er 1170, October 5, eine Capelle;

<sup>1)</sup> Contin. Admont. ad h. a.

<sup>2)</sup> Hist. calam. 3: Personam vestram expulit et extorrem atque exulem alienamque somni honore divinitus vobis collato effecit; die öfters erwähnten Prälaten an den Papst: Quomodo res procurabit, qui metu principis nobiscum non habitabit?

<sup>3)</sup> Kleimayrn Juv. 534, a.

<sup>4)</sup> Hansiz 2, 288; Ankersh. Nr. 422 (Pez, Thes. anecd. 3, 720). Admont stand seed dem Tode Gebhard's von Burghausen in der Vogtei von Adalbert's Oheim und Beschützer, Heinrich von Österreich. Vgl. UB. d. L. o. d. E. 2, 359. Über eine Aufenthalt Adalbert's in Admont enthält ein Schreiben des Abtes von 8. Peter eine Andeutung. Sudend. 1, 73. Lange kann dieser Aufenthalt nicht gedauert haben. de auch in der zu Admont verfassten Vita Gebhardi im Vergleich zu Konrad so weif von ihm erzählt wird.

<sup>5)</sup> Caes. ann. Styr. 2, 310; 1, 697; Ankersh. Nr. 432.

<sup>6)</sup> So Muchar, Gesch. Steierm. 4. 483.

<sup>7)</sup> Mon. Boice 5, 237; vgl. 239.

<sup>8)</sup> UB. d. L. o. d. Enns 1, 346.

<sup>9)</sup> Briefe Nr. 78.

er gewesen war, die Kirche zum heil. Kreuz 1). 1171 schlichtet au Salzburg Domprobst Sigboto einen Streit zwischen dem Castellan Meingot von Surberg und dem Stifte Berchtesgaden 2); als sich das vertriebene Albo von Passau für die Wiedereinsetzung in sein Bisch thum bei Adalbert umsonst verwendet hatte, wandte er sich an dei Capitel und die Prälaten von Salzburg 2). Durch das Bisthum warm die verschiedenen Archidiaconate zur Aufsicht vertheilt; einer weiden Archidiaconen hat in einer zu dieser Zeit an Adalbert gerichteten Schrift, der sogenannten Historia calamitatum, dem Erzbischof den kläglichen Zustand des Erzstiftes dargestellt, in den Händen den Kaisers, bei der inneren Verderbniss und Rathlosigkeit in den regellosen Verhältnissen 4).

4. Verhandlungen wegen Neubesetzung des Erzstuhles; Bemühment Adalbert's und seiner Gegner, des Böhmenkönigs, des Papstes und des Kaisers. Der Tag von Salzburg bleibt entscheidungslos.

Auf lange konnte der Zustand nicht so bleiben. Der Kaiser hatte mit der Massregel von 1169 das Erzstist in seine eigenen Hände genommen, um die Opposition zu unterdrücken und es ser Unterthänigkeit der anderen Erzstiste vorzubereiten. Ja da sich des Stist ergeben hatte, musste er an eine Wiederbesetzung des Stukkes denken. Hatte dasselbe bisher in der Wahl seine Freiheit gewahrt, so sollte es eine andere Wahl unter des Kaisers Aussicht eingehen. Der früher Erwählte, Adalbert, wurde nicht berücksichtiget. Für sein Vorhaben, mit dem er bald ausgetreten zu sein scheint, hatte der Kaiser einen Theil der Wähler, die Ministerialen, zu Bundesgenossen oder in seiner Gewalt<sup>5</sup>). Aber um eine Neuwahl durchzusetzet,

<sup>1)</sup> Noviss. Chron. S. Petri 241.

<sup>2)</sup> Quellen und Erört. 1, 326. 329. Zeugen sind die gewöhnlich vorkommenden inisterialen, doch an der Spitze derselben steht ein sonst hier nicht vorkommender Haitfolch de Velwen.

<sup>3)</sup> Briefe Nr. 69.

<sup>\*)</sup> Schon unter Konrad hatte die Zerrüttung begonnen und jetzt den höchsten Grierreicht. Vgl. Hist. cal. c. 8. Daher ruft der Verfasser den Erzbischef zu eine angelegentlichern Verwaltung auf. Die anderweitige Verwirrung zeigt sehen die von Alexander an Adalbert ertheilte Vollmacht, die Brandstifter (zu hannen und vom Banne zu lösen.

<sup>5)</sup> Ad affectum voluntatis suae multa faciendo in Episcopata vel circa Episcopat praepositos et universum clerum per ministros et cives, tam in Bayraria que

sste er die Prälaten, wenigstens einen Theil derselben, dafür wonnen haben. Dass aber diese Adalbert als ihrea erwählten, weihten, vom Papste bestätigten Erzbischof ansehen mussten und a zur Treue verpflichtet waren, war das schwere Hinderniss. reimal nach dem Tage von Salzburghofen hatte er es ohne einen folg versucht, dieselben zu der Wahl eines Anderen, ihm Genehren, zu bringen 1). Die Besprechung mit der Prälatenversammlung Leibniz, im März 1170, scheint diesen Zweck gehabt zu haben, an ein anderer ist nicht so leicht denkbar. Wahrscheinlich geren hieher die beiden Unterredungen, welche Friedrich in einem hreiben an die Salzburger Prälaten 2) erwähnt, indem er sie nahnt, der kürzlich mit ihm getroffenen Verabredung treu zu siben; dann würde ihnen von ihm alle Ehre zu Theil werden. ine Reise zu ihnen werde er auf den bald eintreffenden Termin schleunigen und mit ihnen eine Besprechung halten, dass es sie :ht reuen dürfe, ihm treu geblieben zu sein.

Doch schreiben einige Prälaten, der Bischof Heinrich von Gruti.

Dompröbste von Salzburg und Gurk, die Pröbste von Repetition den, Reichenhall und Hofen, die Äbte von S. Peter in Salationer, in Lavant und S. Lambert, das Domcapitel an Alexander, die Generalen weinen zweimal zur Wahl eines neuen Bischofe von dem Jahren erufen und mit vielen feinen Listen durch ihn und Andere von Bischofe von dem Kaiser selbst ihre Anhänglichkeit an Alexander von dem Kaiser selbst ihre Anhänglichkeit an Alexander von itteln, so dass Martini für den dritten Tag am Franzen von itteln, so dass Martini für den dritten Tag am Franzen von itteln, so dass Martini für den dritten Tag am Franzen von dem Kaiser habe fest versprochen, dort nichte augenmiterung, von den dem Reichsrechte und dem Urtheil der Fieren und dem Leiten dem Fieren und dem Urtheil der Fieren und dem Leiten dem Fieren und dem Urtheil der Fieren und dem Leiten dem Fieren und dem Urtheil der Fieren und dem Leiten dem Fieren und dem Urtheil der Fieren und dem Leiten dem dem Le

Karinthia, nullatenus pervenire poluit polostato un sensita i versita i calamitatum.

<sup>1)</sup> Sudead. 1, 72.

<sup>2)</sup> Sudend. 1, 73. Briefe Nr. 78. Der Brief ist wassentstellen und dem Jahr 1971 geschrieben; denn nach dem Tage von Sukkung 19772 Rapenur) wollen den B.a. iniohts mehr von Adalbert wissen, hier aber sigt av. seine Lopianisately at treffen zu wollen, bevor er ihren und der Pärates kurte tastalen aus aus auf den Andrey & F. 774. 1971 1971 deze uns einmal kein Anhaltspunkt.

bestimmen. Weigere er sich zu kommen, so werde er nach jenen. Entscheid einen Andern einsetzen, um diesem die Burgen, die Ministerialen und deren Geiseln, die Gewalt im Stifte zu übergeben!).

Ist auch nicht sicher zu entscheiden, ob dieses Schreiben mit der auf Martini angesetzte Termin auf das Jahr 1170 oder 1171 fällt, ebensowenig die Abfassungszeit des obenerwähnten kaiserlichen Schreibens genauer zu bestimmen, so geben sie uns den einigen Aufschluss über die Verhandlungen, welche nach dem The von Salzburghofen über die Änderung des jetzigen provisorischet Zustandes geführt wurden.

Der Kaiser hatte, von Adalbert absehend, zunächst die Prälatet bearbeitet, weil er nicht rundweg den Bischof setzen konnte. In Beispiel, wie er es mit ihnen angieng, haben wir in seinem oberwihrten Schreiben, worin er jeden Anschein des Zwanges meidet, ja ihre Gefügigkeit Belohnung verspricht; denn er musste auf ihren guten Willen zu wirken suchen; auch bei den Unterredungen mit ihnen ist er nach dem Berichte der Prälaten mit vielen Listen aufgetretzen Doch weder diese noch der Eindruck von Friedrich's Persönlichten und seiner Gewalt scheinen bei dem Pflichtgefühle der Prälaten vorfangen zu haben, wenn sie seinen Planen auch schon geneigter seit mochten. Ja der Kaiser trug demselben so weit Rechnung, dass er ihnen gestattete, sich an den Papst zu wenden.

Die Standhastigkeit der Prälaten gegenüber den Zumuthungen des Kaisers, einen neuen Erzbischof zu wählen, hatte ihren Grand darin, dass sie ihren rechtmässigen Erzbischof, und als solchen mussten sie Adalbert immer betrachten, nicht geradewegs bei Schen lassen dursten, ohne dass er abgesetzt war, kaum in einer besonden

<sup>1)</sup> A. a. 0, 71. Das Schreiben fällt zwischen den Tag von Salzburghofen (1169) mit von Salzburg (1172 Febr.), in welchem Zwischenraume nur diese Verhandtages geführt wurden. Der Termin von Martini fällt mit dem Schreiben nicht in des bier 1169, da nach dem Tage von Salzburghofen im August und zwei folgenden Verhandlungen die Frist bis Martini zur Reise nach Benevent, um des Papstes Urthalt zu holen, nothwendig zu kurz war; also entweder 1170 oder 1171. Dies Istates kann ich nicht entscheiden. Die Namen der Briefsteller geben keinen Anheit. Ex Martini 1171 würde freilich sprechen, dass der in Aussicht gestellte Tag matt. Wissens nicht gehalten worden ist, der vom Februar 1172 aber früher ant und in Erwartung eines päpstlichen Legaten verschoben war (Sadend. 1, 71 auf damselben dasselbe in's Werk gesetzt werden sollte, was für jenen bestient

ihänglichkeit an Adalbert's Persönlichkeit. Diese muss schon verhwunden sein, als die Berechnungen, welche man aus seinen Verndungen für das Heil des Erzstiftes bei der Wahl gezogen hatte. h als versehlt erwiesen und er die Katastrophe nicht zum mindesten verhindern vermochte, ja der Sohn des Böhmenkönigs dem Kaiser r um so mehr verhasst schien; dazu kam die Unfähigkeit des ganz ngen Mannes, einer so schwierigen Lage zu gebieten, die sich in m Zustande des Stittes, in den Ermahnungen, die ihm von allen uiten gegeben werden mussten, in der Sorglosigkeit, mit der er ch jetzt noch das Stiftsgut verschleuderte und dem Kaiser für e Wiedereinsetzung unerschwingliche Geldsummen anbot, deutlich igt 1). Adalbert's Wiedereinsetzung, wenn überhaupt denkbar, war it grossen Schwierigkeiten und Nachtheilen für das Erzstift verınden. Stimmte aber der Papst zu seiner Absetzung zu, so konnten beim Benehmen des Kaisers gegründete Hoffnung haben, aus rem Unglück besreit zu werden, ohne ihre bisherige kirchliche ichtung aufgeben zu müssen. Daher das erwähnte Schreiben mehrer Prälaten an Alexander, das unverkennbar die Absicht zeigt, die bsetzung Adalbert's als nöthig und als begründet darzustellen. achdem sie die Lage demgemäss beschrieben, weisen sie auf die bsicht des Kaisers hin, nach längerer Weigerung selbst einen Anern, einen Schismatiker, einzusetzen 1). Dies erwägend solle ihnen er Papst Rath und Hilse schaffen: wenn er das nicht thue, so werde um das Erzstift, das stets und in jeder Lage ein Vorwerk der römishen Kirche gewesen sei 3), sicher verloren gehen. Denn wie werde ener bestehen, wenn ihn der Kaiser auf keinen Fall ihre Kirche rolle regieren lassen? und wenn er noch bestehen könne, wie werde r die Verwaltung leiten, der aus Furcht vor dem Kaiser nicht bei anen verweilen wolle? Dazu habe er dem Kaiser eine unerschwingiche Geldsumme angeboten, wie sie gehört hätten, 5000 Mark (dem laiser 20 Pfund Goldes, dem Hofe 500 Pfund Silber). Werde sie ngenommen ), so sei es der Ruin des Stiftes. Auch anderweitige 'erschleuderung des Stiftgutes solle der Papst Adalberten verbieten.

<sup>1)</sup> S. oben und unten.

<sup>2)</sup> Si alienus intraverit de grege, quid erit? Sudend. 1, 71.

<sup>3)</sup> Quae semper et in omnibus antemurale fuit seclesias Romanae. Ibid.

<sup>4)</sup> Wohl zur Wiedereinsetzung.

Anhaltspunkte, um die Absetzung über Adalberten zu verhänges und Gründe, es zu thun, hatten sie dem Papste von der Erwähnung der Übergabe des Stiftes bis an's Ende des Schreibens gemegegeben 1).

Adalbert selbst war noch immer der rechtmässige Erzbischol und wurde von den Stiftsangehörigen dafür angesehen; die Holnung, wieder in den vollen Genuss seiner Würde eingesetzt zu weden, hatte er nicht aufgegeben, und dachte nicht an eine Resignstion, die wohl nicht blos dem Kaiser sehr angenehm gewesen wire. Hatte ihm der Vater zu Bamberg beim Kaiser nicht Audienz terschaffen können und gelang es jenem auch nach der Aussöhnung mil dem Kaiser, Anfangs 1170, nicht, etwas Wesentliches für seines Sohn zu erlangen 2), konnte diesem der Herzog von Österreich # Salzburghofen nur die Übergabe des Erzstiftes rathen, so halte er doch, während an den beiden ersten Tagen von ihm nicht die Bei gewesen zu sein scheint, auf den dritten Tag Zulassung zum Fürstelle gericht erlangt. Von seinen Bemühungen zeugt die dem Kaiser tosprochene Summe, und noch weiter werden wir Versuche im treffen, sieh des Kaisers Gnade zu erkaufen. Befreite ihn nun auch die Standhaftigkeit seiner Prälaten von der Gefahr, dass ohne Weters ein neuer Bischof an seine Stelle gewählt würde, so erfuhr er doch von ihrem Schreiben an den Papst, welches seine Absetzung befürwortete 3). Diese Abhängigkeit vom guten Willen jener unzefriedenen Prälaten und jenes Schreiben erfüllten ihn mit Misstranen in ihre Absichten, das noch durch seine Umgebung gemehrt wurdt die, wie jene durch ihre Ermahnungen seine Abneigung erweckten

<sup>1)</sup> Dazu gehören auch die Worte des Pfalzgrafen, Adalbert werde während des Schirmas das Erzstift nie wieder aus den Händen des Kaisers zurückerhalten. – Dit einzelnen Punkte des Schreibens werden im Allgemeinen beglaubigt durch du Rechtfertigungschreiben Heinrich's von St. Peter, eines der Briefsteller, an Adalbert. Sudend. 1, 72.

<sup>2)</sup> Damberger (a. a. O. 8, 884) sagt von der Aussöhnung des Königs mit Barbarom (vgl. App. ad Radev. ad h. a.), dass dabei "glaublich" seine drei Söhne von ihre Stiefmutter geopfert wurden, dass davon die Folge der (oben erzählte) Zug gege Salaburg gewesen sei; das ist eine weite Vermuthung. Übrigens sagt die Historicat., 1170 oder 1171 verfasst: Laborante pro vobis, quantum prevalet, patre vestre atque avunculo totaque amicorum frequentia. Hist. cal. c. 8.

<sup>3)</sup> Sudend. 1, 73.

Bei einem solchen Verhältnisse zwischen dem Erzbischofe und einem grossen Theil 1) seiner Prälaten war es natürlich, dass Adalbet, um die ihm von Seite dieser Wähler drohende Gefahr abzuwehren und deren Agitation beim Papste zuvorzukommen, an diesen Gegeberichte schrieb. Zur Zeit der Entscheidung waren am päpstlichen Hofe gleichzeitig mehrere seiner Boten, so häufig folgten sie sich. In beim Eifer der gegenseitigen Bemühungen kommt auch die Fälschung von Briefen vor, so dass sie selbst dagegen Vorsichtsmassregen ergreifen 2).

Dem Papst war nun die Entscheidung über Adalbert's Geschick überlassen, wie sie auch der Kaiser zugab, der nicht mehr # feindselig wie früher ihm gegenüberstand, ja zwei Jahre verhe sogar mit Friedensanträgen an denselben gekommen war: denn de Schisma war schon lange erlahmt und war dem Kaiser nur mehr die Form für die Freiheit in seinen Verfügungen und die Feindschaft gegen den mit der aufblühenden lombardischen Rebellion verbundeten Papst. Und in den Verhandlungen wegen der Salzburger Bischofwahl zeigt sich die Veränderung deutlich. Vom Papst verlangte nu der vorzüglichste Theil der Prälaten, der Bischof von Gurk mit seinem und dem Salzburger Domcapitel und Andere im Interesse der Erzstiftes, dem die Fortdauer des erdrückenden Elends, das ihn seine Treue gegen den Papst zugezogen, erspart werden sollte, die Absetzung des Erzbischofs; erfolgte sie nicht, so geschah es, dass wenn nicht die Prälaten wankend wurden, der Kaiser einen anderen setzte und die Verwirrung sich steigerte. Dann aber musste ein Mann abgesetzt werden, der, wenn er auch seiner Lage sich nicht

<sup>1)</sup> Ein anderer Theil hieng auch fernerhin fest an Adalbert (Vgl. Chron. M. Preshad a. 1174); freilich nicht das Domcapitel, das bei der Wahl die grösste Bedeutung hatte, das wohl den Zumuthungen des Kaisers am meisten ausgesetzt war, wihrend dieser in demselben am ehesten die Elemente für sein Werk finden konnta. Vgl. z. B. das Schreiben Sudend. 2, 130.

<sup>2)</sup> Darüber beklagt sich der Papst: Scripta vestra varia et diversa intendimus, eun ves sub uno sigillo ex parte totius Capituli et Praelatorum Archiepiscopatus contra eun (den Erzbischof) scribitis et nuntii Archiepiscopi multorum et corum fere Praelatorum scripta sub sigillis singulorum affirmaverint... Briefe Nr. 77. Über eine Paschung klagen die Prälaten im obenerwähnten Schreiben. Dass sher Adalbert wirklich mit den Schreiben vieler Prälaten vor dem Papst auftreten konnte, salgt die Angabe des Chron. M. Presb. ad a. 1174 über diesen Hader.

wachsen gezeigt, wegen seiner Standhaftigkeit es nicht verdiente; Absetzung stiess seinen mächtigen Vater, der jetzt auf seiner ite stand, zurück und wäre nur ein schwaches Nachgeben gegen s Gebahren des Kaisers gewesen. Und wer wusste, wie das Erzit dann weiter kam? Boten ferner die Briefe der unzufriedenen älaten Anhaltspunkte zur Absetzung genug, so machten wieder die srtheidigungen und Gegenanklagen Adalbert's, die offenbaren Briefschungen eine siehere Entscheidung, wäre eine solche beabsichjt worden, unmöglich.

Daher sandte der Papst gegen Ende des Jahres 1171 1) einen urdinal, den Hildebrand 2) vom Titel der basilica 12 apostolorum, n die Sache persönlich zu untersuchen, wohl noch weiter zu wirn 2). Die Salzburger erwirkten, wie sie dann in einem Schreiben haupten, durch öftere Gesandtschaften beim Kaiser mit vieler Mühe d vielen Kosten freies Geleit. Der Kaiser, der hoffen konnte, so die agwierige Angelegenheit leichter zu Ende zu führen, verschob auch n zur letzten Entscheidung angesetzten Hoftag, als jener noch mer ausblieb, von Tag zu Tag 4).

Die Reise des Cardinals erregte grosses Aussehen. Es hatte Papst an Adalbert ein Schreiben gerichtet, dem Ruse des Cardils Folge zu leisten. Doch beklagt sich später Adalbert, von Salzrg aus hätte man ihm dieses gar nicht zukommen lassen, sondern att dessen durch Baiern, Polen, Böhmen, Deutschland und Ungarn entlich verkünden lassen, der Papst beabsichtige ohne Weiteres a abzusetzen. Zu Treviso (?) 3) angekommen, wartete aber der urdinal vergebens auf den versprochenen Geleitsmann aus Salzburg des begannen die Rectoren der Mark Verdacht zu schöpsen, der pst wolle hinter ihrem Rücken mit dem Kaiser Frieden schliessen, d gestatteten jenem die Weiterreise nicht.

<sup>)</sup> Auf die Ankunft des Cardinals wartend, verschob man den Tag von Salzburg bis auf den 19. Februar 1172. Sudend. 1, 76.

<sup>)</sup> Vgl. Jaffé Reg. Pont. S. 677.

<sup>)</sup> Pez thes. an. 6, 1, 389.

<sup>)</sup> Sadend. 1, 76.

Pez a. a. O. Reuter, Alexander III. Bd. 3, 82 übersetzt Tarvisum mit Tarvis. Das passt dazu, dass dort auf den Geleitsmann aus Salzburg gewartet wurde; aber es lag wiederum weit ausserhalb der trevisanischen Mark.

Unterdessen hatte auch Wladislaus, den der Papst vielleich schon früher aufgefordert hatte 1), die Salzburger Kirche eifrig zu beschützen, vor dem entscheidenden Termin für seinen Sch mit dem Kaiser Verhandlungen angeknüpft.

Als der Erzbischof Wichmann von Magdeburg auf der Ri kehr aus Österreich den Böhmenkönig besuchte, bat ihn dieser. Kaiser seine vielen grossen Verdienste in's Gedächtniss zu re damit derselbe seinem Sohn Adalbert das Bisthum Salzburg ge verleihe. Als der Erzbischof die gegenwärtige Unmöglichkeit Gewährung darlegte, stellte der herbeigerusene Adalbert ) für Investirung solche Bedingungen in Aussicht, dass sie Wichmann den Kaiser, ohne dass er sich etwas vergäbe, annehmbar fand. Da bittet Wichmann in einem Schreiben für den König, der Kaiser den Erwählten in seinem und des Sachsenherzogs Geleite zum H tag nach Goslar 3) kommen lassen, um seine Gnade zu finden. König aber werde sich mit jedem Ausgang zufrieden geben. Wie mann selbst legt seine Fürbitte ein, da auch Adalbert jetzt mehr je vorher zum Kaiser neige 1). Ob Adalbert nun zum Reichstage gelassen wurde, darüber ist nichts bekannt; doch gieng der Kaiser Verhandlungen mit dem Böhmenkönig ein, deren Resultat die Ver tragsurkunde gewesen zu sein scheint, welche auf dem bevorsteben den Entscheidungstag eine Rolle spielen sollte.

Die Frist der Entscheidung war schon lang verschoben worden und der Kaiser hielt am Sonntag Exurge, am 19. Februar 1172.) mas Salzburg einen glänzenden Hoftag; mit anderen Fürsten waren drei von den Suffraganen der Provinz, der von Regensburg, Brixen und Gurk anwesend.), die nach dem Berichte der Salzburger an den

<sup>1)</sup> S. Briefe Nr. 74. Auch bei Adalbert's Oheim, dem Herzog von Österreich, hatte sich der Papst auf gleiche Weise verwendet, indem er darauf hinwies, dass die Salzburger um ihres mächtigen Schutzes willen ihren Verwandten erwählt hättes. S. Briefe Nr. 75.

<sup>2)</sup> Er muss sich also damals, etwa im Herbst 1171, wohl in Böhmen aufgehalten haben.

<sup>8)</sup> S. Briefe Nr. 73.

<sup>4)</sup> Briefe Nr. 73.

b) In dominica Exurge: Sudend. 1, 76; 1172 in dominica Exurge: Contin. Chapters. 3; 1172 in 11. Kal. Martii: Chron. Magni P.

<sup>8)</sup> Sudend. 1, 76: curiam cum multis principibus; Chron. Magni P.: Celebravit and valde celebrem.

desselben von der Zustimmung der Salzburger abhängig gemackt hatte und ihn mittheilte, dass er damit dessen Vortheile, des Böhneskönigs Anerbieten ausschlage, das sollten sie als grosse Gnade gegen ihr Stift, welches sonst im Erzbischof bezwungen war, betrachten ber betrachten der nun doch ein schismatischer Bischof sein würde, beharren weden, und lässt merken, wählten sie einen Andern, so sollten sie nicht befürchten, ohne Gnade einen solchen zu bekommen.

Aber da die vom Papste erwartete Entscheidung ausgeblieben war, konnten die Salzburger noch immer von Adalbert nicht abgebe und die Alternative setzte sie in schwere Verlegenheit. Sie baten deher Alle, der Kaiser möge gestatten, dass ein von Gurk überschiekte päpstliches Schreiben öffentlich vorgelesen werde, um es zu Rathez ziehen. Und als es gelesen wurde, waren Alle, Prälaten und Ministerialen, damit einverstanden; es kam plötzlich auch der Bote von Papst mit einem Schreiben, das mit grosser Freude empfange wurde; der Kaiser aber liess es geschehen. Doch die ersehnte Estscheidung brachte auch dieses nicht. Daher war die Freude gross, als unvermuthet sich der Erzbischof der Stadt nahte und freies Geleite zum Hostag verlangte. Denn es schien sich hierin ein Auswet aus der Klemme zu bieten. Der Kaiser gewährte die Bitte und erlaubte einem jeden, frei mit jenem zu verhandeln. Und unter Vermittlung der Bischöfe und anderer ihm befreundeten Fürsten liess der Kaiser dem Erzbischof die Wahl zwischen Gericht und Gnade, wie auch des eine oder andere jetzt oder auf einem anderen Hoftage anzunehmen. Der Erzbischof aber entschied für einen folgenden Tag und zur Ver-

Adalbert's von Seite Wiadislaus' gegenüber dem Kaiser zu sein. Denn Wiadislaus, weber die Nachfolge seines Sohnes Friedrich durchzusetzen suchte, musste sich diese geneigter machen. — Adalbert erklärte sich denn auch vor den Salzburgern und den Papst auf's Entschiedenste gegen den Vertrag und seine Bedingungen. Saden. 1, 76; Pez 6, 1, 389. Wäre wenigstens der Kaiser Adalbert's so völlig sicher gewesen (etwa von diesem der Vertrag ausgegangen), er hätte sich die Bestimmungen wohl gefallen lassen und sich die Grossmuth gegen die Salzburger erspert.

<sup>1)</sup> Hanc autem chartam ideirco Dominus Imperator recitari praecepit, ut affactum misericordiae suae erga Salzburgensem ecclesiam diu affictam ostenderet, pro cipe liberatione tantam oblationem respuisset, schreiben die Salzburger an den Papil (Sudend. 1, 76). Ich finde keine andere passende Erklärung dieser Worte und seheint das Ganze diesen Eindruck auf die Salzburger gemacht um haben, we sie ihn nicht vor dem Papate heuchelten.

sicherung, dass er damit keine Ausslucht suche, bot er einen Eid an dasser, dass er sich stellen wolle. In der Begnadigung war aber nicht von Wiedereinsetzung in das Bisthum die Rede; nur anderswie wollte ihn dann der Kaiser, wie es den Fürsten passend schien, entschädigen 1). Als daher die Vertragsurkunde ausgesetzt war (denn der Kaiser traute dem blossen Versprechen, sich zu stellen, nicht, und wünschte selbst sehr, durch Resignation oder Genugthuung Adalbert's endlich zu einem Ziele zu kommen) und als die Vermittler zum Abschluss des Vertrages, wohl zur Untersertigung, noch Abends zum Erzbischof kamen, machte dieser schon Bedenken gegen die Annahme und wollte es sich während der Nacht überlegen, zum grossen Unwillen der Vermittler, die eine so schwierige Angelegenheit endlich zu einem Ende zu führen hofften und sich vom Unbeständigen so hingehalten zahen.

Die Salzburger, denen natürlich noch mehr als allen Andern am diesem Vertrage gelegen war, sandten schon in aller Frühe des anderen Tages zwei aus dem Capitel zu ihm, um ihn zum Beharren auf dem gestrigen Entschlusse zu vermögen. Aber sie fanden ihn nicht mehr; er hatte sich in der Nacht davon gemacht, ohne Rücksicht weder auf die Fürsten noch auf die Salzburger.

Von Adalbert war beim schwerbeleidigten Kaiser keine Rede mehr und er bestand auf seiner früheren Forderung: einen Bischof zu wählen oder sich geben zu lassen. Der Verlegenheit der Salzburger erbarmten sich die Suffragane und zusammen mit den Fürsten erlangten sie auf vieles Bitten endlich vom Kaiser Aufschub bis auf das Fest des heil. Johannes (24. Juni), wo diese Entscheidung unabänderlich erfolgen sollte; und er gab jenen bestimmte Weisung, während dieser Frist des Interims mit Adalbert nicht mündlichen noch schriftlichen Verkehr zu pflegen, so wie einem jeden Leben und Eigenthum lieb sei.

So berichten "Bischof Heinrich von Gurk, der Domprobst mit dem ganzen Capitel, alle Prälaten und die Gesammtheit der Ministerialen" über diesen Hostag zu Salzburg an den Papst und bitten

<sup>1)</sup> Forma autem oblatae gratiae haec erat, ut, si diffideret justitiae et se in gratiam ponere mallet, quod D. Imperator at i as propter Salzburgensem ecclesiam et (secundum?) patris sui et avunculi sui et aliorum principum consilium eum rare intenderet. Sudend. 1, 77.

ihn, mit seiner väterlichen Klugheit den in Gefahr schwebenden Söhnen zu Hilfe zu eilen, so dass nicht ihre Kirche unwiederbringlich für ihn und sie verloren gehe 1). Und so setzte sich vor dem Papet der Streit zwischen den gegenseitigen Anliegen wieder fort. Dem auch Adalbert war nicht müssig, durch seine Boten entgegenzuarbeiten, indem er Gegenanklagen vorbrachte, jede Theilnahme am früheren Vertrag leugnete und diesen selbst in ein anderes Licht zu setzen suchte; andere Beschuldigungen, wie dass der Erzbischef einer Wahrsagerin Kirchenschmuck angewiesen, wurden gänzlich in Abrede gestellt. Ja, während die Prälaten insgesammt jenen Bericht geschrieben haben sollten, sandte Adalbert Briefe von vielen aus jezen Prälaten mit dem Siegel jedes Einzelnen 3). Endlich sollte die Appellation an den Papst allen Bemühungen seiner Gegner zuvorkommen.

Daher beantwortete Alexander (erst am 12. Juni) 3) das Schreiben der Prälaten und Ministerialen mit einem Schreiben an die Dompröbste von Salzburg und Gurk 3), sein bestes Bestreben ausdrückend, der Salzburger Kirche dankbar zu helfen, aber die Beschwerden und Gegenanklagen und die Vertheidigung Adalberts darlegend 3). Und, fährt er fort, weil ihre Gegenberichte einander widersprächen, da sie unter einem einzigen Siegel im Namen des ganzen Capitels und der Prälaten des Erzstiftes gegen Adalbert schrieben, die Boten des Erzbischofs aber die Briefe vieler und fast derseben Prälaten mit den Siegeln der einzelnen brächten, dringend seine päpstliche Autorität in Anspruch nehmend, so könne und dürfe er weder

<sup>1)</sup> Sudend. 1, 75. Der Papst scheint an die Echtheit der Aufschrift nicht geglacht man haben, da er nur den Dompröbsten von Salzburg und Gurk darauf antwortet. Pas 6, 1, 389. Die Darstellung ist vielleicht wieder parteiisch gegen Adalbert, swudass diesmal schon die reinen vorliegenden Thatsachen genügten, nur auf Erfüllung der am Ende angeführten Bitte hinzuwirken. Vgl. Chron. Magai ?. adm. a.

<sup>2)</sup> Dass hier die Fälschung den Anderen zur Last fällt, zeigt die Angabe des Chron. M. Presb. ad a. 1174, dass für Adalbert fast alle Prälaten aus der Salzburger soll Passauer Diöcese schrieben, indem sie dem Erzbischof ein gutes Zeugniss gaben und über das ihm angethane Unrecht klagten.

<sup>3)</sup> Also 12 Tage vor Johanni. S. Briefe Nr. 77.

<sup>4)</sup> Das zeigt schon die Erwähnung des Legaten, des Vertrages in dieser Weise.

<sup>5)</sup> Dies ist das einzige Schreiben, welches Adalbert vertheidigt; andere Kessen in vielleicht in einem noch besseren Lichte erscheinen. Aber ale aind verleten gangen, wie freilich auch audere Anklageschriften. Vgl. die Briefe Mr. 70 und

sem Gehör versagen noch dessen Sache Andern zu richten übersen. Denn derselbe habe des Papstes Gericht sich ausersehen, nn Jemand darnach verlange: und so befiehlt er ihnen, dem Erzschof den billigen Gehorsam und Ehrerbietung zu erweisen.

Wie sich diese Verhältnisse in der Folge gestalteten und wie sich s Erzstift noch weitere Jahre hindurchbringen konnte, davon ist ihts überliefert. Wir wissen auch nicht, ob der auf den Johannisg 1172 anberaumte Hoftag wirklich gehalten worden ist i): nur ss die Entscheidung damals noch nicht erfolgte, die Salzburger bis m Jahre 1174 sich noch zu keiner Neuwahl verstanden hatten, der üser aber sein Ziel nicht aufgab. Im Jahre 1174 hatte er unter m Prälaten bereits eine Partei, welche auf den Punkt gekommen mr, weil weder der Erzbischof durch Resignation, noch der Papst rech Absetzung (da kein Gericht auf die Appellation erfolgte) e Verwickelung lösen wollte, dem Willen des Kaisers nachzuben.

Verhältnisse der Provinz: Konrad, Legat Papst Alexander's; Adalbert's Suffragane.

Sicher ist, dass so wenig als der Kaiser auch der Papst diese ihre hindurch seine wichtige Veste in Deutschland ausser Acht liess. Ind schon länger hatte er dem Zerfall derselben durch den geeignem Mann entgegenzuwirken, das Fehlen der tüchtigen Leitung zu setzen gesucht, durch den Wittelsbacher Konrad, Erzbischof von ainz, einen seiner eifrigsten Anhänger, der Adalberten das Pallium ibracht hatte und als päpstlicher Legat dort geblieben war. In demilben Jahre 1169 ermahnt dieser den Erzbischof, den über Chuno von

burg im Jahre 1174: Et haec erat tertia curia pro hac causa determinanda in partibus Bawariae ab inperatore indicta et solempniter habita. Rechnen wir nun den Hoftag von Salzburghofen nicht dazu, noch auch einen im Jahre 1170 oder 1171, so bleibt für 1172—1174 ein einziger übrig. Hätte aber der Kaiser über Baiern binaus in den innern Theil des Bisthums eine zweite Reise gemacht und dort einen solchen Tag gehalten, so würde sie wohl wie die von 1170 durch Aufzeichnungen oder Urkunden beglaubigt sein; noch weniger ist ein Hoftag in anderen Reichstheilen auzunehmen; das Ladeschreiben auf einen Hoftag zu Worms gehört nicht, wie Sudendorf 1, 78 (2, 152; vgl. Reuter a. a. 0. 3, 88) annimmt, in das Jahr 1173, sendern 1165. Vgl. Briefe Nr. 62.

Megelingen ausgesprochenen Bann zu veröffentlichen 1). Als Adalbet die Bitte des damals vertriebenen Bischofs Albo von Passau um Hüke zurückwies, wandte dieser sich auf den Rath des Legaten an des Domcapitel 2). Und wenn er im J. 1171 beim Papste zu Tusculanum als Zeuge in mehreren, Klöstern der Diöcese ausgestellten Schimbriefen erscheint 2), so mag er selbst im Interesse des päpstlichen Stuhles dieselben vermittelt haben. Später erscheint er wieder im Salzburgischen und über seine Wirksamkeit haben wir mehrere Zeagnisse. Er nahm die Einkünfte des päpstlichen Stuhles von den ihn unmittelbar untergebenen Klöstern der Provinz ein 3), entschied Strätigkeiten der Klöster als deren Beschützer 3); einmal, im J. 1175, erhielt er den Auftrag, dem Kloster Mondsee gegen den Bischof von Passau Recht zu verschaffen 3).

Bei seinen Verfügungen war er, obwohl Legat Alexander's, nicht verfolgt wie Adalbert; er war Freund des Markgrafen Ottokar's, auch der Herzog von Kärnten scheint nicht sein Feind gewesen st sein s), und ungestört durchreiste er die Provinz o).

Adalbert aber scheint mit dem Gebahren Konrad's, mit den Eingreifen in seine Amtsthätigkeit nicht zufrieden gewesen zu sein

<sup>1)</sup> Sudend. 2, 149.

<sup>2)</sup> Ibid. 150.

Für Vorau den 31. Jänner. Caes. ann. Styr. 1, 764. Jaffé Nr. 7943; für Seckas, Dipl. s. Styr. 1, 157. Jaffé Nr. 7944; für Admont den 10. Februar. Pez, thes. an. 3, 3, 664. Jaffé Nr. 7945. Vgl. Ankersh. Nr. 439 vom 9. März. Vgl. Chron. Magni P. ad a. 1171 ein Schreiben Alexander's an Arno, den Nachfolger Gerhoch's zu Reichershett (der war 1169 gestorben), in welchem er auf Anfrage nur den Umgang mit armentlich Gebannten unterzagt, unter den Fürsten mit dem Kaiser und dem Pfürgrafen Otto.

b) Sudend. 2, 154 (an den Probst des zur Passauer Diöcese gehörigen Klosters Keburg): cum.. peculiaris cura earum ecclesiarum, quae specialiter ad jurisdictiones ecclesiae Romanae spectant, .. nobis sit injuncta..

<sup>5)</sup> Vgl. Tengn. Nr. 28.

<sup>6)</sup> Jaffé Reg. Pont. Nr. 8355.

<sup>7)</sup> Er erscheint als Zeuge in einer Urkunde desselben für Seckau (i. J. 1174, Caust ann. Styr. 1, 771). In dieser Urkunde führt Ottokar den Adalbert als Erzhiechef in Datum auf. Vgl. zum Jahre 1176 den Brief Walter's im Chron. Magai Presh.

<sup>8)</sup> An Probst Werner von Klosterneuburg schreibt er: nisi amicitia dueis Carintistanc nos dissussisset . . Sudend. 2, 154.

Er befiehlt dem Probet Werner, in 10 Tagen zu kommen, ubleunene in partificerimus. Ibid.

d begegnete ihm, obgleich Konrad gegen ihn sich rücksichtsvoll nahm, und trotz dessen Freundschaftsversicherungen mit Eiferent und Misstrauen 1). So klagt er in einem Schreiben den Salzburrn, dass Konrad allen steirischen Kirchen die erwünschte Unabagigkeit vom Erzstift zu ertheilen und beim Papst zu erwirken che 3); als dieser vom Probst Werner zu Klosterneuburg Zahlung dem Papste gebührenden Zinses verlangte, wandte sich dieser an lalbert, klagend über jenen, der sich als päpstlichen Legaten gerde 3); ja als Konrad's Hütten durch die, wie es scheint, ziemlich hlreichen Brandstifter angezündet wurden, vermochte nicht einmal 1 päpstlicher Befehl Adalberten, dem das Amt aufgetragen war, 11e zu bannen 4); es erfolgte noch ein zweiter Befehl.

Während sich so das Erzstift selbst nur mit Mühe erhielt und bon zum Nachgeben gegen den Willen des Kaisers bereit war, tten sich die Suffraganstühle längst unter diesen gebeugt und in sser Unterwürfigkeit machten sie fort, nicht mehr von einem Mann der Spitze des Erzstiftes geleitet.

Albert von Freising, der noch die Tradition Eberhard's bewahren behte, aber sich schon den Würzburger Beschlüssen gefügt hatte, ust es nichts, dass er sich nach dem Ende des Schismas sehnte; unn als auch der zweite Gegenpapst gestorben war, musste er dem itten huldigen s); leicht erklärlich, dass er sich zurückzog und wir m in den Salzburger Wirren nie begegnen. In Regensburg hatte ch ebenso der Erwählte Chuno geweigert, von Christian die Weihe i nehmen. Und auf dem Reichstag zu Nürnberg im J. 1170, eben ir der Reise des Kaisers in das Erzstift, erhielt er seiner Weigerung egen bis auf einen weiteren Hoftag Bedenkzeit, sich vom schismaschen Christian weihen zu lassen oder sein Bisthum aufzugeben s);

<sup>1)</sup> In einem Briefe versichert ihn Konrad seines Eifers und seiner Bewunderung für den grossartigen und ruhigen Stand der Salzburger Kirche. Wer immer aber von ihm das Gegentheil aussage, behaupte Lügen. Tengn. Nr. 28 (Briefe Nr. 81). Vgl. Sudend. 2, 149. In jenem Schreiben redet ihn Konrad als p\u00e4pstlichen Legaten an (das einzige Mal, dass Adalbert vor 1184 diesen Titel erh\u00e4lt; wenn kein Irrthum beim Kintragen in's Conceptbuch waltet).

<sup>1)</sup> Sudend. 2, 151.

<sup>7)</sup> Sudend. 2, 155.

<sup>1)</sup> S. Briefe Nr. 91.

b) Append. ad Radev. ad a. 1169.

<sup>)</sup> Ibid. ad a. 1170.

da er sich doch auf seinem Stuhl erhielt, so lässt sich schliessen, da auch er nachgegeben habe. Auf dem Hoftage zu Salzburg war a er unter den Vermittlern. In Brixen hatte Bischof Otto sein Bisth aufgegeben; sein Nachfolger Heinrich begleitete den Kaiser 1170 seiner Reise durch das Salzburgische 1) und vermittelte im J. 17 mit auf dem Tage von Salzburg. Nach seinem Tode (im J. 1173) wurde der allgemein als fromm angesehene, also nicht schismatische Richer (von Hohenburg) erwählt\*). In Passau hatten die Kanonike natürlich ohne Alexander erst um die Erlaubniss zu fragen, den Al vertrieben und für die Neuwahl die Erlaubniss des Kaisers erhalte im Gegensatz zum Verhalten der Salzburger Adalbert gegenüber Als Heinrich, der Neuerwählte, das Jahr darauf resignirte, wah die Passauer wieder mit Beistimmung des Kaisers, der eben von Salzburger Hoftag kam, dessen Bruder Diepold. Um Pfingsten (1172) wurde dieser vom Gurker Bischof zum Priester geweiht, im Her aber von den Bischöfen von Freising, Regensburg und Brixen (de von Adalbert die Weihe zu nehmen hätte sich Jeder gescheut) Erlaubniss des Papstes Alexander, mit Zustimmung und Gewährung Adalbert's zum Bischof 5). Die Anerkennung Diepold's durch Kais und Papst ist vielleicht seit langem der erste Fall einträchtigen Zasammenwirkens Beider; so hatte es der Bischof Allen recht gemackt. Auch die Mitsuffragane, die ihn geweiht, waren im Geheimen für Alexander: doch wer wäre es in jener Zeit nicht gewesen, wo das Schisma noch in einem Gegenpapst lebte, von dem Niemand etwas hörte, dem nur Deutschland und kaum dem Namen nach unterthan war, durch den Zwang, den der Kaiser zu üben vermochte? Dem es schreckte Alle das Schicksal von Salzburg.

Heinrich von Gurk allein hat die Gemeinschaft mit dem Erzstifte nicht in Conflict mit dem Kaiser gebracht. Die Gründe wurden schon angedeutet. Obgleich er seine Anerkennung und Investirung durch Konrad, der selbst mit den Regalien nicht belehnt war, erhalten hatte,

<sup>1)</sup> S. oben.

<sup>2)</sup> Ann. Schefftlar. ad h. a. Mon. Germ. 17, 337.

<sup>3)</sup> Vgl. das Lob desselben in der Vita b. Hartmanni c. 14.

<sup>4)</sup> Chron. Magni P. ad a. 1170.

b) Ibid. ad a. 1172. Einmal schreibt der Papst an seinen Legaten Konrad, den Briefe Nr. 2002 Zurückgabe einiger Kirchen an das Kloster Mondses zu vom Briefe Nr. 87. Also betrachtete ihn Alexander als ihm untertham.

erlangte er duck, an in Regular no Bathan ar un Lassesegogangen warm, house Boolingung we ar Love m. 170
peh des Krastift miste, duse mee men at in en wenere Zwang
goübt worden wire it. Indice same e men nem Paper a duce it.
per bestiligte hin die Geiner same Bestum met de Venere va heburg i), an i. Jui 1733—1774 auf sene Beten die detimang
g Karthanse van Gegeneit-, benon mann mes e name pennent
hou, die Waren zur beitreung sener Kreze aus ar Andregeneit
yn Brastift zu benitten.

Den Erzhischef mindie sen Tum nomich i, netterien ausgen nem Schreiben zu als Stirtsungehörten über senen verrauten Inng mit den von ihm. den Erzinstent ihremannen, die bemennenkeit Gottesdienste i), met inne, wei er un sein verässierne fruele promuen, jener durch houen met hreie nem Paper sen eiler un. Emmerpirung seines Einststilles von Sazzuer bemilie. Einse jund hat Adalbert diese Beschnistigung mehr vergenneitz und Benneit in den Soldburger Wieren eine erwis zwestentige Lule gespielt.

Adalbert mochte sich meh fem Tage von Suziour, as er ale offenng beim Kaiser aufgeben, musste, beim Tage in Bönnen auf-

Ankerth. Archiv C. E. i. G. Si. SF. Quan vers Ensemben annum ration Equationpates core digracecities.

<sup>5)</sup> Alexander schrubt von hun: no mile promotione one et men, at credimen, ferventen circa nos et Boussen, sectionien accepta et marcio herotionen antender. Chron. M. Prosh, ad a. 1574.

Ankersk. Österr. Arch. 14. 129. 3: Tureslins. 26 f.n. Juli; aus an 26 Jusi 1171—73.

b) Dipl. c. Styr. 2, 135. Heinrich sturb 1275 and alexander ineit noth cost in J. 1173 an Anagai, den Anntellungsorte, nef.

B) Gowins nicht an venigsten, dass nich Beinrich zu üse Spatze derer stellte, welche gegen ihn an den Papat schrieben.

<sup>9</sup> Sudendorf 2, 151, wo die verdochene Stelle, wie Reuter 3, 50, Ann. 4 angibt, zu verhensern ist in: Dominus Gercensis epinenpus nostris excommunicatis et anothematis vinculo innodatis, prost valt, sumi modo communicando . . . novit quid faciat. Nur so lässt sich die Anfrage der Binche von S. Peter an Adulbert, Sodend. 2, 153, erklären; und 1172 bestitigt Adulbert noch die Bischofoweihe des von Beinrich von Gurk zum Priester geweihten Diepold von Passus; 1174 auf dem Regensburger Reichstag erhebt er gegen die Weihe des Brixner Erwählten durch denselben nur desswegen Einsprache, weil os ohne vorgängige Anfrage bei ihm geschah. Vgl. überhaupt das Schreiben Alexander's III. an Konrad, Chron. Magni Prosb. ad n. 1174.

halten. Denn es schreibt der Reichersberger Chronist, dass er ver seines Vaters Tode bei diesem verweilte<sup>1</sup>). Wladislaus selbst der resignirte 1173 zu Gunsten seines Sohnes Friedrich, doch der Kasser verfügte die Befreiung des von Wladislaus gefangen gehalten Sobieslaus, den er zum Herzoge von Böhmen machte; Wladislaus zu sich nach Thüringen zurück und starb Anfangs 1174. Adalbert dat hatte bei Sobieslaus natürlich keinen Schutz zu hoffen und zeg unstät umher<sup>2</sup>). Wohl fand er beim Herzog von Österreich, seine Oheim, Zuflucht. Denn in seinem Bisthum konnte er, schreibt der Chronist, beim Hasse mancher Prälaten gegen ihn nicht verweilen<sup>3</sup>).

## 6. Reichstag zu Regensburg: Absetzung Adalbert's, Wahl des Gegensburg: bischof's Heinrich.

So hatten sich seit dem Tage, wo Adalbert das Erzstift dem Kaiser in die Hände geliefert hatte, die Dinge durch fast volle für Jahre fortgeschleppt; die Lage hatte sich für Adalbert trots seiner und des Papstes Bemühungen für ihn nicht gebessert. Nach aber gedachte der Kaiser nach langem Aufenthalt in Deutschland, wich ihn vielleicht auch diese Kirchenangelegenheiten zurückgehalten hatten, von neuem nach Italien zu ziehen, und so war auf dem Reichetag zu Worms im J. 1173 dieser Zug beschlossen worden. Vorent aber wollte er die schwierige Salzburger Angelegenheit beendet und hier wie in Böhmen seinen Willen durchgesetzt haben.

Im Jahre 1174 schrieb der Kaiser an den Herzog von Kärnten er solle mit dem Markgrafen von Steier\*) bis sechs Wochen nach Pfingsten Frieden machen, da er dann zu Regensburg einen Reichtag halten werde; indessen ermahnt und bittet er ihn dringende den "Albert von Böhmen" aus dem Erzbisthum Salzburg ginelich zu vertreiben und auf alle Weise zu verfolgen ). Der Kaiser wollte Adalberten vor dem entscheidenden Schlag entfernen und Gegenwirken desselben verhindern.

Chron. M. Presb. ad a. 1174. Schon im J. 1171 treffen wir ihn in Böhner. ad dend. 1, 75.

<sup>2)</sup> Chron. M. P. ad a. 1174.

<sup>8)</sup> Ibidem

b) Dieser nimmt dagegen im März d. J. Adalbert in die Datirung einer Urhantals Erzbischof (Caes. ann. Styriae 1, 771).

<sup>5)</sup> Sudend. 1, 79. S. Briefe Nr. 82.

Aus derselben Zeit mag vielleicht auch ein Schreiben Adulter's an den ehrwürdigen Domprebet Sibeter, den Abt von S. Peter, das Capitel und andere Prälaten und Ministerialen und alle Getreuen der Sibeburger Kirche stammen, in dem er nich gegen den Vorwurf, er juruchleudere das Kirchengut, zu verfleidigen sucht: dem seit er zum litzten Male das Land betreten, habe er fast nichts von demselben verflant; und weil er gehört, dass sie bestimmte Weisung wie den Willen hätten, auf den nächsten Hoftag des Knisers zu kommen, empfichter ihnen seine Angelegenheit zur eifrigen Burchtützung, indem sie lierer Pflicht, wie er hofe, nicht uneingedenk sein werden 3.

Endlich versammelte sich am 24. Mai 1174 zu Regensburg der glänzendste Reichstag\*), der seit Menschengedenken in Buiern gehnlien worden war; fast alle Fürsten des Reiches waren die wetteiternd in Pracht. Diese Zurüstung zu einem Reichstag, von dem ein Hauptjweck gewiss die Entscheidung der Salzburger Augeiegenheit war (wenigstens wird nur dieser augegeben), während der indienische Zug bevorstand, that kund, dass nich jeue nimmer verschieben innee.

Es waren alle Suffragan-Bischöfe von Subdurg bie auf den von Breising, fast alle Prälaten und die ersten Ministerinien des Erzstiftes erschienen, vom Kaiser berufen zur Verkandiung über die Roubesetzung des Erzstuhles, um die Endennehendung aus dem Munde der Fürstenversammlung zu hören. Und auch der Erzbischof selbst war im Geleite seines Oheims, des Berzogs von Onterreich, gekommen, um noch jetzt das länget Befürchtete zu hindern 14.

Das Verspiel war es, als Meinrich von Gurk den Erwichten von Brixen weihte, obwohl Adulbert, seibst in soten bedeuklicher Lage sich nichts vergebend, Einsprache erhob, da nan din, den Erzhischof, nicht darum gefragt.) Und gielets am forgenden Tage hatte der Neugeweihte, erhittert, auf die Asdrage des Kaisers vor den Fürsten das Urtheil der Absetzung gegen seinen Erzhischof ausgesprochen und traten dem Kaiser zu Willen die anderen auwensaden.

<sup>1)</sup> Sadend. 2, 151. Es heinst caras austematen enne, ous intèrre ad protessant curion. Es scheint donnt sin Top sussernals ton firmitien general na seri.

<sup>8)</sup> Denselben beschreidt des Chrvs. Noges Fred ad L &

b) Wenn men ihn zon Reschutzge zutient war en zur, tuntet er sein betreit empfange.
Die jetzige Lage meht der vor zwe: Jeneus unflattent finnien.

<sup>4)</sup> S. das Schreiben des Papetes in Luisid a. a. 9. Die instinerv\u00e4hatte bemanig zwischen Beiden nag \u00e4ure in bjime geweine een.

Suffragane bei, so auch die übrigen Fürsten aus Rücksicht auf den Kaiser — nur der Herzog von Österreich wagte den Widerspruch —; sogleich wählten die anwesenden Salzburger einen aus den Präaten der Opposition, den Probst Heinrich von Berchtesgaden 1), mit Zustimmung des Kaisers und der Fürsten, zu ihrem Erzbischof, dieser ließ sich als solchen begrüssen und erheben. Der Kaiser aber verlich ihm unverzüglich die Regalien und stellte sie damit der Salzburger Kirche feierlich vor den Fürsten zurück; diese kamen, vom ersten, dem Baiernherzog an, mit aller Ehrerbietung ihre Salzburger Lehen vom Neuerwählten zu nehmen und ihm Mannschaft zu leisten.

Dieser Reichstag, ein ziemlich treues Bild, wie weit es Friedrich in Deutschland seit dem Beginne des Schismas gebracht, bildet des Schluss einer sechsjährigen Wirksamkeit; bevor er den Zug nach Italien antrat, konnten die Fürsten sehen, wie das lange widerspestige Erzstift so ergeben geworden war.

Doch hatte sie der Kaiser einen aus ihrer Mitte wählen lasses, ohne dass sie dabei Alexander zu entsagen bekannten <sup>2</sup>). Da er diesem die Regalien wiedergab, sollte das Erzstift in ein geregeltes Verhältniss zum Reiche zurückkehren. Und wirklich hatte es in zehn Jahren die Zeit des Kampfes mit dem Kaiser überstanden, wenn es auch eine andere Ursache sein sollte, welche diesen Kampf nicht wiederkehren liess.

Denn es war nicht das ganze Stift gewesen, welches zu Regenburg mitgemacht hatte, sondern die vom Kaiser abhängigen Ministerialen und die unzufriedenen Prälaten, welche immer zu einem solchen Schritte, nur früher mit Erlaubniss Papst Alexander's, bereit gewesen waren. Adalbert selbst mochte Protest einlegen 3) und

Er war auch unter denen, welche gegen Adalbert an den Papat geschrieben lattes.
 Sudend. 1, 70.

Sonst hätte es der Adalbert gewogene Chronist sicher bemerkt; er sagt nur, der Zweck des Kaisers sei gewesen: ut ex toto et manifeste scismaticos faceret illes, qui jam ex multo tempore contra archiepiscopum nitebantur. — Die Beliehthek die Heinrich auch bei seinen Gegnern genoss, zeigt, dass man den Selzburgen die freie Wahl liess. Auch der Reichersberger Chronist lobt seine Persönlichhek ungemein (Chron. Magni Pr. ad a. 1174: quibus tamen — suam); dech violetick wurde dies geschrieben, als Heinrich nach dem Schisma Bischof von Britan provorden war.

<sup>3)</sup> Chron. M. Pr.: Constanter affuit.

bannte dann den Gegner; einige von den anwesenden Prälaten machten sich davon; die anderen waren nicht gekommen und diese alle enthielten sich, nicht aus Abneigung gegen die Persönlichkeit, sendern wegen der Ungesetzlichkeit seiner Erhebung, eines Schismas fin Stifte selbst, jedes Umgangs mit demselben. So hatte der Kaiser, wie einst auf dem Concil von Pavia, nach langen Bemühungen nur einen Gegenbischof eingeführt.

Nachdem er noch am 6. Juli dem Kloster S. Lambrecht ein Privileg verliehen hatte, in welchem Erzbischof Heinrich als Zeuge erscheint<sup>1</sup>), zog er weg und in wenigen Monaten brach er nach Italien auf.

## 7. Gegenmassregeln Papst Alexander's III.

So liess nicht einmal die italienische Heerfahrt Erzbischof Adalbert in den Besitz seines Bisthums gelangen und er hatte einen neuen Gegner.

Dessen Anhang kann Anfangs nicht klein gewesen sein. Da nach dem Reichersberger Chronisten fast alle Prälaten des Erzstiftes nach Regensburg gekommen waren, von diesen aber sehr wenige sich der Theilnahme am Vorgang entzogen, so muss die Mehrzahl der Prälaten auf seiner Seite gewesen sein. Die Ministerialen hiengen ihm um so eher an, wenn Heinrich auch nicht vom Kaiser deren Geiseln empfieng, wie von diesem früher für den zu Erwählenden bestimmt worden war<sup>2</sup>). In den Regalien besass er vom Kaiser die weltliche Gewalt im Stifte, zumal den Rechtstitel darauf.

Adalbert aber verstand sich, auf den ihm gebliebenen Anhang von Prälaten gestützt, dem offenen Unrecht gegenüber auch jetzt nicht zum Weichen. Mit diesen, einer immerhin namhaften Zahl\*), wandte er sich klagend an den Papst. Das gefährliche Botenamt übernahm wieder sein Capellan Erchenbold, Kanoniker des Adalbert

<sup>1)</sup> Ankersh. Österr. Arch. 14, Nr. 456. Dipl. s. Styr. 1, 48. Neben ihm zeugen aus den Salzburger Prälaten die Pröbste von S. Maximilian und Gurk. In einer Regensburger Kaiserurkunde vom 31. Mai erscheint kein Salzburger Erzbischof, wohl aber Richer als Brixinensis Episcopus.

<sup>3)</sup> Sudend. 1, 71.

Quorum magna multitudo adhuc cum eo stabat. Chron. Magni Pr. ad h. a.
 Archiv. XXXIV. 1.

befreundeten Stiftes Reichersberg. Schon am 8. September erfolgte von Anagni aus die Antwort 1).

Für Alexander war dieser Vorfall wohl überraschend, gewiss bedenklich. Denn es stand das Erzstift auf dem Spiele, das bisher in aller Zerrüttung sein fester Punkt in Deutschland gewesen war, von dem aus in der Folge eine Reaction gegen das Schisma hätte beginnen können.

Der Papst musste, da er schon früher dem Drängen der unzufriedenen Prälaten, Adalbert's Absetzung auszusprechen, nicht nachgegeben hatte, diesen eigenmächtigen, ungesetzlichen Schritt um so
mehr als ungültig verwerfen, als er nur ein gegen ihn gerichtetes
Werk des Kaisers war. Ob sich nun die, welche ihn gethan, dazu
verstanden, war das Ganze. Da war ihm durch Adalbert gemeldet
worden, die Gegner behaupteten noch immer, mit ihrer That in
Alexander's Obedienz zu bleiben, sie wollten von derselben nicht
abgehen. Davon gieng nun Alexander aus, indem er die Partei des
Neuerwählten nicht aufgab.

Um durch Adalbert sich den Plan nicht verderben zu lassen und ihn dafür geeignet zu machen, versicherte er in seinem Antwortschreiben ihn seiner Liebe und erkannte ihn als den Erzbischof an; meldete ihm, dass er die geschehene That für ungültig erkläre und die Gegner zu ihrer Pflicht zurückzurufen versuche. Dabei aber ermahnt er ihn, männlich und so zu handeln, dass Gott weiterem Unglück vorbeuge, auf Wiederherstellung des Kirchengutes, auf die Erhaltung seiner Kirche in der Einheit mit der ganzen hinzuarbeiten, nämlich als ein kluger, umsichtiger und rücksichtsvoller Mann; dabei versichert er ihn seiner grössten Zuneigung und seines Dankes.

Aber auch an dessen Gegner schrieb er, die ihn abgesetzt hatten. Im Schreiben an den Domprobst und das Capitel hielt er sich daran, dass diese noch immer seine Obedienz bekannten. Nun erklärt er aber nicht nur, dass die eigenmächtige Absetzung des eigenen Erzbischofs an und für sich ungültig sei, sondern cassiert sie nun vermöge seiner päpstlichen Gewalt. Daher befiehlt er ihnen mit dieser nämlichen Autorität, von ihrem Vorhaben, denn Werk ist es nicht mehr, unverzüglich abzustehen und zur Anerkennung ihres

Die drei Schreiben sind wie alles Folgende, wo nichts anderes angemerkt ist, and dem Chron. Magni Presb. ad a. 1174 f.

Erzbischofs zurückzukehren. Da ihm aber sehr viel daran gelegen sein musste, dass sie diesen Schritt, der doch einmal geschehen war, zurückmachten, bringt er dazu die stärksten Beweggründe. Nicht nur führt er ihnen seinen Schmerz über diese ungewohnte That zu Herzen, er erinnert sie an das Beispiel des sel. Eberhard, Konrad's und ihrer Vorgänger; an die bisherige Haltung ihrer Kirche; den Rücktritt aber stellt er ihnen als ein Beispiel der Tugend dar und wenn sie nicht folgen sollten, so gibt er sie noch nicht verloren, sondern will sie dann, aus Liebe, nur mit um so grösserer Strenge zurückrufen. Ähnlich mögen die Briefe an die Bischöfe von Brixen und Gurk gelautet haben 1).

Die Ausführung des Planes aber überliess er seinem Legaten Konrad von Mainz als einem dem apostolischen Stuhle ganz ergebenen, klugen, vorsichtigen und beharrlichen Manne. So leitet er sein Schreiben ein, in welchem er demselben den Fall darlegt und für den einzuhaltenden Weg Instruction ertheilt. Er sieht die That als ein verwegenes Wagniss an, das um so auffallender sei, als die Urheber desselben es nicht erwarten liessen: der Gewählte selbst sei doch für einen frommen Anhänger der katholischen Kirche gehalten worden, der von Gurk habe ihm beständig seine glühende Hingebung an den apostolischen Stuhl bekannt, der von Brixen aber sei in der Schule sein bester Vertrauter gewesen, sei anerkannt ein Mann von grosser Frömmigkeit und Rechtlichkeit. Alexander sagt auch hier, dass sie es unter seiner Obedienz zu thun behaupteten. Die Sorge nun, dass das Erzstift, welches stets frei von der Makel des Schismas dastand, nicht von demselben nun auch angesteckt werde, überträgt er der Klugheit seines Legaten.

Er soll, damit der Schein der Rechtmässigkeit Niemanden täusche, die von ihm cassierte Handlung öffentlich für ungültig erklären; weiter, ohne auf Menschengunst zu achten, den beiden Bischöfen von Gurk und Brixen wie dem Probst von Salzburg einen gemessenen Termin setzen, um sie von ihrem thörichten Vorhaben abzubringen; innerhalb desselben solle auch der Eingedrängte auf seine Stelle zurückkehren, um dem Erzbischof unterzustehen, indem er nicht den Ehrgeiz vor dem rechten Handeln walten lasse; öffent-

Alexander schreibt an Adalbert: Viris illis, qui tantae fuerunt presumptionis auctores, scripta nostra direximus.

lich aber solle Konrad dem Klerus und Volk die Obedienz Adalbert's anbefehlen. Seine Erfolge möge er ihn wissen lassen.

Auf diesem Wege, indem er in der Provinz, die bisher so fest an seiner Obedienz gehalten hatte, mit seiner Autorität auftrat, hoffte also Alexander das begonnene Übel zu beseitigen. Er begann es mit aller Vorsicht, um den Riss nicht unheilbar zu machen, und rieth dieselbe Vorsicht seinem Stellvertreter an wie Adalberten. Vielleicht hoffte er um so eher seine Absicht auszuführen, da seine Anhänger in Salzburg offenbar dem Drucke, den der Kaiser übte, erlegen waren, dieser aber nun einen Zug nach Italien vorhatte und mit seinem Einfluss nicht mehr so nahe stand.

Über den Erfolg aber dieser Aufträge fehlen alle Nachrichten. Nur das ist gewiss, dass, was in der Folgezeit geschieht, dem was diese Schreiben und die jetzige Sachlage erwarten lassen, nicht entspricht.

Ob der Legat Konrad wirklich, wie es eine neuere Biographie desselben 1) als ein grosses und für das Schicksal des Wittelsbacher Hauses, dem er angehörte, höchst bedeutendes Werk der Staatsklugheit darstellt, sich der Vollziehung dieses Austrages einfach entzogen habe, muss so dahingestellt bleiben.

## 8. Die Gegenbischöfe in der Salzburger Diöcese.

Der neuerhobene Erzbischof ist aber nicht zurückgetreten und Adalbert belegte ihn mit dem Banne. Doch dessen Anhänger kümmerten sich darum nicht, die Domherren gingen ohne Scheu mit dem so Gebannten um; denn der Bann sei ungesetzlich. Sie scheinen dagegen sogar an den Papst appellirt zu haben <sup>3</sup>); andererseits stützten sie sich auf die weltliche Gewalt. Von der nun in einen offenen Gegensatz ausgebrochenen Zwietracht ist ein Schreiben des Adalbert treugebliebenen Convents von S. Peter an ihn ein Zeugniss <sup>3</sup>): dass sie wegen ihrer Standhaftigkeit, nachdem die Gegner viele Schreck-

 <sup>&</sup>quot;Der Cardinal und Erzbischof von Mainz, Konrad I., Pfalzgraf von Wittelbach". München 1860. S. 57 f.

<sup>2)</sup> Wenn die Mönche von S. Peter an Adalbert schreiben: Super hoe ad audientien domini pape vohis appellatum est (Sudend. 2, 153), so ist es weht nicht auden zu verstehen.

<sup>3)</sup> Briefe Nr 86.

Prohungen an ihnen versucht hätten, endlich durch manlagen vor den Richterstuhl des Herzogs von Baiern 1), ichen Richters", berufen worden seien. Aber es sei noch fen und sie blieben standhaft. Schüchtern fragen sie an, er Umgang mit den Domherren bei deren Verkehr mit aten gestattet sei. So bitten sie auch, den verstorbenen Gurk, sei er gebannt, zu lösen, damit sie für ihn, ihren it, beten dürften.

bei der Entfernung des Kaisers, versuchte Adalbert auch. Das päpstliche Schreiben, welches ihn zu kluger Mässidert, mochte er erhalten haben, als er Ende 1174<sup>2</sup>) mit, die er mit Kirchengut erkauft hatte<sup>2</sup>), einen Zug gegen achte; doch unverrichteter Sache musste er nach Kärntehren, als ihm Heinrich, von den Pfalzgrafen<sup>4</sup>) unterm die Berge nachsetzte.

ert mochte wohl hoffen, in Salzburg Anhang zu finden und zu vertreiben; mitten im Winter würde er nicht wohl erge heraus einen nutzlosen Streifzug unternommen haben. h längere Zeit in der Umgegend von Salzburg aufgehalten

<sup>&</sup>quot;Heinrich der Löwe" S. 307 vermuthet, es möchte Heinrich vom Kaiser er Salzburgischen Händel in Deutschland zurückgelassen worden sein. te jener wohl seine eigenen Gründe und begab sich nach einem bairischen zu Ering in wenigen Monaten nach Sachsen zurück. Der Schutz Erzleinrich's war wohl den Pfalzgrafen aufgetragen worden. Was sonst über uss des Kaisers aus Italien auf die damaligen Verhältnisse Salzburgs gel, scheint auf blosser Vermuthung zu beruhen. Was Hanthaler (Fasti Cambao) über die von den Quellen berichteten Feldzüge der Böhmen erwähnt chy (1, 467) und Muchar (4, 480) aufgenommen haben, dass sie nämlich zur Rache wegen der Haltung Heinrich's von Österreich auf dem Reichs-Regensburg gegen diesen hervorgerufen babe, entnimmt jener seinem ien (unechten) Ortilo. Hanthaler selbst muss S. 383 den Widerspruch n, dass nach einer andern Quelle der Kaiser, als Heinrich seinen Tod n Böhmenherzog wegen jener Fehden zürnte.

<sup>.</sup> Presb. ad a. 1175 in nativitate Domini. Es beginnt diese Chronik auch 1165 und 1173 mit Weihnachten und hier folgen darauf noch die Kämpfe chen Fürsten. Also ist es der Anfang d. J. 1175, Weihnachten 1174. sicalia episcopatus ab utrisque dissipata sunt. Ibid. Da es der Adalberten Chronist anführt, muss die Verschleuderung des Kirchengutes nicht gering sein. Adalbert hatte die Belehnungen schon von Anfang begonnen. 1 und Otto der Jüngere, da der Ältere beim Kaiser in Italien war.

haben, wenn nicht schon die Pfalzgrafen zum Schutze des Gegeabischofs bereit standen.

Dass Adalbert sich in Kärnten eine Mannschaft sammeln konnte, um dann in das äussere Stiftsgebiet hervorzubrechen, und sich dahn zurückzog, lässt schliessen, dass er dort einen festen Halt hatte, trotzdem dass der Herzog von Kärnten noch in diesem Jahre von Kaiser den Auftrag erhalten hatte, ihn aus dem Bisthum zu verjagen.

Dem scheint ein Zeugniss zu widersprechen, dass dort (kurz zuvor noch) 1) die Lage Adalbert's sehr misslich war. Am 3. October 11742) starb Bischof Heinrich von Gurk, der an dem ganzen Getriebe von Verhandlungen und an den letzten Ereignissen einen Hauptantheil genommen hatte. Nun hätte es nach der Einrichtung des Bisthums dem Erzbischof zugestanden, den neuen Bischof zu ernennen, einzusetzen und zu weihen 2). Aber diesmal wählten die Kanniker und Ministerialen von Gurk den Domprobst Roman; von Alexander wurde der so Gewählte bestätigt, auf dessen Geheiss von Patriarch Udalrich geweiht, mit Erlaubniss Adalbert's, der hier keine von den ihm zustehenden Functionen ausübte 1). Schwankten die Gurker auch nicht zwischen dem einen und anderen Gegenbischof, so wollten sie gewiss die Lage der Dinge benutzen wie der verstorbene Bischof, um das Wahlrecht durchzusetzen. Die Weihe hat auch keiner von Adalbert's Suffraganen von dem Verfolgten nehmen wollen. Dass

Die Weihe auf Geheiss Alexander's und die Zustimmung Adalbert's erfolgte wahl erst später.

<sup>3)</sup> Das Todesjahr Contin. Admunt.; der Tag im Nekrolog des Domstiftes, Österr-Archiv 28 und Mon. Boica 14.

<sup>3)</sup> In der Stiftungsurkunde von Gurk heisst es: Nullus ibi Episcopus — constituter, nisi quem tu vel tui successores promta voluntate elegerint, ordinaverint et consecraverint. Kleimayru Juv. S. 247 a.

Ankershofen (Archiv 11, 317, Anm. 2) bringt aus den Notaten eines Unbekannten, der selbst jetzt verlorene Quellen sammelte (hier notae Pollinganne), den Berick über diesen Vorgang. Die Nachricht scheint zuverlässig zu sein.

Zur Gewissheit wird eine solche Unregelmässigkeit bei der Erhebung Roum's durch eine einige Jahre hernach (1179) an Konrad III. verlichene Bulle Alexandr's, in welcher es heisst, non obstante, quod de Romano Gurgensi Relscope tempere Schismatis permissum fuisse dignoscitur, werde jene Stiftungsurhande heatilige (Hansiz 2, 299). Unter Konrad III. musste noch über das Rocht den Ernhichte entschieden werden, weil die Kanoniker und Ministerialen das Wahlrecht hettespruchten (Hansiz 2, 301) und lange setzte sich der Streit fert.

■ Adalbert zur Weihe zustimmte, während ihn ein ähnliches Be
ben Heinrich's von Gurk so sehr aufbrachte, mochte seine Be
mgniss sein, zum Theil Nachgiebigkeit gegen Alexander's Befehl.

bere Quelle sagt, weil damals der Erzbischof harte Verfolgung

tt¹).

Doch weiter fehlten mir alle Nachrichten über die Gegenbischöfe en nächsten Jahren, über die Zeit einer eigenthümlichen, gewiss erblichen Spaltung im Innern der Diöcese. Ob die Fehden zwisen jenen fortgeführt wurden, ist nicht zu erweisen. Doch wenigem äusseren Theile des Stiftsgebietes ist es unwahrscheinlich, il die Reichersberger Chronik nichts davon erwähnt.

Verfechtung der Gegenansprüche vor dem Papste. Entscheidung zu Gunsten Adalbert's.

Nur über einen Punkt aus diesen Zuständen erhalten wir Nachht, über die Versechtung ihrer Gegenansprüche vor dem apostoehen Stuhle. Die Gegner Adalbert's, die von Ansang ihrer Losnnung an noch die Obedienz Alexander's behauptet hatten, suchten
n durch Anklagen vor dem Papste ihren Schritt zu rechtsertigen,
ihm durch Fortsetzung der srüheren Anklagen, welche den gesten Ersolg nicht gehabt hatten, und die endliche Absetzung Adalrt's Geltung zu verschaffen. Wirklich brachten sie es dahin, dass
eht nur die Sache keineswegs durch ein schärseres Eingreisen
exander's entschieden wurde, sondern dass dieser selbst gegen den
zbischof Verdacht zu schöpsen begann, wenigstens die gegenseitin Anklagen untersucht wissen wollte 2).

Als er daher 1176 den Cardinalbischof von Albano, Walter, ich Ungarn sandte, trug er ihm auf, von dort, sollte er sicheres eleit bekommen, jene Kirche zu besuchen, die beiden Parteien zu zusen, über ihre noch immer nicht erledigte Streitsache eine kanosche Entscheidung zu fällen. Diesen Austrag wiederholte er in

<sup>5)</sup> Be quod tune gravissima persecutione laboravit archiepiscopus. Ibid.

Cardinal Walter schreibt an Alexander: Cum autem predictus archiepiscopus his, presente sibi ab adversariis suis coram majestate vestra imposita fuerunt, se expurgare sibi ab adversariis ejus sibi detrahentibus aures pietatis vestrae de cetero non medare. Chron. Magni Pr. ad a. 1176. Nach diesen Worten mit den zwischen Papet und Kaiser beginnenden hängen.

einem Schreiben. Der Legat aber, selbst von den beiden Parteies darum angegangen, die eine günstige Entscheidung voraussahen oder zu erlangen hofften, liess Allen, die sicheres Geleit geben wollten. entbieten, um Johanni ihn an der Grenze abzuholen. Als er aber nach Raab kam, schreibt er an den Papst, hätten ihm nur Briefe vom Mainzer Erzbischof und dem 13jährigen Markgrafen Ottokar des Geleit versprochen 1). Auch andere Briefe liessen es ihm nicht räthlich erscheinen, sich geradezu den Händen der Deutschen auszesetzen. Er entsandte nun zu wiederholten Malen den Auftrag an beide Parteien, mit Zeugen und anderen Beweismitteln vor ihm in Ungarn zu erscheinen und die Klage anzubringen. Adalbert, der bessere Zuversicht auf sein Recht hatte, kam unter grossen Gefahren mit einer bedeutenden Anzahl von ihm ergebenen Würdenträgera ): seine Gegner aber liessen sich nicht sehen noch vernehmen, obgleich man eine Zeit lang auf sie gewartet hatte. Für diese Verweigerung des Gehorsams der Bereitwilligkeit Adalbert's gegenüber, der sich zur Rechtsertigung erbot, wurde sein Gegenbischof und dessen Arhänger unter den Domherren mit päpstlicher Vollmacht ihrer Anter und Pfründen enthoben, bis auf eine etwaige Gegenentscheidung des Papstes. Billiger Weise bittet nun in seinem Gesandtschaftsberichte der Cardinal den Papst, den in allen Drangsalen treuen Erzbischef in Ruhe zu lassen und auf die Anklagen seiner Gegner nicht mehr zu hören. Denn seine Unschuld sei durch das Zeugniss so vieler frommen Männer ausser Zweisel gestellt. Er führt diese namentlich an.

Mit Adalbert waren nach Ungarn gekommen die Pröbste von Klosterneuburg und Reichersberg aus der Passauer, von Baumburg, Chiemsee, Seckau, Vorau, Reichenhall, S. Johann aus der Salzburger Diöcese, die Äbte von heil. Kreuz, Zwettl, Raitenhaslach, Göttweig. S. Lambert<sup>2</sup>), Garsten, Elsenbach und andere Würdenträger wie Laien. Dazu schrieben für Adalbert der Patriarch, der Bischof von

<sup>1)</sup> Asseverantium etiam, quod maximus honor esset apostolicae sedi, ai in presenta imperatoris causam ipsam judicaremus. Doch befand sich der Kaiser in Italia: Hierauf mag sich die Bemerkung Reuter's a. a. O. 99, Anm. 1 beziehen: Konrad schon damals eine Ahnung von dem hatte, was im October in Angel wabredet ward?" Walter jedoch hatte, nach seinem (etwas späteren) Schreiben urtheilen, noch keine Abnung davon.

<sup>8)</sup> Anfangs August 1176. Ibid.

<sup>1)</sup> Das Kloster, das 1170 und noch 1174 vom Kaiser Schirmbriefe erhalten bei

urk und der Abt von Admont; ja nicht nur der Abt von S. Peter, ich Domprobst Siboto sandten für ihn Zeugen 1).

So gross, gewiss noch grösser, war jetzt Adalbert's Anhang; runter einer seiner früheren Gegner, der ein Haupttheilnehmer an iner Absetzung gewesen war<sup>2</sup>). Und nun wurde Adalbert im Bisum gerechtfertigt durch das Schreiben, welches der Gesandte an e gesammte Geistlichkeit und das Volk erliess, mit dem Berichte ber den Verlauf der Handlung und dem Befehle aus päpstlicher ollmacht, jenen als Erzbischof anzusehen, ihm zu gehorchen; widrienfalls dessen gesetzlich verhängte Strafen die Zustimmung des apstes haben würden.

Der Papst, das lässt sich aus dem Schreiben des Legaten chliessen, wollte im Ernste die Unschuld Adalbert's einer Unterachung unterziehen, vielleicht auch mochte er hoffen, durch eine kechtfertigung dessen Anerkennung durchzusetzen und die Spaltung m Bisthume zu enden.

Während aber jene Verhandlung zu Raab geführt wurde und weh nicht der Bericht des Gesandten zu Anagni angelangt war, inderten sich auf einmal alle Aussichten.

10. Der Friede zu Venedig; Abdankung der Gegenbischöfe; Konrad wird Erzbischof von Salzburg; Friedensankündigung an die Salzburger.

Schon am Beginne des Jahres 1175, noch vor der Schlacht von Legnano, hatte Friedrich von Pavia aus dem Papste den Antrag einer Friedensverhandlung bringen lassen. Dieser sandte drei Cardinäle nach Pavia, aber die Verhandlungen zerschlugen sich an den hochgespannten Forderungen des Kaisers. Aber nach jenem Schlage wurde endlich auch sein Trotz zur Nachgiebigkeit gestimmt und jetzt kann man von ernstlichen Verhandlungen zur Versöhnung des langjährigen Zwiespaltes sprechen. Im Herbste 1176 sandte er den Erzbischof Wichmann von Magdeburg, Christian von Mainz, den Erwählten von Worms und seinen Protonotar zum Papste, die auch Anfangs November die Bedingungen festgestellt hatten, nur die Lombarden waren noch ausgenommen. Um in Gemeinschaft mit diesen

<sup>1)</sup> Anfangs August 1176. Ibid.

<sup>3)</sup> Vgl. den Brief Alexander's an Sigboto und das Domeapitel. Chron. Mogni Pr. ad a. 1174.

den emflieben Frieden mit dem Kaiser abzuschliessen, sollte in Pagest seilbst sich mach Ober-Italien begeben.

Die Abschliessung der Punkte hatte eine mehr als 14tige Berathung beausprucht, und gewiss hat die Besetzung der deutsche Bischimer, in denen jetzt Gegenbischöfe sassen, nicht am weigsta Schwierigkeiten gehoten. Das Resultat liegt in mehreren Pultra vor. So sollte Gero in Halberstadt abgesetzt und der rechtnissige Ulrich wieder eingesetzt werden. Die Wahl Siegfried's auf der Stall von Bremen 1) sollte untersucht werden; war sie gesetzlich, so sollte er als Erzbischof eintreten. Auffallender Weise fehlt aber über Salburg jede solche Bestimmung; es heisst weder, dass Adalbeit ubedingt wieder einzusetzen sei, noch dass seine Rechtmässigkeit noch weiter untersucht werden solle; der 16. Punkt des Friedensinstrmentes enthielt nur die Bestimmung, dass der Salzburger Kirche Alles zurückgegeben werden selle, was ihr zur Zeit des Schisms genommen worden sei. Weder für Adalbert, noch für seinen Gegnet aber fund sien eine Garantie 1). Anders für die Beiden, welche des Titel Erzhischof von Mainz trugen: dass der Kanzler Christian, der die Bedingungen mitherieth, seine Stelle erhielt, ist leicht erklärlicht ebensowenig durfte aber der Alexander getreue Wittelsbacher konrad im Stiche gelassen werden; ihm sollte das erste Erzhishun, welches in Deutschland erledigt würde, mit Bestätigung des Papsles und Mitwirkung des Kaisers verliehen werden 3).

Schon vor der Rückkehr der Gesandten aber hatte der Kaiser die deutschen Bischöfe zu einem Concil berufen, auf welchem der Friede geschlossen werden sollte; solche Einladungsschreiben waren auch an den Bischof von Gurk und die Prälaten von Salzburg, gewis auch an den Erzbischof Heinrich ergangen 1). Es konnte aber 1000 Kaiser, nachdem es schon verschoben worden war, nicht durchgesett

<sup>1)</sup> Der 1150 o official Adalbert's zu Min oberzugehen entschloma zu.
S. oben.

<sup>2)</sup> Boi Fostiett. Prindenavertrages - Kalacheid des pipulieles Legalen für - (chan singstro) -

Das Instrument niese Watterest. N. G. 4, 147, Vgl. 8nbr.
 245 unten.

bier nicht nenn Per Tie des Register bei ge-

endlichen Verhandlungen begannen erst, als Alexander enedig (24. März), dann nach Ferrara 1) gekommen rde am 11. April vor dem Papste von den Vertretern in mit den Abgeordneten des Kaisers, den deutschen (auch Heinrich von Salzburg war dabei) über den Ort ungen berathen und Venedig dazu ausersehen. Der n 11. Mai dorthin zurück und nun begannen die Vermendlichen Abschluss des Friedens.

auch über Adalbert, der in den Friedensbedingungen ein Plätzchen gefunden hatte, dort verhandelt worden. r aus berief ihn der Papst, obwohl schon letztes Jahr er dessen Unschuld bezeugt hatte, zu sich, um sich rgebrachten Anklagen zu vertheidigen. Adalbert, der chtfertigung hoffen konnte, nun beim endlichen Frieden idiges Recht wieder eingesetzt zu werden, musste seine kennen. Alexander aber suchte ihn zu beruhigen und emselben als sicher gemeldet worden sei, er sinne if dessen Absetzung, so verwahre er sich gegen einen :ht; vielmehr drückt er ihm seine Liebe aus 3). Nur müsse tlichen Amtes gerecht walten und dürfe denen, welche ericht verlangten, sein Ohr nicht verschliessen, müsse die er Anklagen prüfen. Adalbert solle daher in allem Verin die Lombardei 3) kommen; er werde gern gesehen, sein und, so weit möglich, bei seinem Rechte erhalten. kam, sich voll Furcht vor einem schlimmen Ausgange 1) tschaften vor demselben verwendend, indem er darauf

pestätigte Alexander die Rechte und Besitzungen von Aetl, darunter, die ihm geschenkt waren Conrado seniore et Courado juniore (2.) s et nunc Adalberto archiepiscopo laudantibus. Hund, Metrop. 2, 119. bestätigte er die Rechte und Besitzungen von Millstadt. Ankersh.

chrift heisst es: Dilectissimo fratri et Salisb. Archiepiscopo. Das 12, Thes. anecd. 6, 1, 395.

<sup>2, 47</sup> hieher. Hätte er aber nur den zweiten Theil des ranch nicht angefangen, im ersten Theile den Probst G. ttfried, Probst von Admont auszulegen (Abt Gottfried



hinwies, der Papst preisgeben.

Doch halfen il wogegen er sich so oder gezwungene der Curie aufgehalt in förmlichem Geri erwarten zu könne sein Schicksal ent

Da hoffte er : schriftlichen Vertl habe er an der Ci Recht und Gnade a seien, gegen ihn a Die Vergehen, der habe, nämlich die Weihe vor erhalte erhalten, Verschlei nicht die Absetzui Fälschung dar; de erhalten, geweiht : einfache Bischöfe wand erwiederte e gen, hatte der Pa Legat war schon Collegen von Trie sorgen hätten und kennung durch de So glaubt er sich vertheidigt zu ha!

starb i. J. 116.

Wem sie Platz machten. konnte nicht mehr zweiselhaft sein id Konrad von Mainz mag, als man ihm das erste erledigte Erzsthum ausbedang, auch schon den Stuhl von Salzburg in Aussicht habt haben. Daher gab er auf der Versammlung im Palast in Patriarchen von Venedig, wohin sich der Kaiser mit den Fürsten im Papste begeben hatte, am 1. August 1177, nach des Romuald in Salerno Erzählung zwar widerstrebend, doch "um der Erhaltung in Friedens willen" seine Stelle Christian gegenüber auf 1).

Nun bewarb sich der Kaiser (wie früher Jahre lang) bei den prade anwesenden Salzburger Prälaten eifrig um eine Neuwahl. Als ber diese, darunter die Bischöfe von Gurk und Passau, baten, man Behte sie nicht sogleich, ohne die Abwesenden, die Wahl vornehmen peen, so erhielten sie vom Papste (der diesmal sich mit den Bemüngen des Kaisers vereinte) den Auftrag zur Wahl und da es mit kaiser alle Fürsten riethen, wählten sie einstimmig den auch ihnen angesehenen Konrad. Der Papst genehmigte die Wahl und pliess dem neuen Erzbischof von Salzburg seine Titel und Würden, ie eines Cardinals und Bischofs von Sabina und eines apostoliphen Legaten ); der Kaiser aber investirte ihn mit den Regalien auf zwar in dem Umfang, wie sie Eberhard besessen hatte; denn a war eine Friedensbedingung, dass dem Erzstifte vollständig zubekgestellt werden sollte, was ihm im Schisma abhanden gekommen rar.

Von den Beiden aber die abgedankt hatten, versprach Adalberen der Papst in nächster Zeit einen andern Erzstuhl oder ein anstänliges Bisthum zu verschaffen, und gab ihn noch unter die Fürsorge les Patriarchen von Aquileja ); Heinrich aber wurde noch im nächten Jahre Bischof von Brixen.

aber die Anklage der Simonie kommt nicht vor; sollte sie ausammenfallen mit der der erzwungenen Wahl, so wäre sie auf die Ankläger, die Kanoniker, selbst ge-fallen. Watterich 2, 632.

<sup>19</sup> Watterich ibid.

<sup>-</sup> Sehon am 20. September 1177 führt er diesen vollen Titel. Mon. Boica 3, 348.

<sup>🤌 8.</sup> MG. 4, 147.

Pez, Thes. anecd. 6, 1, 423. Adalbert hielt sich dann in Böhmen bei seinem Bruder Berzog Friedrich auf (s. Erben, Reg. Boh.) und kehrte i. J. 1183, als Konrad dem Christian zu Mainz folgte, auf den Stuhl von Salzburg zurück. Im Jahre 1184, als er zum Papat und Kaiser nach Verona reiste, erhielt er für sich und seine Nach

Am 9. August thaten der Papst und der Kaiser durch Brith dieser an die Prälaten und Ministerialen, Klerus und Volk der & burger Kirche in Kärnten und der Mark, jener an das Capitel, & Prälaten und Ministerialen ausserhalb der Berge 1). das Gescheh kund. Diesen zeigte der Papst das freiwillige Abtreten Adalbatis der die Gnade seines liebsten Sohnes, des Kaisers Friedrich, habe wiedererlangen können. Er berichtet die einstimmige Wa Konrad's, eines gelehrten, umsichtigen, thätigen, weisen, ihm a sehr theuern, an Geschlecht und Sitten edlen Mannes; schon Liebe und Dankbarkeit gegen die Salzburger Kirche, für die in Hingabe, die sie ihm und der römischen Kirche in der Zeit der Win unerschütterlich bewahrt, habe er zu dessen Wahl zugestinnt ihm seine bisherigen Auszeichnungen belassen. Seine Person w ihre Kirche noch mehr seiner, des Papstes, Liebe und noch and Nutzens versichern 2). Dies Alles soll ihnen ein Grund sein, die regelmässige Wahl nicht übel aufzunehmen. Sie werden von ju Verpflichtung gegen Adalbert oder seinen Gegenbischof gelöst ihnen die Obedienz Konrad's anbefohlen, den Verpflichteten der Im eid. Das seit Eberhard unter irgend einem Titel in Besitz genem Kirchengut solle Konraden oder seinen Bevollmächtigten unvertig lich und ohne Weigern zurückgestellt, die neuerlich vergabten Lebes aufgelassen werden 3). Wer dies binnen 14 Tagen nach Empfing dieses Schreibens nicht vollzogen habe, solle als Gebannter gemieden werden. Denn er auf den Rath der Curie und der Kaiser nach den Rath der Fürsten hätten alle neuen Belehnungen und Vergabungen

folger die ständige Legatenwürde, mit den Auszeichnungen, wie sie schon Komdibesans. — Wie Adalbert's Schicksal von seinen Getreuen betrachtet wurde, zeige Stellen in den Quellen: In qua etiam concordia, quod durum est et lacrinade, pie recordationis A, vir prime innocentie et nobilitatis . . . ob gratiam et fatem imperatoris ab codem papa ecclesia sua privatus est. Contin. Claustron 3 al. h. a. und andern.

<sup>1)</sup> Also im nordwestlichen Theile des Sprengels. Woher diese Theilung in die beidet Gebiete, weiss ich nicht. Es soll doch nicht die Versöhnung des Papstes mit den Capitel, des Kaisers mit den Prälaten des innern Gebietes sein?

Im Jahre 1179 erhielt Konrad denn auch vom Papste das auszeichnende Pring das seinen Nachfolgern verblieb. S. Hansiz 2, 299.

<sup>3)</sup> Wenn wir aus der Zeit von 1164-1177 so wenige erzbischöfliche Urhalten haben, so ist der Grund nicht mehr. dass Konrad und Adalbert die Regalies mill erhalten hotten, als dass die Schenkungen nun berausgegeben wurden.

ültig erklärt, gegen die sich Weigernden aber solle der Spruch 's volle Geltung haben.

er Kaiser berichtet den mit der Kirche geschlossenen Frieden zur Wiedererhebung des zerrütteten Erzstiftes verfügte Abg der beiden Gegenbischöfe; die Wahl Konrad's, seines Vern. Er aber habe ihn investirt mit den Regalien in vollem : wie sie Eberhard bei seinem Tode besessen habe. Denn es ch gemeinsamen Ausspruch der Fürsten bestimmt worden, ner von ihm, dem Kaiser, während er das Stiftsgut in seiner hielt, oder durch Andere als Lehen oder irgendwie vergabt sei, das solle keine Geltung haben. So schliesst er Frieden 1 Erzstifte. Obwohl seine Majestät oft von ihnen schwer beund er zu einem Verfahren, härter als ihm lieb war, herausrt worden sei, entschliesse er sich doch aus Furcht Gottes rehrung gegen den heil. Rupert 1), sie und die Salzburger nit gnädigem Blicke zu betrachten und diese unter dem Schutze iewalt auf den frühern Stand zu führen. Er ermahnt sie daher. erfügungen willig aufzunehmen und Konrad Gehorsam zu dass sie darüber noch weiter seine Güte erfahren.

burgs Kirchenpatron.

## ANHANG.

## Chronologisches Verzeichniss der einschlägigen Briefe').

#### Zu Eberhard, -1164.

1152. August 17. P. Eugen an Eberhard von Salzburg, H. w. Bremen, H. von Trier und mehrere Bischöfe. Weist sie zurecht wege ihres Schreibens um Genehmigung der Massregel des Königs in Magdeburger Wahlsache. Otto Frising. de reb. g. Frid. 2, 8. [1.]

1157 (October). Kaiserliches Rundschreiben über den Vorfall Besançon und das anmassliche Schreiben des Papstes. Rader. 1.4 c. 10. [2.]

1157, Ende. P. Hadrian an die Bischöfe. Sie sollten den Kair von seinen letzten Ausschreitungen abmahnen. H. 11; Rader. 1, 1 [3.]

1158. Antwortschreiben der deutschen Prälaten über die Erfülgdes päpstlichen Auftrages und die Antwort des Kaisers. H. 12; dev. 1, 16. [4.]

stes und die Verhandlungen mit derselben. E. solle einem etwis Rufe folgen. Rad. 2, 31. — Die Verhandlung geschah zu Boleg wo sich der Kaiser am 12. April befand. Vgl. Böhmer Reg.; Wall rich Vitae Pont. 2, 369. [5.]

Gleichseitig. Eberhard von Bamberg an E. Über dieselbsandtschaft des Papstes, die gegenseitigen Forderungen des Rund Kaisers, das drohende Zerwürfniss. Radev. 2, 30. — Siehe

<sup>1)</sup> Vgl. S. 4, Anm. 1.

- beide Briefe gleichen Inhalts durch denselben Boten vom Hofe an gesandt: wie die anderen Schreiben B. Eberhard's an seinen Freund, in gleicher Weise mit kaiserlichen übereinstimmen. [6.]
- 1159. September 16. Vor Crema. Der Kaiser an E. Über den 1 P. Hadrian's, die Parteiung bei der neuen Papstwahl; ermahnt agend, nicht vor ihm, dem Kaiser, sich für einen Papst zu entscheil. H. 26; Mon. Germ. 4, 117; Tengnagel Nr. 36; Harzheim Conc. 381; Hansiz 2, 256. [7.]
- Gleichzeitig. B. Eberhard an E. Erwähnt die Lobeserhebunin E.'s letztem Schreiben; berichtet den Tod P. Hadrian's, die teiung der Cardinäle für die Wahl Bernard's und Octavian's. H. 28; agn. Nr. 37; Harzheim Conc. 3, 382; Hansiz 2, 257. [8.]
- 1159. Anfang October. P. Alexander an E. Berichtet über Papstwahl, seine Weihe, die Bannung seines Gegners Octavian. 15heim 3, 378. Vgl. Jaffé Reg. Pont. Nr. 7130 (H. 28 jedoch nur das gleichlautende Schreiben an den Bischof von lagna). [9.]
- 1159. October 23. Crema. Kaiserliches Rundschreiben. Einlamg auf das Concil von Pavia. Radev. 2, 56. [10.]
- 1159. October. Rundschreiben der Cardināle Victor's. Über die atriebe der Gegenpartei, die Papstwahl und die folgenden Ereignisse. 32; Radev. 2, 52. [11.]
- 1160. Anfang Jänner. E. an Bischof Roman von Gurk. Berichtet Ine Reise nach Italien; verspricht die Rückkehr auf Pauli Bekehrung. 34; Tengn. Nr. 38; Hansiz 2, 258. [12.]
- 1160. Jänner 27. Croma. K. Friedrich an E. Berichtet die Zertrang Crema's; hofft Annahme der Beschlüsse des Concils durch E. 39; Mon. Germ. 4, 120; Tengn. Nr. 40; Hansiz 2, 258. [13.]
- fleichseitig. B. Eberhard on E. Über dasselbe. H. 39; Tengn. 39. [14.]
- Freising, Brixen, Gurk und die ganze Provinz. Über die VerwerReland's (Alexander's) durch das Concil, die Annahme Victor's
  wünscht Anerkannung dieses Beschlusses. H. 39; Radev.

  63. [15.]

- 1160 (Gleichseitig). B. Eberhard an E. Begründet die Amkennung Victor's durch das Concil. H. 41; Radev. 2, 71. [16.]
- Gleichseitig. Heinrich, Probst von Berchtesgaden, an E. Berich über das Concil von Pavia. Radev. 2, 72. [17.]
- 1160. Februar. Rundschreiben der Vorsitzenden beim Concil I dessen Verhandlungen. Radev. 2, 70. [18.]
- 1160. April 4. Anagai. P. Alexander on E. und seine Sufgane. Kündet an und begründet den über K. Friedrich, den Gegupapst und ihre vorzüglichsten Anhänger ausgesprochenen Bann; is sie von jeder Verpflichtung gegen Kaiser und Reich. H. 43; Toog Nr. 43; Hansiz 2, 259; Mansi 21, 1034; vgl. Watterich 2, 491. [1]
- Gleichseitig. Rundschreiben der Cardinäle Alexander's. Dani lung der Begebenheiten von der Papstwahl bis zur Bannung des B sers. Watterich 2, 493. [20.]
- 1160 (August). K. Friedrich an E. Zum Zuge gegen Millsbefiehlt der Kaiser 14 Tage nach Ostern mit Mannschaft nach Pariskommen. H. 42; Mon. Germ. 4, 129; Tengn. Nr. 42; Hansis 2, M Wahrscheinlich die unmittelbare Folge des Treffens bei Careaus 9. August. Vgl. das Ladeschreiben an den Patriarchen von Aquiq H. 42; Tengn. Nr. 41. [21.]
- (1160. Ende.) L. P., der Erwählte von Gran, an E. Preist in und sein Wirken. Lehnt die Lobsprüche E.'s. ab. Er habe seinen King zur Anerkennung Alexander's gebracht. H. 56; Tengn. Nr. 70.
- eines früheren Bündnisses an zur Einmüthigkeit in der kirchiellense früheren Bündnisses an zur Einmüthigkeit in der kirchiellense und zum Schutze gegen den Zorn des Kaisers. H. 55: Tent Nr. 68; Hansiz 2, 272. Zwischen November 1160 und Mai 116 Denn Geysa entschied sich in Folge des Concils von Toulouse Alexander (vgl. Pagius ed. Mansi 19, 183) und starb 1161, 31. I (ibid.). Daher gibt Fechner (Arch. 21, 335) irrig 1161 October,
- 1161, Anfang. E. an K. Geysa. Erinnert an die swischen früher geschlossene Freundschaft, nimmt das Anerbieten des dankbar an. H. 56; Tengn. Nr. 69. [24.]
- 1161. Jänner 16. Turin. Victor an E., seine Suffreg Prälaten der Provinz. Beruft sie auf "Vocem joeundita<sup>62</sup> nach Cremona. Jaffé Nr. 9405. Vgl. Reuter 1, 174.

1161. Jänner 26. Anagni. P. Alexander an E. Theilt ihm als priese für das Unterliegen des Schismas seit dem Concil von Nazamnd Toulouse die Abschriften von Huldigungsschreiben mit. Bittet Dedienz auszubreiten, den Kaiser zum Nachgeben zu stimmen, Enstand der Kirche in Deutschland brieflich mitzutheilen. H. 49; m. Nr. 55; Mansi 21, 1036. Vgl. Jaffé Nr. 7157. Jene Schreiben in H. 50—52. [26.]

(Wehl gleichzeitig). Hubald 1) von Ostia an E. Dankt für seine ing, ermuntert zum Fortfahren. H. 50; Tengn. Nr. 56; Hansiz 66. [27.]

1161. (Mai!) E. an K. Friedrich. Er könne dem Auftrage des en kaiserlichen Schreibens, welches das persönliche Erscheinen ngte, nicht nachkommen, er schicke seinen Boten, um sich des n Geleites zu versichern. H. 45, b; Mon. Germ. 4, 128; Tengn. 46. [28.]

1161. c. Juni. K. Friedrich an E. Macht ihm einen Vorwurf en des Nichterscheinens zu Pavia (1161, April), wie auf dem zil von Cremona (1161, 21. Mai), auf das er ihn durch Boten und eiben geladen habe. Trägt ihm auf, um Maria Geburt mit Hart- von Brixen nach Cremona zu kommen. H. 45, a; M. G. 4, 128; n. Nr. 45. [29.]

1161. Udalrich, Erwählter von Aquileja, an E. Er habe sein ahnungsschreiben empfangen, bitte aber zur Ausführung um sein et. H. 54, a; Tengn. Nr. 64; Hansiz 2, 269. — Pellegrin von Teja war noch auf dem Concil von Cremona (s. Reuter 1, 176), Irich empfing im September als sein Nachfolger die Regalien. Der f. E. s und dieses Antwortschreiben fallen wahrscheinlich daschen. [30.]

1161. September. K. Friedrich an E. Da E. um Maria Geburt at erschienen ist, besiehlt der Kaiser, 14 Tage nach Ostern (1162) Verona mit Mannschaft zu erscheinen, dies dem Überbringer, ellan Burem (Burchard) zu geloben, mit der Drohung anderer aregelo. H. 46; M. G. 4, 130; Tengn. Nr. 47. [31.]

ch, nur der Anfangsbuchstabe des Namens.

Gleichzeitig. K. Friedrich an B. Roman von Gurk. Deschwet sich über das Benehmen E.'s, bittet dringend, den Capellan bei denselben zu unterstützen. H. 46; M. G. 4, 130; Teng. Nr. 48. Die September 1161 trat dieser die Reise an. S. Nr. 38. [32.]

1161. Ende. Eberhard an Cardinal Hildebrand. Über Udalidis Bekehrung zu Alexander. Es sei ein Sturm gekommen, der ihn mutwurzeln drohe. H. 54, b; Tengn. Nr. 65; Hansiz 2, 269. Beides wit auf die Zeit der Gesandtschaftsreise Burchard's (October-Decembrahin. Das Schreiben E.'s an H. bei Tengnagel Nr. 63 ist in H. 53. [31]

1161 (c. December). E. an K. Friedrich. Beantwortet das histliche Schreiben (Nr. 31); bietet durch seinen Boten Erhöhung br schon geleisteten Geldzahlung zur Befreiung von der ihm unmöglichen Heeresfolge an. H. 53; Tengn. Nr. 61; Hansiz 2, 264. [34.]

1161. December. K. Friedrich an Eberhard. Das für die befreiung von der Heeresfolge angebotene Geld habe nicht angenomm werden können; er solle persönlich erscheinen. H. 47; M. 6. 4, 131; Tengu. Nr. 49; Hansiz 2, 265. Aus einem Vergleich mit dem Berich Burchard's über seine Gesandtschaftsreise (Nr. 38), der diese Autwides Kaisers nach seiner Zurückkunft von derselben mit E.'s Boto (Weihnachten 1161) erwähnt, ergibt sieh das obige Datum. Vgl. Nr. 16

Die Datirung im Briefwechsel wegen der Ladung Eberhards m Kaiser (Nr. 21-35) ist, wie Watterich (a. n. O. 2, 515, Ann 1 bemerkt, bei Pertz (M. G. 4) unrichtig. Für die Schreiben des Atsers enthalten diese selbst die siehern Anhaltspunkte. Das Schreid Eberhard's aber Nr. 34 ist die Antwort auf ein kaiserliches Schrebt das sich wegen Nichterscheinens beschwert, die Beschenkung der bei burger Kirche durch die Kaiser hervorhebt und Heeresfolge w langt. Dies ist nur das Schreiben Nr. 31, vom September 1161," welches auch die einzelnen Ausdrücke von E's Schreiben hinvins Es wurde also in Begleitung Burchard's gegen Ende 1161 som Er gebracht. Das Schreiben Nr. 35 ist die Antwort darauf. - Du Schre ben Nr. 28 liess sich nicht sicher einreihen. Es ist die Antwirf ein kaiserliches Schreiben, welches Hoffahrt verlangt, also eine auf die nicht mehr wehandene Einladung nach Cremona (vgl. Nr. 3 oder auf Nr. 29 oder 25. Nur ist das letate nicht leicht anzumehnen." da Eberhard wahrscheinlich keine Ausflüchte mehr suchte mit im Winter wold night offic games Proving voller Fehden" var. [h

- 1161. Ende. (Glehs.) Eberhard von Bamberg an E. Gibt Weisunn für den bevorstehenden Gang zum Kaiser. Briefe E.'s würden ihn
  t ganzen Jänner hindurch zu Ferrara treffen. H. 47; Tengn. Nr. 50;
  nniz 2, 265. [36.]
- Gleichzeitig. Kanzler Udalrich an E. Seinem brieflichen Gesuch, Raiser milder zu stimmen, sei er nachgekommen; bittet, nun ja kommen. H. 47; Tengn. Nr. 51. [37.]
- 1162. Anfang. Capellan Burchard an Abt Nicolaus von Siegburg. Mehtet über seine Gesandtschaftsreise von Michaeli (Sept. 29) bis Minachten nach Aquileja, zu Eberhard (erwähnt ein Schreiben des Mers an die Ministerialen des Erzstifts); den Antrag Eberhard's an den ber (Nr. 34) und die Antwort des Kaisers (Nr. 35). Sudendorf 134. [38.]
- 1162. Februar. Heinrich, Patriarch von Venedig, an E. Preist Thätigkeit für die Kirche; über die Angelegenheit des Patriarchen Aquileja, die ihm Eberhard in einem Schreiben vorgetragen. Der solle zu G(enua) gelandet sein. Sudend. 2, 139. Das letztere icheh den 21. Jänner 1162. [39.]
- 1162. Jinner—Februar. E. an Gottfried, Abt von Admont. Fordert iselben auf, ihn an den kaiserlichen Hof zu begleiten. H. 48; Tengn. 52; Hansiz 2, 267. [40.]
- 1162. Hars. K. Friedrich an E. Meldet die Übergabe und bestehende Zerstörung Mailands; er sende ihm Begleiter an den kai-Hichen Hof entgegen. Chron. Reichersb. bei Ludew. Scrr.; Mon. 4, 131; Tengn. Nr. 54; Hund Metrop. Salisb. 3, 242. [41.]
- 1162. Märs 16. Genna. P. Alexander an E. Erhebt E.'s Wirken pen das Schisma und trägt ihm auf, beim bevorstehenden Besuche Bekehrung des Kaisers zu versuchen. H. 53; Tengn. Nr. 62; Hanz, 267; Watterich 2, 517; Mansi 21, 1038. [42.]
- 1162. Anfangs April. E. an Gottfried von Admont. Berichtet reseine Reise nach Pavia und seinen Aufenthalt beim Kaiser. Vor unter den Feiertagen werde er Urlaub erhalten. H. 48; Tengn., 53; Hansiz 2, 268. Zwischen dem Einzug in Mailand (26. März) den Ostertagen (8. April). [43.]
- 1162. Juli—August. E. an Bischof Roman von Gurk. Sendet ihm

  Abschrift des kaiserlichen Einladungsschreibens zum Concil an

der Saone; fragt um Rath, ob er dasselbe besuchen solle. Ermuntet zur Standhaftigkeit. H. 58; Tengn. Nr. 75. H. 59 enthält das kiserliche Ladeschreiben an den Bischof von Augsburg (Tengn. Nr. 76). [44.]

Gleichseitig. E. an Bischof Hartmann von Brixen. Ungefähr wie an Roman. H. 57; Tengn. Nr. 73. [45.]

- 1162. c. Juli. E. an Heinrich, Erzbischof von Rheims. Befragi
  ihn um die Wahrheit des Gerüchtes, die französische Kirche wolle sich
  Victor zuwenden. H. 57; Tengn. Nr. 71. Fechner a. a. O. 337 velegt Nr. 46 und 47 auf 1160—1161. Doch wurde Heinrich erst
  Anfangs 1162 aus einem Bischof v. Beauvais Erzb. von Rheims (Prgius ad Bar. 19, 192) und dieses Schreiben bezieht sich sieher af
  die Verhandlungen vor dem Congress. [46.]
- 1162. August. Heinrich von Rheims an E. Antwortet mit der Versicherung, die französische Landeskirche wie der König bleim Alexander völlig ergeben. H. 57; Tengn. Nr. 72; Hansiz 2, 271.

  [47.]
- 1161 Ende Mitte 1162. E. an Alexander. Er tröste sich in den Bedrängnissen der Kirche mit dem Anwachs ihrer Anhänger; solchen empfiehlt er den Patriarchen von Aquileja der päpstlichen Bestätigung. H. 54; Tengn. Nr. 66. [48.]
- 1162. September 18. Dele. P. Alexander an E. Preist seis Wirken, beruft ihn zu einer Berathung über die Kirchenangelegenheiten, fordert ihn zu einem Versuch der Bekehrung des Kaisers zuf H. 60; Tengn. Nr. 77; Mansi 21, 1040; Hans. 2, 273. Vgl. Jakie Reg. Pont. Nr. 7223. [49.]
- 1163. Februar 28. Paris. Alexander an Prälaten, Geistlichten und alle seine Anhänger in Deutschland. Thut E.'s Ernennung zu seines Legaten im deutschen Reiche kund. Hans. 2, 273. Vgl. Jaffé Nr. 7258.
- Eberhard's Schreiben empfangen; berichtet über seine Reise nach sprinen während eines Concils (wahrscheinlich von Tours, Mai 1163), der Hoftag zu Nürnberg (10. März? Böhmer Nr. 2473), einem Frieder vorschlag Papst Alexander's. Er sei auf den 22. September sam ser berufen, der dann von Augsburg nach Italien aufbreche (n. Kaiserregesten). Sudend 1, 66; Watterich Vit. P. 2, 834.

- 1163. Probst Gerkoch von Reichersberg an Cardinal Heinrick. er seine Auslegung des 64. Psalmes. Er habe nicht zum Papste nach inkreich können; der Zorn des Kaisers gegen ihn sei durch den ehof von Freising beschwichtigt; über seine Besprechung mit dem iser wegen des bevorstehenden Concils. Pez, thes. anecd. 6, 1, 542. It in die Zeit, wo Alexander in Frankreich, Friedrich in Deutschland r: 1162—1163, 1164—1165. Die Erwähnung der Kirchensache weist es auf 1163. Den Beweis, dass auch der Brief an Alexander id. 534) wahrscheinlich hieher gehört, s. im Texte S. 42, N. 5. [52.]
- 1162—1163. E. an Cardinal Hildebrand. Berichtet die Unterlung mit dem Patriarchen und dem Bischof von Concordia über eine rerstehende Vermittlung der Kirchenfehde; fordert zur Antheilnahme und empfiehlt den Patriarchen. H. 55; Tengn. Nr. 67. Das Schrein Tengn. Nr. 63, worin E. in allen Bedrängnissen der Kirche treubleiben verspricht, scheint in eine frühere Zeit, 1161—1162, zu len. [53.]
- 1163. Nevember. Ulrich, Bischof von Treviso, an E., B. Ulrich von Berstadt und Roman von Gurk. Wie er vom Kaiser, obwohl er dem pleich am Hofe erschienenen Papst Victor nicht huldigen wollte, Regalien zurückerhalten habe. Die Gesandten des Papstes seien ih Susa gekommen, um mit dem Kaiser zu verhandeln. Sudend. 142. Das Schreiben fällt in die Zeit des Aufenthaltes des Kais in Italien, während der Friedensverhandlungen mit Alexander, also den 3. italienischen Zug. Victor aber kam am 2. Nov. 1163 zum iser. Watterich 2, 535. [54.]
- 1164. K. Friedrich an E. Ermahnt ihn, zu dem gegen das rebelche Padua und Vicenza angekündigten Heereszug auf Pfingsten mit naschaft nach Treviso zu kommen. Mon. G. 4, 131. Vgl. Watterich 536, 2. [55.]
- 1164. Hirs 22. Sens. P. Alexander an E. Er solle den Probst rhoch von Reichersberg von unfruchtbaren dogmatischen Streitigten abmahnen. Pez, Thes. anecd. 6, 1, 398. Vgl. Jaffé Nr. 7369.
- 1160—1164. K. Friedrich an E. Auf dem Reichstag zu Parma ten die Fürsten ihn um Schlichtung der langen Streitigkeiten zwiten dem Herzog von Österreich und dem Bischof von Passau angetht. Er habe E. zum Schiedsrichter bestimmt und gibt ihm dafür die

Anweisung. Mon. Germ. 4, 116. — Die Mon. Germ. berufen sich für das Datum 1159 auf das Chron. S. Pantaleonis; gerade aus den Am. Colon. Max. (M. G. 17, 772) jedoch ergibt sich das Jahr 1160 für einen Reichstag zu Parma. Doch ist das für des Datum nicht bestismend, und wenn nicht der Ausdruck principes catolici auf das Jahr 1160 deutet, möchte ich dieses Schreiben mit der Friedensstiftung durch E. i. J. 1164 in Verbindung bringen. [57.]

1166—1164. E. an P. Alexander. Triumphirt über das Ermiten des Schismas und die bereits erlangte Ruhe der Kirche. Martie et Durand, Thes. an. 1. 452. [58.]

Il64. (Juli). B. Eberhard von Bamberg an Probst H(ugo) an Salzburg und K. (Ulrich?) von Chienses. Beklagt den Tod E.'s; senist ihnen früher für denselben bestimmte Schriften. Pes, Thes. an. 6, 446; Hansiz 2, 276. [59.]

#### Zu Konrad, 1164-1169.

- 1164. Anfangs November. K. Friedrich an den Klerus, die Vesallen und Ministerialen von Salzburg. Lädt sie mit ihrem Erwählten Konrad auf den 18. November nach Bamberg vor. Mon. Germ. 4, 124.

   Die Andeutung im Schreiben weist auf diese Rückkehr aus Italies. Am 1. Nov. urkundet der Kaiser zu Ulm. Böhmer Reg. 2498. [60.]
- 1165. Juli 2. Kaiserliches Edict in Betreff der Würzburger Beschlüsse. Mon. Germ. 4, 137. [61.]
- 1165. August September. K. Friedrich an die älteren und weiseren Ministerialen von Salzburg. Sie sollen zusehen, dass nicht der rebellische Thun der Geistlichkeit und Anderer ihre Kirche der Vernichtung preisgebe. Er habe jene mit ihrem Erwählten, seinem Ohein, nach Worms vorgeladen, sie aber möchten noch vorher kommen. Sud. Reg. 1,78. Sudend. setzt den Brief wegen des Tages zu Worms in das Jahr 1173. Aber dort wäre er kaum denkbar; dazu neunt der Kaiser ihren Erwählten seinen Oheim. Der Brief fällt also in die Zeit des Erzbischofs Konrad und da mit Zerstörung gedroht wird, zwischen den Tag von Würzburg (1165 Mai) und von Laufen (1166 Februar). 1165 Sept. 19, 24 und 26 urkundet der Kaiser zu Worms (Behart Nr. 2505—7), bald nach den Würzburger Beschlüssen. Vom 29. Saget tember an aber wird der Erzbischof in mehreren Fristen zu Gept geladen. [62.]

1166. K. Friedrich an die Grafen von Plaien. Dankt ihnen für das eifrige Befehden der Salzburger und fordert zu weiterer Verfolgung auf. Dasselbe habe er dem Herzog von Österreich und dem Bischof von Passau aufgetragen. Sudend. 1, 79; Hansiz 2, 280. — Sudend. hat 1174. Doch ein solches Verhältniss zwischen dem Kaiser und den Salzburgern (sie werden durchwegs als hostes imperii bezeichnet) fällt in die Zeit Konrad's, wo sie auf kaiserlichen Auftrag von Jenen Grafen verfolgt wurden, nicht in das Jahr 1174. Versetzt es auch Reuter (Alexander III., 3, 97) hieher, "weil der hiergenannte Bischof von Passau nur der erst 1171 gewählte Diepold sein könne", so konnte doch Friedrich den Auftrag ebenso gut einem Albo als einem Diepold geben oder als dem Herzog von Österreich, der Adalbert's (1174) wie Konrad's (1166) Verwandter und Freund war. Dass Albo blos erwählter Bischof war, und hier von einem episcopus die Rede ist, mag kaum Bestimmend sein. [63.]

1167. (Nevember 24.) P. Alexander an die Mönche von Biburg. Sie sollten ihren Abt Heinrich dem Kloster St. Peter als Abt gewähren, weil sich auch Konrad brieflich bei ihm darum verwendet habe. Pez, Thes. an. 6, 1, 394. VIII. Kal. Dec. in der Handschrift von einer spätern Hand beigefügt. Ibid. [64.]

1164—1168. Patriarck Udalrick an Konrad. Er bittet, seinem Vater gegen Ortolf Recht zu verschaffen. Der Kaiser behaupte, Konrad hierüber keinen andern Auftrag gegeben zu haben. Sudend. 2, 144. [65.]

1165—1168. R(apoto), Abt von Zwettl (?) an Konrad. Fragt um den Erfolg von dessen Bemühungen beim Kaiser zur Wiederherstellung der Kircheneinheit und bittet um Ertheilung der Weihen. Sudend. 2, 145. — Der Briefsteller nennt sich R. servorum Christi de Huetil servus inutilis. Sudendorf versteht darunter Rüdiger, Probst von Klosterneuburg, und versetzt daher den Brief auf 1167—1168. Aber jene Erklärung dünkt mich die wahrscheinlichere; Rapoto war Abt 1156 bis 1173 (Meiller, Babenb. Reg. 351). Zuetil kommt als Schreibart für Zwettl vor Chron. Magni Pr. ad 1176. [66.]

1167 August — 1168 September. Domprobst S. (Siboto) un K. Ertheilt, von K. befragt, ein Gutachten über den Antrag eines Bündnisses vom Patriarchen. Sudend. 1, 68. — Domprobst Hugo, Vorgünger Sibotos, starb am 12. Juli 1167. S. Nekrol. des Domstifts Mon. Boica 14; österr. Archiv 28. [67.]

#### Zu Adalbert 1), 1168-1177.

- (1169 Juul!). Die Salzburger Kirche an K. Friedrich. Bittet ihren Gewählten gnädig zu empfangen und seine Angelegenheit zu förden. Sudend. 2, 148. Doch wie Adalberten nach Bamberg, hätte das Schreiben auch Konrad zum Kaiser mitgegeben sein können. [68.]
- 1169—1170. Albo, (vertriebener) Bischof von Passau, an die Salzburger Geistlichkeit. Da seine Beschwerdeschreiben an Adalbet ohne Antwort geblieben, wende er sich an sie, dass sie die Passass, die ihn vertrieben, zur Zurücknahme ihrer Massregel brächten. Sedend. 2, 150. Albo wurde kurz vor Adalbert vertrieben, Heinrich Anfangs August 1169 gewählt. [69.]
- 1169. S. (Siegfried), Erwählter von Bremen, an A. Da seise Wahl vom Kaiser verworfen werde, soll A. seine Reise zu Papst Alemader vermitteln. Sudend. 1, 81. Die Verwerfung der Wahl Siegfrieß geschah auf dem Hoftage zu Bamberg 1169. Vgl. Böttiger Heinrich d. Löwe 266. [70.]
- 1170—1171. Heinrich, Bischof von Gurk, und mehrere Saksburger Prälaten mit dem Domcapitel an P. Alexander. Berichten die Übergabe des Bisthums an den Kaiser und die Verhandlungen wegen einer nesen Wahl; bitten um Rath und Hilfe, die Unmöglichkeit Adalbert's darlegend. Sudend. 1, 70. Über das Datum vgl. den Text S. 94. [71.]
- 1170—1171. Heinrich, Abt von S. Peter, an Adalbert. Entschuldigt vor Adalbert das obige Schreiben mit Angabe des Inhalts und warnt vor Verläumdern und Schmeichlern. Sudend. 1, 72. [72.]
- 1171. Wigmann, Erzbischof von Magdeburg, an K. Friedrick. Berichtet seinen Besuch beim Böhmenkönig, dessen Gesuch, die Wiedereinsetzung seines Sohnes auf den Erzstuhl mit diesem auf dem Hoftag zu Goslar verhandeln zu lassen. Sudend. 1, 74. Ein Hoftag zu Goslar war 1171 Nov. 23. Böhmer Nr. 2548. Der Inhalt des Briefes verweist auf diese Zeit. [73.]
- 1171—1172, Jänner 28. Tusculanum. Alexander an K. Wladielaus von Böhmen. Fordert ihn zu thatkräftigerer Unterstätzung der

Manches von den folgenden Briefen ist abgedruckt bei Erhen, Regesta Bei mise, B. 1.

- nem Sohne untergebenen Salzburger Kirche auf. Sudend. 1, 69. 1. Jaffé Reg. Pont. 8018. [74.]
- (1171—1172. Februar 12)! Tusculanum. Alexander an Heinb, Herzog von Österreick. Wie oben. Fischer, Merkw. Schicksale von seterneuburg 150. Meiller, Babenb. Reg. 49, 76 und Beil. Nr. 238, at das Schreiben möglichst frühe in den November 1170; Jaffé . 8019 wohl besser neben das Schreiben an Wladislaus. [75.]
- 1172. Februar—Märs. H., Bischof von Gurk, das Capitel, alle Eburger Prälaten und Ministerialen an den Papst. Berichten über den stag zu Salzburg vom 20. Februar. Sudend. 1, 75. [76.]
- 1172. Juni 12. P. Alexander an die Pröbste von Salzburg und rk. Beantwortet das obige Schreiben (Nr. 76) mit einer Vertheiding Adalbert's. Pez Thes. an. 6, 1, 389. Handschriftlich im Codex stolaris des Sudendorf. Vgl. S. 4 Anm. 1. Jaffé R. P. Nr. 8496 at das Schreiben in das Jahr 1177, wohl weil vom Frieden mit dem iser die Rede ist. Doch muss es in das Jahr 1172 gesetzt werden, Antwort auf das obige Schreiben. Vgl. Fechner a. a. 0. 308, der aber am 20. Februar 1172 schon gelesen werden lässt. [77.]
- 1169—1174. K. Friedrick an den Domprobst und den ganzen zus. Ermahnt sie, der mit ihm getroffenen Übereinkunst treu zu sein 1 den Worten Adalbert's keinen Glauben zu schenken. Sudend. 1, Über die wahrscheinliche Abfassungszeit s. im Texte S. 93. [78.]
- 1176—1174. Der Domprobst, das Dom- und S. Peterstift mit den rigen Prälaten des Erzstiftes bairischen Antheils an Adalbert. Antwor1 auf zwei briefliche Aufträge Adalberts: sich für oder gegen ihn zu tlären und zu einem Capitel nach Leibnitz zu kommen. Pez Thes. an.
  2, 48. [79.]
- 1176—1174. Adalbert an den Klerus, die Ministerialen und alle treuen der Salzburger Kirche. Vertheidigt sich wegen des Verschleurns der Kirchengüter, klagt über den Bischof von Gurk und empfiehlt nen, da sie dem Rufe des Kaisers folgen wollten, seine Sache. Sudend. 151. [80.]
- 1169—1174. Konrad, Bischof von Sabina, EB. von Mainz, püpstcher Legat, an Adalbert, päpstlichen Legaten. Vertheidigt sich gegen
  erdächtigungen; ermahnt diesen, in einem Rechtsstreit für Admont
  mautreten. H. 8; Tengn. Nr. 28. Da K. die bisherige Haltung der
  irche rühmt, fällt es wohl nicht hinter die Gegenwahl von 1174. Das

Schreiben Konrad's an Adalbert Sudend. 2, 149 fällt wohl in das lähr 1169. Vgl. a. a. O. [81.]

1174. K. Friedrich an den Herzog von Kärnten. Er solle Frieden mit dem Markgrafen machen bis sechs Wochen nach Pfingsten, son Hoftag von Regensburg, den Böhmen Albert aber verfolgen. Saden. 1, 79. Einen Hoftag zu Regensburg um die angegebene Zeit wiede wir i. J. 1174. [82.]

1174. September 8. Anagni. P. Alexander on A. Bedauert mi kassiert die jüngst geschehene Gegenwahl, ermahnt ihn zu eraste Verwaltung seines Amtes und verspricht seinen Beistand. Chron. Magni Pr. M. G. 17, 499. [83.]

Gleichseitig. Alexander an den Legaten Konrad. Ertheilt meh Darlegung des Falles den Auftrag, die Gegenwahl als nichtig zu verkünden und rückgängig zu machen. Ibidem. [84.]

Gleichseitig. Alexander an das Domcapitel von Salzburg. Ernshit zur Rückkehr von ihrem für ungültig erklärten Schritte. Ibid. N. G. 17, 500. [85.]

1174. Der Convent von S. Peter an A. Klagen über die Verfegung wegen ihrer Treue gegen ihn; bitten den verstorbenen Bischef von Gurk vom etwaigen Banne zu lösen. Sudend. 2, 152. Heinrich von Gurk starb am 3. Oct. 1174. Contin. Adm. M. G. 11, 585 und Nekrol. d. Domst., österr. Archiv 28. [86.]

1175. März 21. Alexander an den Legaten Konrad. Trägt auf, den Bischof von Passau zur Zurückstellung dem Kloster Mondsee weggenommener Kirchen anzuhalten. Jassé Nr. 8355. [87.]

1176. (August.) Walter, päpstl. Legat, an den Papst. Berichtei über die Ausführung des päpstlichen Auftrages, zwischen den salzburgischen Gegenbischöfen zu richten und seine Entscheidung für Adabert. Chron. Magni Pr. ad a. 1176. [88.]

Gleichzeitig. Walter an die gesammte Geistlichkeit und das Volk von Salzburg. Berichtet dasselbe und besiehlt Gehorsam gegen A. Ibid. [89.]

1173 — 1176. Juni 2. Anagni. Alexander an A. Rrtheilt 24 wiederholten Befehl, die Brandleger an den Behausungen des Legalië Konrad zu bannen. Österr. Archiv 6, 303. März 1173 — Dec. 1 ist der Papst regelmässig zu Anagni. [90.]

- 1168—1177. Alexander on A. Er solle die Brüder H. und C., che die Tegernseer geschädigt haben sollen, zur Rechenschaft zieL. Pez Thes. an. 6, 1, 396. [91.]
- 1177. A. an Alexander. Bittet einige Privilegien des Klors Garsten zu bestätigen. UB. d. L. o. d. Enns. 1, 115, dabei ähnbe Schreiben des Legaten Konrad und Markgrafen Ottokar. [92]
- 1169—1177. Konrad, päpstl. Legat, an Probst Werner von Klomenburg. Befiehlt ihm, wegen des dem Papste schuldigen Zinses zur zhenschaft zu kommen. Sudend. 2, 154. [93.]
- 1169—1177. Probst Werner an A. Klagt über das obige Schrei1 und bittet um Beistand. Sudend. 2, 155. [94.]
- 1177. Alexander an A. Beruhigt seine Furcht vor Absetzung, t ihn aber zu sich in die Lombardei vor Gericht. Pez 6, 1, 395. exander kam 1177 März 23 nach Venedig. [95.]
- 1177. A. an Alexander. Bittet um günstige Führung seines Prosees. Sudend. 2, 155. [96.]
- 1177. A. an Alexander. Bittet, nachdem er schon lange an der rie auf ein gerechtes Gericht gewartet habe, um ein Verhör; verbidigt sich gegen die Anklagen. Chron. Magni P. ad h. a. [97.]
- 1177. August 9. Venedig. Alexander an die Geistlichkeit und enstmannschaft von Salzburg ausserhalb des Gebirgs. Berichtet die signation Adalbert's, die Wahl Könrad's zu ihrem Erzbischof; gebiet Zurückstellung der seit Eberhard in Besitz genommenen Güter und ihen des Stiftes. Chron. Magni P. ad h. 2. [98.]
- Gleichseitig. Venedig. K. Friedrich an Geistlichkeit, Ministerialen d Volk der Salzburger Kirche in Kärnten und der Mark. Über dasselbe. hliesst Frieden mit dem Stifte. Ibidem. [99.]

Zur gedruckten Correspondenz Eberhard's gehören noch zwei ihreiben P. Eugens an E. Pez 6, 1, 393, 7 und 392, doch irrig exander zugeschrieben; vgl. päpstl. Regesten und Wattenbach österr. reh. 14, 59; zwei Schreiben K. Friedrich's (Sudend. 1, 61; 2, 130), J. 1158, worin er ihm seine Gesandten nach Ungarn zu sicherem eleit empfiehlt, und eine Bitte um Urlaub für einen Verwandten aus Domcapitel; zwei Schreiben Patriarch Udalrich's an Eberhard

(Sudend. 2, 141. 142); ein Schreiben Eberhard's von Bamberg (6, 1, 446) über eine theologische Streitfrage gegen Gerhoch; Schreiben E.'s an Heinrich d. Löwen, dessen Schutze er das Kle Reichersberg empfiehlt (Chron. Reich. ad 1162. UB. d. L. o. d. E 2, 328).

Anmerkung. Wo die Briefe in Ragewin oder der Reichersberger Chnik vorkamen, wurden nur diese eitirt.

## DIE FINANZLAGE

IN DEN

# UTSCHEN ÖSTERREICHISCHEN ERBLÄNDERN

IM JAHRE 1761.

NACH HANDSCHRIFTLICHEN QUELLEN

VON

KARL OBERLEITNER.

### INHALT.

Einleitung. Allgemeine Übersicht der Finanzverhältnisse von Frankreich, Lein Spanien und Österreich in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts.

Die Finanzlage in den deutschen österreichischen Erbländers Jahre 1761:

Auslagen für den Feldzug in Schlesien im Jahre 1761. — Militär-Condisider deutschen und ungarischen Erbländer von 1749 bis 1758. — Überlich Cameralschulden, welche die deutschen Erbländer von 1749 bis 1758 zur Deübernommen hatten. — Brutto-Einnahme in den deutschen österreichs Erbländern im Jahre 1761. — Gesammt-Auslagen. — Deficit. — Defail-üsicht der Einnahmen. — Erträgniss der Erbschaftssteuer, des Stämpeler und Postgefälls. — Ausgaben für die Siegelämter und Postämter. — Detail-üsicht der Einnahmen. — Betallen für den kaiserlichen Hofhalt, für die Hofstellen, Landeranter Pensionen. — Bedeckung des Deficits vom Jahre 1761.



### EINLEITUNG.

dem westphälischen Friedensschlusse waren es vornehmlich sgaben für die stehenden Heere, die in den Staaten Europa's der weniger das Erträgniss der directen Abgaben verschlangen e Vermehrung der indirecten Steuern wie der Staatsschulden issten.

ie Subsidienforderungen der Stuart's zur Erhaltung einer Miliz im englischen Parlamente stürmische Austritte hervor; das aus verweigerte hartnäckig die Verwendung des Schiffsgeldes werbung von Truppen, die einst die englische Constitution ten könnten. Ludwig XIV., der für seine Eroberungszüge ein ertiges Heer von 140.000 bis 300.000 Mann unterhielt, belarankreich mit einer Schuld von 4500 Millionen Livres. Selbst rsame König Friedrich Wilhelm, der Schöpfer der preussischen verwendete die Überschüsse des Staatsschatzes zur Verofleiner Armee von 60.000 Mann und verursachte durch die Anig von fremden Söldlingen die Trennung des Kriegerstandes m Bürgerthume. Auch in Österreich trat im Jahre 1748 ein Militärsystem und Reglement in Wirksamkeit, nach welchem inde der deutschen und ungarischen Erbländer zur Bestreitung lasten für ein stehendes Heer von 108.000 Mann jährlich **5.445** Gulden bezahlten.

des XVIII. Jahrhunderts begünstigten die sehe Pracht an den Höfen, die

Maire senvertischaft und Bassacht meint seiten eine Fuant die allen Hiersreht und die Weilinher des Landes dem Schwinde die Leitung der Staatsammannen überliess. Es erweiterte sich in bliefter Weise der Jares der Creditionerrationen, und die Agiotop Gegnerin der Leiser und des Gewentliesses, wie die Finanze fam, die teingemeine Gestauffen der Leiserschie Gestaufen der Gestellschaft.

Der spanische Seisen Beiter in der Butz affein 825 Millionen veransgabt. Bei dem Beite Ladwig s. M. hetrugen die orden Staatseinnahmen 1455.5705.0000 Livress, die gewöhnlichen Aus 146,823.0000 und die besonderen Auslagen 1600 Millionen Livre den grüsseren Ausgaben gehörten: die Einsen mit 42,000,000 Besoldungen der Otliehere mit 375,550,000, die Militär- und Cir sionen mit 6,000,000, die Auslagen übe die Armee und für der blichen Hofstaat mit 52,300,000 und für die Marine mit 18,000 Livres. Die Anticipationen erreinigten die Höhe von 186,000 Livres 1).

Schlimmer noch gestalbeten sich die Finanzverhältnisse Ludwig XV. Schon während der Regentschaft des Herzogs I von Orleans und des Cardinals Dubois wurden dem französ Volke die drückendsten Abgaben außeriegt und der grösste Ibe wohlhabenden Bürgerstandes durch einem Staatsbankerott, des in keiner Weise rechtfertigen kounte, ihres Vermögens be Durch den Schottländer John Law, der Frankreich in 3 Jahren bis 1720) mit werthlosen Billets de Banque überfluthete un Staatsschulden auf 2 Milliarden erhöhte, wurde die Herrscha Pupiergeldes proclamirt und der öffentliche Credit Frankreid Grunde gerichtet.

Fleury Remühungen, dem entkräfteten Reiche den Fried der Fluorien wieder zu ordnen, waren von kurze Einfall der Friedragen unter Maillebois, Bellevan der State der St

, so blieben dennoch die Finanzkräfte des Landes erschipft tiefer sank der öffentliche Credit als die berüchtigte Marquise mpadour sich der Zügel der Herrschaft bemächtigt hatte und m würdigen Bundesgenossen, dem Herzog von Choiseul, das und die Ehre Frankreichs den Launen eines genusssächtigen, den Leidenschaften und der Habgier feiler Hößinge opferte. g XV. scheute sich nicht, durch Agiotage und Kornwucher / erschwendungssucht zu befriedigen. Mit acquits de comptant t er seine hohen Spielschulden und sogar 100 Millionen für irschpark; er vergeudete in 5 Jahren 180 Millionen Livres ie du Barri und liess geschehen, dass der Generalcontroleur ianzen, Abbé Terrai, das Land auf schamlose Weise ausseg und idurch eine jährliche Rente von 1,200.000 Livres sicherte.

re 1716 betrugen die ordentl. Einnahmen 187.563 000 Livres.

| 1724      | ,,,             | , | <del>-</del> | - | 187, <b>563</b> .0 <b>90</b> | • |
|-----------|-----------------|---|--------------|---|------------------------------|---|
| 1774      | <b>57</b>       | _ | <del>,</del> | - | 370,167.000                  | - |
| sgaben da | g <b>e</b> gen: | : |              |   | 201 e17 (VA                  |   |

a den grösseren Ausgaben im Jahre 1724 zählten: die Ausir den königlichen Hofstaat mit 12,303.000. für die Magistrate, 22,244.680, für die Pensionen 99.047.680, für die Oper und hauspiel 100.000, für die Hofpensionen 19.000,000. für die der obersten Behörden 5,391.000, für Zinsen und lehenslänglenten 51,500.000, für Brücken und Chausséen 4,206.000, für partement des Krieges 37,500.000. für die Marine 8,744.000. e Pachtungen 17,910.638, an Unkosten für die Einhelung der 4,050.000 und für verschiedene Erfordernisse 5,112.000 Livres. Die Steigerung der Einnahmen, die hohen Ausgaben erklären ich die trostlose Lage des Landes, dem Ludwig XV. nebstdem teine Schuldenlast von 4,000 Millionen Livres hinterliess.

Der spanische Successionskrieg, der dem despotisch regierten akreich tiefe Wunden geschlagen, brachte dem freien England beutende Errungenschaften. Obgleich die Staatsschuld sich um Millionen Pfund Sterfing vermehrte, so wurde Grossbritannien raltar, Minorea und mehrerer

ligt. Die Staatseinaahmen

Maitressenwirthschaft und Habsucht nicht selten eine Finanzpolitik, die ohne Rücksicht auf die Wohlfahrt des Landes dem Schwindelgeiste die Leitung der Staatsfinanzen überliess. Es erweiterte sich in bedeutlicher Weise der Kreis der Creditoperationen, und die Agiotage, die Gegnerin der Arbeit und des Gewerbsleisses, wie die Finanzspeculation, die trügerische Freundin der Industrie und des Handels, warfes bald ihre Netze über alle Schichten der Gesellschaft.

Der spanische Successionskrieg hatte die französischen Finance arg zerrüttet; es wurden im Jahre 1712 allein 825 Millionen Livres verausgabt. Bei dem Tode Ludwig's XIV. betrugen die ordentlichen Staatseinnahmen 165,576.000 Livres, die gewöhnlichen Ausgaben 146,823.000 und die besonderen Auslagen 160 Millionen Livres. Zu den grösseren Ausgaben gehörten: die Zinsen mit 42,000.000, die Besoldungen der Officiere mit 37,559.000, die Militär- und Civilpesionen mit 6,000.000, die Auslagen für die Armee und für den königlichen Hofstaat mit 52,306.000 und für die Marine mit 18,000.000 Livres. Die Anticipationen erreichten die Höhe von 186,098.0000 Livres 1).

Schlimmer noch gestalteten sich die Finanzverhältnisse unter Ludwig XV. Schon während der Regentschaft des Herzogs Philipp von Orleans und des Cardinals Dubois wurden dem französischen Volke die drückendsten Abgaben auferlegt und der grösste Theil der wohlhabenden Bürgerstandes durch einen Staatsbankerott, den mein keiner Weise rechtfertigen konnte, ihres Vermögens beraukt Durch den Schottländer John Law, der Frankreich in 3 Jahren (1717 bis 1720) mit werthlosen Billets de Banque überfluthete und der Staatsschulden auf 2 Milliarden erhöhte, wurde die Herrschaft der Papiergeldes proclamirt und der öffentliche Credit Frankreichs der Grunde gerichtet.

Fleury's Bemühungen, dem entkräfteten Reiche den Frieden auch die Finanzen wieder zu ordnen, waren von kurzer Daus Der missglückte Einfall der Franzosen unter Maillebois, Belleisle und Broglio in Böhmen war für den Waffenruhm wie für den Staatschaffrankreichs unheilvoll. Milderten auch die späteren Siege Morit von Sachsens den demüthigenden Eindruck der Niederlage und galle Aachner Friede (1748) den Franzosen die verlorenen Colonica

<sup>1)</sup> Arnould, Histoire générale des finances de la France (1806). 43, 52, 54.

rück. so blieben dennech die Finanzkräfte des Landes erschöpft. mer tiefer sank der öffentliche Credit als die berüchtigte Marquise n Pompadour sich der Zägel der Herrschaft bemächtigt hatte und it dem würdigen Bundesgenossen, dem Herzog von Choiseul, das läck und die Ehre Frankreichs den Launen eines genusssüchtigen inigs, den Leidenschaften und der Habgier feiler Höflinge opferte, idwig XV. scheute sich nicht, durch Agiotage und Kornwucher ine Verschwendungssucht zu befriedigen. Mit acquits de comptant stritt er seine hohen Spielschulden und sogar 100 Millionen für n Hirschpark; er vergendete in 5 Jahren 180 Millionen Livres eine du Barri und liess geschehen, dass der Generalcontroleur Finanzen, Abbé Terrai, das Land auf schamlose Weise aussog und ih dadurch eine jährliche Rente von 1,200.000 Livres sicherte.

1 Jahre 1716 betrugen die ordentl. Einnahmen 187,563.000 Livres.

- 1724 1 187,563.090
- 1774 , , , , 370,167.000 ,

: Ausgaben dagegen:

| <b>Jahre</b>  | 1716 | • |  |  |  |  |  | 204,647.000 | * |
|---------------|------|---|--|--|--|--|--|-------------|---|
| <del>,,</del> | 1724 |   |  |  |  |  |  | 204,647.318 |   |
|               | 1774 |   |  |  |  |  |  | 201 662 000 |   |

Zu den grösseren Ausgaben im Jahre 1724 zählten: die Ausen für den königlichen Hofstaat mit 12,303.000, für die Magistrate, ster, 22,244.680, für die Pensionen 99,047.680, für die Oper und Schauspiel 100.000, für die Hofpensionen 19,000.000, für die efs der obersten Behörden 5,391.000, für Zinsen und lebenslängte Renten 51,500.000, für Brücken und Chausséen 4,208.000, für Departement des Krieges 37,500.000, für die Marine 8,744.000, die Pachtungen 17,910.638, an Unkosten für die Einhebung der le 4,050.000 und für verschiedene Erfordernisse 5,112.000 Livren.

Die Steigerung der Einnahmen, die hohen Ausgaben erklären tlich die trostlose Lage des Landes, dem Ludwig XV. nebstdem h eine Schuldenlast von 4.000 Millionen Livres hinterliess.

Der spanische Successionskrieg, der dem despotisch regierten nkreich tiefe Wunden geschlagen, brachte dem freien England eutende Errungenschaften. Obgleich die Staatsschuld sich um Millionen Pfund Sterling vermehrte, so wurde Grossbritannien ir durch die Eroberung von Gibraltar, Minorca und mehrerer damerikanischer Besitzungen entschädigt. Die Staatseinnahmen

Erträgnisses der österreichischen Erblande von 104,455.286 Gulden in Anspruch nahm 1).

Von den grösseren Einnahmen entfielen für das Militär im Jahre 1719: die gewöhnlichen Bewilligungen der Länder mit 5,109.2814; die besonderen Bewilligungen der Länder mit 1,656.869 f., Recruten- und Remontengelder mit 1,258.034 fl., die französischen Äquivalentgelder mit 1,713.916 fl., die Gefälle Neapels mit 128.8341. die Gefälle Italiens mit 117.068 fl., die Gefälle Spaniens und der Niederlande mit 821.004 fl., die besonderen Militärempfänge 216.268 fl., die Empfänge von der Bancal - Cameralcasse 1,294.678 fl., die Anticipation von dem Wiener Stadthanco 2,170.658 fl. In der jährlichen Gesammteinnahme des österreichischen Staates von beiläufig 34,447.611 fl. war das Erträgniss der Geffle mit 8.914.119 fl. begriffen, das sich auf Ungarn und Siebenbürgen mit 1,742.806 fl., auf das Banat und Temesvar mit 175.416 fl., Böhmen und auf die Grafschaft Glatz mit 1,769.329 fl., auf Mähmen mit 69.500 fl., auf Schlesien mit 1,564.791 fl., auf Nieder-Österreich mit 896.514 fl., auf Ober-Österreich mit 157.327 fl., auf Steiermet mit 872.156 fl., auf Kärnten mit 118.939 fl., auf Krain mit 52.464 L. auf die innerösterreichischen Confin- und Meerportämter mit 256.0831 und auf Tirol mit 1,238.794 fl. berechnete.

Die Jahresausgaben betrugen bei 34,188.863 fl. Die Camerlgefälle, die unter Kaiser Joseph I. 6,500.000 fl. ertrugen, wiesen schon nach der zehnjährigen Regierungsperiode Karl's VI. (von 1712 bis 1722) eine Erhöhung um beinahe 2 ½ Millionen aus. Karl's VI. Bestrebungen, den Handel 2) emporzubringen und die Finanzen zuregeln, wurden nach einer kurzen Friedensperiode durch neue blutige Kriege gestört. Die polnische Thronfolge beunruhigte nach dem Tole August's II. (1733) bald ganz Europa, und Karl VI. verlor am Schlause des Krieges Sicilien, Mailand und verschiedene Plätze am Rhein. Auch die im Jahre 1737 unternommenen Feldzüge gegen die Türken haten bei dem Friedensschlusse (1739) die Abtretung der Wallachei und des

<sup>1)</sup> Nach den handschriftlichen Quellen des k. k. Finanzministeriums.

<sup>2)</sup> Z. B. die Errichtung der ostindischen Compagnie, die auf die niederließer Handelsbewegung einen so mächtigen Einfluss übte, dass die Zolleinsbrag 1715 bis 1723 auf 1,800.000 fl., und von 1725 bis zu ihrer Suspendi auf 2,500.000 fl. stieg.

Esterreichischen Serbiens zur Folge und das Camerale allein mit 24 Millionen Schulden belastet.

Als die Kaiserin Maria Theresia die Regierung antrat (1740), berechneten sich die Gefällseinnahmen mit 10,171.170 fl.; die Cameralausgaben beliefen sich dagegen auf 6,177.969 fl., wovon auf den Bestaat 2,819.464 fl., auf das Gesandtschaftspersonale 539.442 fl., auf die Dicasterialbesoldungen in Wien 428.909 fl., auf die Amtsbesoldungen in den Provinzen 870.816 fl., auf Adjuten und Besoldungsbeiträge 216.575 fl., auf Pensionen und Provisionen in allen Ländern 442.115 fl., auf geistliche Stiftungen und Deputate 159.177 fl., auf Bauauslagen 139.638 fl. und auf die Äquivalentgelder in Inner-Osterreich 144.000 fl. entfielen.

Der Verlust von Schlesien, das nach dem Breslauer Friedensvertrage (4. Juni 1742) an den König Friedrich II. von Preussen abgetreten wurde, und später die Übergabe von Parma, Piacenza, Quastalla an Spanien, und einiger Bezirke von Mailand an Sardinien. hatten die Einkünfte der österreichischen Monarchie nicht unbedeutend geschmälert. Man berechnete im Jahre 1754 die Staatseinmahmen auf 36 Millionen Gulden. Sie betrugen an Contributionen 14,671.445 fl., von den Domainen 1,000.000 fl., von den Mauthen 3,100.000 fl., von der Tranksteuer und von dem Salze 5,000.000 fl., von dem Handgrafenamte 1,500.000 fl., vom Tabak 1,500.000 fl., an Linien- und Sperrgeldern 250.000 fl., von den Bergwerken 2,000.000 fl., an Taxen 400.000 fl., von dem Lotto 187.000 fl. und vom Postgefäll 200.000 fl. Das Erträgniss der Lombardei war auf 3 Millionen Gulden angeschlagen, jenes der Niederlande auf 7.000.000 fl., von welchem letzteren der Hofstaat des Statthalters zu Brüssel erhalten, die Gesandten, die höheren Staatsbeamten und das Heer besoldet und 1,700.000 fl. in die Wiener Centralcasse eingeliefert wurden 1). Der siebenjährige Krieg war für den österreichischen Staat von üblen Folgen; obgleich Frankreich Subsidien im Betrage von 82,652.479 Livres leistete, so wurden doch die Staatsschulden, die im Jahre 1755 sich auf 118,000.000 fl. beliefen, durch die

Ĺ

Belgien unter Maria Theresia von L. van Ruckelingen. Übersetzt von Dr. Moriz v. Stubenrauch (1859). — Während der französischen Occupation (1744—1748) wurden dem Lande Contributionen von 12.000.000 fl. auferlegt.

grossen Auslagen für die langjährigen Kämpse nach dem Hubertsburger Frieden (1763) auf 271,870.164 fl. erhöht. Die schlechte Finanzlage Österreichs war um so drückender, als der Staatshaushalt des mächtigen Gegners durch die schlesische Kriegsbeute ein gläzzender wurde; während es der edlen Kaiserin trotz der Ersparaise und trefflichen Verwaltung nur gelang, die Staatsschulden bis zum Jahre 1780 auf 160 Millionen Gulden herabzumindern, hinterliess der Sieger von Rossbach nach seinem Tode einen Staatsschatz von 50 Millionen Thalern und ein wohlausgerüstetes Heer von 220.000 Mann.

Maiestas imperii est salutis tutela. Curt. 8, 5.

Der Haushalt eines Staates gibt ein klares Bild seines geistigen und materiellen Aufschwungs; er weist die Vorzüge seiner inneren Verwaltung oder den Mangel an zweckmässigen und freisinnigen Reformen nach, und legt die Wunden blos, die ihm Kriege, Elementarereignisse oder die schlechte Gebahrung mit dem Nationalvermögen sehlugen.

Die einzelnen Ausgaben zergliedern den Bau des Staatskörpers und zeigen, welcher Aufwand von Arbeitskraft zu seiner Erhaltung erfordert wird; — aus den Einnahmen hingegen ersehen wir, ob durch die innige Verbindung und Wechselwirkung der geistigen und physischen Kräfte die naturgemässe Entwicklung und wohlberechnete Benützung aller Hilfsquellen des Staates erreicht wurde.

Wir ermitteln durch die Mauth- und Zolltarife den Productenreichthum, den industriellen Fortschritt des Landes, und wie neben den Ackerfurchen die schiffbaren Ströme und Eisenstrassen die Wege zur Steigerung des Volkswohlstandes bahnten; — wir prüfen an den Steueransätzen die Muskelkraft, den Fleiss und die Intelligenz des Arbeiters und erkennen aus den verschiedenen Arten der Steuern und ihres Ertrages den socialen Charakter der Bevölkerung, wie den sittlichen Zustand der Gesellschaft.

Die Passiven und Steuerrückstände enthüllen die Unregelmässigkeiten in der Finanzwirthschaft und liefern die Anhaltspunkte zur
Kritik der Finanzpolitik der Staatsverwaltung; und ob die Macht und
das Ansehen des Staates sich durch die Werkzeuge des Friedens
entfalteten oder durch die Waffen des Krieges vermindert wurden,
davon spricht der hohe oder niedere Zinsfuss, der untrügliche Werthmesser des Staatscredits. —

Der Haushalt der deutschen österreichischen Erbländer v Jahre 1761¹) erklärt uns die schwierige Lage, in der sich wähn des schlesischen Krieges die Kaiserin Maria Theresia befand, und unzureichend die Staatseinnahmen waren, um dem Heere Friedricht das fruchtbare Schlesien, ein werthvolles Kleinod der österreichisch Krone, wieder zu entreissen.

Der Militär-Etat erforderte allein 41 Millionen Gulden, 1 zwar bei der Armee im Felde:

| Zur Verpflegung und Bezahlung des gro  | seen und klein  | en Gener          | -l_          |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| stabes                                 |                 |                   |              |
| Für die Löhnung der Truppen            |                 |                   |              |
| " die chursächsischen Soldaten .       |                 |                   |              |
| " die doppelte Löhnung der Grenad      | lie <b>re .</b> |                   | . 99.681     |
| " den monatlichen Beitrag an Dopp      | elsölden        |                   | . 1,332,404  |
| " den Montursbeitrag u d für den H     | lufbeschlag de  | r P <i>f</i> erde | . 1,209.000  |
| " die Feld- und Hausartillerie         | •               |                   | . 917,871    |
| Zur Verpflegung des General-Landes-    | Kriegscommiss   | йгs               | . 36,094     |
| Für das Feldspital                     |                 |                   | . 500.000    |
| " den Maulthiertrain                   |                 | <b>.</b>          | . 661.369    |
| " die Bespannung der Artillerie auf    | 9 Monate        |                   | . 144.000    |
| " die Pontons und Brückenequipage      | n               |                   | . 54.186     |
| " die Pontonsbespannung auf 9 Mon      | ate             |                   | . 144.096    |
| Zur Verpflegung der Recruten und Re-   | convalescenten  |                   | . 180.000    |
| Auf besondere Auslagen im Felde .      |                 |                   | . 400.000    |
|                                        | Z               | usammen           | . 18,809.214 |
| Ferner:                                |                 |                   |              |
| Zur Verpflegung der in Nieder-Ös       | terreich garni  | sonirende         | en .         |
| Bataillone                             | • • • • •       |                   | . 217.73     |
| " Verpflegung der Bataillone in Ung    |                 |                   |              |
| Fur das Universal-Kriegszahlamt, für e |                 | _                 |              |
| schen Militärcassen                    |                 |                   | •            |
| " die Artillerie und Lieferung von F   | •               | •                 | . 500.00K    |
| " die Ausrüstung von 40.000 Recrut     | en              | • • • •           | . 800.001    |
| " die Recrutirung und Remonten .       | • • • • • •     |                   | . 1,000.000  |
| " besondere Auslagen                   | • • • • •       | • • • •           | 83.6H        |
|                                        | Z               | usammen           | . 25,242.00  |
| <del></del>                            |                 |                   | •            |

Nach den handschriftlichen Quellen des k. k. Staatsministeriums k. k. Finan\u00e4ministeriums.

| l Capitals-Rückzahlungen von Militär-Anticipationen 50                                                                                                                                                                                                              | 0.000 <b>f</b> .                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| r Interessen von Militär-Anlehen                                                                                                                                                                                                                                    | 0.000 ,                                    |
| F Bestreitung der Provientfuhrkosten für 9 Monate, jährlich 1,946.600 fl. und für das Manipulations - Provient - und Bäckerei-Personale, für Säcke und Magazinsrequisiten jährlich 520.400 fl., im Ganzen                                                           | 6.400 "                                    |
| r den Transport der Naturalien                                                                                                                                                                                                                                      | 0.000 "                                    |
| na für die Naturalien, nämlich für 1,000.000 Centner Mehl  à 3 fl. 3,000.000 fl. und für 4,000.000 Metzen Hafer, wovon die Hälfte von den deutschen Erbländern und die Hälfte von Ungarn geliefert werden soll und jeder Metzen 1 fl. kostet, zusammen 4,000.000 fl | 0 <b>.00</b> 0 "                           |
| Gesammtsumme . 40,70%                                                                                                                                                                                                                                               | ).338 fl.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Zur Bedeckung der Armee-Auslagen war veranschlagt:<br>in Militär-Contribution der sämmtlichen deutschen und unga-                                                                                                                                                   |                                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 6 Militar-Contribution der sammtlichen deutschen und unga-                                                                                                                                                                                                          | 1. <b>53</b> 0 fl.                         |
| in Militär-Contribution der sämmtlichen deutschen und ungarischen Brbländer                                                                                                                                                                                         | 1.5 <b>3</b> 0 fl.<br>9.242 <b>"</b>       |
| is Militär-Contribution der sämmtlichen deutschen und ungarischen Brbländer                                                                                                                                                                                         | 1.5 <b>3</b> 0 fl.<br>9.242 "<br>0.000 "   |
| in Militär-Contribution der sämmtlichen deutschen und ungarischen Brbländer                                                                                                                                                                                         | 1.530 fl.<br>9.242 "<br>0.000 "            |
| is Militär-Contribution der sämmtlichen deutschen und ungarischen Brbländer                                                                                                                                                                                         | 1.530 fl.<br>9.242 "<br>0.000 "            |
| is Militär-Contribution der sämmtlichen deutschen und ungarischen Brbländer                                                                                                                                                                                         | 1.530 fl.<br>9.242 "<br>0.000 "<br>0.000 " |

Unberührt blieben in diesem Voranschlage die Auslagen von "500.000 fl. auf die Belagerungsrequisiten und die stipulirte Rückablung der Darlehenssumme von 1,500.000 fl. an den Banquier. Fries, und da einige Präliminaransätze jeder sieheren Grundlage ntbehrten, so war es überhaupt zweiselhaft, ob mehr als zwei Drittbeile der Armeekosten ausgebracht werden könnten.

Die deutschen Erbländer, mit einer Bevölkerung von 6,424.069 leelen und mit 990.527 Häusern, wurden allein mit einer Militär-lontribution von 20,398.484 fl. belastet; und es war dies eine chwere Auflage, da die Erbländer vom Jahre 1749 bis 1758 hereits 04,075.315 fl. an Militär-Contributionen bezahlt und ärarische lehuldposten im Betrage von 22,969.676 fl. getilgt hatten

Die Militär-Contribution, die in den deutschen österreichische Erbländern zufolge einiger Nachlässe zwischen 10,376.500, 10,274.81 und 10,174.834 fl. und in den ungarischen Ländern zwischen 2,594.12 und 3,218.113 fl., im Temescher Banate zwischen 355.036 und 355.000 fl. schwankte, vertheilte sich:

| In den deutschon Erbländern:                     | Für i Jahr<br>1. | Ven 1749—(19) |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Böhmen                                           | 4,200.000        | 42,009.000    |
| Mahren                                           | 1,538.719        | 15,381.189    |
| Schlesien                                        | 200.342          | 2,003.433     |
| Nieder-Österreich                                | 1,800.000        | 17,880.000    |
| Ober-Österreich                                  | 719.676          | 7,196.765     |
| Steiermark                                       | 935.824          | 8,658.240     |
| Kärnten                                          | 451.508          | 4,515.075     |
| Krain, Görz und Gradisca                         | 278.457          | 2,820.573     |
| Von dem Haller Salzamtsfonde                     | 61.974           | 543,293       |
| Tirol                                            | 70.000           | 700.000       |
| Österreichische Vorlande                         | 120.000          | 1,170.757     |
| Geistliche Quinquenalquote                       | 120.000          | 1,200.000     |
| In den ungarischen Erbländern:                   |                  |               |
| Ungarn, Slavonien, Sirmien und die Militärdörfer | 3,218.113        | 30,271.187    |
| Siebenbürgen                                     | 721.832          | 7,227.899     |
| Temescher Banat                                  | 355.000          | 3,550.072     |
|                                                  |                  |               |

Bei der Übernahme der Cameralschulden bezahlten die acht deutschen österreichischen Erbländer zusammen wechselweise jährlich 2,396.067, 2,339.402, 2,273.574 fl. und zwar:

|                                                    | Für i Jahr<br>fl. | Gesammirenet<br>von 1749 bis 1736<br>fl. |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Böhmen                                             | 1,070.488         | 10,704.887                               |
| Mähren                                             | 317.771           | 3,177.718                                |
| Schlesien                                          | 44.956            | 449.366                                  |
| Nieder-Österreich                                  | 258. <b>968</b>   | 2,089.687                                |
| Ober-Österreich                                    | 284.807           | 2,848.078                                |
| Steiermark (anfangs jährlich 312.795 fl.)          | 264.176           | 2,836.237                                |
| Kärnten (anfangs 70.073 fl.)                       | 15.195            | 206.231                                  |
| Krain (anfangs 31.786 fl. und nur bis zum J. 1753) | 17.209            | 156.0                                    |

jährliche Contributionsquate von 10.376.300 fl., die auf Mähren, auf den Antheil Schlesiens. auf Nieder-Üsterver-Österreich, Striermark. Kärnten. Krain, Görz. Grufisen, auf die österreichischen Vorlande fiel. beleuchtet im Vergleich von Ungarn im Betrage von 3.218.113 fl. von Siehenhärgen 832 fl. und des Temescher Banates mit 353.000 fl. 1 4,294.945 fl. hinlänglich den Culturzustand, die Kraft und ntung der deutschen Erbländer für den Gesammtstaat 1). Haushalt vom Jahre 1761 erschliesst uns nicht nur die Verhältnisse der deutschen österreichischen Erbländer, eigt auch, wie hoch sich die Auslagen für die Centralverund die Landesämter, wie für den kaiserlichen Hof stellten. Brutto-Einnahme belief sich auf 4.440.456 fl. und zwar:

| in Böhmen 476 960 1.                               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| " Mähren 205.484 "                                 |               |
| , Schlesien                                        |               |
| , Nieder-Österreich 1,537.287 ,                    |               |
| _ Ober-Österreich 10.074 "                         |               |
| " Steiermark 45.010 "                              |               |
| . Káruten 3.693 _                                  |               |
| "Krain 102.399 "                                   |               |
| " Görz und Gradisea 8.540 "                        |               |
| . Tirol 803.244 .                                  |               |
| " den österreichischen Vorlanden 247.970 "         |               |
| Zusammen                                           | 3,477.210 fl. |
| Brbschaftssteuer mit                               | 257.229       |
| pelgefäll mit                                      | 233.669       |
| gefäll der deutschen und ungarischen Brbländer mit | 472.348 .     |
| lm Ganzen .                                        | 4,440.456 fl. |
| <del></del>                                        |               |

nnahmen aus den ungarischen Erbländern betrugen im Jahre 1744:

|     |             |      |   | Z   | LS R | nn  | en |   | 1,642.000 | Gulden. |
|-----|-------------|------|---|-----|------|-----|----|---|-----------|---------|
|     | Slavonien   |      | • | •   | •    | •   | •  | • | 12.000    |         |
|     | dem Banate  |      | • |     | •    | •   | •  | • | 80.000    | -       |
| -   | " ungaris   | chen | S | lzä | mt   | ern | •  |   | 800,000   | •       |
|     | den Bergstä | dten | • |     | •    |     |    | • | 480.000   | •       |
|     | Siebenbürg  | en . |   | •   | •    | •   |    | • | 100.000   | •       |
|     | Ober- "     |      | • | •   |      | •   |    | • | 100.000   |         |
| Von | Nieder-Ung  | arn  | • | •   | •    | •   | •  | • | 100.000   | Gulden. |

| Die Gesammt-Auslagen dagegen betrugen      | 6,942.661 (      |
|--------------------------------------------|------------------|
| und swar:                                  |                  |
| Für den kaiserlichen Hofstaat              | 1,416.987        |
| "die Hofstellen                            | 2,019.541 ,      |
| " "Pensionen                               | <b>533.619</b> , |
| " " Landesämter:                           |                  |
| In Böhmen                                  | ١                |
| " Mähren                                   |                  |
| " Schlesien                                | 1                |
| " Nieder-Österreich 1,642.272 "            | 1                |
| "Ober-Österreich                           |                  |
| "Steiermark 141.632 "                      |                  |
| "Kärnten                                   | 2,972.517 .      |
| "Krain 84.333 "                            |                  |
| "Görz und Gradisca 16.082 "                |                  |
| " Tirol                                    | 1                |
| " den österreichischen Vorlanden 144.876 " |                  |
| 2,972.517 fl.                              | )                |
|                                            | •                |

Im Ganzen . 6,942.664 i

und es ergab sich demnach ein Deficit von 2,502.208 fl., das von nehmlich durch den Abgang mehrerer verpfändeter Cameralgest und durch den Verlust von Schlesien hervorgerusen worden war Zu den größeren Einnahmen in Böhmen, mit einer Bevölltrung von 1,942.519 Seelen und mit 301.210 Häusern, gehörten der Tabakrelutum pr. 141.666 fl., die Contribution der Prager Jude schaft mit 108.250 fl. und jene der Landesjudenschaft mit 108.250 die von 29.094 Juden bezahlt wurde; ferner der Beitrag der Stie

<sup>1)</sup> Das Brutto-Erträgniss aus den Cameralgefällen Ober-Österreichs. Stelegr-Kärntens war im Jahre 1761 beiläufig um 1,200.000 fl. und jones aus du schen Cameralgefällen um 1,400.000 fl. geringer.

Besoldung der Stadt- und Kreishauptleute mit 26.550 fl., das rägniss des Universal-Weg- und Brückenamtes mit 37.583 fl. und Empfänge der Prager Fräulein-Stiftscasse mit 40.980,fl.

In Mähren, mit einer Bevölkerung von 867.222 Seelen und mit 1.675 Häusern, betrugen das Tabakrelutum 50.000 fl., die Contriion der im Lande ansässigen 19.752 Juden 82.200 fl., die Einlass-Leibmauthgelder der Juden 6.000 fl., die Sperr-Außehlags-htgelder zu Brünn und Olmütz 4.851 fl. und die Einnahmen aus n. Univ.-Weg- und Brückenamte 56.111 fl.

In Schlesien, mit einer Bevölkerung von 154.207 Seelen i mit 32.514 Häusern, ergaben die noch von Preussen nicht zetzten Landestheile an dem Wein-Transito- und Consumo-Aufschlag. 968 fl., an Tabakrelutum 5.000 fl., an dem Fleischkreuzer-Relutum 1000 fl. Da die Cameralgefälle Schlesiens nach dem Tode Karl's VI. Ganzen 1,445.735 fl. abwarfen, so bestand ein Ausfall von 409.186 fl.

In Nieder-Österreich, mit einer Bevölkerung von 929.576 belen und mit 108.887 Häusern, gehörten zu den grösseren Eininften: der Zuschuss der nieder-österreichischen Stände für das erichtspersonale mit 10.000 fl., die Abgabe von den tirolischen Veinpässen 6.000 fl., der Zoll für die Weinfuhr in die Stadt Wien ron einem Eimer 50 kr.) 160.000 fl., der Aufschlag auf Chocolate, hee und Cacao, von allen deutschen Erbländern entrichtet mit 0.000 fl. und das Tabakrelutum der nieder-österreichischen Stände it 106.250 fl.

Für die Überlassung mehrerer Cameralgefälle bezahlte die Stadt Fien (mit 54.477 Seelen) die Pachtsumme von 129.600 fl. Unter iesen Gefällen befanden sich: die Linienmauth mit 80.804 fl., die andschranken mit 36.313 fl. und das Wiener Stadtsperrgeld mit 3.687 fl., zusammen mit 170.804 fl. veranschlagt. Da aber die Ausgen für die Besoldungen pr. 10.505 fl., und andere Unkosten fl. 2.599 fl., so wie die Bezüge des Weg- und Brückenamtes fl. 40.700 fl., im Ganzen 53.804 fl. abgerechnet wurden, so stellte eh die Einnahme nur auf 117.000 fl. Ausserdem waren der Stadt Fien noch überlassen: der nieder-österreichische Haarpuderaußschlag fl. 10.000 fl., der Aufschlag auf Sauerbrunnen pr. 1.600 fl., af Ziegel und Steinplatten pr. 700 fl. und die Krebsenmauth fl. 300 fl.

Die Einnahmen an Taxen bei den Hofstellen i) betrage 166.100 fl., von der allgemeinen ständischen Credits-Deputain 12.000 fl., für den Pulver- und Salpeterverkauf 237.930 fl., bei den Weg- und Brückenamte 87.945 fl., bei dem Universal-Depositenamte 18.657 fl., bei der Theatercasse 219.352 fl., bei dem Obersthof- und Landjägermeisteramte 25.710 fl., bei dem Hofbauamte 152.684 fl. die zur Bezahlung der Besoldungen und Erhaltung der Hofgebinde in der Stadt und auf dem Lande aus dem geheimen Kammerzahlung angewiesen wurden.

Die Gesammteinkünfte Ober-Österreichs, mit einer Berökerung von 430.371 Seelen und 64.688 Häusern, waren damals und 10.074 fl., von Kärnten, mit einer Bevölkerung von 271.924 Seelen und mit 40.234 Häusern, 3.693 fl., von Steiermark, mit einer Bevölkerung von 696.606 Seelen und mit 113.840 Häusern, 45.0104, von Krain, mit einer Bevölkerung von 344.564 Seelen 102.399 Lund von Görz und Gradisca, mit 102.337 Einwohnern, 8.540 L

Tirol, mit einer Bevölkerung von 384.955 Seelen und 46.014 Häusern, gab ein Erträgniss von 803.244 fl., von denen auf das Salvamt zu Hall 386.337 fl. und auf die tirolischen Forst-, Pfleg-, Tur-, Zoll-, Rentämter, Urbar-, Weglohn-, Landrichter- und Kellerämter 408.924 fl. entfielen.

Bei dem Haller Salzamte flossen ein: für den Verkauf von Salzen im Inlande 112.500 fl., von dem Salzverkauf in das Ausland 53.128fl., für den unterinnthalischen Salzverschleiss 11.053 fl., an Salzverschleiss bei den italienischen Factoren 15.178 fl., für Salzentrackgelder 105.984 fl., für verkaufte Salzsäcke und an Wappelgold 10.687 fl. und für verkauftes Schmalz 14.678 fl. Bei den 26 Johämtern belief sich die Einnahme auf 249.779 fl. und die Burggrafesämter ertrugen 78.488 fl.

In den österreichischen Vorlanden, mit einer Berükerung von 299.788 Seelen und 53.052 Häusern, erhielt man ist dem Rappenmass-Pfennig 11.411 fl., an dem Pachtschilling für die Salz-Accise 3.531 fl., für die Judentoleranzgelder 557 fl., für die Herrschaft Langargen 5.000 fl., ferner ertrugen die Herrschaften

t) Bei der Staatskanzlei 30 000 fl., nieder-österreichische Hoftaxen 22,000 fl., laf-kammertaxen 13,000 hai der obersten Justiz 18,000 fl., bei der nieder ählererchischen Regierung fl., kleine Hofregistraturstaxen 1,200 fl.

lden 13.423 fl., Triberg 5.370 fl., Kürnberg 5.426 fl., Kastel-3.103 fl., Schwarzenberg 2.452 fl., Bregenz und Hohenegg 4 fl. und Racins 1.328 fl., zusammen 51.036 fl. Die Einkünfte in 21 Waldvogtei-, Fiscal-, Burg-, Zoll- und Rentämtern ergaben 95 fl. Unter den Rentämtern lieferten Altdorf 14.903 fl., Burgau 2 fl., Stockach 21.597 fl. und Rottenburg 33.236 fl. Das jährliche Erträgniss der Erbschaftssteuer i) wurde den dreijährigen Einkünften:

|    |           |    |     |     |    |   |   |   |   |   |    | 185.326 fl. |
|----|-----------|----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|----|-------------|
| *  | Mähren    | •  |     | •   | •  | • | • | • | • | • | 29 | 143.452 "   |
| *  | Schlesien |    | •   |     | •  |   | • |   |   |   | n  | 3.371 "     |
| *  | Nieder-Ö  | te | rr  | eic | h  |   |   |   |   | • | ,, | 197.529 "   |
| *  | der Stadt | W  | ie  | n   | •  |   |   |   |   |   | *  | 38.207 "    |
|    | Ober-Öste | r  | ei  | eh  |    |   |   |   |   |   | ,, | 49.402 "    |
| *  | Steiermar | k  |     |     |    |   |   |   |   |   | n  | 33.005 "    |
| 29 | Kärnten   |    |     |     | •  |   |   |   |   |   | "  | 7.679 "     |
| *  | Krain .   |    |     |     |    |   |   |   |   |   | *  | 24.062 "    |
| 27 | Görz und  | G  | rac | dis | ca |   |   |   |   |   | "  | 3.181 ,     |
|    |           |    |     |     |    |   |   |   |   |   |    | 685.214 fl. |

ig mit 238.404 fl. veranschlagt.

Die Siegelämter ertrugen 233.669 fl. und zwar:

| in | Böhmen    |     | •  |     |   |  | • | • | • | 52.458       | fl. |
|----|-----------|-----|----|-----|---|--|---|---|---|--------------|-----|
| *  | Mähren    |     |    |     |   |  |   |   |   | 27.916       | ,,  |
| 99 | Schlesien | ١.  |    |     |   |  |   |   |   | <b>5.258</b> | "   |
| ,, | Nieder-Ö  | ste | rr | eic | h |  |   | • |   | 103.907      | ,,  |
| ,, | Ober-Öst  | erı | ei | ch  |   |  |   |   |   | 12.981       | ,,  |
| *  | Steierman | rk  |    |     |   |  |   |   |   | 14.515       | ,,, |
| ,  | Kärnten   |     |    |     |   |  |   |   |   | 7.079        | ,,  |
| ,  | Krain .   |     |    |     |   |  |   |   |   | 5.822        | "   |
|    | Görs .    |     |    |     |   |  |   |   |   |              |     |
| -  |           |     |    |     |   |  |   |   |   | 233 669      |     |

s wurden von jedem Nachlassvermögen oder i

Die verschiedenen Gattungen der Stempelgebühren beliefen sich:

|                                 | An<br>Stempel-<br>papier-<br>Verschleiss<br>des<br>Siegelamtes | An<br>Stempel-<br>papier-<br>Abgabe<br>an die<br>Verleger<br>fl. | An<br>gestempéhes<br>Spielkarten<br>E. |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| in Böhmen                       | 29.049                                                         | 13.404                                                           | 7.788                                  | 2.070     |
| " Mähren                        | 10.843                                                         | 12.400                                                           | 2.331                                  | 4/15      |
| " Schlesien                     | 180                                                            | 4.360                                                            | 241                                    | 145       |
| " Nieder-Österreich             | 18.983                                                         | 71.685                                                           | 8.564                                  | 4.350     |
| " Ober-Österreich               | 7.967                                                          | 3.374                                                            | 818                                    | 256       |
| " Steiermark                    | 8.527                                                          | 2.435                                                            | 1.107                                  | 800       |
| . Kärnten                       | 995                                                            | 4.029                                                            | 483                                    | 239       |
| " Krain                         | -                                                              | 4.846                                                            | 263                                    | 248       |
| " Görz                          | 1.860                                                          | 975                                                              | -                                      | 198       |
| Zusammen .                      | 78.404                                                         | 117.508                                                          | 21,393                                 | 9.011     |
| Da die Ausgaben für Besoldungen |                                                                |                                                                  |                                        | 14.625 E  |
| An Amtsverlag                   |                                                                |                                                                  |                                        | 65.409 .  |
| Für besondere Erfordernisse     |                                                                |                                                                  |                                        | 1.797 .   |
|                                 |                                                                | Zus                                                              | ammen .                                | 81.831 A. |

ausmachten, so war das Netto-Erträgniss der Siegelämter 151.838 ll

Die Brutto-Einnahme des Postgefälls in den deutschen Erländern, in Ungarn, Siebenbürgen und im Banate berechnete sich mit 472.348 fl.

Die grösseren einzelnen Postempfänge waren:

An constantinopolischem Briefporto 7.903 fl., an venetianischen Briefporto 3.079 fl.; das Postwagenigefäll 20.261 fl.; das Extrabriefporto 578 fl.; der Zeitungsprofit 1.400 fl.; das Porto der für das Inland aufgegebenen Briefe 46.066 fl., das Porto der für das Auslauf aufgegebenen Briefe 29.596 fl., das Porto für die bei dem Obersthofpostamte in Wien angekommenen inländischen Briefe 43.115 fl. und der angekommenen ausländischen Briefe 42.909 fl.; ferner das Briefporto von den zum Obersthofpostamte gehörigen nieder-österreichischen Stationen 20.852 fl., der Rittausschlag 4.630 fl.

Die Briefporto-Einnahmen von den Hauptpostämtern und widen Filialen in den Provinzen waren:

|       |          |               |                  |            |      |        |               |       |              | 100        |
|-------|----------|---------------|------------------|------------|------|--------|---------------|-------|--------------|------------|
| mi    | dem      | Hauptpostan   | ste in Prag und  | lei d      | en I | Filele | <b>188.</b> . |       | . <b>.</b> . | . 79.38% £ |
| •     |          |               |                  |            |      |        |               |       |              | 11.MB .    |
| •     | D        | •             | , Graz ,         |            |      |        |               |       |              | M.343 ,    |
| •     |          | *             | , Kingendurt     |            |      | -      |               |       |              | .46        |
|       | *        |               | " Laibech        |            |      |        |               |       |              | 7.398      |
| •     | *        |               | , Giez           | •          | 7    |        | •             |       |              | 2.717 .    |
| •     | ,,       | •             | , Triest         |            |      |        | -             |       |              | 11.223 .   |
|       | ,        | 77            | , Brina          | -          | ,    | •      | •             |       |              | um,        |
| ,     | *        | 17            | . Trappas        |            | +    |        |               |       |              | 1.215      |
|       | ,,       | ,             | President        | _          | •    |        |               |       |              | 21.350     |
| ,     | ,,       | 77            | , Kaschen        | -          | _    | -      | •             |       |              | 4.234      |
|       | <b>9</b> |               | Ofen             | •          | -    | •      |               | _     |              | 11 A2A .   |
|       | 79       | <b>*</b>      | , Pelervaçã      |            |      | -      |               |       |              | 2.623      |
|       | ,        | •             | . Tenencie       | _          | _    | _      | •             |       |              | 1293       |
|       |          | •             | . Hermannet      | dt         | _    | _      |               |       |              | 5.144 .    |
| ,     |          |               | , Longs          | 7          |      | -      | •             |       |              | 2.296      |
| ,     | 77       | •             | , Gáns           | -          |      |        | •             |       |              | 142        |
| 1     |          | •             | , Warandin       | -          | -    | _      | _             |       |              | 2.429      |
|       |          | -             | -                | •          | _    | •      | 1             |       |              | 221.341 1  |
|       |          |               |                  |            |      |        | _             |       |              |            |
| • .   | Ausg     | aben betruge  | n für die Beseis | ) mg       | H    |        | -             |       |              | iman e.    |
| r     | die g    | gewőhalichen  | Erlectermen      |            |      |        |               | -     |              | 220 X.72   |
|       | die a    | usserordenti  | ches Erfortero   |            |      |        |               |       |              | 24.5       |
| r     | die A    | Adjutes and I | Pensionen        | <b>.</b> . |      |        |               |       |              | 2.275      |
|       |          |               |                  |            |      |        | L             | -     |              | 2% 763 L   |
|       | ъ.       |               |                  |            | _    |        |               |       |              |            |
|       | _        |               | vertheilten +    | ien.       | w    | 1.7    | Asau)         | hjoed | ante         | 7 nic 224  |
| 12.00 |          | nad           |                  |            |      |        |               |       |              |            |

lialen, und zwar:

## Das Cheersholpestient in Wien

|                                                                 | town because 1 | Florida<br>Grandan<br>Babanan<br>Mala | همین<br>عمالادی<br>مراداری | Immuse<br>drawns<br>de de<br>frankreges |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| erst- und General-Erhtenstysse-<br>meister: Johann Wennet Scraf |                |                                       |                            | And Aleman<br>Wagnest pass are          |
| v. Paar                                                         | :.100          | a.                                    | 4%                         | 97 18 <b>1</b>                          |
| Rath and Verwalter                                              | - 344          |                                       |                            |                                         |
| Amissocretär                                                    | : 344          |                                       |                            |                                         |
| Verwalterundjunet                                               | 7 224          |                                       |                            |                                         |
| Amboliciese                                                     | aga taa, da    |                                       |                            |                                         |

|                                         | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Filialen in Nieder- Öster- reich | Ange-<br>stellte | Bessils L |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|
| 7 Briefträger                           | à 400, 200                     | _                                | _                | Der 1     |
| 2 Controlore                            | à 1.000, 900                   | _                                | _                | Filia     |
| 1 Postcommissär                         | 400                            | _                                | _                | 26.1      |
| 1 Feldcourier                           | 144                            |                                  | _                | -         |
| 1 Postwagenmeister                      | 144                            | _                                | _                | -         |
| 1 Boten- und Landkutschenüber-<br>geher | 100                            |                                  | _                | _         |

## Die Hauptpostämter mit den Filialen in den deutschen und zu rischen Erbländern:

| tmonon minimization                             | •        |                  |                                     |
|-------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| In den Kronländern:                             | Filialen | Ange-<br>stellte | Audage<br>för de<br>Bosolden<br>fl. |
| Hauptpostamt in Prag                            | _        | 16               |                                     |
| 1 Verwalter mit 1.500 fl.                       |          |                  |                                     |
| 1 Controlor , 800 ,                             |          |                  |                                     |
| 2 Controlore , à 600 ,                          |          |                  |                                     |
| 5 Amtsofficiere, 3 Briefträger, 4 Briefcol-     |          |                  |                                     |
| lecteurs                                        | 46       | 46               | 15.03                               |
| Hauptpostamt in Brünn                           | 8        | 11               | 5.24                                |
| Postverwalter in Olmütz mit 1.000 fl.           |          |                  |                                     |
| Hauptpostamt in Troppau                         | 11       | 13               | 6.49                                |
| Dem k. polnischen Postmeister zu Krakau 195 fl. |          |                  |                                     |
| Hauptpostamt in Linz                            | 17       | 20               | 6.48                                |
| " " Graz                                        | 24       | 32               | 8.57                                |
| " Klagenfurt                                    | 10       | 11               | 1.00                                |
| " " Laibach                                     | 8        | 9                | 1.00                                |
| " Görz                                          | 7        | 8                | 1.71                                |
| _ Triest                                        | 4        | 6                | 2.35                                |
| " Pressburg                                     | 19       | 23               | ų                                   |
| , Kaschau                                       | 29       | 30               |                                     |
| Ofen                                            | 28       | 26               |                                     |
| " Temesvár                                      | 28       | 30               |                                     |
| Fürtrag                                         | 239      | 291              | 7                                   |

| în den Kroniäudern:                                                 |                | Filialen         | Aage-<br>stelite | Auslagea<br>für die<br>Besoldungen<br>£. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
| Üb                                                                  | ertrag         | 239              | 291              | 73.975                                   |
|                                                                     |                | 25               | 26               | 5.348                                    |
| " Peterwardein                                                      |                | 6                | 7                | 2.030                                    |
| " Essegg                                                            |                | 10               | 11               | 2.174                                    |
| " "Güns                                                             |                | 6                | 7                | 1.288                                    |
| " "Warasdin                                                         |                | 12               | 13               | 1.890                                    |
| 2                                                                   | Zusammen .     | 298              | 355              | 86.705                                   |
| ie Postwagen-Expedition aller Postä                                 | mter kostete   |                  | <i>.</i>         | 7.574 fl.                                |
| ad die Ordinari-Unkosten mit                                        |                |                  |                  | 129.873 "                                |
| artheilten sich:                                                    | •              |                  |                  |                                          |
| uf die gruft. Paarischen Äquivalentge                               | elder jährlich | mit .            |                  | 66.000 ,                                 |
| • den Wiener Vorstadtbriefträger                                    |                | •                |                  |                                          |
|                                                                     | • • • •        |                  |                  | 997 "                                    |
| , die Unkosten bei dem Wiener Hau                                   |                |                  |                  | 3.465 "                                  |
| " das zurückbezahlte Porto von<br>höchsten Hof- und Gerichtssteller |                | -                | nen der          | 56.161                                   |
| Adjuten und Pensionen                                               | 4              | • • • •          |                  | 2.579 ,                                  |
| Bei den besonderen Auslage                                          | n wunden e     | · · ·            | hnate            | 2.010 %                                  |
| •                                                                   |                | •                |                  |                                          |
| ar den polnischen und sächsischen F<br>schen Postcurses             | tesidenten we  | -                |                  | 4.725 "                                  |
| Die Gesammt-Auslager                                                | n pr. 6,942    | .66 <b>4</b> fl. | zerfie           | len in fünf                              |
| auptgruppen, nämlich:                                               |                |                  |                  |                                          |
| ür den kaiserlichen Hofstaat mit                                    |                |                  |                  | 416.987 fl.                              |
|                                                                     |                |                  |                  |                                          |
| ~                                                                   |                |                  |                  | •                                        |
| , die Postanter und Siegelamter                                     |                |                  |                  | 339.614 "                                |
| , die Pensionen                                                     | • • • • • •    |                  | _                | 533.619 "                                |
|                                                                     |                |                  |                  | ,942.664 fl.                             |
| Die Erhaltung des k. Ho                                             | fstaates       | erforde          | rte 1,4          | 16.987 fl.                               |
| nd zwar:                                                            |                |                  |                  | *** ***                                  |
| er die Besoldungen von 1465 Hofstas                                 |                | • • •            |                  | 747.598 fl.                              |
| die besonderen Hof-Erfordernisse                                    |                | • • •            | • • •            | 644.971 "                                |
| , den Gottesdienst und für die Arm                                  | en             | 7                |                  | 24.418 "<br>416.987 fl.                  |
|                                                                     |                | Lusqui           | mitu . A         | =10.001 II.                              |

| Die Besoldungen für die Hofstaats-Personen bei der Kaiseria und<br>bei dem Kaiser betrugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei dem Kronprinzen Erzherzog Joseph und bei der Kronprinzessin 50.012 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " der Erzherzogin Maria Antoinette 10.948 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " den vier Erzherzoginnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zusammen . 747.598 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Besoldungen bei den einzelnen Hofstäben und Hofamten waren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| This is the state of the state  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oborothismmoroustab 49.022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Observability of the second of |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Hofstaat der Frauenzimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " " Oberstküchenmeisterstab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Obersthof- und Landjügermeisteramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " der Falknerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " Hofcapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , dem Theatraistab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " der Arcierengarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " ungarischen Nobelgarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " Schweizergarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " Trabantengarde 8.246 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zu den besonderen Auslagen gehörten z. B.:  Für die Hofküche und für den Hofkeller, für die Lichtkammer . 382.000 f.  " die Venerie in Penzing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1) Die Hofstaats-Auslagen betrugen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Im Jahre 1551 unter Kaiser Ferdinand I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " 1570 " Maximilian II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , , 1625 , , Ferdinand II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , , 1644 , , Ferdinand III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " " 1705 " " Leopold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " " 1718 " " Karl VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| In Frankreich waren im Jahre 1727 unter Ludwig XV. die Hecktanisch<br>12,303.000 Livr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Bei dem Hofkriegsrathe                            |   |   |   |   | 108.010 <b>L</b> |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------|
| " dem Hofkriegsrathe in Judicialibus              |   |   |   |   | 8.000 ,          |
| " dem Hofkriegsrathe in Commissariaticis          |   |   |   |   | 215.356 ,        |
| " der Feldbuchhaltung und Invaliden-Hofcommission | • |   | • |   | 5.200 ,          |
| " der obersten Justizstelle                       |   |   | • |   | 109.520 ,        |
| " dem Obersthofmarschallamt und Hofquartieramt .  | • | • |   |   | 36.440 .         |
| " der niederösterreichischen Regierung            | • |   | • |   | 127.814 ,        |
| " den niederösterreichischen Landrechten          |   |   | • |   | 20.574           |
| " der Schuldenbuchhaltung und Zahlamt             |   |   |   |   | 33.194 .         |
| " dem Judicium delegatum mixtum                   | • | • | • | • | 2.000 ,          |

Die Auslagen für die Landesämter waren für 1276 Beamten und Amtsverläge 2,632.903 fl., und zwar die grösseren Ausgabeposten:

| In den einzelnen Kroniändern.   | Für Besoldungen | Für Pen-<br>sionen und<br>Gnaden-<br>gnben<br>fl. | Får geist-<br>liche Stif-<br>tungen und<br>Deputate | Becoulers<br>Amingra<br>L |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Böhmen:                         |                 |                                                   |                                                     |                           |
| Bei der Cameral-Casse bezahlt . | 147.137         | 13.034                                            | 4.051                                               | 160.030                   |
| Mähren                          | 81.015          | 6.162                                             | 400                                                 | 51.883                    |
| Schlesien                       | 25.682          | 3.230                                             | _                                                   | 665                       |
| Nieder-Österreich               | _               | _                                                 | _                                                   | 576.323                   |
| Weg- und Brückenamt             | 13.810          | 3 <b>72</b>                                       | _                                                   | 70.233                    |
| Universal-Depositenamt          | 7.150           |                                                   | _                                                   | 1.507                     |
| Hofbauamt                       | 20.024          | _                                                 | _                                                   | 135.000                   |
| Stadt- und Landgericht          | 2.101           |                                                   | _                                                   | _                         |
| Theatercasse                    | 13.000          | 6.700                                             | _                                                   | _                         |
| Für die Comödianten und Tän-    |                 | •                                                 |                                                     |                           |
| zerinnen                        | 114.522         | -                                                 | -                                                   | _                         |
| Für die Decorationen            |                 | _                                                 |                                                     | 17.0%                     |
| Für das Vestiarium              | _               |                                                   | -                                                   | 150                       |
| Für die Beleuchtung             | _               | -                                                 |                                                     | i.                        |
| Universität                     | 30.121          | 650                                               | <b>120</b> :                                        |                           |
| Theresianum                     | 19.137          | 1.800                                             |                                                     |                           |

Fürtrag . . 473,699

31.948

1.500 1.400

|                                                                   |                     |                                                   |                                                            | 171                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| In den einzelnen Kronländern.                                     | Für Besoldangen  4. | Für Pen-<br>sionen und<br>Guaden-<br>gaben<br>fl. | Für geist-<br>liebe Stif-<br>tungen und<br>Deputate<br>fi. | Bessedere<br>Anslagen<br>fl. |
| Übertrag                                                          | 473.699             | 31.948                                            | 5.404                                                      | 1,076.112                    |
| Ober-Österreich                                                   | 14.796              | 7.485                                             | _                                                          | 4.432                        |
| Steiermark                                                        | 100.711             | 23.589                                            | 7.726                                                      | 2.494                        |
| Kärnten                                                           | 32.025              | 4.749                                             | 848                                                        | _                            |
| Krain                                                             | 41.596              | 16.475                                            | 5.391                                                      | 19.620                       |
| Gorz und Gradisca                                                 | 9.366               | 4.316                                             |                                                            | 1.200                        |
| Tirol:                                                            |                     |                                                   |                                                            |                              |
| Bei dem Salzamte in Hall                                          | 14.280              | 1.242                                             | 4.500                                                      | 155.F05                      |
| Bei dem Camerale                                                  | 103.677             | 32.981                                            | 22.409                                                     | 47.931                       |
| In den österreichischen<br>Vorlanden                              | 51.269              | _                                                 | _                                                          | 91.971                       |
| Zusammen .                                                        | 841,419             | 122.785                                           | 46.278                                                     | 1,399.365                    |
| Die detaillirten Ausg                                             | aben für            | den <b>kaise</b>                                  | Einzelne Besoldungen 4.                                    | Gesammt-<br>summe der        |
| Ho <b>fä</b> mter.                                                |                     |                                                   |                                                            |                              |
| Obersthofmeisterstab 1).                                          |                     |                                                   |                                                            |                              |
|                                                                   |                     | . <b>.</b>                                        | _                                                          | 64.825                       |
| Obersthofmeister: Graf Corfix von                                 |                     | <br>                                              | -<br>12.000                                                | 64.825                       |
| Obersthofmeister: Graf Corfix von<br>Sgeheime Räthe (à 2.000 fl.) | Ublfeld             |                                                   | -<br>12.000<br>6.000                                       | 64.825                       |
|                                                                   | Ublfeld             |                                                   |                                                            | 64.825                       |
| 3 geheime Rathe (à 2.000 fl.)                                     | Uhifeld .           |                                                   | 6.000                                                      | 64.825                       |

4 Kanaliston.

1 Ceremoniarius, 11 Hofcaplane, 2 Capellen-Clerici, 1 Custos, 3 Capellendiener, 4 Capellenjungen, 2 Capellenwäscherinnen, 1 Huschier (Huissier).

Hefrath: Joseph Edler v. Wolfskron

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einzelar<br>Besoldsagen<br>E. | Scoolings<br>L |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Hofeontrolor                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500                         |                |
| Vicecontrolor                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000                         |                |
| 1 Hofeontroloramtsschreiber, 1 Rechnungsrevisor und<br>9 Beamten.                                                                                                                                                                                                                  |                               |                |
| 1 Dolmetsch der englischen Sprache                                                                                                                                                                                                                                                 | 500                           |                |
| 1 Dolmetsch der schwedisch en Sprache                                                                                                                                                                                                                                              | 500                           |                |
| Ein böbmischer, österreichischer, ungarischer Herold;<br>2 Reichsherolde, 7 Hof- und Cabinetscouriere<br>(à 200 fl.), 2 geheime Rathsthürhüter, 11 Saal-<br>thürhüter (à 450), 6 Hofmedici (à 393), 1 Hof-<br>barbier, 2 Hofchirurgen, Adjunct in der orientali-<br>schen Sprache. |                               |                |
| Custos der Bibliothek                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.200                         |                |
| Zweiter Custos der Bibliothek                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000                         |                |
| 2 Scriptoren (à 600, 400 fl.), 2 Diener.                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                |
| Burggraf                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.700                         |                |
| Hofburginspector, 1 Zimmerwarter, 1 Gehilfe, 6 Haus-<br>knechte, Burgportierin, 1 Zimmerwarter in der Stall-<br>burg, 19 Burgwächter, 1 Rottmeister, 8 Zimmerputzer.<br>Gesammt-Personale                                                                                          |                               |                |
| Zweiter Obersthofmeisterstab                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 35.1           |
| Obersthofmeister: Fürst Johann Wilhelm v. Trautsohn .                                                                                                                                                                                                                              | 3.000                         |                |
| Beichtvater: Ignaz Kampmüller                                                                                                                                                                                                                                                      | 609                           |                |
| 1 Beichtvater der Frauenzimmer.                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                |
| Cabinetssecretär                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.000                         |                |
| 10 Kammerdiener (à 800 fl.), 3 Kammertrabanten,<br>13 Kammerthürhüter, 2 Kammerheitzer, 3 Frauen-<br>zimmer-Thürhüter, 1 Garderobba, 1 Ober-Tapezier,<br>3 Unter-Tapezier, 2 Tapeziergehilfen.                                                                                     |                               |                |
| Schlosshauptmann zu Schönbrunn                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500                         |                |
| " zu Hetzendorf                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500                         |                |
| 1 Zimmerwarter, 1 Thorwarter, 1 Wetterläuter, 1 Fräu-<br>leinschneider, 2 Diener des Fräulein Hofmeisterin,<br>1 Garçon d'Apartement.                                                                                                                                              |                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesammt-<br>summe der<br>Besoldungen<br>fl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Oberstkämmererstab 1)                                                                                                                                                                                                                                      | _                              | 42.055                                      |
| verstkämmerer: Graf Joseph v. Khevenhiller                                                                                                                                                                                                                 | 2.500                          |                                             |
| Beichtvater, 10 Kammerdiener.                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                             |
| ibmedicus: Leopold v. Lebseltera                                                                                                                                                                                                                           | 2.500                          |                                             |
| " Ludwig Alexander Laugier                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500                          |                                             |
| " Paul Michael Zwenghof                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500                          |                                             |
| Johann Andreas Kestler                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500                          |                                             |
| " Anton Störek                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500                          |                                             |
| Oberkammerfourier, 1 Unterkammerfourier, 3 Leib-<br>barbiere (à 600 fl.), 3 Leibehirurgen (mit 1000 fl.,<br>600 fl.), 1 Zahnchirurg, 1 Perückenmacher, 1 Garde-<br>robba, 2 Kammerheitzer, 11 Kammerthürhüter,<br>1 Kammertrabant, 6 Kammerfouriersträger. |                                |                                             |
| ehatzmeister: Philipp Schupp                                                                                                                                                                                                                               | 1.500                          |                                             |
| allerie-Inspector: Johann Rausch v. Traubenberg                                                                                                                                                                                                            | 686                            |                                             |
| (Extrabezüge zur Säuberung der Gallerie 600 fl.)                                                                                                                                                                                                           |                                |                                             |
| Crystallschneider, 1 Leibkürschner, 2 Leibwäsche-<br>rinnen; im Ballhause 4 Marquieus. 1 Kammer-<br>maler                                                                                                                                                  | 600                            |                                             |
| ehlossbauptmann im Belvedere: Joseph v. Edlersberg.                                                                                                                                                                                                        | 1.000                          |                                             |
| Zimmerputzer, 8 Hausleute, 2 Zimmerwärter und<br>4 Hausleute zu Hetzendorf.                                                                                                                                                                                | 1.000                          |                                             |
| ehlosshauptmann in Laxenburg.                                                                                                                                                                                                                              | 300                            |                                             |
| Hofgärtner                                                                                                                                                                                                                                                 | 300                            |                                             |
| Gesammt-Personale 95                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                             |
| Oberststallmeisterstab 2)                                                                                                                                                                                                                                  | _                              | 107.835                                     |
| berstetallmeister: Fürst Heinrich v. Auersperg                                                                                                                                                                                                             | 6.016                          |                                             |
| offuttermeister                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000                          |                                             |
| egenhandler                                                                                                                                                                                                                                                | 1.100                          |                                             |
| 1) Kostete im J. 1737                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                             |

| ·                                                                                                                                                                                                                                             | Einzelne<br>Brookdungen | Gesamme åt<br>Besokking |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> .              | ~                       |
| Edelknuben-Partei: Director Graf Leopold v. Huyn                                                                                                                                                                                              | 1.200                   |                         |
| Für 14 Edelknaben, für jeden zur Beischaffung der kleinen Bedürfnisse 360 fl., zusammen                                                                                                                                                       | 5.040                   |                         |
| <ul> <li>5 Lehrer. 1 Ingenieur, 1 Fechtmeister, 1 Vorfechter,</li> <li>1 Tanzmeister, 1 Sprachmeister, 9 Diener für die<br/>Edelknaben.</li> </ul>                                                                                            |                         |                         |
| In der Reitschule: 1 Oberbereiter                                                                                                                                                                                                             | 2.500                   |                         |
| 1 Unterbereiter                                                                                                                                                                                                                               | 600                     |                         |
| 5 Pastinbereiter (à 400 fl.), 1 Scholar, 6 Diener.<br>6 Büchsenspanner für den Hof (à 500 fl., 400 fl.),<br>2 für die Erzherzoginnen und Erzherzoge.                                                                                          |                         |                         |
| 1 Leibschiffmeister, 1 Senftmeister                                                                                                                                                                                                           | 286                     |                         |
| 1 Wagenmeister, 1 Hofhaberkastner, 1 Heumeister (mit<br>162 fl.), 2 Stallübergeher, 7 Feldbereiter, 1 Scholar,<br>1 Zeltschneider, 7 Hoftrompeter (à 280 fl.), 2 Hof-<br>paucker, 43 Leiblakeien, 5 Sesselträger, 11 Läufer,<br>12 Haiducken. |                         |                         |
| Stallparteien: 1 Kutscher, 1 Vorreiter, 1 Reitknecht im<br>spanischen Stall und im Klepperstall, 1 Postknecht,<br>1 Senftenknecht, 1 Heubinder.                                                                                               |                         |                         |
| Venerie zu Penzing: 2 Ober-Piquier, 4 Unter-Piquier.                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Gesammt-Personale 166.                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |
| Hofstaat des Erzherzogs Joseph                                                                                                                                                                                                                | _                       | 50.01                   |
| Obersthofmeister: Graf Karl v. Batthyany                                                                                                                                                                                                      | 8.000                   |                         |
| 9 Kämmerer, jeder Kämmerer mit                                                                                                                                                                                                                | 1.000                   |                         |
| Beichtvater: Anton Höller.                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |
| Cabinetssecretar: Philipp la Mino                                                                                                                                                                                                             | 4.000                   |                         |
| Zum Behufe der Instruction: Jacob Sauboin.                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |
| Historiograph: Alois Joseph Leporini                                                                                                                                                                                                          | 2.000                   |                         |
| 6 Kammerdiener (mit 1.000 fl., 800 fl.), 3 Kammerheitzer,<br>3 Jungen, 1 Kummerthürhüter, 3 Trabanten, 2 Garde-<br>robba, 1 Sommelier (mit 450 fl.), 2 Silberdiener,                                                                          |                         |                         |
| 1 Friseur; Schreibmeister: Johann Steinner                                                                                                                                                                                                    | 1.000                   |                         |
| 1 Fechtmeister.  Vice-Ajo: Graf Philipp v. Künigl                                                                                                                                                                                             | 8.000 .                 | ,                       |

|                                                                                                           | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesammt-<br>summe der<br>Besoldungen<br>fl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| ersthofmeister bei der vermählten Kronprinzessin                                                          |                                |                                             |
| Elisabeth: Graf Anton v. Salm                                                                             | 2.000                          |                                             |
| wiermeister: Wenzel Pürckh, zugleich Organist                                                             | 1.100                          |                                             |
| eib-Krösserin                                                                                             | 800                            |                                             |
| eib-Wäscherin                                                                                             | 1.000                          |                                             |
| .eib-Wäscherin                                                                                            | 300                            |                                             |
| 'rauleinschneider, 2 Kammerdienerinnen, 2 Kammerzofen.                                                    |                                |                                             |
| Gesammt-Personale 51.                                                                                     |                                |                                             |
| Hofstaat der Erzherzogin Maria Anna                                                                       | _                              | 10.948                                      |
| ersthofmeister: Graf Camill v. Colloredo                                                                  | 1.000                          |                                             |
| ersthofmeisterin: Grafin v. Salmour                                                                       | 3.120                          |                                             |
| Gesammt-Personale 19.                                                                                     |                                |                                             |
| Hofstaat der kaiserlichen Kinder                                                                          | _                              | 108.645                                     |
| ersthofmeister: Graf Joseph v. Trautmansdorf                                                              | 1.000                          |                                             |
| " Graf Philipp Lossy v. Lossenthal                                                                        | 1.000                          |                                             |
| " Graf Maximilian v. Cavriani                                                                             | 1.000                          |                                             |
| " Graf Rudolph Sigmund v. Göss                                                                            | 6.000                          |                                             |
| a: Grăfin Katharina v. Saurau                                                                             | 5.120                          |                                             |
| " Maria Anna v. Wildenstein                                                                               | 4.120                          |                                             |
| "Antonia v. Erdödy                                                                                        | 3.120                          |                                             |
| " Maria Gabriele von Heister                                                                              | 3.120                          |                                             |
| " Maria Welburg v. Lerchenfeld                                                                            | 3.120                          |                                             |
| " Maria Anna v. Velasquez                                                                                 | 3.120                          |                                             |
| Marchesina Philippine l'Herzelles                                                                         | 3.120                          |                                             |
| Diener, 26 Trabanten, 6 Kammerfräulein, 16 Kammer-<br>frauen, 31 Kammerdienerinnen und 20 Aushilfsfrauen. |                                |                                             |
| hrer: Anton Brasseur                                                                                      | 1.600                          |                                             |
| " Philipp v. Rottenberg                                                                                   | 1.600                          |                                             |
| " Joseph Heinrich Ransonet                                                                                | 1.600                          |                                             |
| Christ. v. Rottenberg                                                                                     | 1.600                          |                                             |
| " Nicolaus de Persuder                                                                                    | 1.600                          |                                             |

|                                                                                                                                                     | Einzelne<br>Besoldungen<br>d. | tiessman<br>somme it<br>Besoiding<br>fl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Instructor in der Geschichte, Geographie und in frem-<br>den Sprachen:                                                                              |                               |                                          |
| Claudius Joseph Orri de Morveau                                                                                                                     | 2.000                         |                                          |
| Lehrer in der italienischen Sprache: Joseph Martines .                                                                                              | 500                           |                                          |
| Mathematicus: Brequin                                                                                                                               | 800                           |                                          |
| Gesammt-Personale 158.                                                                                                                              |                               |                                          |
| Oberstsilberkämmererstab                                                                                                                            | _                             | 4,928                                    |
| Oberstsilberkümmerer: Graf Franz de Paula v. Dietrich-                                                                                              |                               |                                          |
| stein                                                                                                                                               | 1.000                         |                                          |
| Gesammt-Personale 13.                                                                                                                               |                               |                                          |
| Hofstaat der Frauenzimmer                                                                                                                           | _                             | 18.661                                   |
| Obersthofmeisterin: Gräfin Josephine Baar                                                                                                           | 4.120                         |                                          |
| Fräulein Hofmeisterin: Gräfin Maria Khevenhiller                                                                                                    | 900                           |                                          |
| Kammerfräulein: Gräfin Maria Anna Goess, Gräfin<br>Antonie v. Berthold, Gräfin Maria Therese v. Khe-<br>venhiller, Gräfin Wilhelmine v. Ogilvi.     |                               |                                          |
| 11 Hofdamen (à 540 fl.) und 20 Dienstfrauen.                                                                                                        |                               |                                          |
| Gesammt-Personale 37.                                                                                                                               |                               |                                          |
| Oberstküchenmeisterstab                                                                                                                             | _                             | 40.01                                    |
| Oberstküchenmeister: Graf Joseph v. S. Julien                                                                                                       | 2.000                         |                                          |
| 1 Zöhrgadner, 1 Zöhrgadenschreiber, 3 Zöhrgadengehil-<br>fen, 2 Hofeinkäufer, Hofkellermeister                                                      | 500                           |                                          |
| 1 Gegenschreiber, 2 Diener, 1 Gehilfe, 4 Kellerbinder<br>(à 250 fl.), 1 Lichtkämmerer, Schreiber der Licht-<br>kammer, 3 Träger, 1 Lichtaufstecker. |                               |                                          |
| 1 Kammertafeldecker (400 fl.), 1 Hofdamen-Tafeldecker.                                                                                              |                               | •                                        |
| Zuckerbäckerei: Hof-Ober-Zuckerbäcker                                                                                                               | 1.000                         |                                          |
| 1 Schreiber, 5 Zuckerbäcker, 3 Gehilfen, 1 Zuckerbäcke-<br>reimaler, 2 Träger.                                                                      |                               | • '                                      |
| 4 Kücheninspectoren (à 700 fl.).                                                                                                                    |                               |                                          |
| 8 Mundköche (à 600 fl ).                                                                                                                            | ţ.                            | •                                        |

|                                                                                                                          | Binzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesammt-<br>summe der<br>Besoldungen<br>£. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Meisterköche (450 fl., 300 fl.).                                                                                         |                                |                                            |
| Hofköche, 1 Bratmeister                                                                                                  | 400                            |                                            |
| Bratköche, 1 Bäckereimeister                                                                                             | 450                            |                                            |
| Bäckereiköche, 2 Zusetzer, 1 Kesselreiber (mit 150 fl.),<br>4 Holsträger (mit 112 fl.)                                   |                                |                                            |
| ir das Schloss Schönbrunn 11 Personen.                                                                                   |                                |                                            |
| esammt-Personale 94.                                                                                                     |                                |                                            |
| Oberst-Hof- und Landjägermeisteramt <sup>1</sup> ) .                                                                     | _                              | 40.827                                     |
| berstjägermeister: Graf Franz v. Clary und Aldringen .                                                                   | 2.000                          |                                            |
| mtssecretär                                                                                                              | 1,500                          |                                            |
| beredorfer Amt: Forstmeister                                                                                             | 1.000                          |                                            |
| reitende Jäger (à 500 fl.), 1 Jungjäger (300 fl.), 3 Gehegbereiter (mit 400 fl., 250 fl.), 1 Forstknecht (250 fl.).      |                                |                                            |
| 'olkersdorfer Amt: Forstmeister, 3 reitende Jäger,<br>4 Jungjäger, 6 Forstknechte.                                       |                                |                                            |
| ahofer Amt: 2 reitende Jäger, 7 Jungjäger, 1 Feldreiss-<br>Jäger, 3 Gehegbereiter, 3 Gehegaufseher, 5 Forst-<br>knechte. |                                |                                            |
| idner Amt: Forstmeister, 1 reitender Jäger, 4 Jung-<br>jäger, 12 Forstknechte.                                           |                                |                                            |
| metadter Amt: Forstmeister                                                                                               | 700                            |                                            |
| Jungjäger, 1 Gehegbereiter, 8 Forstknechte.                                                                              |                                |                                            |
| nater-Forst: Forstmeister                                                                                                | 600                            |                                            |
| reitende Jäger, 6 Jungjäger bei der Stadt, 6 Extra-Jung-<br>jäger bei der Stadt, 1 Fasanjäger in der Brigittenau.        |                                |                                            |
| eden-Partei: Ober-Rieden-Meister                                                                                         | 500                            |                                            |
| Ober-Riedenknecht, 6 Riedenknechte, 1 Klosterknecht (52 fl.).                                                            |                                |                                            |
| lachen-Partei: Geschirrmeister                                                                                           | 200                            |                                            |
| Ober-Riedenknecht, 10 Riedenknechte (à 106 fl.).                                                                         |                                |                                            |
| esammt-Personale                                                                                                         |                                |                                            |
| Auf Schütten 1.427 fl., Bauten 4.000 fl.)                                                                                |                                |                                            |
| 1) Kostete im J. 1737                                                                                                    |                                | . 38.272 fl.                               |
|                                                                                                                          | . ~                            |                                            |

|                                                                                                                         | Einselne<br>Besoldungen<br>d. | Gesamt-<br>seune åt<br>Besslåmpt<br>å. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Falknerei 1)                                                                                                            | _                             | 21.77                                  |
| Oberstfalkenmeister: Graf Joseph v. S. Julien.                                                                          |                               |                                        |
| Amtssecretär                                                                                                            | 400                           |                                        |
| Raiger- und Milanen-Meister                                                                                             | 437                           |                                        |
| Reviermeister                                                                                                           | 437                           |                                        |
| Krähmeister                                                                                                             | 437                           |                                        |
| 16 berittene Jäger (à 331), 2 Raiger-Warter, 8 Falken-<br>jungen (à 126).                                               |                               |                                        |
| (Zur Herbeischaffung der inländischen Falken, Raiger,<br>Älstern, Milanen, Hauben und Schellen und für die<br>Aasgelder |                               |                                        |
| Zum Ankauf und Unterhalt der niederländischen<br>Geierfalken                                                            |                               |                                        |
| Gesammt-Personale 30.                                                                                                   |                               |                                        |
| Hof- und Capellen-Musik 2)                                                                                              | -                             | 30.61<br>25.96                         |
| Capellmeister: Lucas Pradieri                                                                                           | 3.200                         |                                        |
| Compositores: Georg Wagenseil                                                                                           | 1.500                         |                                        |
| Toront Donne                                                                                                            | 800                           |                                        |
| " Joseph Banno                                                                                                          | 2.000                         |                                        |
| Therese Hänisch                                                                                                         | 800                           |                                        |
| Sopranist: Giuseppe Monteriso                                                                                           | 1.000                         |                                        |
| Tenorist: Cajetan Borghi                                                                                                | 1.500                         |                                        |
| Altisten: Pietro Galli                                                                                                  | 600                           |                                        |
| " Pietro Ragazino                                                                                                       | 500                           |                                        |
| Bassisten: Christoph Braun                                                                                              | 1.200                         |                                        |
| " Anton Beck                                                                                                            | 500                           |                                        |
| "Karl Herrich                                                                                                           | 500                           |                                        |
| Kammer-Musikus: Johann Mancini                                                                                          | 1.500                         |                                        |
| 1) Kostete im J. 1737                                                                                                   | ••••                          | ·131<br>• 131                          |

|                                  | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesammt-<br>summe der<br>Besoldungen<br>fl. |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| rganisten: Gottlieb Muffat       | . 900                          |                                             |
| "Karl Richter                    | . 600                          |                                             |
| " Mathias Reinhard               | . 400                          |                                             |
| " Wenzl Pürckh                   | . 600                          |                                             |
| Franz Rosowsky                   | . 400                          |                                             |
| iolonisten: Philipp Salviotti    | . 460                          |                                             |
| "Karl Giegl                      | . 300                          |                                             |
| Ferdinand Grossauer              | . 400                          |                                             |
| "Karl Joseph Denk                | . 400                          |                                             |
| iolonist: Johann Schnauz         | . 300                          |                                             |
| ioloncellist: Christian Rettig   | . 450                          |                                             |
| osaunisten: Andre Boog           | . 700                          |                                             |
| Stephan Tepesser                 | . 400                          |                                             |
| Ferdinand Christian              | . 300                          |                                             |
| agotist: Franz Philipp Friedrich | . 400                          |                                             |
| authoisten: Andreas Widmann      | . 500                          |                                             |
| Daniel Hartmann                  | . 500                          |                                             |
| mballist mit                     | . 1.000                        |                                             |
| Trompeter (à 50 fl.)             | 1.,,00                         |                                             |
| utenmacher                       | . 400                          |                                             |
| Gesammt-Personale                |                                |                                             |
| Theatralstab                     | . –                            | 4.650                                       |
| eta Metastasio                   | . 3.000                        |                                             |
| Copist, 1 Zeichner.              |                                |                                             |
| neatral-Ingenieur: Anton Bibiena | . 1.000                        |                                             |
| Gesammt-Personale                | <b>L</b>                       |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                           | Einzelne<br>Besoldungen<br>A. | Gesamni-<br>summe der<br>Besoldunger<br>d. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Die Garden.                                                                                                                                                                                                               |                               |                                            |
| Arcieren-Leibgarde 1)                                                                                                                                                                                                     | _                             | 25.311                                     |
| Hauptmann: Graf Ferdinand Lynder d'Aspermont                                                                                                                                                                              | 2.000                         |                                            |
| 1 Oberlieutenant                                                                                                                                                                                                          | 1.000                         |                                            |
| 1 Unterlieutenant                                                                                                                                                                                                         | 200                           |                                            |
| 1 Auditor                                                                                                                                                                                                                 | 600                           |                                            |
| 1 Adjutant                                                                                                                                                                                                                | 404                           |                                            |
| 1 Fourier, 1 Paucker, 6 Trompeter, 1 Schmied, 1 Wacht-knecht.                                                                                                                                                             |                               |                                            |
| Rottmeister                                                                                                                                                                                                               | 376                           |                                            |
| 50 Arcieren (à 296 fl.) in 4 Rotten getheilt.                                                                                                                                                                             |                               |                                            |
| Gesammt-Personale                                                                                                                                                                                                         |                               |                                            |
| Die ungarische Noblegarde                                                                                                                                                                                                 | _                             | 51.546                                     |
| Garde-Capitan und General der Cavallerie                                                                                                                                                                                  | 4.000                         |                                            |
| Capitan-Lieutenant und General-Major                                                                                                                                                                                      | 5.536                         |                                            |
| (20 Brotportionen à 1 fl., 18 Pferdeportionen à 6 fl. monatlich).                                                                                                                                                         |                               |                                            |
| Premier-Lieutenant mit Generalmajors-Gage und monat-<br>lich 12 Pferdeportionen, 12 Brotportionen, Adjutum                                                                                                                |                               |                                            |
| 41 fl                                                                                                                                                                                                                     | 4.508                         |                                            |
| Second-Lieutenant mit Oberstlieutenants-Gage. (8 Brot-                                                                                                                                                                    |                               |                                            |
| portionen, 10 Pferdeportionen)                                                                                                                                                                                            | 2.516                         |                                            |
| Premier-Wachtmeister und Rittmeister                                                                                                                                                                                      | 3.144                         |                                            |
| Second-Wachtmeister und Oherlieutenant                                                                                                                                                                                    | 1.200                         |                                            |
| 120 Garden und Unterlieutenants (à 1.824 fl.).                                                                                                                                                                            |                               |                                            |
| Capellan                                                                                                                                                                                                                  | 480                           |                                            |
| <ol> <li>Auditor, 1 Rechnungsführer, 1 Chirurg, 1 Fourier,</li> <li>Paucker, 5 Trompeter, 1 Profoss, 1 Reitschmied,</li> <li>Büchsenmacher, 63 Reitknechte, 1 Postillon mit</li> <li>Zugpferden, 1 Rosswarter.</li> </ol> |                               |                                            |
| 1) Kostete im J. 1737                                                                                                                                                                                                     |                               |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                              | Einselne<br>Besoldungen<br>d. | Gesamm<br>samme d<br>Besolden<br>L |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Die Trabantengarde                                                                                                                                                                                                                                           | _                             | 8.24                               |
| Hauptmann: Graf Anton v. Colloredo                                                                                                                                                                                                                           | 1.000                         |                                    |
| Erste Rotte: Rottmeister                                                                                                                                                                                                                                     | 192                           |                                    |
| 10 Trabanten (à 158 fl.)                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                    |
| Zweite Rotte: 15 Trabanten.                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                    |
| Dritte Rotte: 3 Trabanten (à 108 fl.)                                                                                                                                                                                                                        | •                             |                                    |
| Vierte Rotte: Rottmeister                                                                                                                                                                                                                                    | 108                           |                                    |
| 1 Trabant.                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                    |
| Fünfte Rotte: 5 Trabanten.                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                    |
| Sechste Rotte: 1 Rottmeister und 3 Trabanten.                                                                                                                                                                                                                |                               |                                    |
| Siebente Rotte: 1 Rottmeister und 4 Trahanten.                                                                                                                                                                                                               |                               |                                    |
| Achte Rotte: 1 Rottmeister und 3 Trabanten.                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                    |
| Neunte Rotte: 3 Trabanten.                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                    |
| 1 Tambour                                                                                                                                                                                                                                                    | 158                           |                                    |
| 1 Wachtknecht.                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                    |
| Gesammt-Personale 55.                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                    |
| Besondere Auslagen des Hofes                                                                                                                                                                                                                                 | S:                            |                                    |
| Auf Beköstigung der Hofstäbe und Extra-Hoferfordernisse<br>Darunter:                                                                                                                                                                                         | 6                             | 44.971 1                           |
| Für den Hofchirurg behufs der Cur der Stallparteien                                                                                                                                                                                                          | 3.000 <b>f</b> l.             |                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.91 <b>2</b> ,               |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | .000 _                        |                                    |
| Für die Ausstattung der Edelknaben, für Lohnkutschen, für Fuhr- und Schifflohn, für die Wagengelder der Schlosshauptleute, für Foursgegeld, für den Hofgärtner, für Sperrgeld, Jagdauslagen, Ausbesserung der Livréen der Lakaien, Haiducken, Baureparaturen | -                             |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 410 _                         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | _                             |                                    |
| Auf Glatfourage und rauhe Fourage 1)83.                                                                                                                                                                                                                      | 952 _                         |                                    |

| das Kūd<br>Nāmlie |                                       | 1)   | •   | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •  | •  | 382.           | 000 |
|-------------------|---------------------------------------|------|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|----|----|----------------|-----|
|                   | <br>erstküchenmeiste                  | er . |     |      |      |     | _     |     |     |    |    | 700 fl.        |     |
|                   | trolor                                |      |     |      |      |     |       |     |     | •  |    | 3.000 "        |     |
| Einkau            |                                       |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 6.000 "        |     |
| Reises            | esen                                  |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 1.000 "        |     |
| -                 | inlese in Schönb                      |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 100 "          |     |
| Kosten            | der Procession                        |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 400 "          |     |
| die Han           | dwerksleute .                         |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 2.500 "        |     |
| die Kob           | len                                   |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 5.000 "        |     |
| die Ext           | raparteien                            |      | •   |      |      |     |       |     |     |    |    | 8.000 "        |     |
| Holzfuh           | rlohn                                 |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 2.000 "        |     |
| Holzarb           | eiter                                 |      | •   |      |      |     | •     |     |     |    |    | . 1.500 "      |     |
| Tracte            | ırs-Conti                             |      |     |      | •    |     |       |     |     |    |    | 10.000 "       |     |
| den Ha            | ptmauth-Conto                         |      |     |      | •    |     | •     |     | •   |    |    | 2.000 "        |     |
| Frachtk           | osten                                 |      | •   | •    |      |     |       | •   | •   | •  | •  | 1.500 "        |     |
| die Lie           | itkammer                              |      | •   | •    | •    |     |       |     |     |    |    | 40.000 "       |     |
| die Küc           | henausgaben .                         |      | •   | •    |      | •   | •     |     | •   |    | •  | 145.000 "      |     |
|                   | kerbāckerei .                         |      |     |      |      | •   | •     | •   | •   | •  |    | 27.000 "       |     |
| den Ho            | keller                                |      | •   | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •  | •  | 30.000 "       |     |
|                   | uch, Tinte u. s.                      |      |     |      |      |     | •     | •   | •   | •  | •  | 100            |     |
| _                 | , Besoldungen                         |      |     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •  | •  | 6.000 "        |     |
| Kloster           | speisungen                            |      | •   | •    | •    | •   |       | •   | •   | •  | •  | 2.000 "        |     |
| Kostgel           | deг                                   |      | ٠.  | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •  | •  | 72.000 "       |     |
| U                 | lder                                  |      |     |      | •    | -   |       |     |     |    |    | ,              |     |
|                   | and Biergeld .                        |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 1.000 "        |     |
|                   | grube                                 |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 900 "          |     |
|                   | rümmergeld .                          |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | 300 "          |     |
| Baurep            | araturen, Wäsch                       | geld | •   | •    | •    |     |       |     |     |    | -  |                |     |
|                   |                                       |      |     |      |      | 2   | Zu    | 881 | nm  | en | ١. | 382.000 fl.    |     |
| 80.000            | formirung der Ho<br>fl. bestimmt, mit | hin  | füı | r ei | in . | Jai | hr    |     | •   | •  | •  | 26.            |     |
|                   | tur der Schweiz                       | •    |     |      |      |     |       |     |     |    |    |                | 966 |
|                   | ri-Kleidung für                       |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    |                | የሰያ |
| Leiblal           | aien, Kammertri                       | Dan  | ten | u    | na   | H   | n U & | 116 | ute | ,  | •  | 7              |     |
|                   |                                       |      |     |      |      |     |       |     |     |    |    | Zusammen . 43. | งงป |

| Für die Hofmusik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | . 11.100 <b>1</b> .                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nämlich dem Capellmeister Johann Georg von Reiter für die Kirchen-, Kammer- und Tafelmusik                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.500 fl.                           |                                                                                                  |
| Ferner demselben für alle Bälle, als auch Tafel-, Kam-                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.600 ,                             |                                                                                                  |
| Zusammen . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.100 <b>f</b> .                    |                                                                                                  |
| Auf gemeine Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | . 18.697 ,                                                                                       |
| Darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                  |
| Dem spanischen Nationalspital für die Verpflegung der<br>Hofbedienten                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.700 fl.                           |                                                                                                  |
| Der Zins für das blaue Haus auf dem Getreidemarkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.700 11.                           |                                                                                                  |
| sur Unterbringung der Schweizergarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 268 .                               |                                                                                                  |
| Auf Tafelsilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000                               |                                                                                                  |
| Auf Hof- und Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.439                               |                                                                                                  |
| Zusammen . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.697 fl.                           |                                                                                                  |
| Für die kaiserliche Jagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | . 11.667 ,                                                                                       |
| Für den Gottesdienst bei Hofe und für die Armen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | . 24.418 .                                                                                       |
| , <b>z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | usammen                             | . 644.971 1.                                                                                     |
| Die Gesammt-Auslagen für den kalse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rlichen                             | Hofstaat be-                                                                                     |
| trugen demnach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                  |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | . 747.598 <b>f</b> .                                                                             |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | . 747.598 fl.                                                                                    |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | . 644.971 ,                                                                                      |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | . 644.971 ,                                                                                      |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sammen .                            | . 644.971 ,<br>. 24.418 ,                                                                        |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                 | sammen .                            | . 644.971 ,<br>. 24.418 ,<br>1,416.987 L                                                         |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                 | sammen .<br>].<br>Biazel<br>Besoldu | . 644.971 ,<br>. 24.418 ,<br>1,416.987 L                                                         |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                 | sammen .                            | . 644.971 ,<br>. 24.418 ,<br>1,416.987 L                                                         |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                 | sammen .<br>].<br>Biazel<br>Besoldu | . 644.971 , . 24.418 , 1,416.987 L  Gostama- summe der sigen Besoldungen f.                      |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse " den Gottesdienst und für die Armen  Zus  Ausgaben für die Hofstellen 2,019.541 f  Die Hofstellen.  Kaiserlicher Reichshofrath                                                                                                                                 | Sammen .  Biazel Besoldur  .        | . 644.971 , . 24.418 , . 1,416.987 f.  Gozanni- summe der summe der Besoldungen f.  77.040       |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen  " die besonderen Hoferfordernisse  " den Gottesdienst und für die Armen  Zus  Ausgaben für die Hofstellen 2,019.541 fi  Die Hofstellen.  Kaiserlicher Reichshofrath                                                                                                                              | Sammen .  Biazel Besoldur  d.       | . 644.971 , . 24.418 , 1,416.987 L  Gossammi- summe der Besoldungen f.  77.040                   |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                 | Besolder                            | . 644.971 , . 24.418 , 1,416.987 f.  Gostama- summe der summe der Besoldungen f. 77.040 00       |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse " den Gottesdienst und für die Armen  Zus  Ausgaben für die Hofstellen 2,019.541 f  Die Hofstellen.  Kaiserlicher Reichshofrath  Präsident: Graf Ferdinand v. Harrach  Reichsvieckanzler: Graf Rudolph v. Colloredo                                             | Besolder                            | . 644.971 , . 24.418 , 1,416.987 f.  Gostama- summe der summe der Besoldungen f. 77.040 00       |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse " den Gottesdienst und für die Armen  Zus  Ausgaben für die Hofstellen 2,019.541 f  Die Hofstellen.  Kaiserlicher Reichshofrath  Präsident: Graf Ferdinand v. Harrach  Reichsvieckanzler: Graf Rudolph v. Colloredo  Vicepräsident: Johann Hugo Freih. v. Hagen | Besolder                            | . 644.971 , . 24.418 , 1,416.987 f.  Gostama- summe der summe der Besoldungen f. 77.040 00       |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                 | Besolder                            | . 644.971 , . 24.418 , 1,416.987 f.  Gostama- summe der summe der Besoldungen f. 77.040 00       |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen  " die besonderen Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                | Besolder  . 8.0 . 4.0               | . 644.971 , . 24.418 , 1,416.987 f.  Gostama- summe der summe der Besoldungen f. 77.040 00 00 00 |
| Für die Besoldungen von 1465 Hofstaats-Personen " die besonderen Hoferfordernisse                                                                                                                                                                                                                                                                 | Besolder d 4.0                      | . 644.971 , . 24.418 , 1,416.987 f.  Gostama- summe der summe der Besoldungen f. 77.040 00 00 00 |

|                                                                         | Einselne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesammt-<br>summe der<br>Besoldungen<br>fl. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Hof- und Staatskanslei                                                  | _                              | 74.949                                      |
| Statskanzler: Graf Wenzel Kaunitz-Rittberg                              | 30.000                         |                                             |
| Sebet Zulage für einen Officialen                                       | 6.000                          |                                             |
| lef- und Staatskonzlei-Referendarius: Friedrich v.                      |                                |                                             |
| Binder                                                                  | 6.000                          |                                             |
| Hofrathe (Staatsofficiale, à 5.000 fl.).  Rath und zugleich Archivar    | 2.000                          |                                             |
| Rath und zugleich Registrator                                           | 2.000<br>2.157                 |                                             |
| ebst noch 10 Beamten.                                                   | 2.137                          |                                             |
| Haus-Archiv:                                                            |                                |                                             |
| rehivar: Theodor v. Rosenthal                                           | 4.000                          |                                             |
| och ein Archivar und 5 Beamten (Gesammtkosten des<br>Archiva 8.700 fl.) |                                |                                             |
| Beamten im Ganzen 23.                                                   |                                |                                             |
| ı dieser Hofstelle gehörten                                             |                                |                                             |
| die Bot- und Gesandtschaften 1)                                         |                                | 510.610                                     |
| und swar:                                                               |                                |                                             |
| er Botschafter in Rom 2)                                                | <b>24 0</b> 00                 |                                             |
| Für den Minister: Cardinal Alexander Albani                             | 8.000                          |                                             |
| Auditor der Rota Romana: Graf Johann v. Pergen Nebstdem 2 Beamten.      | 6.000                          |                                             |
| ir Mantua and Malland: Plenipotentiat-Commissär: Marchese de Botta      | 9.000                          |                                             |
| 1 Reichefiscal                                                          | 3.000                          |                                             |
|                                                                         |                                |                                             |
| Die Auslagen im J. 1737 waren                                           | =                              | 539 442 fl.<br>Zeit unbe-                   |

<sup>2)</sup> Wo die Namen nicht angesetzt sind, waren die Posten zu jener Zeit unbesetzt. — Der Botschafter bezog im J. 1677 18.000 fl. und im J. 1689 28.000 fl.

|                                                                                  | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gestand-<br>summe der<br>Besoldungs<br>fl. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 4 Secretare (Dolmetsche; à 1.000, 1.300, 1.200 fl.). 5 Sprachknaben (à 600 fl.). |                                |                                            |
| 1 orientalischer Dolmetsch                                                       | 500                            |                                            |
| Gesammt-Personale der Bot- und Gesandt-<br>schaften                              |                                |                                            |
| Ungarische Hofkanslei                                                            | _                              | 80.75                                      |
| Hofkanzler: Graf Franz Eszterházy de Galantha                                    | 20.000                         |                                            |
| Vicekanzler: Graf Georg Fekete de Galantha                                       | 14.000                         |                                            |
| 5 Hofrathe (à 5.000 fl.).                                                        |                                |                                            |
| 3 Secretare (zugleich Rathe mit 2.000 fl.).<br>Im Ganzen 30 Beamten.             |                                |                                            |
| Böhmische und österreichische Hofkanzlei                                         | -                              | 136.82                                     |
| Ober-ter Kanzler: Graf Rudolph v. Chotek                                         | 24.000                         |                                            |
| Vicekanzler: Christian Freih. v. Bartenstein                                     | 10.880                         |                                            |
| 3 Hofräthe des Herrenstandes (mit 4.000 fl., 7.000 fl., 3.000 fl.).              |                                |                                            |
| 5 Rathe des Ritterstandes (mit 7.000 fl., 6.000 fl., 5.000 fl. und 4.000 fl.).   |                                |                                            |
| 1 Kanzleidirector                                                                | 5.000                          |                                            |
| Nebstdem noch 45 Beamten.                                                        |                                |                                            |
| lm Ganzen                                                                        |                                |                                            |
| Ausserdem: 1 Buchhalter mit 4 Beamten.                                           |                                |                                            |
| Die illyrische Hofdeputation: Präses: L'Abbé Balduin mit 2 Beamten.              | 800                            |                                            |
| Die milde Stiftungsbuchhalterei mit 16 Beamten                                   |                                | 9.901                                      |
| Siebenbürgische Hofkanzlei:                                                      | _                              | 14.19                                      |
| Kunzler: Graf Gabriel v. Bethlen                                                 | 8,000                          | ٠.                                         |
| 6 Hofrathe. Nebstdem 6 Bramten.                                                  | 0.00                           | • • .                                      |
| Gesammt-Personale                                                                |                                |                                            |
|                                                                                  | •                              |                                            |

|                                                                            | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesammt-<br>aumme der<br>Besoldungen<br>fl. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Hofkammer 1)                                                               | _                              | 90.995                                      |
| räsident: Graf Johann Siegfried v. Herberstein                             | 12.000                         |                                             |
| icepräsident: Freih. Peter v. Prandau                                      | 8.000                          |                                             |
| l Hofkammer-Räthe.                                                         |                                |                                             |
| ebstdem noch 30 Beamten.                                                   |                                |                                             |
| Beamten in der alten Hofkammer-Registratur                                 | _                              | 2.450                                       |
| Gesammt-Personale 49.                                                      |                                |                                             |
| e sur Hofkammer gehörigen Tazāmier                                         | _                              | 12.200                                      |
| 1. Universal-Taxwesens-Director.                                           |                                |                                             |
| 2. Hofkammer-Haupttaxamt mit 3 Beamten.                                    |                                |                                             |
| 3. Das böhmische und österreichische Hofkanzlei-Tax-<br>amt mit 3 Beamten. |                                |                                             |
| 4. Hofkriegsraths-Taxamt mit 2 Beamten.                                    |                                |                                             |
| 5. Taxamt der obersten Justizstelle mit 1 Beamten.                         |                                |                                             |
| 6. Taxamt der niederösterr. Regierung mit 2 Beamten.                       |                                |                                             |
| 7. Landmarschall-Gerichtstaxamt mit 1 Beamten.                             |                                |                                             |
| Gesammt-Personale                                                          |                                |                                             |
| General-Cassa-Direction                                                    | _                              | 19.200                                      |
| rector: Graf Karl Friedrich v. Hatzfeld, zugleich Prä-                     |                                |                                             |
| sident des Banco                                                           | 13.000                         |                                             |
| sbstdem 11 Beamten.                                                        |                                |                                             |
| Im Ganzen 13 Beamten.                                                      |                                |                                             |
|                                                                            |                                |                                             |

<sup>1)</sup> Concipist mit 900 fl.; Expeditor mit 1.000 fl.; Registrant mit 600 fl.; Berrethr mit 1.800 fl.; Registraturs-Adjuncten mit 800 fl., 700 fl.; Hofhanzlisten mit 530 fl., 500 fl., 450 fl., 300 fl.; Taxator mit 2.200 fl.; Controlor mit 900 fl.; Kammerbote mit 421 fl.; Thürhüter mit 600 fl. — Kostete im Jahra 1339 . . 2.290 fl. und im Jahre 1619 mit der Buchhaltung und mit dem Hofsahlamte (mit 55 Beamten) 20.100 fl.

|                                                                                                                            | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesans<br>summe<br>Besoldus<br>4. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                            | ~~                             | ~                                 |
| Universal-Cameral-Hofzahlamt                                                                                               | _                              | 9.10                              |
| Zahlmeister                                                                                                                | 3.000                          |                                   |
| Controlor                                                                                                                  | 1.700                          |                                   |
| Cassier mit                                                                                                                | 800                            |                                   |
| (Liquidations-Officiere mit 900 fl., 500 fl., 400 fl., 350 fl. und Cassa-Officiere mit 450 fl., 300 fl., 250 fl., 200 fl.) |                                |                                   |
| Gesammt-Personale 10.                                                                                                      | ÷                              |                                   |
| Hofkammer-Hauptcasse                                                                                                       |                                | 4.42                              |
| Gesammt-Personale 6.                                                                                                       |                                |                                   |
|                                                                                                                            |                                |                                   |
| Rechenkammer                                                                                                               | _                              | <b>50,9</b> 1                     |
| Präsident: Graf Ludwig Julius v. Zinzendorf und Potten-<br>dorf                                                            | 12.000                         |                                   |
| 3 Hofräthe. Nebstdem noch 21 Beamten.                                                                                      | 1.0.000                        |                                   |
| Gesammt-Personale 25.                                                                                                      |                                |                                   |
| Rechenkammer-Hauptbuchhalterei.                                                                                            |                                |                                   |
| Mit 3 Beamten.                                                                                                             |                                |                                   |
| Cameral-Hauptbuchhalterei                                                                                                  | _                              | 17.80                             |
| Erster Buchhalter bei der Rechenkammer }                                                                                   | 3.500                          |                                   |
| Zweiter Buchhalter                                                                                                         | 2.000                          |                                   |
| 1 Buchhalter der Cameral-Hauptbuchhaltung                                                                                  | 2.500                          |                                   |
| 2 Revisoren (à 1.200 fl.), 9 Calculatoren (mit 600 fl., 700 fl., 800 fl.), 1 Expeditor                                     | 1.000                          |                                   |
| 6 Ingrossisten (mit 400 fl., 500 fl., 600 fl.).                                                                            |                                |                                   |
| 10 Accessisten (mit 150 fl., 200 fl., 250 fl., 300 fl., 400 fl.).                                                          |                                |                                   |
| Gesammt-Personale 29.                                                                                                      |                                |                                   |
| Hofkammer-Buchhalterei                                                                                                     | ****                           | ESO)                              |
| 1 Buchhalter mit                                                                                                           | 1.500                          |                                   |
| Gesammt-Personale                                                                                                          |                                | ٠                                 |

|                                                                   | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesammt-<br>aumme der<br>Besoldungen<br>fl. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Münz- und Bergwesens-Hofbuchhalterei                              |                                | 16.412                                      |
| Hofbuchhalter                                                     | 1.800                          | •                                           |
| Raitrath                                                          | 1.500                          |                                             |
| Adjunet                                                           | 600                            |                                             |
| Gesammt-Personale 32.                                             |                                |                                             |
| Ministerial-Banco-Deputations-Buchhalterei                        | _                              | 39.600                                      |
| Hofbuchhalter                                                     | 4.000                          |                                             |
| Vicebuchhalter                                                    | 2.000                          |                                             |
| Rechnungsrevisor                                                  | 1.000                          |                                             |
| esammt-Personale 19.                                              |                                |                                             |
| Dazu gehörten:                                                    |                                |                                             |
| as innerösterreichische Departement 11 Beamten.                   |                                |                                             |
| " bohmische Departement 8 "                                       |                                |                                             |
| " Temesvárer " 7 "                                                |                                |                                             |
| " Commercial- " <u>6</u> "                                        |                                |                                             |
| Zusammen . 32 "                                                   |                                |                                             |
| esammt-Personale der Banco-Deputations-<br>Buchhalterei 51.       |                                |                                             |
| Allgemeine ständische Credits-Deputations-<br>uchhalterei         |                                | 3.700                                       |
| Gesammt-Personale 3.                                              |                                |                                             |
| Hofkriegsbuchhalterei                                             | _                              | 59.522                                      |
| 1 Director                                                        | 3.000                          |                                             |
| 1 Buchhalter                                                      | 2.000                          |                                             |
| 1 Vicebuchhalter                                                  | 1.500                          |                                             |
| B Rechnungsrevisoren (à 1.200 fl.).                               |                                |                                             |
| 4 Calculatoren (mit 900 fl., 800 fl., 700 fl., 600 fl., 500 fl.). |                                |                                             |
| 6 Kanzlisten (mit 700 fl., 350 fl.).                              |                                |                                             |
| Im Ganzen                                                         |                                |                                             |

| Feraer die Departements: Militär-lavalidea-Buchhalterei mit 7 Beamten, die Rechnungs-Censur in praeterito militari mit 5 Beamten und die Feldproviant-Buchhalterei mit 26 Beamten.  Gesammt-Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | Einzelne<br>Besoldangen<br>d. | Gerammi-<br>rumme der<br>Besoldunge<br>d. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Hofkriegsrath — 108.010  Präsident: Graf Leopold v. Daun. Hofkriegsräthe von der Generalität:  Feldmarschälle: { v. Linden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mit 7 Beamten, die Rechnungs-Censur in praeterito<br>militari mit 5 Beamten und die Feldproviant-Buch-<br>halterei mit 26 Beamten. |                               |                                           |
| Präsident: Graf Leopold v. Daun. Hofkriegsräthe von der Generalität:  Feldmarschälle: { v. Linden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesammt-Personale 90.                                                                                                              |                               |                                           |
| Hofkriegsräthe von der Generalität:  Feldmarschälle:   v. Linden. v. Colloredo.  General-Feldzeugmeister: v. Lacy.  Feldmarschall-Lieutenants:  v. Siskwicz. d'Ayassasa.  General-Majors:  v. Jacquemin. v. Hanig.  Genossen ihre Gagen ex fundo milit.  Hofkriegsrath in Gagen ex fundo milit.  Hofkriegsrath in Judicialibus: Präsident: Augustin Freih. v. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hofkriegsrath                                                                                                                      |                               | 108.010                                   |
| General-Feldzeugmeister: v. Lacy.  Feldmarschall-Lieutenants: \begin{cases} v. Siskwiez. \ d'Ayassasa. \\ General-Majors: \begin{cases} v. Jacquemin. \ v. Hanig. \\ Genossen ihre Gagen ex fundo milit. \\ 3 Hofräthe (Referenten). \\ Nebstdem noch 37 Beamten. \\ Hofkriegsrath in Judicialibus: Präsident: Augustin Freih. \ v. Weber   8.000 \\ 2 Räthe im Herrenstand. \\ 6 Räthe ausser dem Herrenstande und nebstdem noch  12 Beamten. \\ Ge sammt-Personale  69. \\ Hofkriegsrath in Commissariatiois  215.356 \\ General-Kriegscommissär: Graf Johann v. Choteek  16.000 \\ 0 berster Kriegscommissär: Georg Freih. v. Grechtler im  Felde    12.000 \\ 1 Kanzleidirector   8.000 \\ 4 Hofräthe. Nebstdem 56 Beamten. \\ 12 Oberkriegscommissäre (\au 2.500 fl., 1.584 fl.). \\ 66 Feldkriegscommissäre (\au 1.200 fl.). \\ 1 1 1 4 | •                                                                                                                                  |                               |                                           |
| Feldmarschall-Lieutenants: \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Feldmarechālle: { v. Linden. v. Colloredo.                                                                                         |                               |                                           |
| General-Majors: { v. Jacquemin. v. Hanig.  Genossen ihre Gagen ex fundo milit.  3 Hofräthe (Referenten).  Nebstdem noch 37 Beamten.  Hofkriegsrath in Judicialibus: Präsident: Augustin Freih. v. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | General-Feldzeugmeister: v. Lacy.                                                                                                  |                               |                                           |
| Genossen ihre Gagen ex fundo milit.  3 Hofräthe (Referenten).  Nebstdem noch 37 Beamten.  Hofkriegsrath in Judicialibus: Präsident: Augustin Freih. v. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                  |                               |                                           |
| Genossen ihre Gagen ex fundo milit.  3 Hofräthe (Referenten).  Nebstdem noch 37 Beamten.  Hofkriegsrath in Judicialibus: Präsident: Augustin Freih. v. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | General-Majors: { v. Jacquemin. v. Hanig.                                                                                          |                               |                                           |
| Nebstdem noch 37 Beamten.  Hofkriegsrath in Judicialibus: Präsident: Augustin Freih. v. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                               |                                           |
| Hofkriegsrath in Judicialibus: Präsident: Augustin Freih. v. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Hofräthe (Referenten).                                                                                                           |                               |                                           |
| v. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nebstdem noch 37 Beamten.                                                                                                          |                               |                                           |
| 6 Räthe ausser dem Herrenstande und nebstdem noch 12 Beamten.  Gesammt-Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                              | 8.000                         |                                           |
| 12 Beamten. Gesammt-Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Rathe im Herrenstand.                                                                                                            |                               |                                           |
| Hofkriegsrath in Commissariaticis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                               |                                           |
| General-Kriegscommissär: Graf Johann v. Choteek . 16.009  Oberster Kriegscommissär: Georg Freih. v. Grechtler im Felde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gesammt-Personale 69.                                                                                                              |                               |                                           |
| Oberster Kriegscommissär: Georg Freih. v. Grechtler im Felde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hofkriegsrath in Commissariaticis                                                                                                  | -                             | 215.356                                   |
| Felde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | General-Kriegscommissär: Graf Johann v. Choteek                                                                                    | 16.000                        |                                           |
| 1 Kanzleidirector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oberster Kriegscommissär: Georg Freih. v. Grechtler im                                                                             |                               |                                           |
| 4 Hofrathe. Nebstdem 56 Beamten.  12 Oberkriegscommissäre (à 2.500 fl., 1.584 fl.).  66 Feldkriegscommissäre (à 1.200 fl.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Felde                                                                                                                              | 12.000                        | . i                                       |
| 12 Oberkriegscommissäre (å 2.500 fl., 1.584 fl.). 66 Feldkriegscommissäre (å 1.200 fl.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Kanzleidirector                                                                                                                  | 8.000                         | 14                                        |
| 66 Feldkriegscommissäre (å 1.200 fl.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Hofräthe. Nebstdem 56 Beamten.                                                                                                   |                               | 16                                        |
| 20 Commissariats-Officiere (a 540 fl.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Oberkriegscommissäre (à 2.500 fl., 1.584 fl.).                                                                                  | . 4.50                        | . 4.3 💆                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66 Feldkriegscommissäre (à 1.200 fl.).                                                                                             | .(.                           | 211                                       |
| Gesammt-Personale 161, 7 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                  |                               |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesamint-Personale                                                                                                                 | . 7 52:                       |                                           |

|                                                               | Einzelne<br>Besoldungen<br>fl. | Gesammt-<br>summe der<br>Besoldungen<br>fl. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Feldbuchhalterel mit 11 Beamten                               | -                              | <b>5.200</b>                                |
|                                                               |                                |                                             |
| Oberste Justisstelle                                          |                                | 109.520                                     |
| Prasident: Graf Karl v. Breuner                               | 12.000                         |                                             |
| Vicepräsident: Graf Joh. Michael v. Althaun                   | 9.000                          |                                             |
| 12 Hofrathe. Nebstdem noch 35 Beamten.                        |                                |                                             |
| Gesammt-Personale 49.                                         |                                |                                             |
| Oberst-Hofmarschallamt und Hofquartieramt                     | -                              | 36.440                                      |
| Obersthofmarschall: Fürst Joseph v. Schwarzenberg.            |                                |                                             |
| Amtsverweser: Graf Christ. v. Cavriani                        | 4.000                          |                                             |
| 1 Hofrath. Nebstdem 29 Beamten.                               |                                |                                             |
| Gesammt-Personale 32.                                         |                                |                                             |
| Miederösterreichische Regierung                               | _                              | 127.814                                     |
| Statthalter: Graf Franz Ferdinand v. Schrottenbach            | 12.000                         |                                             |
| Vice-Statthalter: Freib. Anton Franz v. Buol                  | 6.000                          |                                             |
| Kanzler: Thomas Ignaz Edler v. Böckh                          | 6.000                          |                                             |
| 7 Rathe im Herrenstand (mit 2.000 fl.)                        |                                |                                             |
| s im Ritterstand (mit 1.600 fl.).                             |                                |                                             |
| 10 , im gelehrten Stand (mit 2.400 fl., 2.000 und 1.800 fl.). |                                |                                             |
| 4 Kreishauptleute (à 2.000 fl.).                              |                                |                                             |
| Nebstdem noch 16 Beamten.                                     |                                |                                             |
| 1 Pelizei-Oberaufseher                                        | 1.000                          |                                             |
| 1 Polizei-Aufscher                                            | 600                            |                                             |
| 7 Protokollschreiber, 5 der Polizei zugewiesene Beamten,      |                                |                                             |
| 1 Kirchenaufseher, 1 Polizejaufseher an der Donau,            |                                |                                             |
| 1 Kettensperrer, 1 Profess (mit 276 fl.), 1 Profess           |                                |                                             |
| im Gnaden-Stockhaus, 1 Stockmeister, 1 Bücher-                | 800                            |                                             |
| Arehiv. XXXIV. 1.                                             | 13                             |                                             |
|                                                               |                                |                                             |

|                                                                                                                                                                             | Einzelne<br>Besoldungen<br>A. | Gesamni-<br>summe der<br>Besoldungen<br>d.             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 Büchertrager, 1 Brotbeschauer (mit 52 fl.), 1 Barbier im Gnaden-Stockhaus, 6 orientalische Dolmetscher.  Die Rumor-Wacht (kostete jährlich 3.276 fl.).  Gesammt-Personale |                               |                                                        |
| Niederösterreichische Landrechte                                                                                                                                            |                               | 20.574                                                 |
| Landmarschall: Fürst Johann Wilhelm v. Trautson 2 Land-Untermarschälle (à 1.500 fl.).                                                                                       | 6.000                         |                                                        |
| 4 Landrechtsbeisitzer im Herrenstand (1.200, 500 fl.). 5 Räthe im Ritterstand (1.000 fl., 600 fl.). Nebstdem noch 15 Beamten.                                               |                               |                                                        |
| Gesammt-Personale 27.                                                                                                                                                       |                               |                                                        |
| Die Schuldenbuchhalterel, das Zahlamt, das Kupfer- und Quecksilberamt mit 14 Beamten                                                                                        | <u>-</u>                      | 33.194<br>2.000                                        |
| Die Gesammt-Auslagen für die <b>To</b> demnach:                                                                                                                             | fstelle <b>n</b>              | betrugen                                               |
| Für die Besoldungen von 1098 Staatsbeamten                                                                                                                                  | 1,7                           |                                                        |
| Zusa                                                                                                                                                                        | mmen . 2,0                    | 19.541 <b>L</b>                                        |
| Die Gesammt-Auslagen für die Landesä<br>für die Besoldungen für 1276 Beamten und für die<br>auf 2,972.517 fl., und zwar:                                                    |                               |                                                        |
| Für die Landesstellen mit  " " Siegelämter "                                                                                                                                |                               | 22.906 L<br>51.831 <sub>m</sub><br>77.762 <sub>p</sub> |
| Zusa                                                                                                                                                                        | mmon . R.                     |                                                        |

## Die Auslagen in den einzelnen Kronländern waren:

| ine Ausiagen in den einzeinen Kromandern waren:                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| •                                                                                                                                                    | Einzelne<br>Ausgaben<br>fl. |
| In Böhmen.                                                                                                                                           |                             |
| hie Besoldungen für die 5 Cameralcasse-Beamten                                                                                                       | 2.760                       |
| w. Buquoy                                                                                                                                            | 1.983                       |
| Me k. Appellation                                                                                                                                    | 14.533<br>8.000<br>700      |
| 8 " der gelehrten Bank. Nebstdem 15 Beamten. Im Ganzen                                                                                               |                             |
| Repräsentation und Kammer                                                                                                                            | 147.137<br>8.000            |
| ei der Commercial-Abtheilung waren in Verwendung 17 Beamten.                                                                                         | 41.206                      |
| ei der Kammerbuchhaltung waren 18 Beamten angestellt.                                                                                                |                             |
| Im Ganzen                                                                                                                                            |                             |
| ler R. Gencessus der obersten Landofficiere mit 12 Beamten                                                                                           | 9.853                       |
| as Fiscalamt mit 10 Beamten                                                                                                                          | 2.519                       |
| <ul> <li>Stadthauptleute in Prag (à 1.905 fl.).</li> <li>Kreishauptleute (à 1.905 fl.).</li> <li>Führungscommissäre (à 400 fl., 200 fl.).</li> </ul> |                             |
| Mir das k. Schlosspersonale                                                                                                                          | 3.932                       |
| The Pensionen und Gnadengaben                                                                                                                        | 13.034                      |
| Far geistliche Stiftungen und Deputate                                                                                                               | 4.051                       |

|                                                         | Einselne<br>Amgaben<br>fl. |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Unter den besonderen Auslagen waren                     | 160.030                    |
| commissär                                               | 4.000                      |
| bezahlt wurde                                           | 146.000<br>10.000          |
| Die Ausgaben für das Weg- und Brückenamt waren          | 37.458                     |
| Für die Prager Fräulein-Stiftscasse                     | 23.814                     |
| In Mähren.                                              |                            |
| Besoldungen für die 2 Cameral-Zahlamtsbeamten           | 2,500                      |
| Repräsentation und Kammer                               | 81.015<br>8,000            |
| Buchhaltung mit 10 Beamten.                             |                            |
| Tribunal- und Appellationsgericht.                      | A                          |
| Landeshauptmann mit                                     | 6.000<br>2.600             |
| Pupillar-Commission mit 2 Beamten.                      |                            |
| k. Landtafel:                                           |                            |
| Oberstlandeskämmerer: Graf Franz Anton v. Schrattenbach | 4.000                      |
| Oberstlandrichter: Graf Otto Karl v. Salm               | 4,500                      |
| Im Ganzen 19 Beamten.                                   |                            |

| isus in causa summi Principis et Commissorum mit 8 Beamten.<br>shauptleute (à 2.000 fl.). |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| amt mit 2 Beamten.<br>desphysici.                                                         |        |
| msionen                                                                                   | 6.162  |
| sixtliche Stiftungen                                                                      | 400    |
| tänden für Brand- und Wetterschäden                                                       | 51.883 |
| sal-Weg- und Brückenamts-Ausgaben                                                         | 56.027 |
| lm Ganzen 151 Beamten bei den Landessmtern.                                               |        |
| Other 101 Box and Box & Co. Band Coa Box 101 B.                                           |        |
|                                                                                           |        |
| In Schlesien.                                                                             |        |
| e Besoldungen der 3 Steueramtsbeamten                                                     | 900    |
| sentation and Kammer                                                                      | 16.818 |
| Isident mit                                                                               | 4.000  |
| Räthe und nebstdem 16 Beamten.                                                            |        |
| Im Ganzen 24 Beamten.                                                                     |        |
| n Landes-Officiis:                                                                        | 23.582 |
| den Fürstenthümern: Teschen, Troppau und Neuss: 3 Lan-                                    |        |
| desalteste, 3 Substituten, 3 Führungscommissare, 8 Landes-<br>dragoner; zusammen 17       | 6.250  |
|                                                                                           | B14    |
| tische Administratoren                                                                    | 514    |
| trabesoldungen                                                                            | 2,100  |
| nsionen                                                                                   | 3.230  |
| traordinari-Ausgaben                                                                      | 665    |
| Im Ganzen 49 Beamten.                                                                     |        |

|                                                                                                                   | Eina<br>Ansg<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| In Nieder-Österreich.                                                                                             |                   |
| Bei dem Universal-Cameral-Zahlamte                                                                                | 33                |
| Rückzahlung von Arrhengeldern dem Stadt-Banco für zwei Darlehen                                                   | 3                 |
| Quote für die in das geheime Cameral-Zahlamt abzuführende<br>Summe von 1,280.500 fl                               | 22                |
| An die Commercial-Haupteasse                                                                                      |                   |
| Der niedöster. Landschaft für die Aufhebung der Aufschlags-<br>befreiungen von Wein, Hafer, Gerste, Heu und Stroh | ;                 |
| Dem Commercial-Departement für die Entziehung des Erträg-                                                         |                   |
| nisses der Linzer Wollenfabrik                                                                                    | 3                 |
| In das Wiener Stadt-Obereinnehmeramt                                                                              | 4                 |
| Bei der allgemeinen ständischen Gredits-Deputation                                                                | 1                 |
| Präsident: Graf Karl Friedrich v. Hatzfeld, zugleich Minist.<br>Banco-Präsident und General-Cassendirector.       |                   |
| 2 Hofräthe. 9 ständische Deputirte aus den Erbländern. 5 Beamten (zusammen 2.100 fl.).                            |                   |
| 3 Beamten des Zahlamtes, 3 Beamten der Buchhalterei, die unter                                                    |                   |
| der ständischen Deputation standen.                                                                               |                   |
| Im Ganzen 23.                                                                                                     |                   |
| Bei der Regierungs-Sicherheitscasse                                                                               | 7.                |
| Bei dem Marschallgerichte                                                                                         | IJ                |
| Bei dem Salniteramte                                                                                              | 237.              |
| Präsident: Hofcommissär Fürst Joseph Wenzel v. Lichtenstein. 4 Hofräthe nebst 2 Beamten.                          | •                 |
| Von der Artillerie: Oberstlieutenant Joseph v. Torri; 10 Liquidations-, Cassa- und Magazinsbeamten.               |                   |
| Inspectoren für 23 Pulvermagazine in den Hauptstädten der Erb-<br>länder, in Ungarn und Siebenbürgen.             |                   |
| Bei dem Weg- und Brückenamte                                                                                      | 86                |
| Ausgaben für Besoldungen                                                                                          |                   |
| " Amtserfordernisse                                                                                               | •                 |
| Darunter auf Reporturen der Wege                                                                                  | -                 |

|                                                                                                         | Einzelne<br>Ausgaben<br>fl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| lei dem Obersthof- und Landjägermeisteramte 1)                                                          | 22.939                      |
| Ausgaben für Besoldungen                                                                                | 3.955                       |
| " " Amtserfordernisse                                                                                   | 16.641                      |
| Auf extraordinăre Auslagen                                                                              | 2.141                       |
| Auf geistliche Stiftungen                                                                               | 200                         |
| lei dem Universal-Depositenamte                                                                         | 8.657                       |
| Auf Besoldungen                                                                                         | 7.150                       |
| " Amtserfordernisse und extraordinäre Auslagen                                                          | 1.507                       |
| lei_der Vicedemamts-Administration                                                                      | 867                         |
| lei dem Vicedomamts-Grundbuche                                                                          | 61                          |
| lei dem Hofbauamte                                                                                      | 155.024                     |
| General-Baudirector: Graf Philipp Adam v. Losynthal                                                     | 4.000                       |
| Für 28 Beamten                                                                                          | 20.024                      |
| Für sämmtliche Hofgebäude                                                                               | 135.000                     |
| ed dem Stadt- und Landgerichte 2)                                                                       | 3.706                       |
| Für die Besoldungen der Beamten                                                                         | 2.101                       |
| Für den Stadt- und Landrichter nebst Brennholzrelutum von                                               |                             |
| 126 fl. für 34 Klaster (à 2 3,4 fl.)                                                                    | 800                         |
| Für geheime Kundschafter                                                                                | 78                          |
| Für die langen Kalender                                                                                 | 37                          |
| Für süssen Wein und Consect bei gewissen Feierlichkeiten                                                | 37                          |
| Für Gerichtsdiener und Hutstockknecht                                                                   | 80                          |
| 6 Stadt- und Landgerichtsbeisitzer wurden aus dem Universal-<br>Cameral-Zahlamte mit 2.000 fl. bezahlt. |                             |
| 1 Stadtgerichtagegenhandler                                                                             | 312                         |
| Dem Seniori Adjutum                                                                                     | 112                         |
| Für Hausreparatures, Fuhrlohs                                                                           | 431                         |

<sup>3)</sup> Die Einnahmen betrugen 25.710 fl. und derunter: vom verkuuften Wildprot 6.072 fl., vom geschlagenen Hirschgelde 3.000 fl., von der Verpachtung der Wiesen und des grünen Lusthauses im Prater 576 fl., für verkauftes Hou und Hols 2.192 fl.

<sup>2)</sup> Zu den Haupt-Einnahmen gehörten die Strafgebler für Vergehen gegen die öffentliche Sittlichkeit 1.573 fl.

| Auf die Henkermahlzeiten (für die zum Tode Verurtheilten)                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für die Kost der Gefangenen                                                                                                                                                                                                                                     |
| Für den Gottesdienst in der Schrannencapelle                                                                                                                                                                                                                    |
| Für die Hofapotheke                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bei der Theatercasse im Ganzen                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Die Gesammt-Einnahmen betrugen 219.352 fl. und zwar:                                                                                                                                                                                                           |
| Von den deutschen Comödien 34.601 fl.                                                                                                                                                                                                                           |
| " französischen Comödien 16.049 "                                                                                                                                                                                                                               |
| " " italienischen Opern und musikalischen                                                                                                                                                                                                                       |
| Akademien                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An Abonnementsgeldern                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Spielgeldern im Theater 88.368 "                                                                                                                                                                                                                               |
| " " Redoutensaale 10.023 "                                                                                                                                                                                                                                      |
| Für 22 Redouten im Fasching                                                                                                                                                                                                                                     |
| " auswärtige Spectakel                                                                                                                                                                                                                                          |
| " die Verpachtung der Zuckerbäckerei 900 ")                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Ausgaben waren:                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Besoldungen für das Theater-Directions- und Arbeiter-<br>Personale                                                                                                                                                                                          |
| 1 Director, 1 Rechnungsführer, 1 Ordonnanz-Commissär, 1 Ingenieur: Quaglic, 1 Secretar, 1 Cassier, 1 Logenmeister, 1 Controlor des deutschen Theaters, 1 Cassier im Hoftheater.  Directions-Inspector: Duclos                                                   |
| Maschinist: Rizzini. 2 Illuminations- und Arbeitsinspectoren,<br>1 Garderobeinspector, Schneidermeister: Genaer                                                                                                                                                 |
| 1 Spiel- und Abonnirungs-Cassier, 2 französische Billetsein-<br>nehmer und 4 deutsche Billetseinnehmer.                                                                                                                                                         |
| 1 Logenmeister des Hoftbeaters, 4 Garderobengehilfen, 1 Zimmermann, 8 Tischler, 2 Farbenreiber, 1 Zettelpapper, 10 Handlanger, 3 Lichtputzer, 2 Ansager, 1 Spielsaaldiener, 2 Perückenmacher im deutschen und in dem französischen Theater.  1 Rauchfangkehrer. |

Im Ganzen 58 Angestellte.

Lusgaben 

| gen der Comödianten, nämlich der Tänzer und Tän- n, Figuranten, der Virtuosen des Orchesters, für die ompositionen      | 114.522        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ür die Comödianten, wenn sie nach Laxenburg oder runn berufen wurden                                                    | 5.120          |
|                                                                                                                         | 1.045          |
| schaffte Spielkarten                                                                                                    | 3.200          |
| ruckerei-Auslagen                                                                                                       | 5.123          |
| Reisegelder der Comödianten                                                                                             | 17.646         |
| rationen                                                                                                                | 14.932         |
| Vestiarium                                                                                                              | 12.527         |
| lumination                                                                                                              |                |
| iener Zuchthaus wurde jährlich abgeführt                                                                                | 1.200          |
| onen                                                                                                                    | 300            |
| te Amphitheater durch 10 Jahre jährlich 400 fl. und munerationen für die Comödianten, Tänzer und Tänn jährlich 6.300 fl | 6.700          |
| ersität in Wien                                                                                                         | 38.610         |
| ldungen                                                                                                                 | 30.121         |
| verlag                                                                                                                  | 7.700          |
| ionen                                                                                                                   | 650            |
| diche Stiftungen                                                                                                        | 138            |
| <del></del>                                                                                                             |                |
| ctor Magnificus                                                                                                         | 150            |
| ofessor juris publici: Heinrich v. Bocris                                                                               | 4.000          |
| " juris canonici: Joseph Rieger                                                                                         | 3.500          |
| , digestorum                                                                                                            | 3.000          |
|                                                                                                                         |                |
| " juris naturae et institutionum: Karl Anton Martini                                                                    | 2.000          |
| " juris naturae et institutionum: Karl Anton Martini<br>" historiarum: Johann v. Gaspari                                | 2.000<br>2.000 |
|                                                                                                                         |                |
| " historiarum: Johann v. Gaspari                                                                                        | 2.000          |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emze<br>Augu<br>1 |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | Dem Pro                                      | fessor institutionum medicarum: Heinrich Crantz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |
|     |                                              | " anatomiae: Johann Lorenz Gasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                 |
|     | ,                                            | " chyrurgiae: Ferdinand Leeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                 |
|     |                                              | " artis obstetricae: Dr. Lebmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ĺ                 |
|     |                                              | " Theologiae zu Handen des Rectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     |                                              | doctrinae et S. S. patrum: Johann Diersch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     |                                              | " sacrorum rituum: Salv. Molitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | •                                            | n astronomiae: P. Max Hell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ;                 |
|     | Kosten f                                     | ür das Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ŧ                 |
|     | Für den                                      | botanischen Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64                |
|     | Intere<br>jährlie                            | 0 fl. und bezog von ihren Capitalien pr. 43.130 fl. die<br>essen von 2.293 fl., dann an Abfahrtsgeldern 1.912 fl. und<br>eh aus dem erzbischöflichen Hofmeisteramte für die<br>en Geistgüter 50 fl.)                                                                                                                                                                                     |                   |
| Bei | i der the                                    | resianischen Ritter-Akademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30.3</b>       |
|     | kansle<br>10.000<br>an Ko<br>12 St<br>Cavali | aus den Einkünften des Taxamtes der böhmischen Bef- ei 6.886 fl., aus dem Wiener Stadt-Banco jährüch off., an herzoglich savoyschen Stiftungsgeldern 16.000 fl., ostgeld von den nieder-österreichischen Ständen für tipendisten 2.600 fl., an Kostgeld von verschandenen ieren 17.578 fl. und ebenso an Reitgeld 2.685 fl. und in ossen von Capitalien 1.390 fl.: im Ganzen 38.682 fl.) |                   |
|     | Dem Dir                                      | ector: Graf v. Cavriani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IJ                |
|     | , Mai                                        | ndatar: Edl. v. Pittrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                 |
|     | . Re                                         | <del>rier</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |
|     | Auf Tafe                                     | rikesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                |
|     | , Wes                                        | agelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 |
|     | . Pes                                        | sionen, dans für die Capelle, für Deputate und innomium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     |                                              | (**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34                |
|     | -                                            | valuete Prefesseren. 4 Präferten: dem Prefesser junn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | •                                            | Paul Reger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 |
|     | من عدموا                                     | dessor digestiona Kori Narini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                 |
|     | •                                            | maketetunum Jid. Rinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                 |
|     | <b>.</b>                                     | emperatur Braced Exceedal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | Prox its                                     | anicurbre Sprachmenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

| 2 Unterbereiter; 1 Oberreitknecht.  10 Reitknechte.  Im Ganzen 57 Angestellte.  In Ober-Österreich.  Br Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300<br>908    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Chirurg. Der Akademie-Pfleger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 908           |
| 1 Tafeldecker, 14 Bediente (à 120 fl.).  1 Oberbereiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 908           |
| 1 Oberbereiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 2 Unterbereiter; 1 Oberreitknecht.  10 Reitknechte.  Im Ganzen 57 Angestellte.  In Ober-Österreich.  In Ober-Österreich.  In Pensionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| In Ober-Österreich.  In Ober-Ö | 1.900         |
| Im Ganzen 57 Angestellte.  In Ober-Österreich.  In Ober-Österreich.  Pensionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| In Ober-Österreich.  Resoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Pensionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Pensionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Pensionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Pensionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Amtsauslagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.796         |
| andesfürstlicher Commissär: Graf Leopold v. Schlick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.485         |
| 1 Landesanwalt, 8 Räthe des Herrenstandes, 3 Räthe des Rifter-<br>standes, 3 Räthe der Gelehrtenbank. 3 Viertelcommissäre;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.432         |
| standes, 3 Rathe der Gelehrtenbank. 3 Viertelcommissare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 1 Kammerprocurator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Im Ganzen 36 Beamten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| In Steiermark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| * 5 Beamten der Cameralcasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.600         |
| mtsverlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5.511</b>  |
| präsentatien und Kammer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>B.</b> 000 |
| 12 Räthe, nebstdem noch 22 Beamten. 5 Kreisbauptleute, 1 Kam-<br>merprocurator mit 2 Hilfsbeamten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B,UUU         |
| pdicium Reviserium et Cencessus in causis summi Principis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000         |

.

|                                                                                         | Einzelne<br>Amgalon<br>L |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                         | <u></u>                  |
| Innerësterreichische Regierung:                                                         |                          |
| Präsident: Graf Corbinian v. Saurau                                                     | 4.000                    |
| Kansler: Joseph August v. Wenkheim.                                                     |                          |
| 11 Rüthe der Herrenbank, 8 Rüthe der Gelehrtenbank. Nebst-<br>dem noch 19 Beamten.      |                          |
| 3 Banrichter (à 1.000 fl.) nebst 6 Beamten.                                             |                          |
| Landrechte und Landeshauptmannschaft:                                                   |                          |
| Präses: Graf Franz Ludwig v. Kuenburg                                                   | \$.000                   |
| Präses bei den Ständen: Graf Karl v. Breuner                                            | 2,000                    |
| 10 Landräthe; Supernumeräre 15; nebstdem noch 7 Beamten.                                |                          |
| Landtafelamt: 3 Beamten.                                                                |                          |
| Im Ganzen 151 Beamten.                                                                  |                          |
| Für Pensionen                                                                           | 23.589                   |
| " Stiftungen und Deputate                                                               | 7.736                    |
| " besondere Auslagen                                                                    | 2.494                    |
| "Besoldungen                                                                            | 100.711                  |
| In Kärnten.                                                                             |                          |
| Repräsentation und Kammer:                                                              |                          |
| Präsident: Graf Felix v. Sobeck                                                         | 6.000                    |
| 5 Rüthe, nebstdem noch 13 Beamten.                                                      |                          |
| 3 Kreisamter (Oberes, Unteres und Mittleres) mit 14 Beamten.                            |                          |
| 1 Fiscal, 1 Buchhalter.                                                                 |                          |
| Landrechte:                                                                             |                          |
| Präses: Freiherr Nicolaus v. Hallerstein                                                | 1.500                    |
| Vicepräses: Graf Karl Theodor v. Christallnig.                                          |                          |
| Nebstdem noch 10 Beamten.                                                               |                          |
| 1 Banrichter. 3 Commissäre der milden Stiftungen.<br>Im Ganzen Auslagen für Besoldungen | 32,025                   |
| n n n Pensionen                                                                         | LIM                      |
| " " geistliche Stiftungen                                                               |                          |
| Im Ganzen 54 Beamten.                                                                   | ٠.,                      |

Einzelne l**usgab**en a

# In Krain.

| Repräsentation und Kammer:                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Präses: Graf v. Herberstein                                                                                                    | 8.000   |
| 1 Rath, nebstdem 15 Beamten.                                                                                                   |         |
| <ul><li>3 Kreishauptleute, 1 Fiscal, 3 Kreisofficiere, 1 Steueranschläger,</li><li>2 Pagamenteinlöser.</li></ul>               |         |
| Landrechte:                                                                                                                    |         |
| Präses und Landeshauptmann mit                                                                                                 | 6.000   |
| 2-Vicepräsidenten, 6 Räthe der Herrenbank, 6 Räthe der Ritter-<br>bank, 2 Räthe der Gelehrtenbank und nebstdem noch 2 Beamten. |         |
| 1 Banrichter und 1 Adjunct.                                                                                                    |         |
| Im Ganzen 51 Beamten.                                                                                                          |         |
| Landtafelamt mit 3 Beamten.                                                                                                    |         |
| Auslagen für die Besoldangen                                                                                                   | 41.596  |
| Für Pensionen und Gnadengaben                                                                                                  | 16.475  |
| " geistliche Stiftungen                                                                                                        | 5.391   |
| . In Görz und Gradisca.                                                                                                        |         |
| Präses des Landrechtes und der Landeshauptmannschaft 9 Räthe, 1 Fiscal und noch 17 Beamten.                                    | 2.000   |
| Justizadministration in Gradisca mit 3 Beamten.                                                                                |         |
| Auslagen für die Besoldungen                                                                                                   | 9.366   |
| " Pensionen und Gnadengaben                                                                                                    | 4.316   |
| " "besondere Bedürfnisse                                                                                                       | 1.200   |
| Im Ganzen 30 Beamten.                                                                                                          |         |
| In Tirol.                                                                                                                      |         |
| Erzengungserfordernisse                                                                                                        | 185.605 |

| •                                                                                                             | Augul                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| unter denselben:                                                                                              |                       |
| Amtsverlag für den Salzberg                                                                                   | . 25.                 |
| " das Pfannhaus                                                                                               | . 14                  |
| " " Hofbauamt                                                                                                 | . 10                  |
| Commissär: Blasian Freiherr v. Enzenberg, zugleich oberöster reichischer Repräsentations- und Kammerpräsident | r <del>-</del><br>• . |
| Salzwesensdirector                                                                                            | . 1.                  |
| Nebstdem 32 Salzamtsbeamten.                                                                                  |                       |
| Besoldungen für das Personale                                                                                 | . 14                  |
| Ausgaben für geistliche Stiftungen                                                                            | . 4                   |
| " Pensionen                                                                                                   | . 1.                  |
| Cameralzahlamt: Amtsverlag                                                                                    | . 28.                 |
| Besoldungen für 2 Beamten                                                                                     | <b>. 3</b> .i         |
| Dberösterreichische Repräsentation und Kammer:                                                                |                       |
| Präsident: Freiherr von Enzenberg                                                                             | . 4.9                 |
| Vicepräsident                                                                                                 | . 1.4                 |
| 8 Räthe, nebstdem 32 Beamten.                                                                                 |                       |
| Buchhaltung mit 14 Beansten.                                                                                  |                       |
| Procuratur mit 2 Beamten.                                                                                     |                       |
| Judicium Revisorium in Ober- und Vorder-Österreich:                                                           |                       |
| Revisionspräsident: Graf Joseph Sigmund Oswald v. Trapp                                                       | 6.00                  |
| Vicepräsident: Paris Ignaz Graf v. Wolkenstein.                                                               |                       |
| 4 Rathe, nebstdem noch 4 Beamten.                                                                             |                       |
| Derösterreichische Regierung:                                                                                 |                       |
| 1 Präsident.                                                                                                  |                       |
| Vicepräsident: Graf Innocenz Karl v. Kinigl                                                                   | 1.100                 |
| Regierungskanzler                                                                                             | 1.700                 |
| 7 Räthe, nebstdem noch 16 Beamten.                                                                            |                       |
| 2 Regiments-Advocaten, 2 Untermarschälle.                                                                     | • 4                   |
| Derstjäger- und Forstmeisteramt                                                                               | , etc                 |
| Oberstjägermeister: Graf Alexander v. Kinigl                                                                  |                       |

|                                                                                                             | Einzelne<br>Ausgaben<br>fl.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| berösterreichisches Postamt.                                                                                |                                 |
| Oberstpostmeister: Graf Joseph v. Taxis.                                                                    |                                 |
| Gesammtkosten für die Stelle und Filialen                                                                   | 10.259                          |
| iandeshauptmann an der Etsch:                                                                               |                                 |
| Graf Paris Dominik v. Wolkenstein                                                                           | 4.000                           |
| 7 Kreishauptleute, 4 Militär-Landoberste (zugetheilt sind ihnen<br>Land-Militär-Lieutenants und Feldwebel). |                                 |
| Auslegen für die Gesammtbesoldungen                                                                         | 103.677                         |
| " Pensionen                                                                                                 | 32.981                          |
| " geistliche Stiftungen                                                                                     | 22.409                          |
| " besondere Erfordernisse                                                                                   | 47.931                          |
| Im Ganzen 147 Beamten.                                                                                      |                                 |
| Präsident: Anton Thadäus Freiherr v. Summerau                                                               | 6.000                           |
| iscalamt mit 2 Beamten.                                                                                     |                                 |
| iegierung: Präsident v. Summerau.                                                                           |                                 |
| Kansleidirector                                                                                             | 1.500                           |
| esthalterei mit 5 Beamten.                                                                                  |                                 |
|                                                                                                             |                                 |
| Im Ganzen 47 Beamten.                                                                                       |                                 |
| Im Ganzen 47 Beamten.                                                                                       | 30.850                          |
|                                                                                                             | <b>3</b> 0.850<br><b>3.7</b> 89 |
| Nie Gesammtauslagen für die Besoldungen                                                                     |                                 |
| The Gesammtauslagen für die Besoldungen                                                                     | 3.789                           |
| Pie Gesammtauslagen für die Besoldungen                                                                     | 3.789                           |

|                                                                               | Einzelne<br>Ausgaben<br>G. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bei der Herrschaft Kürnberg                                                   | 1.136                      |
| "" " Kastelberg                                                               | 1.012                      |
| " " Schwarzenberg                                                             | 38                         |
| Ausgaben bei den achwäbisch-österreichischen, veraribergisch<br>Herrschaften: | hon                        |
| Bregenz und Hohenegg                                                          | 8.46                       |
| Das Burgauer Rentamt                                                          | 17.69                      |
| Die Rentämter Ober- und Nieder-Hohenberg, Rottenburg s Spaichingen            | und<br>11.88               |
| veranschlagt und zwar:  Für die Militär-Pensionen                             | . 15.606 .                 |
| Die Tetalsumme der Auslageu betrug demnach:                                   | •                          |
| Für den kaiserlichen Hofstaat                                                 | 1,416.987 L                |
| "die Hofstellen                                                               | 2,019.541 .                |
| " "Postämter, Siegelämter und Landesstellen                                   | 2,972.517 ,                |
| " "Pensionen                                                                  | 533.619 .                  |
| Zusammen .                                                                    | 6,942.664 L                |
| <del></del>                                                                   |                            |
|                                                                               |                            |

Das Deficit im Staatshaushalt mit 2,502.208 fl., die verriegerten Erträgnisse aus den Cameralgefällen, die hohen Auslagen was 41 Millionen für die energische Fortführung des schlesischen Kriemi im Jahre 1761 zwangen die Kaiserin Maria Theresia, die umfasse sten Creditsoperationen zu unternehmen. Doch die edle Herrsch

it weiser und mütterlicher Vorsorge für das Wohl ihrer Werke; man huldigte in Österreich nicht einer Finanzsie in Frankreich bereits unter Ludwig XV. sich nach tischen Grundsätzen ausgebildet, ohne Scheu das Eigener Unterthanen verletzt und den öffentlichen Credit unter-Die grösseren Darlehen wurden unter der Garantie der ichlossen und die dringenden Auslagen durch Vorschüsse Stadt-Banco gegen Verpfändung von Cameralgefällen ich im Jahre 1761 übernahmen die Stände von Böhmen, lesien und der österreichischen Erbländer bei der Aus'.000 Stück Creditspapieren im Betrage von 18 Millionen Bürgschaft und entlehnte man zur Beischaffung der nisse bei dem Wiener Stadt-Banco 11 Millionen Gulden.

Esta Sec

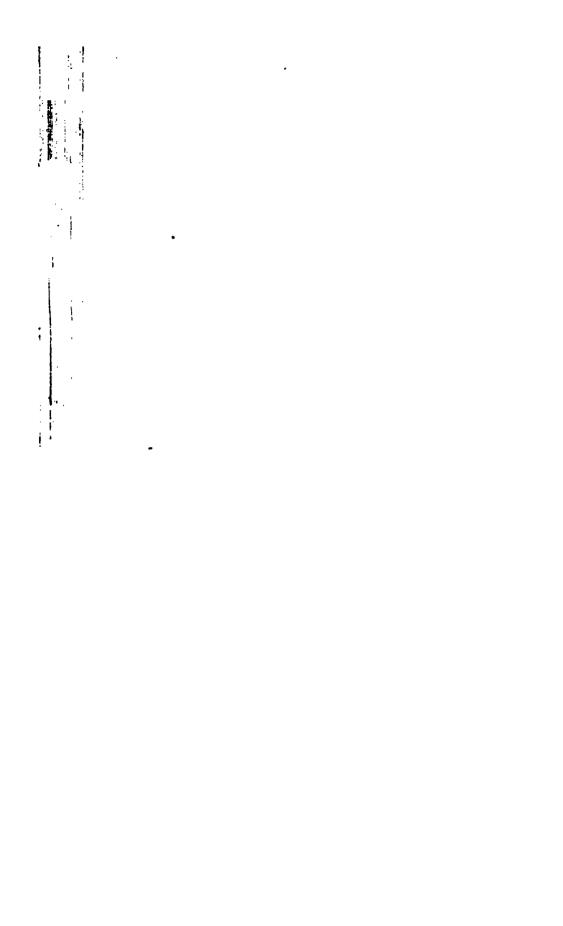

#### **DEUTSCHE**

# ASCHICHTS- UND RECHTSQUELLEN

AUS

OBERUNGARN.

TO N

DR. Franz Xaver Krones.

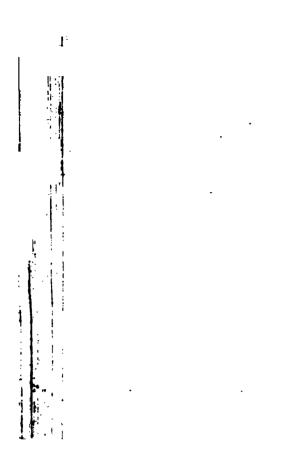

### T.

er ein Göllnitzer Formelbuch, nebst einem Anhange, enthaltend Zusatzartikel zu der Zipser Willkür v. J. 1370.

er "Gründner Boden" 1), im Süden der Zipser Gespanschaft an iden Ufern des Hernadflusses, wurde in der mittelalterlichen kundensprache als terra oppidorum montanorum comitatus Sceniensis jederzeit für eine territoriale Einheit angesehen und von der meinen Sinne, d. i. von dem deutschen Ansiedlergrunde der IV königl. Orte, der XIII und XI Städte späterer Eintheilung 1), man unterschieden.

Fünf Städte: Göllnitz, Schmöllnitz, Schwedler, Stooss l Einsiedel (Remete) bildeten die Hauptorte dieses bergmännisch wichtigen Gebietes, deren zwei erstgenannte durch Alter und Anen hervorragend in innigster Verbindung standen, ihre Rechte und iheiten gemeinsam schützten und vertraten.

Als Vorort hat unstreitig Göllnitz zu gelten, "die uralte königBergstadt" "oppidum vetustissimum Scepusii"), an dem
chnamigen Flüsschen, "der Göllentz" im dasigen Dialekte, gelemit Freiheitsbriefen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrderts, die auf ältere Gnadenurkunden zurückweisen, und seit
Jahre 1276 diesen Ort als "königliche Freistadt" erscheinen

grund", die gewöhnliche Bezeichnung des bergmännischen Gebietes: "die Gründe" — loca fodinarum. Seit dem 16., 17. Jahrhundert taucht auch die Bezeichnung: campus viridis auf.

XXIV "oppida regalia Scepusii" (oder "XXIV [civitates] regales") im 13., 14. Jahrh. - Seit 1412 entstand die Trennung, die sich fortan erhielt.

Ygl. Kachelmann: Gesch. der oberung. Bergstädte I, S. 82.

nach kennen, anerkannten die oberungarischen A Schmölnitz, Rudnok (Rudabanya, Rubanya), Jásza Telkibánya (Dalkabanya) in der Abaujvárer, Rose banya) in der Gömörer Gespanschaft, endlich Neudorf der XIII Zipser Orte, und hatten in allen Appellations männischer Art "auf die Gölnitz zu verabschieden und sigen Bergrechte ad perpetuam memoriam billigen Geh sten", wie es in der Repräsentation der Göllnitzer an de König von Ungarn vom 24. Februar des Jahres 1574 h

Den umliegenden Dörfern gegenüber übte Göllnit meilenrecht aus, insbesondere waren: Krompach, Holkelssdorf, Jeckelsdorf, St. Margarethen, Volkedorf, Prackendorf, Henzmansdorf, ja selbst Einsiedel und Schwedler verpflichtet: in allen den Strafwerth von 16 Denaren übersteigenden Gerichtsfälnitzer Rath und Schöppenstuhl in Anspruch zu nehmen!

So sehen wir denn in Göllnitz den Brennpunkt des Lebens am Gründnerboden Für die urkundliche Ken

<sup>1)</sup> Ladislaus des Kumaniers Erneuerung der Gnadenurkunden Belsphan's V. nebst Ertheilung besonderer Freiheiten. Fejér C. D (Civilgerichtsbarkeit, ausschliessliches Marktrecht, Fischfang, Koh Holzfällen.) 2. Urkunde v. J. 1290, woselbst der civitas Gelnichbarkt und Fischrecht verlieben und die Privilegien seiner Von

cerlauses ist so viel wie Nichts geschehen, und doch ruht ein schönes engniss deutschen Culturlebens in einzelnen Archiven dieser Orte, ad der Stadt Göllnitz vor Allen 1).

Mir ward nur die Einsicht in den kleinsten Theil dieser Schätze urgönnt, aber sie genügte doch, um mir eine günstige Gelegenheit verschaffen, einige neue Beiträge zur Rechtsgeschichte des oberunzrischen Deutschthums der Öffentlichkeit zu überliefern.

Die Blüthezeit der Gründner Orte schliesst mit dem 15. Jahrmdert, doch ist bereits in der zweiten Hälfte desselben ein inneres Velken bemerkbar, das seinen Grund einerseits in den Unruhen ber-Ungarns, anderseits in der Verringerung des bergmännischen bid gewerblichen Betriebes findet.

Aus diesen Tagen, aus dem Jahre 1486, stammt eine "Satzung ich Ordnung" der Göllnitzer Gemeinde, deren Eingang ich hier metze, um von ihrem Inhalte und der damaligen Urkundensprache mes Gebietes eine Andeutung zu geben 3).

"Anno Salvatoris nostri Millesimo quadringentesimo octogesimo exto sub solertis viri Domini Bartholomei iudicio, hi subnotati irrati fuere ciues: Jacob Vischer, tunc temporis Magister montum. Stefan Veczenbrever, Hanes Bröxner, Hanes Köler, aslo Kriger, Balthasar Merer, Christian Verner, Lorentz tehrodner, Christian Kuncz, Hanes Kratzer, Newdorfer Talthen, Görg Richter.

Wir oben geschriebene Richter und Geschworne Purger der kadt Gellnicz haben dervorn<sup>2</sup>) groszen Gebrechen und unentrechigkeit der gantzen gemein mancher Sache halben ezu voraus in der relung eynes Richter. Hyrum das unszer Stadt Gerechtigkeit und maedige Begabung mancher unüberwindlichen Kaiser und durchleichgen Kunigh meher zu kräfftigen und dem gemein Wolh ezu offyr<sup>4</sup>) wir mit Vorwillung aus wol bedachtem Mut der ganzen Gemein ewige und unvorrückliche Satzunge und ordnung gemacht, welche

<sup>1)</sup> Eine Reihe der dortigen Gemeindeprotokolle, bladtbicher u. s. w. wusste sich für neine ellmegraphisch-historischen Stadien über die Gründner mein Fraund und Fachgenosse Prof. Sich wab in Kaschen zu verschuffen, der mir — Inider nur für hurse Zeit — die Ansbestung eines Theiles bereitwilligst überlassen konnte.

<sup>3</sup> Sie findet nich im Protekollonezage des N.4. 6.214 citirten Processes 5.1661 — 1665.

<sup>)</sup> dervern=erfahren, gemeinschlesische Form.

<sup>-)</sup> allyr=Opter (ye, ir=er in den schles. Urk. jener Zeit sehr biselig).

kein Richter noch Geschworner, noch yment <sup>1</sup>) einer aus der ge bey trewen und ern widersprechen soll und czuricken <sup>2</sup>). Auss gr sicherung hob wir das yn unser Stadtpüch lassen eynschreib von artickel czu artikel hienach geschrieben stehet"...

Im 16. Jahrhunderte, in dem rastlosen Thronkriege der burger mit dem Hause Zápolya, brach der Verfall über die 6 nerorte unaufhaltsam herein und das schwerste Loos hatte eben nitz als Vorort zu tragen.

Die Zápolyaner achteten nicht seiner Freiheiten und lädurch offene Gewaltthat oder mittelbare Eingriffe in das Wess Göllnitzer Privilegien dessen Bergbetrieb, Handel und Wandelgeblich stemmten sich die Bürger wider diese Missgeschicke, wie bens waren ihre "Repräsentationen" an die Krone um Schut Schirm ihrer altangestammten Rechte, — die Zwingherrn lachte der königlichen Befehle, und die Stadt ward auf die eigene, längliche Selbsthilfe beschränkt.

Noch blieb jedoch Göllnitz ein schwacher Abglanz dessen es einst gewesen, und in seiner Repräsentation von 1574 3) der J vor Augen hielt. Da kam das 17. Jahrhundert und entschied das derben der Gründnerstädte.

Wohl bekräftigte Ferdinand's III. Urkunde vom Jahre 16 das freistädtische Wesen von Göllnitz, fast gleichzeitig (1638) 5) erklärten die litterae regales desselben Königs: Graf St Csáky de Körösszeg (Keresztszeg) und seine Gemalin Eva geb. I gách de Ghymes, seien mit Einschluss der XI Zipserorte und au weitiger Güter 6) die erblichen Besitzer der fünf Gründner Sta Göllnitz, Schmölnitz, Einsiedel, Schwedler und Stooss; ferner ganzen Ortsgründe: Helczmanócz, Mindszent, Dubrawa, Zig

yment == jemand: mitteldeutsch unter Einfluss des Niederdeutschen (men in senspiegel == man).

czuricken == verrücken.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. N. 4. S. 214.

<sup>4) 8.</sup> die Privilegien der Göllnitzer in dem S. 214 N. 4. cit. Processe.

<sup>5)</sup> S. ebd. S. 1665 f.

<sup>6)</sup> Diese XI Orte waren: Kabsdorf, Gr.-Schlagendorf, Donnersmark, Market Isaakdorf, Schmögen, Sperndorf, Durlsdorf, Denisdorf, Palmeadorf und Market in regebörte ihnen Göncz in Abanj, Antheile in Terstian und Makafalva, in Kolinócz und ein Edelhof in Tarczal mit Weinbergen ak.

cz, Kojsó, Domanyócz, Velbach, Baldócz, Henczdorf, Hotkócz, na, Olsavka und Harakócz u. s. w.

Göllnitz, dem Titel nach noch immer eine "königliche Freistadt", r That jedoch ein grundunterthäniges Municipium, fristete sein a unter wachsenden Bedrängnissen. Die unaufhörliche Kriegsrernichtete den Bergbau, um den sich einzelne Familien hervorde Verdienste erworben hatten, die Gemeinde verarmte, nicht
e der altansässigen deutschen Familien wanderten aus und
en slavischen Bewohnerelementen Platz, deren Einströmen mit
erarmung der Stadt gleichen Schritt hielt, eine in ganz Oberrn zu beobachtende Erscheinung von wichtigem Belange.

Aus dieser traurigen Zeit, deren Nachwehen auch das 18. Jahrert nicht beheben konnte, stammt die Abfassung eines Formeles, das augenscheinlich einem Stadt- oder Rathsschreiber seine ehung verdankt und, wie die Zusätze verschiedener Zeiten und lehren, in bleibendem Gebrauche späterer Amtsgenossen blieb. Der Inhalt ist mannigfaltig, mehrsprachig und entspricht ganz ar den örtlichen und zeitlichen Verhältnissen, so dass man diewartband ein Kaleidoskop des innern Lebens der Stadt Göllnitz, war in seinem Verfalle, nennen könnte.

Denn nicht blos lateinische, deutsche und slavische neln" erfüllen seine Spalten, die für alle Arten von Gemeindeuren mustergiltige Proben nach authentischen Schriftstücken dar-1, auch Copien anderer Natur finden sich darin, woraus wir Quellen des städtischen Rechtsgebahrens kennen

Erörtern wir zunächst das Wesen jener Vormeln.

Zunächst werden wir mit allerhand Titulaturen vertraut eht 1), woraus wir den regen Schristverkehr der Göllnitzer mit Teusohler und Schemnitzer Bürgern und den Titel den ligen Gewaltherrn in den Gründen: des Grasen Franz Casky hmen 2).

initurae: Ad Reservadum; ad Restorum; ad Pransingtorum; ad aines nivitalis unites; ad Senatum Seconticonem et hebomojeziennem; ad Paga un senatum (Derforant) . . .

talus domini Cuiky (Czuki) Francisci. Comos Pranciscos do 1 taly 1.0000 per tuna terras Saspes, similar comitatus especias el perpetuse como de perpetus como de perpetus de perpetu

Dann folgen (S. 2—3) lateinische und deutsche Begrüssungsformeln, Muster von Urkundenschlüssen und anderweitige deutsche Titel<sup>1</sup>). Daran schliessen sich, von späterer Hand eingeschoben: Eidformeln nach den Reichsgesetzen von 1435 (art. 6), 1486 (art. 73) und 1492 (art. 38), in lateinischer Sprache; eine deutsche Eidformel, das Juramentum Judaeorum nach dem 36. Titel der 3. Abtheilung des Tripartitum Verböczianum in beiden Zunges, endlich eine Formula passualium, das Muster eines Geleitsbriefes, nach damaliger Sitte.

Inhaltlich wichtiger zeigt sich die zweite Abtheilung: Fornube pro exarandis literis varii generis. Gölniczii anno 1663.

Hier begegnen wir zunächst dem Muster eines "Zeugniss und Abscheid-Briefes" für einen Handwerker und zwar einen Sensenschmied, deren es in den Gründen eine Menge gab, in deutscher Sprache; sodann einem "Empsehlungsschreiben" (literae conservatoriae a civitate) der Stadt aus Anlass der Übersiedlung eines Insassen in eine andere Gemeinde, slavisch abgefasst<sup>2</sup>).

Weiterhin Formularen von Schulzeugnissen des Wallerdorfer Schullehrers Mathias Wosez vom 27. Sept. 1647 und des Rectors der katholisch-protestantischen Lehranstalt zu Neustadt an der Waag: Georg Pixiates (26. Juli 1648) in lateinischer Sprache<sup>3</sup>), woran sich der slavische Lehr- oder Freibrief einer Zunft mit dem deutschen Einbegleitungsschreiben des Richters und der Rathsgeschwornen von Göllnitz schliesst<sup>4</sup>). (S. 16—17.)

An das slavische Formular eines Taufscheines reihen sich Musse von Suppliken: a) in Begleitung einer kirchlichen Armenbüchen mit dem für jene Zeit so bezeichnenden Wahrspruche aus Virgl: Mars omnia vorat; b) der "Brüderschaft" 5) aus Anlass der Almesse-

auratus et S. Caes. Maj. Consiliarius camerarius et partis R. Hungarise et ejusdem anno et confiniorum supremus Generalis 4. Juli 1661.

<sup>1)</sup> S. 2-3 Salutationes lat. deutsch, S. 4 Conclusiones und tituli germanici.

<sup>2) (</sup>S. 11-12.) My bürgmistr a radda města N. . . . wědomo čynime.

B) Die schola Olassina genoss dazumal in der Zips eines nicht unbedeutenden beebenso die Neustädtler Lehranstalt (schola Ujhelii ad Vagum).

<sup>4) (</sup>S. 16—17.) My czechmistr a wsseczka społečnost Cechu N. meschagista i naszem wübce y gednemu każdemu, gakożkoli hodnostj neb stawu liden wije pak słowutnym pánum Czechmistrum y społečnostj Cechu N. w liden i wenj a służby swe wskazugeme . . .

<sup>5)</sup> fraternitas i. e. parochorum oder plebanorum civitatum et eppiderum at

**Tassernoth** Heimgesuchten; e) der Abbrändler; d) der von **Wassernoth** Heimgesuchten; e) für den Fall: "so yemant ausz Armut **jeswungen** vber land pfleget zu supplicieren"; f) eines Krüppels, where eines solchen, der durch Kriegshorden sein Hab und Gut verlor; eines Blinden; h) endlich eines von der hinfallenden Krankheit ider fallenden Sucht Geplagten.

Es ist weniger der Inhalt dieser Formulare, als vielmehr die larin ruhende allgemeine Thatsache bemerkenswerth, dass solche Leugnisse des Elendes dazumal eine starke Rubrik gemeindlicher Frkunden ausmachten; und die Gräuelscenen des oberungarischen Bürgerkrieges jener Tage liefern eine fortlaufende Erklärung dazu.

Einen erfreulicheren Gegenstand behandeln die deutschen: Littevocatoriae ad regimen ecclesiasticum, das Berufungsschreien, das die Göllnitzer Gemeinde, nach dem Grundsatze der geneinen Freiheit deutscher Ansiedler: ihre Leutpriester selbst zu
kählen ), den Auserkorenen zu überschicken pflegte. Hienach bezog
fer Göllnitzer Pfarrer den Zehend von Weizen, Korn, Gerste, Hafer,
feiden, Flachs, Hanf und den Bienen; ferner eine Abgabe von Melkichen (Milchzehend); endlich eine Ablösungssumme für den Zehend
fer Stadtgüter: Koischdorf und Szokolsdorf.

"Dagegen ist er schuldig in vier Wochen einmal Predigt alldabun, aber (oder) in 14 Tagen einen Studenten hinaussschicken. Dem Schulmeister soll er am Sontage und Feyertage den Tisch geben Horgends und Abends.

Item sol er Schuldig sein, wen dy feldtarbeit voryber ist, am Freytag eine Predig thun, wo aber ein Fest einviel, kann er's vnter-Legen lassen" u. s. w.

Gleicher Natur ist die Formula Vocationis Totfalvensis, d. i. das lerufungsschreiben für den Leutpriester von Totfalva (in lateinischer sprache); der Einladungsbrief an den Senior der pfarrlichen Brüderschaft in den Gründen bei Gelegenheit der Einführung eines neuen Farrers 3), und eine Vocatio Rectoris.

<sup>-1</sup> Cum igne vel fulmine aliquid comburitur.

<sup>, 2)</sup> Die libera electio plebani war neben der libera decimatio ein Hauptgegenstand der Hbertas hospitum iure teutonico v. Saxonico. Vgl. Schwartner de scultetiis 1813 und Pfahler: Jus Georgicum 1818.

<sup>1)</sup> Als damaliger Senior wird Elias Lasitius, Pfarrherr von Schwedler, aufgeführt.

Daran schliesst sich ein slavischer Hauskaufbrief, eine deutschlateinische "Biergschafft a tota communitate"; ein testimonium a donime terrae (slavisch); Supplicirung an den Grundherrn um Nachlass und pro termino; zwei Muster eines "Testamentsbrieffes", Einladungen mehr Hochzeiten in lateinischer und deutscher Sprache, und eine Quietats.

Die darauf folgende Reihe von Schwurformeln in deuteher und slavischer Sprache, behandelt die Fälle: "wenn einer untrelich ist"; den Reinigungseid eines Diebes!), in deutscher Sprache; den slavischen Schwur eines Schafhirten: an dem Verluste von Schafen keine Schuld zu tragen!); endlich den Eid eines Grundunterthann für sich, sein Weib und Kind, in slavischer Sprache!).

Ein deutscher "Auffgedingtbrief vor die Lehrjungen") enticht die gäng und gäbe Übereinkunft eines Müllermeisters im königt. Markte Krompach mit seinem Lehrjungen in Ansehung der Bekleidung und Zahlung des Letzteren, unter den Auspicien des Rathes.

Die Vocatio Volkmariensis enthält die Berufung des Leuprissters N. nach Volkmar, hieran schliesst sich eine slavische Hochzeitseinladung, die Formel eines Eides vor dem Senate, endlich eine deutsche: Supplicatio cum molestati subditi a saepe advenientim Hajdonibus et Satrapis (fuerunt), an die "Frau Gräwin" gerichte und so bezeichnenden Inhaltes, dass wir deren wörtliche Anführung nicht für unpassend erachten:

<sup>1)</sup> So es anders ist als ich sage, so wünsche ich mir dasz mich weder Sona med mondt beschein, die Erd nicht ertrag vad für Gottes Angesicht nimmer hauen. daz mich auch diese stundt für diesen gantzen erhahren Gericht der Sathan hiswegführe vndt ich ewig verflucht vndt verdamdt werden soll . . .

<sup>2)</sup> Ja N. N. Prjsaham skrze Boha zjweho a skrze Trogicu S. Boha Otce, Boha Synta Boha ducha swateho, ze ya o tych owcach, ktere znaszeho koszare (Schafth. Hürde) skapaly (verloren gingen), newjm anj znam gakowymby zpusobem akapthe ktomu take prjsaham ze sem ya z tych Owcow bodtože su (sind) barany, deficiezupj, kozlowe, garkj, skřižkj i gahniata, ani tož Syra od nich žadnoho, kteryflym ne přisluchal, nikda negedol. Gestližeby som ginače mluwil a falessne prjsaha, nat njkda zdrawj ani stestj žadneho na tomto Swetě nemam ale nahle skapa a bule twarj nikdy newjdim, nech y wzatracenj wečne z djably se dostanu gestlike dat noczym wjm.

<sup>\*) — —</sup> a slibugi pod geho Welikomožnostim Panom Groffem N. R. y . . . . gl slawnu familugu zastawat, geho wernym stalym a posluchnym poddanem kyt:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Anno 1665 den 14. Maji (Jahr aber soll sich anfangen) auf Himmelfahr Angeführt ist darin der Müller der oberen Mühle zu Krompach. Brei! sind angesetzt, Kleidung und Beutelgeld von der festgesetzten Zehl (MIN).

"Wolgeborne, Genædige Fraw Græwin 1) wünschen Ihr genaden mpt den zugethanenen lieben Herrn von Ampt alle die gesundhait ges leben.

Ausz groszer bedrengter noth vnd dessen zu folge, dasz vns troffen bey Tag vnd Nacht stündtliche vndt mit warhait zu betheen, dasz kein tag noch nacht voriber geht, dasz wir nicht grosze sehwerer hetten von gæsten die hinfahren von Fuszvölkern die nauf vnd herunter ziehen zum Herrn General fhr. V. 2) kommen, ingen, dringen mit gewalt an vns setzen, müssen ihnen vorspannen, manchen in vmsonst wagen vbern berg oder ja aus ein dorf ins dere führen, müssen den biszlin brodt ausz dem mundt vnseren adern reissen vor ihren vortragen boten essen, trinken, haber, hey wasz sie mehr erdrücken, welches vns krænket vnd vnsz elendt inget vndt in armuth sehr gerathen."

Den Schluss dieses Abschnittes bildet ein Gebet in deutscher wrache unter dem Titel: "Rathsgesworne in der alten Berg Stadt Blaits pflegen zu sprechen zum Anfang des Newen Gerichts".

Bisher bot uns das Formelbuch eine Musterkarte von Gemeinded anderweitigen Urkunden verschiedenster Art; jetzt gelangen wir 
in einem bedeutenderen Gewinne aus demselben, der unsere Kenntss oberungarischer Rechte bereichert.

Der betreffende Abschnitt führt die Überschrift: Jura terrae papusiensis edita anno (1)370.

Am Schlusse steht "Ende vnsers landesRehten.

Anno 15 (v. 16)66. Seindt sonst 116 Artickel, ich hab aber Nothwendigkeit von fürnehmste auszgezogen vnd auszgeschrie
90 Artikel.

Wir haben somit einen Auszug des Zipser Landrechtes vor der einerseits auf der "Zipser Willkür" von 1370 »), anderseits den Ergänzungen beruht, die den Anstoss zur weiteren Ausbildung Zipser Landrechtes gaben.

<sup>5)</sup> Die Witwe des Grafen Stephan Csáky.

Einer der in den oberen Gegenden commandirenden kais. Feldobersten, wahrscheinlich Frhr. Wilson.

Theo erete Anagabe veranstaltate Wagner in seinem Werke: Analecta Scepusioneia I, S. 240 ff. Einen weit besseren Abdruck verdanken wir den Herausgebern des Oftser Stadtrechtes: Michnay-Lichner, 1845, Beil. I.

Die Zipser Willkür zählt in ihrer ursprünglichen Fi Jahre 1370: 93 Artikel. Im 16. Jahrhunderte kam de schuldiger Aufhaldung) und 95. (von den kangiszerer

Die späteren Ergänzungen umfassen somit 21 Art Mehrzahl, 17, der betreffende Auszug (§. 74—90) i haben somit, 4 Paragraphe ausgenommen, alle Artike geren Theiles der Zipser Rechte vor uns, die Öffentlichkeit vorenthalten, unser Interesse in Anspruch n

Von den Capiteln der ursprünglichen Zipser Will unser Auszug: 72°), von den zwei ältesten Zusätzen (§. 94). Es fehlen somit 22 Paragraphe °) und der Zusatz (§. 95).

Fassen wir nun den Inhalt der Ergänzungen, oder d Theiles der Zipser Landrechte: capp. 74 — 90 unsers A Auge\*).

Der erste Artikel (74) handelt von dem Betrage der die "Groffen" für einen entlaufenen Übelthäter zu nehme sind. Hiemit hatten die Grafen oder Richter der XIII un gleiches Gefälle.

Der zweite (75) betrifft den Verkauf eines Zugthiere Hand in die andere, die Unrechtmässigkeit des Lohnkauf

<sup>1)</sup> Beide finden sich in dem Abdrucke bei Michnay-Lichner. Der 94. A Ergebniss einer Übereinkunft der Fünfstädte: Kaschau, Leutschau, feld, Zeben auf dem Tage zu Kaschau v. J. 1505. Darunter steht hülf vorendet durch mich Henrich Gnersich des herrn Melchers Anno dom. 1540<sup>a</sup>.

<sup>2) (</sup>In der Klammer stehen die Nummern der Zipser Willkür, ausser de Capitelzablen unsers Auszuges:)

<sup>1 (4), 2 (6), 3 (7), 4 (8), 5 (10), 6 (9), 7 (11), 8 (12), 9 11 (15), 12 (16), 13 (17), 14 (18), 15 (19), 16 (20), 17 (21), 18 20 (24), 21 (25), 22 (26), 27 (32), 28 (33), 29 (34), 30 (35), 31 33 (39), 34 (42), 35 (44), 36 (45), 37 (46), 38 (47), 39 (48), 40 42 (51), 43 (52), 44 (54), 45 (55), 46 (58), 47 (59), 48 (60), 49 51 (63), 52 (64), 53 (65), 54 (66), 55 (67), 56 (68), 57 (71),</sup> schenk; im Ausz. welcher weinschenk oder Bierschenk] \$7 (71) (76), 60 (77), 61 (78), 62 (79), 63 (80), 64 (81), 65 (83), 64 (81), 65 (88), 70 (90), 71 (91), 72 (94), 73 (92).

<sup>3)</sup> Z. W.: 1, 2, 3, 5, -35, 37, 40, 41, 43, 53, 56, 57, 60, 78, 587, 93—(95).

<sup>4)</sup> Der Text ist dem Anhange II einverleibt.

zügliche Geldbusse beim Abgange eines Zeugen oder Bürgen Fehrmann).

Der dritte Artikel (76) enthält die Satzung, vermöge welcher Witwe eines Erschlagenen auf ein Drittel, seine Kinder oder rwandte (freundt) auf zwei Drittheile der "Besserung" d. i. des rmögens Anspruch haben.

Hieran schliesst sich (77) das Verbot von Würselspiel und Kar-1 bei 3 Mark Strase.

Der folgende Artikel (78) behandelt den Übergang des Erbittes von dem Enkel auf dessen nächste Verwandtschaft mit Ausituss des Ahnherrn und der Ahnfrau, im Gegensatze mit dem Art. der älteren Zipser Willkür!).

- Sodann wird das Erbrecht von Vater oder Mutter festgesetzt, für den Fall, dass jener oder diese stürbe und das hinterlassene Kind vor oder nach der zweiten Heirat des am Leben gebliebenen Gatten dahinschiede (vgl. Zips. Willk. v. J. 1370, §. 6 und 17).
- Schuld übersteigt, hat das Recht, binnen sechs Wochen sich davon bezahlt zu machen, im Falle ein zweiter Gläubiger den Versetzer des Pfandes beklagt; bei Nichteinhalten der Frist kann sich der zweite Gläubiger vom Pfandwerthe bezahlt machen und der Erstere erhält nun den Rest zur Befriedigung.
- Wer trotz der Vorladung und Anzeige des (Orts-) Richters bei unrechter Maass beharrt, wird mit 3 Mark gebüsst (vgl. Z. W. 71 und 68).
- Wer eine halbe Mark falsches Geld mit sich führt, soll angehalten und vor den Richter gebracht werden.
  - "Ein Richter, der im Rathe sitzt mit ehrbaren Richtern und was sie im Rathe machen, ausserhalb<sup>3</sup>) des geheimen Rathes meldet oder offenbart und man ihn dessen überweisen mag, ist an Leib und Gut bestanden".
  - "Wenn ein Mann sein Hof und Erbe verkauft und nicht bezahlt wird, und der es gekauft hat eine andere Schuld damit

nn ein Eakel stirbet und vater und mutter noch geswistert nicht hinder im lest, wellen dasz sein erbe und sein gut auff den anherrn und auff die anfrau erben und nicht suff vetter noch auf Wazen (Basen) noch auf oemen.

or den verborgen rott" muss hier offenbar so aufgefaset werden.

bezahlen wollte, kann es nicht thun, denn zunächst m Erste gezahlt werden, der es verkauft hat".

- (85.) "Auch wollen wir, dass ein Mann den Andern aussert Landes zu Recht zu laden nicht Macht habe: Er soll Recht laden innerhalb des Landes" 1).
- (86.) "Kein Weber mag oder kann ein Richter werden, es wädass er das Handwerk im Laufe von 14 Jahren nicht ghat und nicht mehr treiben will" 2).
- (87.) "Im Falle die Frau ihren Mann mit Recht und Fug such seine Freunde der Frau die Zehrung und Alles, was sie verwendet hat, wiedererstatten".
- (88.) "Wenn ein Mann den Andern um Geld beklagt, und oger stammelt und von seiner Rede nichts vorbringen i wollen wir, dass er weder an seinem Eide noch an seine verfallen soll" 3).

Am Schlusse (90) werden die Fälle angeführt, unter wes den Eltern gestattet ist, ihre Kinder zu enterben:

- a) Körperliche Beschädigung des Vaters aus böser Absich
- b) Lästerung und Schmähung des Vaters.
- c) Schändliche Anklage der Eltern von Seiten des Schaes
- d) Ungehorsam und schändliches Leben.
- e) Unverbesserlichkeit trotz aller Strafen und Verwans
- f) "Auch wenn der Sohn ein Bösewicht ist, oder ein Dieh sich zu ihnen gesellt und sich hält zu Buben und Dieben, soll er wegen seines Ungehorsams und schändlichen Lebens ganz und kein Recht an dem Gut (der Eltern) haben".

(Ende unsers Landes-Rechten.) 15(6)66.

<sup>1)</sup> Vgl. den I. Art. der ä. Z. W. "Das uns Zipser kein mann zuladen hat gulkaynerlei sache".

<sup>2)</sup> Die Weberei gehörte somit zu den minder ehrenkaften Gewerhen.

<sup>3)</sup> Dies war im alten Rechte der Deutschen und Slavan der Fall; de Fortschritt des Rechtes nahm davon später Umgang.

let sich in unserm Formelbuche eine Rathsordnung ralischer Natur, deren XIX Artikel nichts anderes sind, Theil der Kaschauer "articuli communitatis electae" 04, die wir bereits veröffentlicht haben 1); ausserdem ein Auszug des Werkes von Balthasar, Klammern, Rechte "und weyland fürstlichen lüne burgischen fasst: in Ansehung von "Rechtshendel, so täglich in und Rathschlägen vorfallen, durch Christianum P. N. (publicum Notarium)". Das Ganze zerfällt in mit mehreren Unterabtheilungen. upttitel lauten:

vnd Verkeuffen.

en.

and Vermieten.

en.

gunge.

vnd Gewinn.

nd Geschenk.

nten.

rumb die Eltern jhre widerumb die Kinder nterben können.

n volstendigen Testa-

n vnd Theilung der kein Testament vor-

abe gehöret.

liehen Erbschafft. rnd Erbschafft derer, bst vmb dasz leben

- 19. Von Schulden vnd Glæubigern.
- 20. Von Bürgsehafft vnd Pfand.
- 21. Von Pfanden vnd Auspfenden.
- 22. Von Gemeinschafften.
- 23. Von Gebewden.
- 24. Von Grentzen vnd Nachbarlichen Irrungen.
- 25. Von Ehesachen.
- 26. Von Peinlichen Sachen.
- 27. Von Peinlicher Frage.
- 28. Von Straffe der Übelthæter.
- Etliche Gemeine vnd sehr Nützliche Regeln.
- 30. Von Vormundschafften.
- 31. Von Vertrægen.
- 32. Von Erbzinss Gütern.
- 33. Von Besitz.
- 34. Von Verlust vnd Verwirkung der lehen.
- 35. An wen das lehensgut fellet wenn es ledig verseumet.

unde österr. GQ. XXXI. Bd., 2. H. u. d. T.: "Zur ältesten Geschichte Freistadt Kaschau". 1864.

Den Schluss des Formelbuches (S. 99—163) bildet ein des Landrechtes der Siebenbürger "durch Mathiam vbersehen und vermehret", in III Büchern zu 9, 8 und 8 Tit

Wie sehr in den Gründen das Recht der siebenbü Sachsen (Jura municipalia Saxonum in Transsylvania) als diäre Rechtsquelle im Gebrauche war, bezeugt aus Obigen noch das Vorhandensein eines Foliobandes im ( Archive u. d. T. Siebenbürgisches Recht, mit Register und rothen Initialen. Das Ganze ist in IV Bücher gegliedert.

Das Nähere der Abfassung ergeben folgende Zeilen:

"Anno 1712 Die 24. Mai ist dieses Buch verfasst word desz Herrn Michl Guntzer's seine Discipl Michel Anto Casper Grobsch, welches Er der Herr Guntzer zum ewi dæchtnisz seines Vaterlandes hat versertigen wollen."

#### Anhang.

Der jüngere Theil des Zipser Landrechtes nach dem im Göllnitzer! buche enthaltenen Auszuge.

- (74.) Auch wollen wir dasz ein Erbarer Mann oder eine Erbare oder wer er were; Wer einen fing, es were warum es widie diephait oder ander ding, vnd derselb schuldige dem ren mann oder erbaren frawen entlicste, ob die Gress wollen, vnd wollen viel busse nemen vor den gefangene haben nicht mehr nach landtrecht zu nemen denn 10 met
- (75.) Auch wollen wir: Ob ein man ein Pferdt oder Ox eier auff den Freimarckt füre vndt sie es wolten verkauffen, wat kaufft hette, der wolts von stundt fort verkauffen guthen wiszentlich vnd lonkauff thun, die bey dem ersten kungesessen, vnd wird sie dann angesprochen, das eie finhette auch wissentlich gutten leuten vnd den ander der kaufft hott solte diesen frejen (sic), vnd hat nicht mann, daran bestehet er an 4 Marck, damit frewet
- (76.) Wenn man vnd weib mit einander lebten vnd die vnd der frawen derschlagen würde, so w

die fraw ein drittheil nehme an der besserung vndt kind oder frewndt 2 theil.

- ) Dasz Würffelspiel vnd Karten verbotten sey bey 3 marck das wirdt mitsampt gestraft.
- ) Ob fraw vnd Mann stürbe vnd Enckel liessen vnd der Enckel stürbe, so wollen wir denn dasz Erbe oder geldt auff den andern, Stiebe (sic) (o)ader 1) auff den nechsten frewndt vndt nicht auff die anher(r)n noch anfrawn erben soll, da nicht Enckel sein zwiss, groiff der nechste freundt dazu 2).
- ) Wenn man vnd weib mit einander leben vnd je eins stürbe vnd jhr einem kind bliebe, vnd jr aber sie sich widerum frendten 3), vnd dasz vor der verenderung oder nach stürbe, so sol desz kindesz geldt auff den Vater oder mutter erben, wie viel der kinder seyn.
- .) Wenn einer Pfandt hat von seinem Schuldner dasz ein ander nicht dazu zu reden oder zuspruch hette zu diesem Pfandt, vndt dasz Pfandt wer besser denn die Schult, vnd ein ander beklegt den auch, der dasz Pfant hat vorseczt, so giebt man dasz dem ersten zum Rechten, dasz er dasz seine erstlich drausz nehme in 6 wochen, thut ers woll jhm, wo nicht, so wil man daz sich der andere zum Pfandt halde, vnd nehme dasz sein vorab waz bleibet theil man dem ersten zu, dasz er sich mag daran der-
- 3 Auch ob ein man hoffertig wehre vnd keret sich nicht an den
- Richter vnd verliesz sich auff sein frewndt der wein schenkt vnd
- geb nicht mehr masz, so soll jm der Richter land (sic) und
- 6. vor dem Graffen anzeigen, daz er Vnrecht masz giebt; vnd
- \* kehret sieh an niemands, der ist bestanden vm 3 Marck busze.
- Wenn man einen findet mit falschen geldt, findt man alsz viel bey Ihm alsz ein halbe Marck, Den mag man woll auff halden bisz zu dem Richter.
- Ein Richter der in Rath sitzt, mit Ehrbahren Richtern vnd waz tie im Rath machen vor den verborgen Rott meldet, oder offen-

<sup>1</sup> Stirbe ader (auch dieser).

s==zwischen; groif == greife.

her (f) verenderten", wie das Nachfolgende lehrt.

baret, dasz man das auff jhn erweisen mag derselbig ist bestarden an leib vnd gutt.

- (84.) Auch ob ein man verkaufit sein hoff vnd Erbe, vnd jhm nicht zalt würde, vnd ders kaufit hat, wolte ander schult damit zahlen, kans nicht thun, denn der erste musz erst zalt werden ders verkaufit hat.
- (85.) Auch wollen wir, dasz ein man den andern nicht macht habe awszwendig des Landes zum Rechte zu laden, Er söll jhn lades im lande zu dem Rechten.
- (86.) Kein Weber mag oder mecht kein Richter werden, es were dan, daz er dasz Hantwerk in 14 Jahren nicht getrieben hot vnd nicht mehr treiben soll.
- (87.) Ob die fraw ihren man suchet mit dem Rechten, so sollen seint freundte die zehrung wiederum kehren der frawen vnd alles was sie d(a)rauff gelegt hat.
- (88.) Wenn ein man den andern beklaget vmb geldt vnd der kleger stamlt vnd seine radt 1) (sic) nicht vorbringen mag, wir wolles dasz er an seynem Eyde noch an seiner Klage nicht verfallen soll.
- (89.) Wenn ein man . . . . . . . . . . . . vnd einer dem andern den bart auszraufft, dasz der seine handt vorfallen hat, damit er (dan) den bart hat auszgeraufft.
- (90.) Wenn Eldern ihre Kinder mögen enterben, sein drum Viel Vrsachen.

Vater vnd Mutter, vnd anherrn vnd anfrawen, ihr kind vnd Enckel enterben mögen, wir wollens zu einem Rechten haben: Nemlich so ein Sohn handt vnd Gewalt an seinem Vater leget, vnd jhn beschedigt hat; Auch so er sein Vater höchlich vnd vnbillich geschmeht hat vnd gelestert hat.

Auch wenn er Vater vnd Mutter schendlich beklaget, von weges seines Vngehorsam vnd schendlich leben straffen.

Auch wenn ein Straff Sohn oder Tochter were, die ihren Elten nicht volgen wollen, vnd sie verklagte jhrem Nechsten Freund, von wegen seiner bescheidt, vndt die freundt strafften ihn dam vnd wollte sich an keine straffverwarnung nicht kehren. And wenn der Sohn ein Böszwicht ist, oder ein dieb, oder gestä

<sup>1)</sup> radt = redt, Rede.

sich zu jhnen vnd helt sich zu buben vnd dieben; soll er vonwegen seiner vngehorsam vnd schentlichen leben, gantz vnd gar kein Recht zu dem Gutt haben.

> Ende vnsers Landes Rechten. 15(6)66.

#### II.

## Ein Rechtsbuch der XIII Zipser Städte v. J. 1628.

K. Sigmund's Geldnoth hatte um das Jahr 1412 die Verpfänng von XIII privilegirten Orten des Zipser Sachsenlandes verfügt 1) d hiedurch eine in ihren Gesammtfolgen unabsehbar verderbliche sung des alten Verbandes der universitas XXIV oppidorum regam Scepusii 2) hervorgerufen.

An der Spitze jener 13 Freiorte<sup>3</sup>), die von nun an unter der one Polens und deren, gleichzeitig erworbenen, Castellanei zu Lub1 standen, anderseits wieder als Eigenthum des Reiches Ungarn trachtet wurden, finden wir zunächst: Kirchdrauf (Szepes-Váral1, Suburbium, Podhrad), aller Wahrscheinlichkeit nach der älteste Ionistenort der Zips und in seiner königlichen Burg der Mittelpunkt s comitatus Scepusiensis, sodann Georgenberg und Neudorf er Iglau (Igló, Nova villa): dem erstgenannten Marktstädtchen an unicipaler Entwicklung weit überlegen.

Bis zum Jahre 1412 hatten die 24 königlichen Orte der Zips ren Oberrichter oder "Grasen" (Comes terræ Saxonum de Scepus, mes Saxonum) zu Leutschau, dem Vororte des ganzen Colonistendes, seit diesem entscheidenden Jahre gab es einen Zipsergrasen Leutschau für die XI Orte der ungarischen Krone und einen zwein für die XIII Städte, mit wechselndem Sitze.

Die politische Trennung der Zipser Municipien konnte jedoch ine Scheidung ihres Rechtslebens herbeiführen. Hier wie dort blieb

<sup>)</sup> S. die Urkunde dieser Verpfändung bei Wagner Anal. Scep.; Katona und Fejér C. H. D. a. a. 1412.

hre Grandlage war Stefan's V. Freiheitsbrief (Fejér V, 1, 133).

i) Kirchdrauf, Georgenberg, Neudorf (Igió), Bela, Leibitz, Poprad o. Deutschendorf, Menhardsdorf, Müllenbach, Matsdorf, Felka, Lomnitz, Durand, Rüsken.

das Jus Saxonicum et Magdeburgense<sup>1</sup>), und die bodenständige oder locale Ausbildung der Grundsätze dieses mitteldeutschen Rechtssystems als: Zipser Willkür in Kraft und Gebrauch. Sie war das "Landrecht" der Zipser Sachsen.

Als solches hatte sie ihre erste schriftliche Abfassung um das Jahr 1370 gefunden. Dass man hiebei nicht stehen blieb, sonden im Laufe der Zeiten an eine Ergänzung dieses Zipser Laufrechtes dachte, beweisen einzelne Zusätze des 16. Jahrhunderts, die ihre Veröffentlichung fanden, in umfassenderer Weise jedoch die Hauptergebnisse der vorangehenden Abhandlung über ein Göllnitzer Formelbuch.

Vom 16. auf das 17. Jahrhundert zeigt sich allüberall in deutschen Landen das Bedürfniss nach handlichen und systematisches Bearbeitungen des Rechtes mit wachsender Anlehnung an Inhalt und Form des römischen und canonischen Rechtes. Compendien oder Handbücher solchen Schlages, durchwegs privater Autorschaft und unter mannigfachen Titeln: Rechtsbuch, Spiegel, Collectanea, Tractat, Jurisprudentia, Processus Juris u. s. w. bilden die Vorarbeiten zur späteren Codification deutscher Landrechte und sind auch für die mittelalterliche Rechtsgeschichte von Bedeutung, da wir ihnen die Bereicherung unserer Kenntniss von dem geschriebenen oder überlieferten Stamm- und Territorialrechte der Vorzeit, anderseits wieder die wichtige Belehrung verdanken, in wie weit sich hier und dort der Gebrauch dieser alten deutschen Rechte erhalten hat.

Zu dieser Classe von Rechtsbüchern gehört ein Folioband des Kirchdraufer Archivs aus dem 17. Jahrhunderte u. d. Titel:

Collectanea Allerley Nutzlicher Vnnd Nothwendiger Regeln des Rechtens beydes aus dem göttlichenn sowol auch kayserlichenn Rechtenn Vnd sonderlich aus dem Saxenspiegel vndt anderer vernehmen Authoribus vnd Rechtsbüchern, so in den XIII Stædten in Zips vblichen mit allem fleysz excerpiret vnd nach alphabetischer Ordnung sub certos titulos und in locos communes redigiret

<sup>1)</sup> Den Forschungen Dr. J. H. Bidermann's, der mir auch die Benützung des auchstehenden Kirchdraufer Rechtsbuches ermöglichte, verdanke ich die Netis, den in Archiv der Zipser Stadt Gniesen (1412 neben Pudlein und Lublen mit den XIII Orten an Polen verpfändet) eine slavische Bearbeitung des Magdeburger Rechtes v. J. 1641 und eine Abachrift des Sachsenspiegele von IV vorhanden sei.

durch Balthasarum Apellem (Apel) Notarium p. t. Opp. Wa-rallie.

Anno Christi M: D: C: XXIIX (1628).

Der Titel dieser mit einem urkundlichen Anhange versehenen Privatarbeit deutet in genügender Weise Inhalt und Form derselben an, und lässt unsere Überschrift: "Ein Rechtsbuch der 13 Zipser Städte" gerechtfertigt erscheinen.

Unsere Aufgabe beschränkt sich auf die Namhastmachung der Quellen dieser alphabetischen Compilation und den Nachweis der aus ihnen geschöpften Satzungen.

Die Quellen des Kirchdraufer Rechtsbuches scheiden sich in drei Gruppen:

Die erste und in ihrer Anwendung bedeutendste umfasst die Quellen des mitteldeutschen oder sächsischen Rechtssystems, die zweite das testamentarische und römischkanonische Recht, die dritte endlich: systematische Handbücher des gemeinen deutschen Rechtes und Rechtsverfahrens jener Zeit.

Innerhalb der ersten Gruppe zeigt sich vor Allem, wie schon der Titel des Rechtsbuches besagt, der Sachsenspiegel und seine Glosse massgebend. Bei 63 Titeln finden wir ihn ausdrücklich angeführt; und zwar bei:

Anklage (Klæger), Acker, Appellatio, Aufrur, Banckart, Bittel, Bürgschaft, Citatio, Depositum, Dienstboth, Diebstall, Ehaft, Eheaachen (30. Casus Sachsensp. I, 69, Glossa), Erbschafft, Erbgütt (Auserbung), Eydt, Friede (Zeüne. Item von Führsteinen, Mahlbeumen vnd Troffen), Friedebrecher, Freythumb, Fewer, Gesetz (Stadtrecht), Gütter, Beliehen gut (Verlohren gut von späterer Hand eingeschaltet), Getreyd, Gewaldt (Jahr tag von einer spätern Hand), Kauffen, Kinder, (Klæger und Antwort von einer späteren Hand eingeschaltet), Meilwege 1), Mordt vnd Todtschlag, Notwer, Nothzog, Obst, Pasquill, Pfaffen, Pfand, Privilegia, Procurator, Proscriptio, Rathgeber, Rauffen vnd Schlagen, Richter, Schmehung, Schuldt, Schwerdt, Stadtrecht, Spieler, Straffe, Siegel, Teuche, Uebelthæter, Verræther, Verbot, Viech, Vnerlich, Vnæcht, Vormündeschafft, Wasser, Wucher, Zauberer, Zeugniss, Zusag.

 <sup>1) 1</sup> Meil == 60 Gewend, 1 Gewend == 60 Ruthen, eine Ruthe 7 ½ Elleu; 1 Gewend
 == 60 Radumläufe.

Den nächsten Rang behauptet das Magdeburger Recht, in 22 Artikeln verwerthet:

An-Klage vor Gericht, Appelliren, Aufruhr, Banckart, Beschlaffe, Depositum, Ehebrecher, Erbschafft, Kauffen, Brückenzoll, Marktzell, Meineyd, Notarien, Obrigkeyt (von späterer Hand), Pfand, Procurator, Richter, Schuldt, Straff, Tacendum, Testament, Übelthæter, Verræther, Verbot.

"Deutsches Recht", übereinstimmend mit "Sachsenspiegel", erscheint citirt bei den Artikeln: Anklæger, Klage, Appellatio, Diebstahl (unredlicher Finder), wogegen das Citat "Kayserrecht" (offenbar identisch mit dem Landrechte des sog. Schwabenspiegels) in den Artikeln: Burgschafft, Diebstall, Belichen Gut, Schuldt auftaucht.

Die Anführung des "Landrechtes" (Fol. 56) bei den Titeln Schuldt und Zeugen dürfte sich mit dem Citate "Kayserrecht" als identisch herausstellen.

Das Leipziger Schöppenrecht findet sich bei den Artikeln: Diebstahl (der Diebe Lohn), so wie die damit zweiselsohne identischen Sententiae Lipsienses in den Abschnitten: Erbschaftsfall, Jungfrauschender, Friedebrecher, Maasz, Gewicht, Falschmünzer, Nothzog, Schmehung angeführt werden.

Endlich erscheint auch das Landrecht der Siebenbürger Dertschen (Jus Transsylvaniae) bei: Testamenten, Hælfte des Vermögens, Pflichttheil der Kinder, erwähnt.

Dass wir einer ausdrücklichen Anführung der Zipser Willkir oder des Zipser Landrechtes nicht begegnen, hat seinen Grund wohl darin, dass der Verfasser die Kenntniss des heimatländischen Rechtes voraussetzt, und seinen Inhalt mit den Satzungen jener Mutterrechte ergänzen und erläutern will, aus denen eben die Zipser Willkür erfloss, und die im ganzen Zipser Lande im lebendigen Gebrauche wares.

In der zweiten Gruppe wird die Bibel in den Artikeln: Ebescheidung (Deuteron. 22, 24), Blutschande (Exod. 15, 18, 20), Mörder (Numeri 35), Richter (Esaiæ 5, Deuter. 27, Syrach), Walssager (Exodi 18, 20), Irrige Sachen und Pfand (Regentenbuch), "Walseyn Frommer Mann" (Ezech. 18), angezogen. Das neue Testement erscheint bei: Ehescheidung (Korinther 7, Matthäus 19) Eid (Ad Hebræos 6) citirt.

Das römische Recht findet seine Anwendung in den! Actor, Actio; Diebstal, furtum; Banckart; Gesetz (Justicia, Julius) ntia, Juris præcepta, Jus, Jus civile, Lex, Legem scire, Regula), liehen gut, Kauffen, Mietung (Locatio, Conductio), Testament, Zusag tipulatio): schlechtweg als Institutiones citirt. Bei Banckart scheinen neben den Institutionen auch Digesten, und im Artikel: serbung der Kinder, das Epitome Instit. Justin. Tit. XI.

Des canonischen Rechtes geschieht in dem casuistisch am isten entwickelten Artikel: Ehesachen (und Betrug) Erhnung.

In die dritte Gruppe fallen die Citate aus: Ben. Carpzov, risprudentia forensis bei: Banckart, Friedenbrecher; Jacob Ayrer d Andr. Perneder, Processus juris bei: Zeugniss; Bucerus und: mming: Ehesachen und Phil. König: tractatus de Pasquillo.

Besonders kennzeichnend für den heimatländischen und confesnellen Standpunkt des Verfassers sind zwei Stellen in dem Artikel esachen:

"Si quis honestum se prædicet et probum: Wenn er schon der ste Finanzerist; oder: ich bin guet Evangelisch undt ist doch Ertzkätzer". Hier zeigt sich der gegen Steuerbedrückung und ztirerei eisernde Protestant

28. Casus in Ehesachen: "Ob einer freien Huren nachlieffe vnd mit ihnen vermengete wie es in Italia vnndt Polonia gar gemein... Aber in die sem Lande hatt die weltliche Obrigkeit Gottlob solches scharffes Auffsehen auff solche Leuthe, dasz man vor das stliche Consistorium nicht komen lest, sondern geben ihnen ihren dienten Lohn vnd straffet sie am Leben".

Im Anhange dieses Rechtsbuches finden sich IV Abschnitte schiedenen Inhaltes:

L. Tractatus von den Richtern wie sie ihre æmpter trewlich vnd fleysz verrichten sollenn, authore Mathia Hertelio L. L. stuso anno 1624.

Diese moralische Verbiage besteht aus 25 §§. und ist reichlich sehen mit Citaten aus der Bibel, Tacitus, Claudianus, Plutarch, gentius, Publianus, Lycosthenes, Gregorius, Phocyllides, Augustin, dius, Seneca, Alanus (de conquestione naturæ), mit zahlreichen spielen aus der alten Geschichte, deutschen Gedenkversen u. a. m.

II. Oppignoratio Tredecim oppidorum Scepusiensium. Hier finden a die bezüglichen Urkunden dieser Verpfändungsgeschichte verehnet.

III. Eine Vorladung der XIII Zipser Orte nach Lublan in Steuerangelegenheiten von Seiten der Sandecer Hauptmannschaft. Do. 1629 f. V. in vig. festi Si. Math. Apl. et Evang., unterzeichnet: Woiakowics und Christof Wieloglovsky als Vicecapitäne.

IV. Privilegium XIII Oppidorum de libera tam comitum et Jakcum quam et Pastorum electione. Anno 1271. (Es ist dies der Freiheitsbrief K. Stefan's V. für die Zipser Sachsen.)

Confirmationes: Wladislai II, Ludovici II, Ferdinandi I, Maximiliani II, Mathiae II, Palat. Nicolai Eszterhazy, Ferdinandi II, Ferdinandi III. et . . . . . . Augusti II. Poloniae Regis ah anno 1710 (25. Aug.) lateinisch, deutsch und polnisch.

Der letzte Abschnitt stammt somit aus weit späterer Zeit als avorhergehenden.

Der citirte Anhang des Rechtsbuches erweist überdies, dass wir den ganzen Folioband als ein wichtiges Urkundenwerk des Kirchdrauser Archives zu betrachten haben, mithin auch als eine bedettende Quelle für die Geschichte der Zips.

## III.

# Über eine Kaschauer Handschrift des sogenannten Schwaberspiegels oder kaiserlichen Land- und Lehenrechtes.

Beim Durchstöbern der Rathsprotocolle, die unter den verschiedenen Titeln: Liber iudiciarius, Protocollum iudiciariorum, Verbetpuch, Protocollum determinationum magistratus et electae commentatis, Maculatorium, Articuli communitatis electae, Protocollum neocivium, die mannigfachen Ergebnisse der Stadtverwaltung in sich schliessen, und einen wichtigen Bestandtheil des geheimen Kaschaus Stadtarchives bilden, fand ich einen ziemlich starken Quarthand in Pergamentumschlag, ohne jede Außechrift, und eben darum will ohne alle Beachtung jenem Wuste von Protocollen, Rechtsbücken u. dgl. einverleibt.

Beim Einblick in denselben begegnete ich zunächst der von gestellten Inhaltsanzeige, und ward auf's Freudigste überrascht, mir deutsche Worte, deutsche Schriftzüge mittlerer Zeit, und die Capitelanzeigen eines Rechtsbuches entgegentraten, a n den zweiten und dritten: von freyen leuten, von vogteydinch s. w. und schon bei der ersten Seite die Gewissheit vor Augen te, es mit einer Handschrift des Schwabenspiegels zu thun zu ben, eine Gewissheit, die durch das weitere Blättern im Index und Entdeckung eines neuen, wie die obige Anfangsglosse mit menrother Schrift versehenen Hauptabschnittes: "Hie hebt sich an lechen von phaffen vnd von frawen" nur bestätigt wurde.

Am Schlusse des ganzen willkommenen Fundes stand Folgendes ziemlich verblasster, gegen Ende hin undeutlicher Schrift:

Anno domini millesimo CCCCº tricesimo finitum sabato die inauia (sic) prima jejunio ante Reminiscere per me: Johannem Härter (?) Vindobona (?) 1)... serius (?) etiam tempore studens in patauia.

Und mit mennigrothen Zügen darunter:

Hie hat das puech ein ende got vnd vuser fraw immer (?) salia segen sende vns.

Die Schrift des Textes zeigte sich meist deutlich, mit den gehnlichen Abkürzungen, halbbrüchig oder zweispaltig, mit Capitelerschriften und mennigrothen Initialen, ganz so wie in dem zu fang gestellten Index.

Bei dem damaligen örtlichen Mangel aller zureichenden Behelse dem Umstande, dass ich den Fund in kürzester Frist aus den inden geben musste, war ich ausser Stande mehr zu thun, als "Überschristen der Hauptstücke abzuschreiben, um so mindestens me nothdürstige Andeutung von der Gliederung des Ganzen seiner it veröffentlichen zu können. Und so konnte ich denn später prüsende Vergleichung des Kaschauer Codex nach Homeyer, assberg und Wackernagel, wenn auch nur in den äussersten undzügen bewerkstelligen, obschon mich dabei noch der srische taleindruck des Ganzen unterstützte.

Nach Homeyer's Kriterien 2) gehört unser Codex in die "regelissig" abgefassten "Schwabenspiegel".

Geschrieben steht: vonalis, etwa Vindobona (?) bis (?). Dass unter patauia "Passau" gemeint wird, ist klar und darf bei dessen mittelalterlicher Bedeutung nicht auffallen. Auch die Verbindung des Studium Vindobonense und Patauinum war dazumal in häufiger Übung.

b) in seiner Arbeit: Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften. Berlin, 1858/6. S. 40-41.

Er hält nämlich das Land- und Lehenrecht durch besoider Capitelzählung auseinander und begreift, wenn auch nur theilwise die Schlussparagraphe des Lassberg schen Codex 1) in sich.

Das Lantrechtbuoch zählt nach dem Index 285 Hauptstürk, deren letztes von "viech-waid vnd ander gemein" handelt, dem Teste zufolge 286 Capitel, was daher rührt, dass dort der Artikel 281 zweimal vorkommt; ein Fall, der sich im Index und Texte bei § 40 des weiteren ereignet.

Das Lehenrecht, das im Texte mit den Worten eingeleitet wirk "Hye heht sich an das lehenrechtpuech", umfasst 138 Capitel ud schliesst mit dem Abschnitte: "Von dem End", oder eigentlich at dem 137. §.: Der newes lehen empfachet. Beide Bücher zähler zusammen 424 Capitel.

Das Landrecht in Lassberg's Ausgabe übertrifft woll be äusserlicher Vergleichung das im Kaschauer Codex enthaltene in 31 Hauptstücke, ja dieses steht selbst der Wackernagelische Ausgabe: ohne Ergänzungen um 12, mit denselben um 134 Capht auch. Auch das Lehenrecht lässt 21 Paragraphen vermissen. Trit dessen gehört unser Codex nicht in die Reihe der übermässig in kanten oder verstümmelten, wenn sich gleich an ihm das "Vermigen. Scheiden, Versetzen, Kürzen und Weglassen des Vorgefundens" bewährt, wie es den spätzeitigeren Schreibern immer geläufge unde. Denn er hat mehr zusammengezogen und verkürzt, als wegenssen, nicht wenige seiner Capitel zeigen sich inhaltreicher ab in mehren Codices, und dieser Thatsache entsprechen die mit ungleicheren Codices, und dieser Thatsache entsprechen die mit ungleicheren Genauigkeit angefertigten Capitelüberschriften.

Dur Erhärtung des zuletzt Erwähnten braucht man nur die bestelt des K. Codex: 9, 10, 18, 127, 207 mit den entsprechende bestelt des Wackernagel: 10, 11, 19, 148, 229 in bestellt des Bergleich zu bringen 2).

hrebieligen Freigelassenen; K. C. 384: 117 din Aufschriften and verschieden, in D.

Use foreinander gelten sällen W.H.

Use for gwitht geschicht W.H.

seiner handswift

127 von de ner

Dasselbe Ergebniss stellt sich auch bei Vergleichung der capp. K. C. 18, 31, 39, 37, 183 mit Lassberg: 18, 39, 51, 49, 246 aus 1).

Eine der bedeutendsten Lücken des K. C. im Vergleiche zum sberg'schen zeigt sich zwischen 124—125, worin die Capitel — 169 letzterer Ausgabe verschwinden; oder zwischen 100 und , 105 und 106²), zusammengestellt mit L. 130/135, 138/141, Wackernagel 112 und 136, 114, 121.

Nicht selten gewahren wir eine Scheidung von Capiteln im chauer Codex, die bei Lassberg nicht stattfindet.

So K. C. capp.: 220—221 = L. 298; K. C. 253—254 = L. 346; C. 259—260 = L. 352; K. C. 271—272 = L. 363\*); oder benen wir umgekehrt dort einer Zusammenziehung, hier einer eidung der Hauptstücke, so z. B. K. C. 249 = L. 333—341; C. 155 = L. 204—205; K. C. 161 = L. 214—215 u. a.\*).

wy dy gerichts sallen helffes finden; W. 148 von den zweifen. K. C. 207: wer vber freylent vrtayl gesprechen mag; W. 229: von vrien herren.

K. C. 18 (s. N. 2, 8. 236); L. 18: was iegelich man ze morgengabe gen (geben) sol.

K. C. 31: wye man aigen an des ribters urloub eriben mag; L. 39: von eigen.

E. C. 39: wie lang ein chind phlegen haben soll; L. 51: kint von ahzehen jarn.

E. C. 37: Wer herfluchtig wird von dem reich; L. 49: von den triulosen.

E. C. 183: wie man aus pannen vnd ahten kommen soll; L. 246: von banne vnd von ahte.

M. C. 124: von eribtayll L. 161; K. C. 125: Von heyligen mauren L. 169; Wackernagel 142—146 (ohne Lücke), wogegen Lassberg 8 Paragraphen inzwischen enthält. K. C. 100: weleich recht der kûnig hat ye da er ist, und 101: wer ezu vronpoten recht ist. Lassberg hat dazwischen 5—6 Capitel, Wackernagel wohl nur eins (c. 113); dagegen ist K. C. cap. 100—W. 112 und K. C. cap. 101—W. 136, worauf K. C. 102, 103, 104, 105—W. 115, 116, 114; K. C. 106—W. 121 (117, 118, 119, 120 bei Wackernagel, c. 139, 140 bei Langberg fallen im K. C. aus).

K. C. 220: von der handgetat, 221: de eodem (W. 224, 225 mit abweiehendage Überschrift); L. 298: von diepheit vade von roube. K. C. 253—234: Wer gift vindt an dem erdreich; Wer gut vindt auf der straz (W. 240—282): 1., 344: Anggüt vindet vf der straze. K. C. 259: Dem gewangen leut empfeihen eind, 2461: Wer gewangen leut speissen soll (W. 287 bez. E. 317): 1., 332 von vunnunnan. K. C. 271: Von funtchinden, 272: Wye man fraw und waysoon elehten seill (W. 296/9); L. 2. Abs. v. cap. 363 und 3. Abs. (im Züreher Codes 346: wie elhier smill rihten).

b K. C. 249: Wie man allerley hund puessen vnd getten seil (W. 278); 1, 333 341.
8 Capitel. K. C. 155: wer schedleichen tyr het (W. 179); 1, 244, 248 + 118

Ein gewagtes Unternehmen wäre es dagegen, nach den blossen Capitelanzeigen zu bestimmen, welche im Codex Lassberg enthaltenen Hauptstücke im Kaschauer Codex fehlen. Leichter wäre dies bei einer Vergleichung des letzteren mit der Ausgabe Wackernagel's merzielen 1).

Versetzungen von Capiteln begegnen uns beim Vergleichen des Kaschauer Codex mit der Lassberg'schen Ausgabe fast gar nicht. Die Zusammenstellung mit dem Texte bei Wackernagel ergibt dera mehrere. So entspricht K. C.: capp. 155, 156, 137; 101, 102; W.: 174, 179, 178; 136, 115\*).

Die Capitelüberschriften des Kaschauer Codex weichen gewöhlich mehr oder minder von denen bei Lassberg und Wackernagel ab. und zeigen sich auch dort hie und da verschieden, wenn man Test und Inhaltsanzeige in Vergleich bringt 3).

Bisher war nur vom Landrechte die Rede. In beschränktere Weise gilt all' das Gesagte vom Lehenrechte, sohald man es mit des bei Lassberg zusammenstellt.

So umfasst schon der Eingang im Ganzen das, was in den erste drei Capiteln des L. Textes geschieden erscheint. Der erste Artikel des Lehenrechtes im K. C. ist der vierte bei Lassberg: von phases vnd von frauen lehenrecht.

Scheidungen oder Zertheilungen machen sich im K. C. z. B. cap. 5+6; 7+8+9; 41+42; 86+87 bemerkbar, wem

dem der ein schedelich pherit hat. K. C. 161: Ob ayn richter in aynem derficie (W. E. 311); L. 214: von dorfgerihte, 215: aber von dorfgerihte.

<sup>1)</sup> Diese Vergleichung ergibt den Abgang jener Capitel im K. C., die bei Wackerand unter die Ergänzungen capp. 308—420 gestellt sind, u. z. capp. 308, 316, 318, 320, 322—331, 334—420; dagegen finden sich im K. C. 158, 193, 160, 161, 165, 184, 181, 259, 281, 284, 283, 274 enstprechend den capp. bei W. 309, 314, 318, 311, 312, 313, 315, 317, 321, 332, 333, 318.

<sup>2) 155:</sup> wer schedlichen tyr hat (dem man sein guet verchaust); 156: Ob czwain geleicher gewer an ayn gut jechent von ainem herrn; 157: von der hinsick (L. nnd W. dingflücht); 101: wer czu vronpoten reht ist; 102: wo der chait houen sol (vgl. N. 1).

<sup>3)</sup> So heisst es in dem Register des K. C. 243: Wye ain neus geporns chint alle im Texte dagegen: Vnd eribt ain fraw ain gut von vater und von muter; 244 legs Ob ain magt ir vngenossen nimbt, Text: Stirbt ain man vnd lat tehter 1249: Wie man allerley hund puessen und gelten soll, im Taxte hinger ayn laithund stillt; der ainen hund stillt; Diz sind Chunigs Char Recht; letzteres als der im Index ohne Inschrift versehene §. 251.

nen L. 7, 8, 41, 113 entgegenhält 1). In den Capitelübern weichen Index und Text weit häufiger von einander ab als drechte.

sher sprachen wir nur von der äusseren Gliederung unserer ruelle und ihrem Verhältnisse zu den Ausgaben von Lassberg ackernagel. Es ist nun nothwendig auf ihre Stellung zu den in Österreich bisher bekannten Codices und die beiläufige idtschaft mit denselben einzugehen.

Homeyer's Zusammenstellung mit den hiezu gelieferten Nach) sind bisher 36 deutsche Codices des "Schwabenspiegels"
hrt, und zwar nach folgenden Fundorten vertheilt:

dmont (2), Brünn (1), Florian (1), Göttweih (1), (2), Innsbruck (5), Lambach (1), Linz (2), Pesth (2), (19)3).

on diesen Ausgaben des Land- und Lehenrechtes, insoweit sie erforscht wurden, gehören die meisten dem 15. Jahrhunderte der Wien-Ambraser Codex (Caesar. Homeyer: 672), der rucker (H. 352), der erste Pesther (H. 530)\*) und das stück der Florianer Handschrift fallen entschiedenermassen 4. Jahrhunderte zu.

Mit dem Pesther Codex, den man früher dem 13., ja sogar dem äculum zuweisen wollte b), später jedoch einer richtigeren Zeitnmung unterwarf b), zeigt der Kaschauer in Hinsicht der Capitellidie meiste Verwandtschaft, denn hier zählt das LR. 286, das 138, dort 295 und 141 Hauptstücke; die Mehrzahl von Capin Pesther C. beträgt im Ganzen somit nur 12 (424, 436).

<sup>4:</sup> Hulde; 7-9: Reichslehen-Dienst; 41-42: Belehnung; 86-87: Auf-

schrift für Rechtsgeschichte Bd. 1, S. 246 f.; Bd. 3, S. 333 ff.

rirung hei Homeyer: 1, 2; 107; 276; 282, 283; 350-354; 373; 411, 412; 531; 310; 672-689. Vgt. ferner Nr. 570, 571, 722.

im Jankovich'schen Museum; seither im Nationalmuseum fol. minus

Membr. Quart. obd. Epiphonem (vgl. die Vorr. in Lassberg's Ausg.

V): "Der schreiber ist mide vnd drat, Man sol im schenken das path, Uad

Wein, Das sin ougen haben lichten schin, Und phenning darnach, Sin

<sup>334</sup> 

f. K. ö. Gq. S. 7—9 (Iter Austriacum). Vgl. d.
 c. 63; X, 417, Lassberg S. 124.

Diese Verwandtschaft verläugnet unser Codex ganz, wenn wir ihn mit dem chronologisch weit näher stehenden zweiten Pesther Codex (H. 531) vergleichen, den um das Jahr 1416 ein Schreiber aus Baiern, Mathias von Strauhing, zu Stande brachte<sup>1</sup>). Denn hier umfasst das LR. 383, das LHR. 169 Artikel. Die Differenz betrigt somit 128 Capitel.

In der Capitelzahl nächst verwandt mit dem K. C. erscheint ferner der Wiener Codex (H. 675) v. J. 1408, und der weit ältere Wien-Ambraser (H. 672). Jener zählt nämlich um 21 Capitel weniger (LR. und LHR. 403), dieser nur um 18 mehr (LR. 304, LHR. 138=442 §§.) und, was nicht übersehen werden darf, in Lehenrechte gerade so viel.

Von den anderen zeigt der Linzer (H. 411)<sup>2</sup>), im J. 1428 von einem gewissen Chunrat Meyer von Burghausen abgefasst, durch Entstehungszeit und Gleichartigkeit des Abschlusses im Landrechte<sup>3</sup>) eine auffällige Beziehung zu dem unsrigen, die bei dem Umstande, dass der Linzer nicht näher bekannt ist, nicht weiter erörtert werden kann.

Es entsteht nun die Frage: gerieth unser Codex, vielleicht des Werk eines rechtskundigen Abschreibers ), durch blossen Zufall, oder aus privater Hinterlassenschaft in das Kaschauer Stadtarchiv? oder bediente man sich dort seiner von Seiten des Rathes in der That als massgebender Rechtsquelle?

Bei dem Umstande, dass Kaschau's Bürgerthum in seinen Grundlagen mitteldeutsch und vorzugsweise "schlesisch" im weitern Sinne ist, bei den Ansiedlern dieses Stammes jedoch in der Regel das sächsisch-Magdeburgische Recht galt, auch sonst keine Spur vorliegt, dass Kaschau hierin eine Ausnahme gemacht habe, bei diesem Umstande scheint die Annahme des erstern Falles ungleich näher zu liegen.

<sup>1)</sup> Arch. f. ält. deutsche G. VI, 159, nro. 64, Lassberg 124. Wattenbach a. a. 0. vermeint, dass beide Pesther Codices gleich wären den bei Homeyer als 513, 516 signirten, doch stimmt, wie Letzterer bemerkt, die Beschreibung zu wenig.

<sup>2)</sup> S. Mone's Anzeiger 1839, Sp. 32.

<sup>\*)</sup> Er schliest nämlich mit Viechweid vnd ander gemain und dies ist auch im E. 6. die letzte Capitelüberschrift (im Index: 285, im Texte: 286).

<sup>4)</sup> Wie dies auch mit Mathias von Straubing, dem Schreiber des Pesther Codex (Fund Chunrat Meyer von Burghausen, dem Verfasser des Linzer C. (411), Fall sein mag.

nders würde sich unser Urtheil darüber gestalten, falls man achweis führen könnte: der Schwabenspiegel sei zu Kaschau dem sächsisch-Magdeburgischen Schöffenrechte und den Sattes sogenannten Codex tavernicalis!) als subsidiäre Quelle t worden; und für eine diesfällige Annahme würde Kaschau's Iterliches Leben und Weben, sein reger Verkehr mit dem hen Auslande und den Schwesterstädten: Ofen z. B., dessen scht vielfach auf dem Schwabenspiegel fusst und von dem Kater Stadtnotär Cromer im 16. Jahrhunderte?) abgeschrieben, endlich die wachsende Fülle seiner süddeutschen Bürgerelesprechen und einstehen.

kang. Wir haben in der obigen Vergleichung des Kaschauer Codex von asen Bezuge auf den sog. "Spiegel deutscher Leute" (h. 1859 n Dr. J. Ficker zu Innsbruck; vgl. Sitzungsberichte der k. k. Akad. d. hist. Cl. 1857, Bd. 23, S. 115—216 und 221—292 und Ficker's Monoaphie: "Über die Entstehungszeit des Sachsenspiegels und die Ableitung schwabenspiegels aus dem Deutschenspiegel") aus dem einfachen unde abgesehen, weil dieser Bezug so ferne liegt, dass eine Zusammentlung der Capitel unfruchtbar bliebe. Mit der Uber'schen Schwabeniegelhandschrift, welche Laband (in seinen "Beiträgen zur Kunde des hwabenspiegels", Berlin 1861) bespricht, steht die Kaschauer in keinem hern noch fernern Bezuge, als dies Angesichts der Lassberg'schen der 11 ist, daher auch in dieser Richtung ein specielles Vergleichen überssig wäre.

## Anhang.

chniss der Capitel und ihrer Überschriften im Kaschauer Codex des benspiegels verglichen mit den Ausgaben Lassberg's (Land- und Lehenrecht) und Wackernagel's (Landrecht).

(K. C. = Kaschauer Codex. L. = Lassberg. W. = Wackernagel.)

e hebt sich on das lantrechtoch . . . . L. Einl. W. 1. 1 freyen leuten . L. Einl. W. 2. 3. von vogtaydinch . . L. 1. W. 3.

4. Von den sieben herschilten.

L. 2. W. 5.

rausg. von G. M. Kovachich. Der Tavernicus war der Oberrichter der Stadt. die Einl. in der Ausg. des Ofner St. R. von Michnay-Lichner.

| K. C.                                 | K. C.                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 5. von der sippczal L. 3. W. 6.       | 23. Von totleib L. 26.          |
| 6. von eribtaill L. 5. W. 7.          | 24. Ob sich ain chind ezu geist |
| 7. von vil eriben (L. 5.) 1) W. 8.    | orden municht L. 27.            |
| 8. von purigschaft . (L. 6. 7.) W. 9. | 24 2). Der an seines weibes vrl |
| 9. Wie frawen vnd man nach dem        | ain chloster vert . L. 28.      |
| tod für einander gelten sullen.       | (was totleib zw recht haiss     |
| L. 9 (10). W. 10.                     | 25. von totleib (L. 29/30 W. 2  |
| 10. Wie man bereden soll, was vor     | 26. Von des reichs erib (1      |
| gericht geschieht . L. 11. W. 11.     | 27. Wa ain ygleich man recht    |
| 11. Wie der richter ezwen man ver-    | soll L. 33.                     |
| stet vnd sein pot auch zwen.          | 28. wie ain weib irem manne er  |
| (L. 12. W. 12.)                       |                                 |
| 12. Wie der man sein recht ver-       | 29. von leipgeding . L. 36/7.   |
| sprechen mag W. 13.                   | 30. Von vngeporn eriben.        |
| 13. Wer nicht geczeug mag gesein.     | L. 38.                          |
| L. 13. W. 14.                         | 31. wie man aigen nn des        |
| 14. Wie der vatter kindes guot eribt. | ürlaub eriben mag.              |
| L. 14. W. 15.                         | L. 39.                          |
| 15. wie sin chind vater vnd muter     | 32. von rehte losen leuten.     |
| eribe verwurchen mag.                 | L. 41.                          |
| L. 15. W. 16.                         | 33. wie man diephait vnd roub   |
| 16. Wie man purig antwurten soll.     | soll L. 32 (33).                |
| L. 16. W. 17.                         | 34. von geuter gewohnheit.      |
| 17. Von der swaben urtail.            | L. 44.                          |
| L. 17. W. 18.                         | 35. Von des reiches echt.       |
| 18. Was eyn yegleich man czw mor-     | L. 45.                          |
| gengab seiner Hausfrawen geben        | 36. Wie ain vnchleich chiad     |
| mag an seiner erib vrlaub.            | gleich L. 47.                   |
| L. 18. W. 19.                         | 37. Wer herfluchtig wird von    |
| 19. Von leibgeding L. 21. W. 21.      | reich L. 49. '                  |
| 20. Wie man frewnden gut schaffen     | 38. Ob ain fraw klagt über im   |
| soll L. 22. W. 22.                    | munt L. 50.                     |
| 21. Von einer frawen Stewr wie man    | 39. wie lang ain chind phlegen  |
| ier div geben soll . L. 23. W. 23.    | sol L. 51. \                    |
| 22. Ob sich czway menschen lebanid    | 40. Wie lang man haus et        |
| schaiden L. 24. W. 24.                | scholl L. 52.                   |

Die Citate der Lassberg — Wackernagel'schen Ausgabe sind für den Fall, den Beziehung auf den Kaschauer Codex nur summariach erscheint, in eine Migesetzt.

<sup>2)</sup> Wiederholung einer und derselben Capitelzahl im Index und Texte.

L. 113. W. 95.

```
R. C.
                  63. wer leut hat ezu lechen von aym
            47.
                      goezhaus . . . L. - (W. 68).
                  64. von czinsgut . . . L. 84. W. 69.
         emen
                  65. wie man phenden scholl.
        W. 48.
                                          L. 85. W. 70.
      d gut an
                  66. wer czu recht nicht gesein mag.
     iti. W. 49.
                                          L. 86. W. 71.
    thig gut an
                  67. von den ratgebern.
   . 37. W. 50.
                                          L. 88. W. 73.
  eht gut leit.
                  68. von geczeugen . . L. 89. W. 74.
  L. 58. W. 51.
                  69. wie man eleich dinch haben soll.
inger mag sein.
                                    L. 90. (W. 75. 76).
. 39, 60, W. 52.
                  70. von geistlich leut chlag.
nit seinem son
                                          L. 95. W. 77.
                  71. wie der richter vorsprechen geben
(L. 61.) W. 53.
63-65.) W. 54.
                      soll . . . . . . L. 94. W. 79.
                  72. wie man freuel vnd vngerecht
leuten die pfle-
66 (67). W. 55.
                      püessen soll . . . L 98. W. 80.
werden.
                  73. wer ain anspricht vmb sein treu.
 L. 68. W. 56.
                                         L. 99. W. 81.
                  74. wye man dy leut vachin soll.
baben mag.
  L. - W. 57.
                                      (L. 100. W. 82.)
. . . W. 58.
                  75. wer dem andern geben soll.
                                          W. 83. Schl.
aigen lewt gibt.
   L. - W. 58.
                  76. wes die furgepot sind.
s gewaltig mag
                                        L. 103. W. 84.
                  77. In wie vil achtt man ainen prin-
. L. 74. W. 59.
ericht chlagen
                      gen mag . . . L. 101. W. 83.
 L 75, W. 60,
                  78. von kampf, von pann vnd echt.
 goot con iern
                            (L. 104-106. W. 86-88.)
   heachirmon
                  79. wer vor gericht nichtt antwirt auf
  L 76. W. 60.
                      den man chlagt. . L. 107. W. 89.
                  80. wie man aus der acht chomen soll.
     11 - W. 61.
                                        L. 108. W. 90.
                  81. von vngericht . . L. 108. W. 91.
                  82, wie man nach wirt puessen den
                      leuten . . . . L. 110. W. 92.
                                rnd antwurt verpurigen
                                  . . L. 112. W. 94.
                                    den tagen.
```

```
K. C.
                                        107. Wer sein hersehilt nidert (mis-
 85. wie man vrtaill verwerffen soll.
                      L. 114. W. 96.
                                             dert) mit lechen. L. 142. W. 122.
 86. wie man vrtaill finden soll.
                                        108. wie man markeh vnd ander rest
                                             pauen scholl . . L. 143. W. 123.
                      L. 116. W. 97.
                                        109. wer ayn purkicht gewint.
 87. wie nucz ist der romisch chunig
    der welt . . . L. 118. W. 98.
                                                              L. 144. W. 134
                                        110. wy dy richter vnd dy schephen
 88. von pfalczengraffschaft.
                      L. 120. W. 99.
                                             gerichts sullen phleges.
                                                               L. 145. W. 125.
 89. von puess . . . L. 121. W. 100.
                                        111. Dy an wissen an dem unrechten
 90. von vursten ambten.
             (L. 138-140.) W. 101.
                                             siczent . . (L. 145.) (W. 125).
 91. Wie der kunig dem reich swert.
                                        112. wer eribenlos vnd an geschell
                      L. 122. W. 102.
                                             stirbt . . . L. — (W. 126.127).
                                        113. von eribtaill . . L. 148. W. 128.
 92. Wer kunig werden mag.
                                        114. Wer ayn witiben nymbt.
                      L. 123. W. 103.
                                                               L. 149. W. 13.
 93. Chuningsrecht . L. 124. W. 104.
 94. wer über fürsten richten soll.
                                        115. wer seyn guet verseczet
                      L. 125, W. 106
                                              ezins . . . L. 150. W. 13
 95. Von den vreyen leuten.
                                        116. An wenn der man sein gelitt
                    (L. 126.) W. 107.
                                              prechen mag. . L. 153. W. 131.
 96. wie man den chaisser pannen
                                         117. von der treu . . L. 154. W. 155
     soll . . . . L. 128. W. 108.
                                         118. Wie man new dörffer soll begis-
                                              nen . . . . L. 155. W. 134.
 97. wie man den chuning chiessen
      soll . . . L. 129. W. 109.
                                         119. wer aygen lewt frey lat.
 98. wer den chunig chiessen mag.
                                                               L. 156. W. 15
                      L. 130. W. 110.
                                         120. wer aynem an sein ayd spricks.
 99. von lantfürsten. . L. - W. 111.
                                                                L. - W. 131
100. weleich recht der kunig hat ye
                                         121. Von dienstleuten.
     da er ist . . (L. 136.) W. 112.
                                                          L. 158. (W. 138/1)
101. wer czu vronpoten recht ist.
                                         122. Welich chrafft ein insigel
                                                              L. 159. W. 14
                    (L. 135.) W. 136.
102. wo der chunig houen sol.
                                         123. Von purchherrn. L. 160. W. 144.
                      L. 136. W. 115.
                                         124. Von eribtayll.
103. von achtern
                                                      L. 161. (W. 142-145)
                          (L. 137.)
104. wer den achter
                                         125. Von heyligen mouren.
                           W. 116.
       behaust
                                                              L. 169. W. 1
105. wie der khunig hoff gebieten
                                         126. wie man ayd sweren sell.
     soll . . . . L. 138, W. 114.
                                                              L 170.
106. Von markichgraffen vnd von
                                         127. Von den exwelfen wy
     phallenczgraffen (grauffen).
                                              richts sullen helffen fin
                      L.141. W. 121.
                                                            L ITA
```

8. von unrehtlosen leuten.. L. 173, W. 149. 9. wer bachen oder radprecher oder prennen auf den hindere verdient. . . L. 174. W. 150. Q. Wie man lem richten soll. (L. 176. W. 150). 1. Von chindern vnder vierczechen Jaren . . . L. 177, W. 151. 2. wye vater vnd muter chind für eynander antwurten. L. 178. (W. 151). L. Wer ainem man sein chnecht slecht . . . L. 179. W. 152. L. Wer geuangen læut dem richter micht antwürt . L. 180. W. 153. L Wer an der strass grub grebt eder cheller . . L. 181. W. 154. 8. Der leut schieszt (scheuszt) oder wierft . . . L. 182. W. 155. 7. Wer paum dacz walt haut. L. 183. W. 156. B. Wer ayn wagen auff leut wierfft. L. 184, W. 157. 2. von lerchinden, L. 185, W. 158, Q. Wan ain vater sein sun von im finden soil. O. von exinamannes erib. L. 187. W. 160. 4. Von lechen . L. 188/9. W. 161. B. wye schephen geczeug sullen sein . . . . L. 190. W. 162. 13. von manigerley eriben. L. 191. W. 163. M. wye man phennig slahen soll. L. 192. W. 165. 15. von esoll . . . L. 193. W. 166. 16. von gelait . . . L. 194. W. 167. 7. wer vber sat vert. L. 195. W. 168.

is. wer helez oder graz oder visch

nympt . . . L. 196. W. 169.

K. C. 149. wer des nachts holez oder graz stillt . . . (L. 197.) W. 170. 150. Von diephait vnd von roub. (L. 199.) W. 171. 151. wer fremdes gut erwuricht. L. 200. W. -152. dise wort sprach got wider Movsen . . . . L. 201. W. 172. 153. Wer des nachts chorn stillt. L. 202, W. 173. 154. Ob ain herr sein chnecht vertreibt . . . L. 203. W. 174. 155. wer schedleichen tyr hat. L. 204. W. 179. dem man sein guet verchaufft. 156. Ob czwen in geleicher gewer an ayn gut jechent von ainem herrn. L. 207. W. 177. 157. von der hinflucht (statt dingflucht) . . . L. 210. W. 178. 158. Wer fremden acker paut. L. 211. W. E. 309. 159. Wie der hirt das viech behueten soll . . . L. 213. W. 179/80. 160, wer sein viech treibt auf der leut schaden . . L. 212. W. E. 310. 161. Ob ayn richter in ainem dorffe ist . . . . L. 214. W. E. 311. 162. Ob die guss schaden tüt. (L. 125.) 163. Von lechengut. L. 216. W. 183. 164. Von lechung. L. 217. (W. 183.) 165, wer den andren wichen soll. L. 221, W. E. 312, 166. wie man fremdes gut phlegen soll . . . . L. 222. W. 184. 167. Von lechen viech (vich). L. 223. W. 185. 168. Von offener diephait vnd von

haimleicher diephait.

L. 225. W. 180.

# C K. C. 190. von notturft . . L. 254. W 169, wem fremdes guet verstellen wird . . . . L. 226. W. 187. 191. wie phaffen und juden ire 170. der fromds gut verlegst. verliesent . . L. 255. W L. 230. W. 191. 192. Ob swanger ayn weib wirt 171. wer sein selbs guet stillt. L. 256. W L. 231. W. 192. 193. wie man vber toren richte 172. Wenn ein chind seinen leib mit L. 257. W. F 194. Dem freundes gut verstelle diephait verwurcht. L. 232. W. 193, L. 258. W 173. Notwer von roub. L.233. W. 194. 195. Ob ein chnecht seins hen verspilt . . . L. 259. W 174. Notwer von roubern. 196. Von der juden recht. L. 234. W. 195. L. 260 (261/2). W 175. wer gut anspricht an gericht. 197. Von der iuden ayd. L. 235. W. 196. 176. wie man wildes tyr jagen sol. L. 263. W. L. 236, W. 197. 198. Von purigen vnd von fursk 177. von vederspil . L. 237. W. 198. L. 264. W. 199. Wer ains manns pürigt wi 178. von tauben vnd von phaun. L. 240, W. 199. echt . . . L. 265. W. 179, von czamen veglin. 200. Der ain frid pricht. L. 242, W. 200. L. 266. W. 201. Wer ainem man dem gerich 180, wer wilt czamen wil. L. 243. W. 201. gewalt nimbt. . L. 267. W. 202. Wer von erst vorsprechen a 181. wer schedleich tyr halt. L. 244. W. 202. scholl . . . L. 268. W. 203. Wie man aym an gericht an 182. Do fraun vormunt haben. L. 245. W. 203. fen scholl . . . L. 269. W. 204. Wie der chlager sein chlag p 183. wy man aus pannen vnd achten (L. 270-3. W. 222 kommen soli . L. 246. W. 204. 205. von der gewer . . L.-W. 184. Ob ein man ein chind slegt (slecht) . (L. 207.) W. E. 313. 206. wie der achter aus der acht men scholl . . L. 277. W. 185. Von lerkinden. L. 207. W. E. 313. Wye man kayserleuten frid swern 207. wer vber freyleut vrtavi get chen mag . . . L. 278. W. 208. wer fremdes landt erst a 186. von vrid . . . L. 250. W. 205/6. 187. von fridprechern. L. 248. W. 205. sentleich . . L. 279. W.: 209. wer an gericht phenden seg 188. wye vill ayn man seiner frewnt 210. wer fremdes lant est. auf ayn gericht swern soll. L. 241. W. 207. L. 200/L Wil 189. Wer roub auf ain purlig (purg) 211. wo eswen ain got and

sprecheat . . . L. 253

fürt . . . L. 243. (W. 207).

. с.

12. wer den achter beyrit.

L. 283. W. 233

- i3. Wie man aus des chunigs echt chumbt . . . L. 285. W. 234.
- 4. wye man di khemphen wellen seholi . . . L. 286. W. 235.
- S. Wer an dem vnrecht siczt.

L. 287. W. 236.

6. Wie man erib taillen soll.

L. 288. W. 237.

- 7. wer vber jar an ainer wunden atirbt . . . L. 290. W. 238.
- wye man sich czw aygen geyt.
   L. 291. W. 239 (240).
- 9. wye vnd wa man ehlag antwurten soll . . . L. 297. (W. 243.)
- 9. von der handgetat. L. 298. W. 244.
- 1. eodem . . . (L. 298.) W. 244.
- & wer mit vhel tut nur recht.

(L. 300.) W. 245/6.

- sneit . . . . L. 302. W. 247.
- A. der den andern pechlagt vor gericht . . . . L. 304. W. 249.
- 5. Wen man vmb gült in fleust.

(L. 304.) (W. 249.)

- **S.** von Gulit. . . L. 305. W. 250.
- 7. wie man glub ze prechen mag. L. 306. W. 251.
- 8. wie man hie bewart das syemast des andern aigen ist. L. 208. W. 253.
- 9. Der freuelt an ainem gut.

L. 309. W. 254.

0. was man hie vor alter (zeit) manichleich ezur puess gab.

L. 309. W. 253.

1. von der notnufft. L. 311. W. 256.

K. C.

232. wie man frauel vnd wunden puesst . . . L. 312. W. 257.

233. von den checzeren.

L. 313, W. 258.

234. von der fluchtsall. L. 314. W. 259.

235. Dein dreistund füerpeten wirt vnd er nicht füer chumpt 1).

(L. 314.) W. 260.

236. wer sein güt nicht verspricht.
(L. 317.) W. 261.

237. von diephait vnd von Raub. L. 317. W. 265.

238. Ob ain her seine aigen weib gehaisst er well sye frey lassen.

L. 318. W. 266.

239. Ob ayn freyen fraw herren aigen mag ezw ir leit. L. 319. W. 267.

240. wer ain weyb reugen (rugen) soll. L. 320. (W. 207.)

241. ob ain christen pey niner Judein layt . . . . L. 322. W. 268.

242. Ob sieh ayn vreyer an ein goezhaus geyt . . . L. 223. W. 269.

243. wye ain neus geporn(e)s chind oribt2).

244. Ob ain magt ir vagenese aimbt \*).

1. 225. W. 272.

245. wer sin New vad sin man wundt, 1., 326. W. 273.

246. Der ain vich wider recht phondet . . . . . 1., 327, W. 274.

247. Wye stamen antworten sellen.
1., 325. W. 276.

245. War in syn chierchen floucht. 1., 320, W. 277.

240. Wie man afferter hand pursuen vad getten ooil (1., 223.) W. 274.

i) Im Texte: ob ein man dem sadern ruryent.

<sup>1)</sup> Stirkt ain men and let tochter bester as (an Teste)

<sup>)</sup> Stirbt ain men vad let ein tehter huster zu (r. 7 )

```
K. C.
                                        269. wer des reiches güt in hat.
250. Von tristhunden 1).
                   L. 334. (W. 278,)
                                                               L. 362. W.
251<sup>2</sup>) . . . . L. 334. (W. 278.)
                                        270. wye man dy vierpoten
252. von vederspill . L. 344. W. 279.
                                              eren soll . . W. 297.
253. Wer gut vindt an dem erdreich.
                                         271. von funtchinden.
                                                                       3
               L. 346, W. 280 (281).
                                                            W. 298.
254. Wer gut vindt auf der straz.
                                        272. Wye man frau vnd wayssea
                    (L. 346.) W. 282.
                                             ten soll . . (L. 363.) (W.
                                        273. Wye man czoli nemen soll.
255. von phiegern.
               L. 348 (350.) W. 283.
                                        274. wye man new markicht stiff
256. wer ain chind tort.
                                                               L. 364. W.
                     L. 350. W. 285.
                                        275. von ympen 3). . L. 365. W.
                                        276. wer paumgarten verderpt.
257. wer sein magt töttet.
                   (L. 350. W. 285.)
                                                              L. 366. W.
258. wo man vnd weib in vankniss
                                        277. wer sich wyder den chaisser
     leit . . . . L. 351. W. 286.
                                              pent.
                                                    . . . L. 367. W.
259. Dem geuangen leut empfolhen
                                        278. Obe ein leitgeb ein ier es pr
                                                              L. 368. W.
     sind.
260. Wer dy gevangen leut speisen
                                        279. wie etleich den tewfl bes
     soll. . . L. 352. W. 287 (317).
                                             vnd czw Im laytten.
                                                            (L. 368.) W.
261. von vanchnuss.
            L. 353. (W. 287. E. 317.)
                                        280. wer falsch prief schreibt.
262. Der sein chind an dem güt ver-
                                                              L. 369. W.
     traiben wil. . . L. 354. W. 288.
                                        281. wer vnreht leut (i. e. let, ge
263. wer sein aygen leut frey lat.
                                             hat . . . . L. 370, W.
264. wem sein aigen leut entrinet.
                                        282 4). von wasserflucht.
                L. 355/6. W. 289/90.
                                                         (L. 370.) W. B.
                                        283. wie vngeleich geporn sind.
265. Der sein chind verchaufft.
                     L. 357. W. 291.
                                                                  L. - W
266. wye dy herren lanttaydinch (lant-
                                        284. wye der aygen frey wirt
     gedinch) gepietten sullen.
                                             wyder aygen.
                                                           L. 376. W. E.
                     L. 358. W. 292.
                                        285. Wye vachind czw chind wirt
267. von puess . . . L. 359. W. 293.
                                             macht . . . L. 377. W. E.
268. wye man geczeug laytten soll.
                     L. 360. W. 294.
                                        286. Viech waid vnd ander Gemei
```

der ayn leithund stillt der aynen hund stillt i. T.

<sup>2)</sup> Im Texte findet sich der im Index ausgefallene §. 251: Din sind Chan-Charellen Recht.

<sup>2)</sup> Im Texte: Ob ain ympen ainem man auf aynem pawm chumbt (von ymmen)

<sup>4)</sup> im index 281.

Im Index: Hie hebt sich an das lechen von phaffen vnd van frawen. Im Texte: Hye hebt sich an das lehenrechtpuech.

Eingang: Von den Heerschilden. L. 1. 2. (3.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o 2. 1. <b>v</b> . (0.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. von phaffen vnd von frauen leherecht. 2. von phaffen lehen-rocht. 3. Wye der man seinem herrn huld swern soll L. 5. 4. wy weill der man nicht hat gesworn L. 7. 5. wye man leehen suffgeben soll.  L. 6. 6. wye der man den herren eren scholl ezw allen ezeitten.  (L. 7.) 7. wer von dem reich leehen hat.  (L. 7.) 8. Wye der chunig gen Rom nach der weych varen soll L. 8. 9. Von des reichs dienst (L. 8.) 10. Wem dy man ezw leeben taydingen sollen L. 9. 11. warumb der man dem herren rechten wyder ist (L. 9.10.) 12. wye der man die gewer erezewgen soll | 16. wo der her ain geding leicht und der man stirbt L. 13.  17. So der her ain phund aus ainem gut leut L. 14.  18. Ob dem man ein lechen versmacht L. 18.  19. Ob czwen ain lechen vngetailt haben L. 16.  20. Wye dy man Ir lechen tailleu sullen (L. 16.)  21. wer ain vrtaill wierst L. 17.  22. wye vil der herr geding baben sollen |
| 14. Ob ezwaia manaca auf geut ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29. ton panne in 4 ton webl*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. Ob ewen ain gut ansprechent und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36. On his gotzong artistit wird mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| paid der gewer deribent L. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | olima manness () . , . I. 24, 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Im Texte field die Chernelerik 140 cm. 27 mm mit wat openingwape. 14, 24, 21,
 22, 23 und für 23 und 24 den lintes 26 ingenora.

<sup>2) 41.</sup> fehlt in Index.

<sup>2)</sup> Index and Test derivations and

<sup>4)</sup> Im Teste: von lechen sucht.

| 31.         | wer ezins lechen für recht lechen                               | 46. (von der vodrung) i. T. ob ein                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | will haben 1) L. 28.                                            | man sein gewer mit gev                                            |
| 32.         | Dem dy puess gevellt dy man ai-                                 | wirt genomen (L                                                   |
|             | nem gut verdient L. 29.                                         | 47. wie sich herr vnd man ezu gec                                 |
| <b>33</b> . | Ob ain man seins lechen von einem                               | wafen sullen L                                                    |
|             | andern hern gicht L. 30.                                        | 48. ob der her stiribt vnd lat sun                                |
| 34.         | Wie der man her dem manen das                                   | der lm, der nicht zu seinen.                                      |
|             | gut beweisen soll L. 31.                                        | chomen ist                                                        |
| 35.         | Ob der herr das lechen verlaist                                 | 49. (Von anveil) l                                                |
|             | das er gelichen hat <sup>2</sup> ).                             | i. T. Ob das chind sein                                           |
|             | L. 32 (33).                                                     | czali versa w m et.                                               |
| <b>36</b> . | Ob ain man an den obern herrn                                   | 50. (Ob der her stiribt vnd giel                                  |
|             | geweyst wird L. 34.                                             | chind sey nicht lehenwerth)                                       |
| <b>37</b> . | (Wenn) ein man sein gut hin-                                    | das ein chind nicht ezu                                           |
|             | leichet das er enphieng L. 35.                                  | nen iaren chomen ist.                                             |
| <b>38</b> . | Her an ains versprochen wort nicht                              | (L                                                                |
|             | gicht (im Texte: von taidingen,                                 | 51. Wer lechensgeczeug mag sei                                    |
|             | lechen; von lechenrecht) L. 36                                  | 52. wen der man Jar zall angel                                    |
| 39.         | Von vngeporn lechen (Ob ain man                                 | den chinden                                                       |
|             | stirbt vnd lat gut hinter Im).                                  | 53. von anvell                                                    |
|             | L. 38.                                                          | 54. (wer chinden lechen vers                                      |
| 40.         | Ob der sun als nicht edel ist als                               | i. T. wer mit recht ge                                            |
|             | der vatter (i. T. de eodem).                                    | mag haben                                                         |
|             | L. 39.                                                          | 55. Von der iarczali (L. 53.                                      |
| 41.         | wes manschaft der herr soll ver-                                | 56. wer sein aigen leicht L                                       |
|             | sprechen L. 40.                                                 | 57. wer dem andern sein lechet                                    |
| 42.         | In welher stat der her nicht lechen                             | phüert                                                            |
|             | leichen scholl (i. T. von lechen).                              | 58. ob der man plint oder lam                                     |
| 40          | (L. 40.)                                                        | aussetzig wirt L                                                  |
| 43.         | (Von Bischolf lechen) i. T. von                                 | 59. wer ain lechen aigent I<br>60. wer ain gut vil pruder leicht. |
|             | chuniglechen (L. 41.)                                           |                                                                   |
| 44.         | (Ob sich ain Sun hocher duncht                                  | 61. (Ob der herr von mutwillen le                                 |
|             | dan sein vater) i. T. Ob der sun<br>an des vaters statnicht mac | i. T. Und geit ein man se<br>herrn gut auf                        |
|             | worden (L. 42.)                                                 | 62. Magd vnd Weyb die Lochen                                      |
| ۸ĸ          | (Wye der man sol! geparen mit wor-                              | gen (i. T. ob ayn man                                             |
| 70.         | ten vnd mit werken.) i. T. no chdes                             | guet seinem herrn w                                               |
|             | vaters toddo chomen. L. 42.                                     | geyt)                                                             |
|             | vaters toudo chomen. D. 42.                                     | 1 801.0                                                           |

<sup>1)</sup> Im Texte: von czins.

<sup>8)</sup> im Texte: von lechen.

| L Ob dy chint is lecten enphahen                            | 80. Welich herr lechenrecht gehaben                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| pey iren vater leib (i. T. von                              | mag L. 84.                                              |
| rechtergewer) L. 64.                                        | 81. Ob der herr seins mans gut auf                      |
| 4. Wy der herr sein trew pricht an                          | dem aigen lechen geit . L. 85.                          |
| dem mann (i. T. von lechens                                 | 82. vor dem Reich vertaillt wird.                       |
| gewer) L. 65.                                               | (L. 85.)                                                |
| 5. Ob ain man sein lechen aufigeit                          | 83. wie mænig sach der man dem                          |
| das man is seinem Son leicht.                               | obrern herren chlagen soll. L. 86.                      |
| L. 66.                                                      | 84. Wye der man di Jarczall versau-                     |
| 6. Der dem erbern herren gut auf                            | men mag L. 88.                                          |
| geyt (L. 66.)                                               | 85. ob der herr dem man laugnet                         |
| 7. wer geeseug soll sein vmb das                            | wer seinen schilt mit manschaft                         |
| Gewer L. 67.                                                | nydert.                                                 |
| B. Von der gewer L. 67.                                     | 86. Von lechensaczung)                                  |
| 9. (Wer ain gut exwir mannen leicht)                        | 87. Von sacsung                                         |
| i. T. Ob zwey ein geleich gut                               | 88. Was der herr selb dritter auf den                   |
| aufgeben(L. 67.)                                            | man erczeugen mag 1) L. 94.                             |
| 9. Ob der herr dem man varechter                            | 89. (Von lechensaczung) i. T. von                       |
| gewalt tut L. 70.                                           | chamerlehenL. 116.                                      |
| 1. (wer gut mit willen auf geit) i. T.                      | 90. wie manig handlechen der herr                       |
| wy der herr sein gut taillet                                | leichen hat L. 97.                                      |
| mit dem sein mann.                                          | 91. Von schilt lechen L. 98.                            |
|                                                             | 92. Von kamerlechen L. 99.                              |
| L. 71 (72.)                                                 |                                                         |
| 2. von geleicher ansprach.                                  | 93. Ob ayn herr stiribt an des manns                    |
| 3. Ob der ber vnd der man geleicher                         | iarczal (L. 89?) 94. Von chindlechen L. 104.            |
| gewer iechent L. 72 (73).                                   | 95. Von der fluchsall . L. 105. 106.                    |
| 4. Gicht der her es sey dem man das                         |                                                         |
| gut vertaillt L. 75.                                        | 96. wer auf gewer (?) Lechen ge-                        |
| 5. (Ob der man sein gut verjart.)  i. T. wenn der man czwey | lichen hat L. 107. 97. wer recht lechen für exinslechen |
| •                                                           |                                                         |
| herrn hat L. 76.                                            | für gieht L. 108.                                       |
| 6. wenn sein gut ze vnrecht verteullt                       | 98. Von gerichte lechen recht vnd                       |
| wird L. 77.                                                 | mans lechenrecht L. 108.                                |
| 7. wer gut an den herrn vodret, das                         | 99. Hoffrecht lechen L. 111.                            |
| er nicht In gewer hat.                                      | 100. In welher oder an welher stat                      |
| L. 80 (81).                                                 | der herr lechenrechten soll.                            |
| B. Das der her auf den man erczew-                          | L. 112.                                                 |
| gen mag (i. T. von untat). L. 82.                           | 101. Von czinsgelt L. 114.                              |
| 9. Ob dem man des reiches dienst                            | 102. Von lechen teidingszeit ains gan-                  |
| gepoten wirt L. 83.                                         | ezen lechen taidinch L. 115.                            |

<sup>1)</sup> im Texte: von schiltlehen.

| 103. wo der herren dienst von dem      | 121. (ohne Überschrift) (L.)     |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| mann nimbt.                            | 122. wer sein purkich ganet hink |
| 104. Ob der herr vnd der man an        | L                                |
| einander schaden tuentt. von           | 123. Von fürsten lechenrecht.    |
| ganez taidineh L. 118.                 | L.                               |
| 105. Wie der her richter an sein stat  | 124. von purkrechten L           |
| seczt                                  | 125. Von des phallenezgroffen e  |
| 106. Wer dem mann icht tut an dem      | 1                                |
| güt, das scholl er dem herren          | 126. Von Burklechen 1            |
| klagen. (i. T. wenn ain man            | 127. von rechtlechen vad von     |
| seinem herrn den stech-                | lechen                           |
| raiffhabt) L. 116.                     | 128. wye purklechenrecht g       |
| 107. Saczung an des herren hand.       | wirt (L                          |
| L. 121.                                | 129. von ezinserlechen           |
| 108. wie ain man ain lechen enphürt.   | 130. wern sein Purkrecht         |
| L. 122.                                | wirt                             |
| 109. Von gewer.                        | 131. wye der herr vnd der        |
| 110. Von ezinslehenrecht L. 125.       | eynander wyder sagen so          |
| 111. Von gewetten anlehen . L. 126.    |                                  |
| 112. von lechen.                       | 132. Von purkmayster lechen      |
| 113. von gewer.                        | Telling Manager                  |
| 114. von des reiches dienst . L. 129.  | 133. wye dy man lechen ta        |
| 115. Ob ain urtaill verworfen wirt.    | vber werden mugen                |
| L. 130.                                | 134. Wye dy man den herra        |
| 116. wer geezeug hat ezu lechen von    | dern sullen So sy ir lec         |
| dem künig (L. 132.)                    | Im nicht enphachen               |
| 117. Von lechen der das hat von ge-    | 135. der nynem sein guet din     |
| richtslechen L. 133. 134.              | THE PARTY NAMED IN               |
| 118. wer aigen ezu lechen hat. L. 135. | 136. In dem totpett.             |
| 119. von burklechen (L. 136.)          | 137. Der newes lechen enpha      |
| 120. wye ain geding czw pressen mag.   | 21-1                             |
| L. 138.                                | 138. Von dem End                 |
|                                        | 111 11 11 11 11 11               |

RÖMERDENKMALE

## TÖPLITZ

BEI WARASDIN IN KROATIEN.

VON

DR. KARLMANN TANGL.

meinem Aufenthalte zu Töplitz, wohin ich mich im Jahre 1862 dann wieder das Jahr darauf zum Gebrauche der dortigen vornichen Heilquelle begeben hatte, fand ich daselbst mehrere nerdenkmale, welche theils wegen ihrer Inschriften, theils wegen ir plastischen Darstellungen meine Theilnahme in hohem Grade egten.

Dies und die Entdeckung, dass diese Denkmale einen engen zug auf die ehemalige oberpannonische Stadt Poetovio, die jetzige irische Stadt Pettau, haben so wie der Umstand, dass von jenen nkmalen nur ein einziges, nämlich nur eine Inschrift in den schichtlichen und epigraphischen Werken über Steiermark angehrt wird, bewog mich, jenen römischen Überresten den nachstehenn Außsatz zu widmen und dadurch auf sie aufmerksam zu machen, gleich aber auch den hehren Nymphen der Jasischen Quellen nach ebühr meinen Dank darzubringen.

Von den ältern in deutscher Sprache verfassten Werken über öplitz ist jenes von Kunitsch: "Historisch-topographische Beschreinig des vortrefflichen Warasdiner Töplitzer Schwefelbades im önigreiche Croatien. Von Michel von Kunitsch, k. k. pensionirtem ofessor, Warasdin, gedruckt in der k. k. privilegirten Sangilla'schen zehdruckerey 1828" das umfangreichste, denn es enthält 223 Sein. In diesem Werke werden nur vier Inschriftsteine und diese hr unrichtig angeführt, die plastischen Darstellungen aber, von enen er doch einen Theil gesehen haben musste, mit Stillschweigen bergangen.

Auch Ebert in der Beschreibung von Warasdin (Warasdin 327, S. 113 f.) theilt nur drei Inschriftsteine und von diesen nur m Wortlaut mit. Dasselbe ist der Fall mit den Mittheilungen, elche Dr. R. Puff in A. Schmidl's "Österr. Blätter für Literatur und unst" (III. Jahrg. 1846, Nr. 127, S. 992) einrücken liess und deren

Unrichtigkeiten von J. G. Seidl in dem genannten Journale (1846, Nr. 136, S. 1058) beseitigt worden sind.

Selbst die neueste Schrift über Töplitz: "Die Schweselherme Toplice bei Varasdin in Croatien (Varasdiner Töplitz). Von Dr. Aleis Rakovec. Wien 1863, Wilhelm Braumüller, k. k. Hosbuchhänder führt nur die Inschristen an, berührt aber die Basreließ, und zwar nur einen Theil derselben blos obenhin als antike Fassung der Quelle, natürlich weil der Arzt, der über seinen Brunnen schreikt, eine andere Ausgabe hat als antike Kunstwerke zu beschreiben und zu erklären und dies dem Archäologen überlassen muss. Ob irgent einer der Eingebornen einen solchen archäologischen Versuch rücksichtlich jener Basreließ schon gemacht habe, ist mir nicht bekannt und wenn ein solcher auch in kroatischer Sprache gemacht worden wäre, so ist die Kenntniss davon aus leicht begreislichen Gründen nicht über die Grenzen Kroatiens hinausgedrungen und kann somit unsern Aussatz nicht überslüssig machen.

Wir wollen zuerst die Steine mit Inschriften und dann jene mit plastischen Darstellungen anführen und besprechen.

## I. Steine mit Inschriften.

1. Neben dem Eingange in das Steinbad Nr. 1., dem Beschauer zur Rechten, ist ein Stein von 2' 6" Höhe und 1' 4" Breite eingemauert, welcher folgende Inschrift hat:

M·FABIVS
FABVLLVS
TRIB·MILITVM
LEG·XIII·GEM·
LEG·AVG·PROVINC·
AFRICAE·PR·PR·
LEG·AVG·LEG·XIII·GEM·
SACR·NYM·

Marcus Fabius Fabullus Tribunus Militum Legionis XIII. Geninae, Legatus Augusti, Provinciae Africae Pro Praetore, Legatus Augusti Legionis XIII. Geminae Sacrum Nymphis.

Marcus Fabius Fabullus, Kriegstribun der 13. Doppell Legat des Kaisers, Proprätor der Provinz Africa, Legat des (bei) der 13. Doppellegion. Heilig den Nymphen. M. Fabius Fabullus konnte die Amter, welche in der Inschrift angeführt werden, nicht gleichzeitig innegehabt haben, da ein kaiserlicher Legat einen weit höhern Rang und eine grössere Gewalt hatte als ein Kriegstribun und da ein Proprätor der kaiserlichen Provinz Africa nicht zugleich kaiserlicher Legat der 13. Doppellegion, welche damals in Ober-Pannonien ihren Standort hatte, gewesen sein konnte. Man muss daher annehmen, dass M. Fabius Fabullus jene Ämter nur nach einander verwaltet habe. Den Votivstein setzte er als kaiserlicher Legat der 13. Doppellegion. Später wurde er, wenn meine Vermuthung anders richtig ist, kaiserlicher Legat der 5. Macedonischen Legion, was in den letzten Regierungsjahren des Kaisers Nero geschehen sein musste.

Nach dem Tode dieses Kaisers († 68 n. Chr.) und dem Ausbruche des Thronstreites zwischen Galba, Vitellius und Otho marschirte die 5. Legion aus Germanien nach Italien, ward am 1. Januar 69 für Galba beeidiget, ging aber wenige Tage darauf zu Vitellius über, dessen Heer damals Cäcina befehligte.

Tacitus in seinen Geschichtbüchern (III. Buch, 14. Cap.) erzählt nun, dass, als Cäcina wegen Verdacht eines Verrathes von seinen eigenen Soldaten in Ketten geworfen worden war, Fabius Fabullus, Legat der 5. Legion, und Cassius Longus, Präfect des Lagers, von den Soldaten zu Anführern des Heeres erwählt worden seien. Leider gibt Tacitus den Vornamen dieses Fabius Fabullus nicht an, aber es scheint kaum einem Zweifel zu unterliegen, dass dieser Legat der 5. Legion mit dem ehemaligen Legaten der 13. Legion, dem Errichter des in Rede stehenden Votivsteines, eine und dieselbe Person gewesen sei, da nicht anzunehmen ist, dass es damals zwei so hoch gestellte Personen gleiches Namens gegeben habe. Ich wenigstens kann mich bei der Seltenheit des Zunamens nur für einen Fabius Fabullus entscheiden. War dies wirklich der Fall, so gerieth er in die unangenehme Lage, dieselbe 13. Legion, die er einst selbst befehliget hatte, bekämpfen und besiegen zu müssen. Denn sie hatte sich für Otho erklärt und zog unter ihrem damaligen Legaten Vedius Aquila dem Otho gegen Vitellius zu Hilfe, wurde aber in der Schlacht bei Bedriacum von Fabius Fabullus und Cassius Longus besiegt. (Tacitus II. 43.)

Nimmt man die von mir vermuthete Identität der Person an, so konnte der den Nymphen gesetzte Stein nur vor dem Jahre 68

Archiv. XXXIV. 2.

nach Christus, während M. Fabius Fabullus noch kaiserlicher Legat der 13. Doppellegion war, errichtet worden sein. Ohne Zweifel hatte Fabius, der als kaiserlicher Legat und Befehlshaber der eben genannten Legion seinen Sitz zu Pettau hatte, die nur sieben Meilen davon entfernte Heilquelle nicht nur gekannt, sondern auch selbst gebraucht und durch jenen Stein den Nymphen seinen Dank dargebracht. Durch diese Steininschrift wird daher geschichtlich erwiesen, dass die Schwefeltherme zu Töplitz schon vor 1800 Jahren von den Römern gekannt und benützt worden sei.

Die 13. Doppellegion, welche auf dem Steine zweimal genant wird, wurde aus Ober-Germanien, wo sie unter Augustus stand, warscheinlich unter Kaiser Claudius (41—54 n. Chr.) nach Panenien geschickt und erhielt ihre Winterquartiere zu Pötovio (Tack. Hist. II, 11; III, 1). Von hier zog sie 69 n. Chr. dem Otho gegen Vitellius zu Hilfe, ward aber in der Schlacht bei Bedriacum besiegt und musste zu Cremona und Bononia bei dem Baue der Amphitheuter helfen (Tac. Hist. II, 43, 67), worauf sie wieder nach Pötorio zurückkehrte, wo sie sich an die Flavische (Vespasianische) Partei anschloss. "Glücklicher und treuer", sagt Tacitus (Hist. III, 1.), "handelten die Heerführer der Flavischen Partei bei ihren Kriegsunternehmungen. Sie waren nach Pötovio in das Winterlager der dreizehnten Legion zusammengekommen" etc.

Mit den Anhängern Vespasian's zog die Legion wieder nach Italien und siegte bei Cremona (Tac. Hist. III, 1, 21, 27, 32). Nach beendigtem Kriege kehrte sie wieder nach Pötovio, wo sie bis zun Jahre 100 nach Chr. blieb, in welchem sie von K. Trajan nach Dacies verlegt wurde, wo sie dann verblieb.

Alle Denksteine, welche der 13. Doppellegion in Pannonien erwähnen, stammen daher aus der Zeit von 50 bis 100 nach Christus, alle jene aber, welche dieser Legion in Dacien Erwähnung thun. aus der Zeit nach 100 n. Chr. Daraus kann auch die andere Zeitgreuze für unseren Stein bestimmt werden, er fällt darnach in die Zeit von 50 bis 68 n. Chr.

2. Neben dem Eingange in das Steinbad Nr. 1, dem Beschauer ser Linken, ist ein kleiner altarförmiger Stein, unten mit einer breiter Basis, oben mit einem Gesims oder Kranz, 1' 10" hoch u auf der schmalen obern Seite nur 4½" breit, mit folgender Insel eingemauert:

NYM
PHIS
AVG
SACR
T·IVL
IANVARIVS
PRO·T·IVL
SECVNDO
FIL
V·S·L·M·

Nymphis Augustis Sacrum. Titus Julius Januarius pro Tito io Secundo Filio Votum Solvit Lubens Merito.

Den hehren Nymphen heilig. Titus Julius Januarius für seinen hn Titus Julius Secundus erfüllt sein Gelübde gern nach Gebühr.

Ein Julius Secundus blühte als Redner unter Kaiser Vespasiau. intilian (Instit. lib. X. cap. 1) erwähnt seiner mit vielem Lobe und zt hinzu, dass er noch mehr geleistet haben würde, wenn es ihm zönnt gewesen wäre, länger zu leben. In dem, gemeiniglich dem eitus zugeschriebenen, Dialoge über die Ursachen des Verfalles der redtsamkeit wird derselbe Julius Secundus als eine der am Geräche Theil nehmenden Personen eingeführt, was auf das Ansehen die Bedeutung dieses Mannes uns einen Schluss zu machen laubt.

Da aber weder Quintilian noch Tacitus den Vornamen dieses dners anführt, auch dessen Vater nicht nennt, aus dem Namen und namen allein aber nichts Sicheres gefolgert werden kann, so muss unentschieden bleiben, ob unter dem auf unserm Steine genannten lius Secundus jener Redner zu verstehen sei.

3. Neben dem Eingange zum Steinbade Nr. 5, links vom Behauer, ist ein Stein, 1' 7" hoch, 7'/2" breit, mit folgender Inschrift ngemauert:

POLLYCI
PRO SALVTE
L·F·CILONIS
C·V·ET FILI☆
NEPTES Q·EIV炎
MENANDඐ
LIBER☆1)

<sup>)</sup> Der Stein ist auf dieser Seite am Rande beschädiget.

Polluci pro salute Lucii filii Cilonis Cilo vivus et filiae neptesque ejus, Menandri liberti.

Dem Pollux (haben) für das Heil des Lucius, des Sohnes des Cilo, Cilo bei seinen Lebzeiten und seine Töchter und Enkelmen. (sämmtlich) des Menander Freigelassene, (diesen Stein gesetzt).

Pollux wurde von den Alten vorzüglich als Schutzgott bei Sestürmen und in Schlachten verehrt. Cilo war ein Freigelassens Menanders; wer aber letzterer gewesen sei, ist völlig unbekannt. Der Stein dürfte gesetzt worden sein, als Lucius Cilo in den Krieg zug und daher Gefahren zu Wasser und Land entgegen ging.

4. Im Park unter dem Säulengange befindet sich ein Stein? breit, 2½ hoch, der offenbar einen Bestandtheil eines grossen, den Nymphen geweihten Denkmales bildete, mit folgender für die Stadt Pettau wichtiger Inschrift:

NYMPHIS AVG·SACR·
RESPVBLICA POET·MANDANTE
L·TVLLIO TVSCO LEG·AVGG·PR·PR·
CVRANTE T·CEMNIO RVFINO PROC·AVGG·

Nymphis Augustis Sacrum. Respublica Poetoviensis mandante Lucio Tullio Tusco Legato Augustorum Pro-Praetore curante Tito Cemnio (Geminio) Rufino Procuratore Augustorum.

Den hehren Nymphen heilig. Das Gemeinwesen von Pötorio (Pettau) (hat) im Auftrage des Lucius Tullius Tuscus, Legaten der Kaiser (und) Proprätors (der Provinz Ober-Pannonien) unter Besorgung des Titus Geminius Rufinus, Procurators (Finanzbeamten) der Kaiser, (dieses Heiligthum errichten lassen).

Die Schreibung Cemnio ist nach meinem Dafürhalten unrichtig und dafür Geminio zu lesen, indem es bei den Römern keine gen Cemnia, wohl aber eine gens Geminia gab. Der Steinmetz setzte aus Unkenntniss oder Versehen C anstatt G und dürste desshalb auch kan zu tadeln sein, da man ja auch Caius anstatt Gaius, Gajus schrich. Nach dieser Analogie wäre daher Cemnio so viel als Gemnio. Die Auslassung des I zwischen M und N, ohnehin auf römischen Schriftetinen nicht selten, ist hier um so mehr zu entschuldigen, da der hater Bestandtheil des M und der erste des N für sich genommen ein

Der Stein ist an der untern Ecke rechts vom Beschauer a gebrochen, das abgebrochene Stück aber noch vorhanden. Der geht zwischen den Buchstaben F und I im Worte Rufino schräg rechts hinauf und bei PR in der obern Zeile vorbei, lässt aber die Schrift noch vollkommen deutlich erkennen, so dass kein Buchstab unlesbar wird.

Freiherr von Ankershofen in seinem Handbuche der Geschichte Kärntens (I. Bd., Seite 345) führt bereits diese Inschrift mit der Bemerkung an, dass sie zu Töplitz in Croatien bei Warasdin im Jahre 1843 gefunden worden sei; nur fehlt in der von ihm mitgetheilten Abschrift der Vername T. vor CEMNIO.

Dagegen vermisst man sie mit Befremden in den epigraphischen Sammlungen von Muchar und Knabl, wo sie wegen ihres so ehren-vollen Bezuges auf Pettau am wenigsten fehlen sollte.

Mehrere Croaten, welche, als ich die Inschrift las und erklärte, anwesend waren, sträubten sich hartnäckig gegen die Lesung POET, sondern behaupteten, dass man RO·ET· (d. i. Respublica Romana et) lesen müsse, eine Behauptung, die völlig irrig ist und nur entweder aus Unkenntniss oder aus Vorurtheil und Neid entspringen kann, weil man der Stadt Pettau nicht die Ehre zuerkennen will, im Lande der Jasier den Nymphen ein Heiligthum errichtet zu haben.

Dass aber die vermeintliche Leseart der Croaten völlig irrig sei, ersieht man aus Folgendem: 1. fehlt der Querstrich, wodurch das P zum R wird, gänzlich und es ist davon auch nicht die leiseste Spur zu entdecken, was doch der Fall sein müsste, da die Buchstaben sehr gross (bei 2" hoch), sehr tief und scharf eingemeisselt sind und der Stein dort ganz unverletzt und seine Oberfläche rein und glatt ist; 2. fehlt eben so auch der angebliche Punkt nach dem O, und es ist auch davon nicht die geringste Spur zu entdecken; 3. wenn so, wie die Croaten wollen, zu lesen wäre, so müsste es als Abkürzung für Romana ROM: heissen, während doch weder von dem Buchstaben R noch von dem Buchstaben M das geringste zu finden ist; 4. und was sollte, wenn RO:ET zu lesen wäre, das Bindewort ET: mit dem deutlichen Punkte vor mandante bedeuten?

Ich habe den Stein sehr oft, zu jeder Tageszeit, bei jeder Beleuchtung, in der Nähe wie in einiger Entsernung gesehen und die fragliche Stelle, da die Buchstaben sehr gross sind, mit den Fingern besühlt, habe aber nie etwas Anderes finden können als POET; wie auch jeder Unbesangene lesen muss. Daher steht die Lesung RESPYBLICA POET (POETovienis) sest und unangreisbar.

Zuletzt konnten die Croaten selbst nichts mehr dagegen einwenden als dies, dass sie von einer Republik Pettau nie etwas gehät oder gelesen hätten, soudern immer nur von einer Republik Rom.

Sie würden Recht haben, wenn respublica nichts anderes ab einen politisch unabhängigen Staat, einen Freistaat, eine Republik in jetzigen Sinne bezeichnete. Aher jenes Wort hat ausser noch vielen anderen Bedeutungen auch die eines Gemeinwesens und des denselben zugehörigen Eigenthums und bedeutet daher auch eine Statt überhaupt ohne Unterschied, ob sie frei oder abhängig sei, und ist somit gleichbedeutend mit civitas, urbs, oppidum, municipium, wie man dies aus vielen römischen Inschriften erweisen kann, von dem ich hier nur eine anführen will: L. Tuccius L. F. Poll. Campassich hier nur eine anführen will: L. Tuccius L. F. Poll. Campassich Haruspex et Sollonia P. Fil. Sabina ob meritum REI PVBLIC. VIRVENdederunt 1).

Der städtische Anwalt, der das Gemeindevermögen verwahtete, hiess Curator Reipublicae. Auch rücksichtlich des zu ihr gehöriges Gebietes wurde eine Stadt Respublica genannt<sup>2</sup>).

So gut nun in der eben angeführten Inschrift Virunum, der Hauptort im mittleren Noricum, Respublica genannt wird, eben so gut konnte auch Poetovio, der Hauptort von Ober-Pannonien, und überhaupt jede römische Stadt so genannt werden 3).

Genug, wir haben eine Respublica Poetoviensis oder Poetoviensium und eben dies Gemeinwesen von Poetovio (Pettau) liess den Nymphen das Heiligthum (zu Töplitz, damals Aquae Jasae genannt) errichten.

Dies beweist, dass der Badeort Aquae Jasae noch innerhalb des Gebietes von Poetovio (intra fines agri Poetoviensis) lag. Denn wire dies nicht der Fall gewesen, so hätte die Bürgerschaft von Pettan wohl kaum ein Interesse gehabt, auf einem fremden, ausserhalb ihres Stadtgebietes gelegenen Grund und Boden ein Heiligthum mit bedeutenden Kosten zu errichten. So ganz freiwillig mögen ührigest die Pettauer es freilich nicht gethan haben, da es im Auftrage des kaiserlichen Legaten und Proprätors (Statthalters der Provinz) und

<sup>1)</sup> Ankershofen, Gesch. v. Kärnten I, 493.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 479.

<sup>5)</sup> Ehend. S. 467. Qui ex vico ortus est, eam patriam intelligitar hebero, en publicae vicus ille respondet.

**lurch** Besorgung des kaiserlichen Procurators (des obersten Finanzbeamten der Provinz) geschah.

Zugleich ersieht man daraus, in welch einem hohen und günstigen Rufe die Aquae Jasae wegen ihrer vorzüglichen Heilkraft schon tamals gestanden sein müssen, dass sich die höchsten kaiserlichen Behörden des Landes veranlasst fanden den Badeort mit einem Heiligthume der Nymphen zu schmücken.

Trotz aller möglichen Mühe, die ich mir diesfalls gab, war ich doch nicht im Stande über den kaiserlichen Legaten und Proprätor Lucius Tullius Tuscus und den kaiserlichen Procurator Titus Cemnius (Geminius) Rufinus etwas aufzufinden, um die Zeit bestimmen zu können, wann sie die Provinz Ober-Pannonien verwaltet haben und wann daher das Heiligthum errichtet worden sei. Selbst in den vielen und gewaltigen Folianten von Gruterus, Grävius und Gronovius konnte ich die Namen jener beiden römischen Beamten nicht auffinden. Man kann daher über die Zeit der Errichtung jenes Heiligthumes nur Vermuthungen aufstellen.

Aus der Einfachheit der ganzen Inschrift und aus dem Umstande, dass die Amtsbenennungen noch dieselben sind, wie sie unter den ersten Kaisern eingeführt wurden, könnte man folgern, dass die Inschrift noch dem ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt angehöre. Da es jedoch in der Inschrift heisst: -- LEG-AVGG--- PROC. AUGG- (also Augustorum nicht Augusti), so müssen damals zwei Kaiser zugleich regiert haben. Da aber dieser Fall erst nach dem Tode des Kaisers M. Antoninus Pius zum ersten Male in der römischen Geschichte eintrat, indem dessen Adoptivsöhne M. Aurelius Antoninus Philosophus und L. Aurelius Verus Commodus gemeinschaftlich die Regierung führten, und zwar vom Jahre 161 bis zum Jahre 170 n. Chr., in welchem L. Aur. Verus Commodus starb, in dierte jeurs Heiligthum in einem der ersten neun Regierungsfahre (161–170 n. Chr.) Marc-Aurels errichtet worden sein.

Dies ist wenigstens meine auf den angegebenen ferunden hern hende Vermuthung. Ein Kenner antiker Senigenren natte rieden hit noch einen Anhaltspunkt zur Bestimmung jener Leit, indem er zu dem Style der noch bruchstückweise vermandenen bestandtheilt jenes Heiligthums auf die Zeit schlieben konnte, werener ein ungehören dürften, in welcher Beziekang ein nie aber beim Lethich anmasse. Man kann es übrigem aus bedanere, dass Mominisen, als ein

vor einigen Jahren zu Graz war, sein Vorhaben, auch Croatien in epigraphischer Beziehung zu bereisen, nicht ausführte, sondern sich mit dem Versprechen, dass man ihm Copien der dort vorfindigen römischen Inschriften und Denkmale einsenden werde, begnügte.

5. Ober dem Thore des Schlosses oder, wie es auch gesant wird, des Capitelhauses, weil das Bad Töplitz dem Domcapitel aus Agram gehört, ist ein Stein mit folgender Inschrift eingemauert:

IMP·CAES·FL·VAL·CONSTANTINVS·PIVS·FELIX·MAXIMVS·AVG-AQVAS·IASAS·OLIM·VI·IGNIS·CONSUMPTAS·CVM·PORTICIBVS
E OMNIB·ORNAMENTIS·AD·PRISTINAM·FACIEM·RESTITVITPROVISIONE·ETIAM·PIETATIS·SVE·NVNDINAS
DIE·SOLIS·PERPETI·ANNO·CONSTITVIT
CVRANTE·VAL·CATVLLINO·VP·P·P·P·SVPER·

Imperator Caesar Flavius Valerius Constantinus Pius Felix Maimus Augustus Aquas Jasas olim vi ignis consumptas cum porticibus et omnibus ornamentis ad pristinam faciem restituit, provisione etiam pietatis suae nundinas die solis perpeti anno constituit curante Valerio Catullino viro perfectissimo, praeposito provinciae Pannoniae seperioris.

Der Kaiser Cäsar Flavius Valerius Constantinus der Fromme, Glückliche, Grösste, Erhabene hat die Brunnengebäude der Jasischen Quellen, welche einst durch die Gewalt des Feuers zerstört worden waren, mit den Säulengängen und mit allen Zierden in ihrer frühern Gestalt wieder hergestellt, so wie auch in Vorsorge seiner landesväterlichen Liebe einen an jedem Sonntage das ganze Jahr hindurch abzuhaltenden Wochenmarkt eingesetzt, unter Besorgung des Valerius Catullinus, Inhaber des Perfectissimates und Statthalter der Provinz Pannonia Superior (Ober-Pannonien).

Diese Inschrift, welche schon Muchar (Röm. Noricum 1, 397) nach Schönwisner (Antiquit. Sabar. pag. 4, 6) mit der irrigen Argabe, dass sie zu Warasdin gefunden worden sei, mittheilt, enthäl ein Stück Geschichte des Bades und Ortes Töplitz.

Sie gibt zuerst den Namen desselben an; Aquae Jasae, Li Heil was ser war sein Name bei den Römern. Mir scheint name das Wort Jasus, -a, -um aus dem Griechischen zu stammen, da identich heile, ἴασις die Heilung, ἰατρός der Heiler, der Arzt, Tan Göttin der Heilkunst n. s. w. bedeutet.

Agun: Jame se dater deserbe war des internierte deuer Media. mit Reikrüfen verenem Wasser. Reikrüfen. Und eine welche tauch die Semweienselle zu Topitz in geno verrigebehem seinele it ihrer beier. Temperatur von 42° Reinmun am Ursprunger, deren inner-wan: es Abends in die Smithilder eingestassen wird, um of the Universitäte des andere Tapes noch eine Wähner von 30° R das

En dieneftuelle zugteich eine salehe Mächtigleit hat, dass zie jetet nerhalb 24 Stunden ein. Wasserquantum von 77thet distreverichtenhein mern fiebert, sie versteht es sieh von selbst, dass zie wehnt in den lesten Zeiten sowiehl zum Trinken als auch und zu ar verziglich sonn den henötzt und hiezz ein Gehände errichtet wurde.

Das Bedärfniss von Wohnungen für die Beaucher des Haden hrte zur Erhauung mehrerer Häuser und aum Betriebe der noth medigsten Gewerke. Es entstand ein Dorf, ein Markthocken, wolcher enfalls den Namen des Bades, nämlich Aquae Jasae orhielt. Davon rite auch der umwohnende Volksstamm den Namen Jasi hekonomen ben. Denn Plinius der ältere (Hist. nat. III, 28) nannt ste anadettek h ein Volk in Ober-Pannonien, welchen zwischen der Ibrau und ve wohne. Bei Ptolomäus heissen sie 1400cm. Muchae auf der auf m. Römischen Norieum beigegebenen Karte setzt sie viel zu well föstlich hinab, so dass sie zu den Völkersechatten Unter Pannoniene iten gehören müssen, während Plinius sie doch uneden blich ein lik in Ober-Pannonien nennt.

Dass danide, sie time gewisch, beneste ein einerheiten einer internet eine stenten eine eine stenten gestellt eine gestellt eine gestellt eine gestellt eine stenten gestellt eine gestellt ein gestel

Bio sermente antique seculture que but these e trans institute for about the about the secult financial fields and a transmission about the about

Aufnahme der Kranken und ihrer Begleiter, Tabernen für Handwerker, Krämer, Wirthe, bei welch' letzteren man Lebensmittel und Getränke kaufen und auch speisen konnte, bestanden haben mögen lässt sich bei der grossen Vorliebe der Römer für Bäder überhauf und insbesondere bei dem Umstande, dass ein Heilbad in der Nite einer Stadt, wo eine Legion ihr Standquartier hatte, ein ununging liches Bedürfniss für die Heilung der vielen Verwundeten war, mit voller Sicherheit annehmen.

Aquae Jasae war daher zwar kein Luxusbad wie Bajae in Canpanien und ähnliche, wohl aber ein sehr stark besuchtes Gesundham: bad, insbesondere für die Officiere und Soldaten der Legion, velche jeweilig zu Pettau lag. Zudem bot die Gegend als Landausenter selbst den Gesunden eine angenehme Abwechslung gegen die greet steinige Ebene von Pettau und forderte zur Jagd auf, da die Norden, Westen und Süden das Bad umgebenden Berge damas ach mit dichten Wäldern bedeckt gewesen sein mögen. Auch dürfte an anderen Vergnügungen, welche die Römer in den Bädern nicht gern vermissten, daselbst nicht gemangelt haben. Überhaupt waren die Römer leidenschaftliche Liebhaber der Bäder und verstanden wie kein anderes Volk der Erde, dieselben zu den verschiedenstes Arten des Badens auf das Zweckmässigste und Bequemste einzrichten, und gewiss waren die Bäder daselbst zu jener Zeit nicht schöner, sondern auch zweckmässiger eingerichtet. als es die jetzgen sind, besonders wenn man an die sogenannten Herzogin Beng-Bäder im Schlosse oder Capitelhause denkt.

Aquae Jasae war daher, hesonders seit der Zeit (161—170 med Chr.), als der kaiserliche Legat und Statthalter Tullius Tuscus med der kaiserliche Procurator Geminius Rufinus sich lebhaft für das Bedinteressirten und dasselbe auf Kosten der Stadt Pettau mit einem Heiligthume der Nymphen und gewiss auch sonst nach Thunlichker schmückten und verschönerten, ein blühender, vielbesuchter Badert, der besonders seit dem Kriege, welchen Kaiser Marc-Aurel in der Nähe gegen die Markomannen, Quaden, Jazyger etc. führte, einerhöhte Bedeutung erhielt, indem die vielen Verwundeten im dertige Bade Heilung, die Gesunden aber Erholung nach den Anstrengungsuchten und fanden. Auch noch lange Zeit nachher mag der verschen ausgebreiteten Rufes und eines grossen Wohlstanden haben.

Hoch mit des Geschickes Büchten let kein ew'ger Bund zu Bechten Und das Englück schreitet schnell.

Eine grusse Fenersbrunst zerstärte die Heiligthümer, die Bäder ill den ganzen Ort. Aquas Jasas vi ignis olim consumptas\*, sagt in Inschrift.

Zumächst sicht man. dass unter den Aquis Jasis nicht die Heilnelle allein, die als solche durch das Feuer am wenigsten gelitten zihen konnte, sondern auch die Bad-. Wohn- und Wirthschaftszhäude, kurz der ganze Badeort zu verstehen seien.

Wann sich dies grosse Unglück ereignet habe, ist völlig unschannt und lässt sich bei der Unbestimmtheit der Bedeutung des
Fortes olim auch nicht einmal annäherungsweise bestimmen, du dies
läbenwort eine so weite Bedeutung hat, dass es eben so gut "vor
lämger Zeit" wie "kurz vorher" bedeuten kann. Da es blos helsst vi
lämis, durch die Gewalt des Feuers, und von einem feindlichen Kinlähe nichts erwähnt wird, so scheint die Zerstörung des Bades und
Jan Ortes nur einer zufällig entstandenen Feuersbrunst zugeschrieben
werden zu müssen.

Dass dabei auch das Heiligthum der Nymphen durch den Vin sturz von Dächern, Mauern und jedenfalls sehon durch die genes Mitze selbst eine Beschädigung erlitten haben dürtte, ist sehr in vermuthen.

Die Bad-, Wohn- und Wirthschaftsgehäuse durten ullephinge mach und nach nothdürstig wieder bergestellt wurden eem, mehr uhre guschah gewiss nicht. Denn Ober-Pannonien war er vie therhungt alle Provinzen des römischen Reiches durch dur eadheren unsern und äusseren Kriege, die unaufkirturaen Mosseum des legumen, welche über Pannonien nach Iveien. Monen und a den littend und von dert wieder zurückzogen, durch understehen ufgene Georgen und Naturalleistungen und vollende durch die Leguandungen des Grote halter, welche sich zu bereichern mehren ertige anningen aus hann nicht an das Schüne denten, unders verler unger den sein Aufen nicht an das Schüne denten, unders verler unger den sein Aufen

So may unser Badenet such pour distance of an almost kimmerlichen und deministen Zontande volunden autom 40.0 autop desche gedauert indie, st., vol u.v. tou indie an arteform die 1944 kieung durch den Foner geweisch. webt somen killig autobannt

Endlich erschien für unser Bad wieder eine bessere Zeit Kan Constantin der Grosse, der erste unter den römischen kien. welcher das Christenthum annahm, muchte bei seinem häufen ke enthalte in Pannonien und bei seinen vielen Reisen in diesen Lab vielleicht einmal selbst in das Jasische Bad gekommen sen und in elenden verfallenen Zustand desselben gesehen und dabei versonn haben, dass es sich einst eines grossen Glanzes und Wohldale erfreut habe. Der Kaiser, ohne Zweifel auf die Wichtigkeit des Blo als einer Heilanstalt für kranke und verwundete Krieger aufnehm gemacht, gab den Befehl, dass das Bad wieder ganz so, vien früher war, natürlich auf öffentliche Kosten hergestellt werde, wiede augleich an, dass, damit es dem Orte nicht an den nöthigen Lesmitteln gebreche, das ganze Jahr hindurch am Sonntag ein Wolemarkt abgehalten werde und übertrug dem Statthalter von Ohr-Pannonien die Ausführung seines Befehles. Dass dies auch wille geschehen sei, beweist die Inschrift, die wir nun im Einzelten besprechen wollen.

Unter den Aquis Jasis ist hier nicht der ganze Ort, der und is hiess, sondern im engern Sinne nur das eigentliche Bad zu verstehn. d. i. die Einfassung der Quelle, die Leitung des Wassers in die reschiedenen Behälter und Kammern, die zum Trinken und Baden bestimmten Gebäude sammt ihrer innern Einrichtung und ihrer inner und aussern Ausschmückung. Insbesondere heisst es: eum portiöle et omnibus ornamentis, mit den Säulengängen und allen Zierden.

Mit jenen pflegten die Römer nicht nur ihre Tempel und öfellichen Gebäude, sondern auch ihre Privathäuser und jedenfalls is
Landhäuser zu sehmücken, und zwar nicht nur zur Erhöhung is
Pracht, sondern auch wegen des Bedürfnisses, sich durch diesele
gegen Soune und Regen zu schützen. Auch bei Bädern waren
aus diesem Grunde unentbehrlich und dienten zu demselben Zurei
wie in unseren Bädern die sogenannten Wandelbahnen.

Eine grüssere Schwierigkeit hat es mit der Erklärung de le druckes "et eum omnibus ornamentis". Sollte darunter nur da er standen werden, was man jetzt Ornamente nennt, nämlich zwir in nothwendig me die Schönheit eines Gebäudes erhöhende le gaben, wir ohn Storeaturarbeiten, plastische und maleio verzierung: oder sein, als feumoch dürfte dadurch

und der Sinn, der mir in jenem Ausdrucke zu liegen icht völlig erschöpft sein. Mir scheint vielmehr, dass der der Inschrift mit dem Ausdrucke "et cum omnibus ornach etwas mehr als die blossen Verzierungen, nämlich auch Deorum, die Heiligthümer der Götter, und zwar vornehmon der Stadt Pettau den Nymphen errichtete Heiligthum wollte.

erinnere sich nämlich, dass Constantin der erste römische r, der sich zum Christenthum bekannte und Christen zu en Stellen am Hofe, beim Heere und in den Provinzen beübrigens die Anhänger des alten Cultus zu verfolgen. Der der Inschrift, wahrscheinlich Valerius Catullinus, der Statt1 Ober-Pannonien selbst, ohne Zweifel auch ein Christ, tterbilder nicht mehr "Sacra", Heiligthümer, nennen, sonte sie "ornamenta", Zierden, als welche ja auch wir sie

n die Schonung gegen den alten Cultus bewies der Kaiser hohe Klugheit, indem er denselben, untergraben und ie er bereits war, ohne Anwendung von Gewalt, die Widerpregerufen hätte, in sich selbst zusammenfallen lassen wollte, ch grossen Kunstsinn, indem er die herrlichen Kunstwerke, ier Cultus hervorgerufen hatte, nicht zerstören, sondern ollte. Mit dieser Ansicht vertrug es sich sehr wohl, dass auch das von der Stadt Pettau den Nymphen errichtete, wenn es anders durch den Brand gelitten hatte, wieder liess, indem er dasselbe nur als einen Schmuck des Bades, als einen Gegenstand religiöser Verehrung ansah.

3 Jasas olim vi ignis consumptas ad pristinam (seiem er stellte das einst durch die Gewalt des Feuers zerstürte ad nach seiner frühern Gestalt wieder her.

icht anzunehmen ist, dass von dem frühern Badgehände: und Zeichnungen vorhanden gewesen seien, welche dasrund- und Aufrisse darstellten, so mussten, damit es wieder
rie es früher war, hergestellt werden konnte, die Grundnauern noch stehen geblieben, übrigens auch noch Lente
sein, welche das frühere Gebäude genan kannten und
ih der durch das Feuer zerstörten Theile ungehen konnte
eselben beschaffen gewesen seien.

War aber dies der Fall, so konnte zwischen der Einäscherung des Bades und seiner Wiederherstellung kein so gar langer Zeitran verflossen sein, weil im Gegentheile selbst die Ruinen sehm set verfallen gewesen, jedenfalls aber keine Menschen mehr am Lebe gewesen wären, welche das frühere Gebäude noch selbst gehant hätten. Ich glaube daher, dass man kaum oder höchstens einen Zeschenraum von 15 bis 20 Jahren annehmen könne und dass innehab dieses Zeitraumes kein Umbau des Bades vorgenommen, sonden die Ruinen nur mit einem Nothdache versehen worden seien.

Ferner heisst es: ... nundinas die solis perpeti anno condituit ... er hat auch einen Wochenmarkt eingesetzt, welche in Sonntag das ganze Jahr hindurch abgehalten werden soll. Der könt that dies in der offenbar wohlwollenden Absieht, auch der game Ortschaft, welche zugleich mit dem Bade durch die Fenersbrust zerstört worden zu sein scheint, wieder aufzuhelfen und ihr zugeich die Zufuhr der nöthigen Lebensmittel zu sichern. Die Bewilligung eines Wochenmarktes für Aquae Jasae lässt voraussetzen, dass schein damals mehrere Strassen dahin geführt haben, weil eine solche Verleihung an einen Ort, wohin nur eine, und zwar dert enleude Strasse geführt hätte, keinen Sinn gehabt haben würde.

Aus der Anordnung, dass der Wochenmarkt am Sonntage ibgehalten werden soll, ersieht man, dass damals statt der altrömischen
achttägigen Woche bereits die christliche siehentägige Woche, dem
Tage nach den damals bekannten siehen Planeten dies Solis Sontag, dies Lunae Mon(d)tag u. s. w. benannt wurden. einger
führt war.

Aus derselben Anordnung dürfte man fast den Schluss nicht können, dass damals schon eine christliche Kirche zu Aquae Jase bestanden habe. Denn warum anders sollte der Wochenmarkt at Sonntag abgehalten werden, als desshalb, damit die Landleute, wers sie ohnehin zur Verrichtung ihrer Andacht dahin kämen, nach Beedigung des Gottesdienstes einerseits ihre Producte verkaufen mandererseits Waaren, deren sie bedurften, einkaufen könnten.

Aus der Angednung ferner, dass der Wochenmarkt das ganze
Jahr hindurch den werden dürfe, ergibt sich von selbst, der
der oft genan bereits eine ansehnliche Dorf- oder ge
kigemeind. din müsse, weil, wenn die Bewilligung der
conmarkte odürfniss der begäste berücksichtig.

es genügt hätte, wenn derselbe nur vom Mai bis October ab-

Die Wiederherstellung des Bades wurde besorgt von Valerius Inhaber des Perfectissimates und Statthalter der Pro-Pannonia Superior (Ober-Pannonien), wie schon Orelli (Inscriplatinarum selectarum amplissima collectio I, 508) die Siglen: P·P·P·P·SVPER·, richtig aufgelöst hat. Unter K. Constantin dem besen als Alleinherrscher war das ganze römische Reich in vier safecturen oder Prätorien abgetheilt; jede Präfectur umfasste Arere Diöcesen und jede Diöcese mehrere Provinzen. Der rstand einer Präfectur hiess Praefectus Praetorio, der einer Diöcese carius und jener einer Provinz nach verschiedenen Titeln: Consul. trector, Praepositus oder Praeses u. s. w. Die ehemalige Provinz unnonien gehörte zur italischen Präsectur und zur illyrihen Diöcese, zerfiel aber, wie die meisten Provinzen seit Dioclen's Organisation v. J. 297 n. Chr. in mehrere Theile, welche eine sondere Verwaltung hatten. So bestand die Provinz Pannonia rade zur Zeit K. Constantin's aus drei Theilen: P. Superior, P. Inior und Valeria.

Jede dieser drei Provinzen wurde von einem besondern Stattlter verwaltet, die aber im Range nicht gleich, sondern nach der
deutung der Provinzen abgestuft waren. Unter den Verwaltern
r Theile des ehemaligen Pannonien nahm z. B. der Consul Pannoie inferioris eine höhere Stelle ein als die beiden praesides von
anonia Valeria und superior. Letztere führten den Titel "viri pertissimi", während erstere viri clarissimi waren.

Aus dem Umstande, dass, wie die Inschrift ausdrücklich sagt, r Praepositus von Ober-Pannonien die Wiederherstellung südlich von der Drau gelegenen Bades besorgte, ergiht h die für die Geographie und Geschichte Pannoniens nicht unthtige Folgerung, dass unter K. Constantin (306—335) jene theilung des Landes, wonach der Fluss Drau die Grenze zwisen Ober- und Unter-Pannonien bildete, noch nicht benden habe. Denn hätte diese Eintheilung, wonach das Land nördt von der Drau Ober-Pannonien, das Land südlich von derselben r Unter-Pannonien genannt wurde, damals schon bestanden, sorde ja wohl nur der Consul von Unter-Pannonien mit der Wiederstellung des Bades beauftragt worden sein.

Daher ist die Angabe im Hierosolymitanischen Itinera (h. Mannert III, 696): transis pontem, intras Pannoniam inferioren, d. "Geht man zu Pettau von Norden nach Süden über die Dranfrik. so kömmt man aus Ober-Pannonien nach Unter-Pannonien", offels von einer spätern Zeit zu verstehen.

Cher Valerius Catullinus, der vielleicht als Veranlasser, jeles falles aber als Ausführer des kaiserlichen Befehles sieh ein weits liches Verdienst um die Wiederherstellung des Jasischen Baderwechen hatte, war ich leider nicht im Stande, noch irgend eine aufen Nachricht aufzufinden.

Wenn die Angabe Muchar's (Gesch. v. Steierm. I, 293-39) dass K. Constantin in den Jahren 319-322 mehrere Male Stemark, dessen östlicher Theil zu Ober-Pannonien gehörte, bereist mehren dann wieder von 324-334 fast ununterbrochen sich in Pannonien gehörte, bereist mehren der von 324-334 fast ununterbrochen sich in Pannonien gehälten habe, richtig ist, so dürfte die Wiederherstellung blasischen Bades wohl in einem jener Jahre geschehen sein. Das mach bei Lebzeiten K. Constantin's († 335) vollendet worden beweist die Inschrift, welche den Kaiser offenbar als noch kein anführt.

## II. Steine mit plastischen Darstellungen.

1. Im Gange vor den Stein- oder Constantin's-Bädern, und pur ober dem Eingange zum Steinbade Nr. 1, ist ein Stein von ein! Höhe und 2' Breite eingemauert, welcher in halberhabener kindrei Nymphen darstellt, die bis zur Mitte nackt, unten bekleidet sind, indem das Kleid über den Hüften vorn in einen beten geschürzt ist.

Die Figur in der Mitte hält mit gesenkten Händen eine musiförmige Schale, welche, da das Basrelief ein horizontales Hervortederselben nicht gestattete, abwärts gekehrt ist 1).

deines (Gronovius, Thes. Antiq. Rom. et ad 711—712) erscheinen nebst der Disconn der Diana und dem Silvanus dra dargestellt wie die Mittelüger die in 21 fautet:

Die beiden andern Figuren halten mit emporgehobenen Händen in zwei Theile getheilte und in Lockengewinden rechts und links abwallende Haupthaar. Zwischen der Mittel- und den Seitenren befindet sich auf beiden Seiten gegen unten ein kleines Emn, welches zwar nicht deutlich kennbar ist, aber nach meinem arhalten eine Schale darstellt, aus welcher eine Schlange trinkt, dies das allgemeine Attribut aller Heilgottheiten ist.

Die Haare, Augen und der Mund der Figuren, so wie der Hinrund zeigen Spuren einer Färbung. Ob diese schon ursprünglich Künstler oder erst später von einem Unkundigen oder Muthwilliangebracht worden sei, lässt sich um so weniger unterscheiden, las Basrelief wegen des hohen Standortes eine genauere Besichtig nicht zulässt.

An der obern Einfassung unterscheidet man deutlich die Eindung in drei Nischen, welche jedoch weiter herab nicht mehr nerkbar ist. Eine Inschrift befindet sich auf diesem Steine nicht.

Diese Darstellung der drei Nymphen als der Schutzgottheiten · Heilquellen ist ohne Zweifel eine Nachahmung im Kleinen jener rstellung desselben Gegenstandes im Grossen, von welcher in der lge die Rede sein wird, da es ja bekanntlich im Alterthume allgein üblich war, von grösseren Kunstwerken Copien im verkleinerten assstabe anzufertigen, wie solches ja auch gegenwärtig noch schieht.

2. Im Parke links vom Eingange im bedeckten Gange lehnen an r Wand viele Bruchstücke, worunter auch der unter I. 4. beschriene Inschriftstein, welche offenbar zusammengehören und entweder s ursprüngliche von der Stadt errichtete, oder wenn dies durch die uersbrunst beschädigt worden war, das von K. Constantin in seiner iheren Gestalt wieder hergestellte Nymphäum gebildet haben igen. Ihre Zusammengehörigkeit, die schon aus den Bruchstücken lbst und der gleichen Steinart erkennbar wäre, findet ihre Bestäting auch in dem Umstande, dass alle diese Bruchstücke im Jahre

**ASCLEPIADES** ASCLEPTADES NYMFABVS D. D.

Titus Claudius und Căcilius

Asclepiades Asclepiades

haben vermöge Gelübdes dies den Nymphen gewidmet.

T. CLAYDIVS ET CAECILIVS EX VOTO

1843 an einem und demselben Orte, nämlich in dem vorderen Theis des Parkes, wo jetzt der Blumengarten ist, bei einander gefunden und ausgegraben wurden. Allerdings mögen dabei einige Stücke, weil ist sehr beschädigt waren, als der Aufbewahrung nicht mehr werth erachtet und daher beseitigt worden sein. Übrigens kann es auch weil geschehen sein, dass man nur das ausgrub und sammelte, was man eben zufällig fand, aber nicht weiter rechts und links fortgrub und forschte. Diese meine Vermuthung wird durch die Thatsache bestitigt, dass man im Jahre 1846 in geringer Entfernung von jenen Orte, ja man kann sagen, in dessen nächster Nähe jenen herrlichen Fund machte, den ich unter 3. beschreiben werde. Dies berechtigst zu der Vermuthung, dass dort noch Manches in der Erde begraben liegen möge, was dem Bade nicht minder zur Zierde gereichen wirde als die Basreliefs, welche jetzt den Brunnen schmücken.

Ich will nun versuchen, diese Bruchstücke, anstatt sie ordnunglos, wie sie über und neben einander da liegen, einzeln zu beschreiben, so nach einander anzuführen, wie sie im Hinblicke auf ähnliche Denkmale als Haupt- und Nebenglieder im Denkmale selbst auf ciaander gefolgt sein mögen. Ich verkenne das Missliche eines solche Versuches um so weniger, da ich in dieser Art von Arbeiten ein Netling bin, ein ähnliches Nymphäum in keinem archäologischen Werte abgebildet oder auch nur beschrieben gefunden habe und da vielleicht. ja ganz gewiss nicht mehr alle Bestandtheile des Denkmales vorhanden und selbst die vorhandenen grösstentheils verstümmelt sind und sich daher deren Breite und Höhe nicht mehr bestimmt augeben lässt. Ich werde daher jede Berichtigung und Belehrung von einen Alterthumsforscher, der zugleich Kunstkenner ist, wenn er die Bruckstücke selbst an Ort und Stelle gesehen haben wird, mit Dank = nehmen, da es mir nur um die Sache, nicht um Rechthaberei # thun ist.

a) Der Inschriftstein, 2° lang, 2′ 1″ hoch, am unteren Ende (rechts vom Beschauer) gebrochen, aber der Bruch ein so glücklicher, dass er keinen Buchstaben unlesbar macht, musste einer steinernen Unterlage aufgelegen und so wie die nächstfelgen den vier Bestandtheile des Denkmales an einer Mauer als Hinter wand mittelst Cementes befestiget gewesen sein. Seine Inwurde oben im epigraphischen Theile dieser Abhandlung unter aufgeführt.

Dass auch dieser Stein einen Bestandtheil des Denkmales gelet habe, ersieht man schon aus der darauf enthaltenen Widmung. Ire dem nicht so und wäre diese Inschrift so wie tausend andere für sich selbstständig anzusehen, so begriffe man wahrlich nicht, zu es denn für 19 grösstentheils mit Abkürzungen geschriee Worte eines Steines von 2° Länge oder Breite und 2'1" de bedurfte und wo man einen Stein von 2° Breite hätte ringen können, und könnte sich nebstbei das augenfällige Misshältniss zwischen der Breite und Höhe des Steines durchaus at erklären. Dies Alles aber findet seine befriedigende Erklärung, un man annimmt, dass dieser Stein, als die Widmung enthaltend, dem über demselben errichteten Heiligthume der Nymphen gehört e, bei welcher Bestimmung dann das Verhältniss seiner Breite Höhe nicht mehr befremden kann.

b) Ein Stein, der als Fries den Inschriftstein von der nachfolden Hauptdarstellung getrennt haben mag. Derselbe stellt zwei inder entgegen gekehrte Stiere dar, deren Leib hinten in Drachendungen übergeht und mit einem emporgerichteten Fischschwanze et. Der Stier zur Rechten des Beschauers ist wohl erhalten; em zur Linken aber fehlen Kopf und Brust und es ist von dempen nur mehr der gewundene Drachenleib mit dem Fischschwanze sehen.

Dieser Fries hat eine Höhe von 10" und muss eine Breite von 0' 8" gehabt haben, was daraus geschlossen werden muss, il der auf die Hauptdarstellung folgende, noch unverletzt voradene Fries, der eine Jagd darstellt, genau jene Breite hat.

Der Stier war wegen seiner unüberwindlichen Stärke ein Symles Wassers, das sich überall, selbst aus dem Innern der Erde, ie Bahn bricht und unaufhaltsam dahinströmt, und war daher ein ständiges Attribut aller Meer-, Fluss- und überhaupt aller Wassertheiten, welche sogar selbst häufig in Stiergestalt dargestellt irden. Der Übergang seines Vorderkörpers in einen gewundenen achenleib (steigende und fallende Bewegung des Meeres) mit einem schschwanz am Ende charakterisirt ihn um so mehr als ein solches tribut. Ähnliche Übergänge wiederholen sich auf unseren Darstelagen auch bei anderen Thieren, Löwen, Pferden und sogar Greifen.

c) Nun folgte der Haupttheil des Denkmales, die Darstellung r drei Nymphen als der Schutzgottheiten des Bades auf einer grossen dicken Steinplatte. Sie musste eine Breite von 1° 0' 8" gehabt haben, weil der nächstfolgende Fries, welcher weder breiter noch schmäler als sie sein konnte, genau das angegebene Mans hat. Die Höhe der Platte beträgt 4' 6".

Auf dieser Steintasel waren einst drei Nymphen, jede in einer besondern Nische stehend, in halberhabener Arbeit dargestellt. Leider ward der Stein entweder schon verstümmelt gesunden oder durch Unachtsamkeit beim Ausgraben zertrümmert, so dass nur mehr eine Nymphe, nämlich die zur Rechten des Beschauers, sammt ihrer Nische ganz, von der zweiten oder mittleren aber nur mehr ein kleiner Theil des Kopses und der linke Arm, so wie ein kleiner Theil ihrer Nische vorhanden sind. Wohin die übrigen Trümmer gekommen oder et sie gar nicht ausgegraben worden seien, wusste mir Niemand zu sagen.

Aus dem jedoch, was noch vorhanden ist, lässt sich mit voller Gewissheit entnehmen, dass hier dasselbe im Grossen dargestelt war, was auf dem unter II. 1. beschriebenen Steine abgebildet ist. Denn die Darstellung der noch erhaltenen Nymphe auf dem grossen Steine ist ganz dieselbe wie jene der entsprechenden Nymphe auf dem kleinen Steine. Ja selbst das Wenige, was von der mittleren Nymphe auf dem grossen Steine noch sichtbar ist, bestätiget diese Behauptung, indem sie die linke Hand abwärts gesenkt hat, gerade so wie die mittlere Nymphe auf dem kleinen Steine. Sie musste daher auch eine abwärts gekehrte muschelförmige Schale gehalten haben wie jene. Auch die zwei Schalen mit den daraus trinkenden Schlangen durften hier nicht gefehlt haben. Die dritte Nymphe war sicherlich der ersten ganz gleich.

Diese, nämlich die noch erhaltene Nymphe, 4' hoch, ist oberhalb nackt, unterhalb aber bekleidet, indem das Kleid über den Hüften geschürzt ist, und hält mit anmuthig emporgehobenen Händen das ihr rechts und links vom Haupte niederwallende Haar.

Die Nische, in welcher sie steht, von ihrem äussern Rande bis zur Mitte der Mittelleiste 2' 4" breit, wird oben durch ein halbkreisförmiges Bogengewölbe, dessen vorspringender Rand mit Blatte-winden verziert ist, gebildet und mit der anstossenden mittlern Mittel durch eine breite, mit Laubwerk geschmückte und oben mit die Capitäl gekrönte Lesine verbunden. Im Winkel, wo die beiden Buzusammenstossen, steht ein Blumenkörbehen.

Solche Nischen waren Nachahmungen von Höhlen oder Grotten, che als die Wohnorte der Nyngsben galten, und waren daher, so jene von aussen von Weinreben. Ephen und anderen Schlingnzen überwachsen waren, mit ähnlichen Laubwerke geschmückt.

Dies grosse Steinbild musste auf die Beschauer einen sehr aniehmen Eindruck gemacht haben, da die Darstellung der drei uphen, nach der nach verhandenen zu schliessen, correct, edel I anmuthig war.

Selbst der noch vorhandene Theil dieses Kunstwerkes ist quer der Mitte auseinander gebrochen: zum Glück ist jedoch der obere eil der Figur gut erhalten. Schade, dass man nicht auch die sehstücke der beiden anderen Figuren, wenn sie anders auch ausgraben wurden, gesammelt und außbewahrt hat.

d) Nun folgt ein Stein. 1° 0'8" breit, 10" hoch, mit Jagdstellungen. Links vom Beschauer ein Hase zwischen zwei Hunden; ihts ein Bär zwischen zwei Hunden; in der Mitte zwischen beiden uppen ein Jäger.

Mit diesem Stein als Fries schliesst sich das Mittelstück des nkmales ab, welches von den zwei folgenden Stücken zu beiden iten eingerahmt wurde.

- e) Zwei steinerne, mit Laubwerk geschmückte und oben mit 1em Capitäle gekrönte Pilaster, welche das Denkmal zu beiden Seiten 1fassten, der eine in zwei Trümmer, welche zusammen eine Höhe von 8" haben, entzwei gebrochen, der andere aber, nur in seinem ern Theile vorhanden, 4' hoch. Jeder dieser beiden Pfeiler hat t dem vertiesten Rande, mit welchem er sich unmittelbar an den schenrand anschloss, eine Breite von 1' 4", also beide zusammen ne Breite von 2' 8". Da nun die unter c und d angesührten Beandtheile die gleiche Breite von 1° 0' 8" haben und dasselbe auch n dem Bestandtheile b angenommen werden muss, so musste die eite des ganzen Denkmales (1° 0' 8" + 2' 8" =) 1° 3' 4" betragen 1ben.
- f) Nun musste ein sogenannter Kranz oder ein Hauptgesims it einem hervorragenden und zu beiden Seiten vorspringenden iken mit einer Hohlkehle gefolgt sein, wovon jedoch nichts mehr prhanden ist.

Mit diesem Gliede musste die Mauer. welche dem Donkmale s Lehne und Stützpunkt diente, aufgehört haben, denn was als Axi-atz web nachfolgte, stand oder lag frei auf dem Hauptzeskase.

g) Zwei ruhende Löwen mit gewundenen Drachenleibem mit Fischsehwänzen, welche letztere jedoch abgebrochen sind, jeder mit bewaderer Unterlage, nicht mehr Basrelief, sondern ganz ausgesbeitet, jeder nach der Unterlage 3' 10" lang (breit).

Ohn- Zweifel standen sie, wie man dies aus Abbildungen alte Denkmale sieht, die Köpfe nach Aussen, die Schweife nach Inter gekehrt, auf dem Hauptgesimse, welches zwar nicht mehr vorhande ist, aber einst sicher da gewesen sein musste.

bestimmen). der vielleicht zwischen den Löwen emporgeragt habet kennte, aber sehr beschädigt und, wie es scheint, ganz versintel ist, so dass man nicht mehr wahrnehmen kann, was er eigenlich dargestellt habe. Dass er aus drei Gruppen bestand, ist deutlich mentnehmen. In der Mittelgruppe kann man sonst nichts deutlich unterscheiden als fünf Rosetten in der Form eines gleichschenkeligen Kreuzes, an der Gruppe zur Rechten des Beschauers aber den Bruchtheil eines römischen Panzers mit dem Nabel und unten herabhängenden gerundeten Lappen. Der Aufsatz dürfte daher eine Zusammensetzung von römischen Feldzeichen. Angriffs- und Schutzwaffengewesen sein, wie nam solche Zusammenstellungen auf griechischen und römischen Münzen, besonders aus der Kaiserzeit, so häufig findet und welche man gemeiniglich tropaea. Siegeszeichen, nennt.

Unter den bisher besprochenen Trümmern, welche aufgeschichtet und angelehnt an der Mauer des Säulenganges im Parke liegen, befindet sieh auch eine Säule mit gut erhaltenem Capitäle korinthischer Ordnung, unten zertrümmert, welche aber, wie ieh glaube, nicht unmittelbar zum Nymphäum, sondern zu den Säulengängen (porticibus), deren die Constantinische Inschrift erwähnt, gehört haben

otike Bildwerke ten im Parke, wo das Schwefelten Trinken hera ten im Parke, wo das Schwefelten im Parke,

dersteinen

ffene I you Aussen

den Langseiten (Nord- und Südseite) 6' 7", auf seinen Schmalen aber bei 5' breit und mit Ausnahme der Nordseite, wo das
isser geschöpft wird, mit vortrefflichen, wunderbar gut erhaltenen,
iken Basreliefs von weissem Marmor umkleidet, die jedem Altermskenner und Kunstfreunde hohes Interesse einflössen müssen.
r beginnen die Beschreibung derselben mit jener der Hauptseite.

a) Die Umkleidung der Südseite besteht aus der grossen Mitteler Haupttafel und zwei kleinen Seitentafeln, von denen sie einrahmt wird.

Das grosse Basrelief, 4' 10" breit und 2' 10" hoch, enthält zwei thologische Darstellungen verwandten Inhalts, nämlich zwei Entirungen zur See, welche mit ihren Wogen die Unterlage bildet, in r Richtung von der Linken zur Rechten.

Dem Beschauer zur Rechten erscheint ein phantastisches Unihüm (gryphus marinus), welches den Kopf eines Raubvogels, den
ls und die Brust eines gewaltigen Löwen, am Nacken einen Fischnm, an den Schultern Andeutung eines Flügels oder einer Flughaut,
d unten Schwimmflossen hat, in der Mitte in einen gewundenen
achenleib übergeht und mit einem erhobenen Fischschwanze endet.
n zur Seite schwimmt vorne ein kleiner Delphin.

Auf einer Windung des Drachenleibes sitzt furchtlos in anmuger Stellung, rückwärts gekehrt, übrigens mit dem Oberleibe gen den Beschauer gewendet, den rechten Fuss auf die Windung mmend, den linken schief herabsenkend, eine Göttin, mit der erbenen Linken den ihr vom Haupte herabwallenden Schleier emporbend, in der Rechten einen Zweig haltend.

Nach meiner Ansicht kann hier nur die Entführung der Amphiite, einer Tochter des Oceanus und der Thetis, dargestellt sein.

aptun, der Beherrscher des Meeres, erzählen die Mythologen,
be Amphitrite zu seiner Gemahlin verlangt und habe sie, da sie
ch vor ihm zu verbergen gesucht habe und desswegen zum Atlas
effohen sei, durch einen Delphin aufsuchen lassen, der auch wirkch ihren Aufenthalt entdeckt und sie aus den atlantischen Inseln
em Neptun zugeführt habe und dafür von ihm unter die Sterne
ersetzt worden sei.

laher überflüssig wäre; der von dem Haupte der über dem dem selben flatternde Schleier,

mit welchem Amphitrite immer dargestellt wird; die ähnliche selbgende Darstellung, selbst die Darstellung auf der Ostseite des Brunens, welche mit der besprochenen wenigstens mittelbar zusammehängt, so wie endlich, was vielleicht paradox klingen mag, das vielgestaltige Ungethüm, auf dessen Rücken die Göttin über die Serdahin fährt.

Was nämlich an unserm Basrelief besonders auffällt, ist der Unstand, dass Amphitrite auf einem Greife sitzt, was ungewöhnlich ist und daher für die Forscher und Kenner der alten Kunst von behan Interesse sein dürfte. Dass aber das Ungeheuer, von welchem in Göttin über die See dahin getragen wird, wirklich ein Greif ein wenn man anders ein aus so vielen mit einander unvereinbaren Thelen bestehendes phantastisches Thiergebilde mit einem bestimmten Namen benennen kann, ersieht man vorzüglich — nam ex potion proficiscitur denominatio — aus dem Raubvogelkopfe, den der Künstler einen solchen Ausdruck von Schärfe zu geben verstand, dass er zu leben scheint.

Allerdings versetzt zwar die Fabel die Greise als Hüter der Goldes nur in die Berge; aber man findet Andeutungen bei den Alten, wornach sie auch mit dem Meere in Verbindung standen. So erscheint bei Äschylus (Gesesselter Prometheus, Vers 128 sf. 395 f.) der Greis auch dem Oce anus dienstbar, welcher durch dessen Vermittlung den Äther durchsegelt und vor dem Prometheus erscheid zu welchem mittelst desselben Gespannes auch die Tüchter des Oceanus kommen.

Es kann daher nicht befremden, dass auch Amphitrite, welche ja ebenfalls eine Tochter desselben war, zur Fahrt über das Meersie eines Greifes bedient, wozu ihn der Künstler mit Schwimmflessen, einem Schlangenleibe und einem Fischschwanze ausgestattet hatte.

Wie? sollten wir nicht von der zweiten Darstellung auf die erst schliessen und daher annehmen dürfen, dass Neptun sich in eine Greif verwandelt und unter dieser Gestalt die Oceanide entführt hab? Was sein Bruder that, konnte wohl auch er thun. Dann wires wahre Gegenbilder, während der gewöhnlichen Neptunsenge Pikante fehlt.

Das andere Basrelief zur Linken stellt die bekannte En der Europa. Tochter des phönizischen Königs Agenor, der dar, welcher sich hiezu in einen Stier verwandelt hatte. Der Stier mit kleinem Kopfe, kurzen Hörnern, starkem Nacken d mächtiger Brust, vorwärts geneigt, greift mit den Vorderfüssen, ob er Eile hätte, weit aus und geht von der Mitte an in dieselbe achen- und Fischbildung über wie der Greif.

Auf seinem Rücken, hinter welchem sich eine Windung erhebt, 
zt, ebenfalls rückwärts gekehrt und gegen den Beschauer gewendet, 
iro pa furchtlos in anmuthiger Stellung, mit beiden erhobenen Häna den über ihrem Haupte flatternden Schleier haltend, den rechten 
ss gekrümmt hinaufgezogen und auf dem Rücken des Stieres aufgend, wo er vom Ende des herabwallenden Schleiers verdeckt wird, 
dass nur der untere Theil desselben sichtbar ist, den linken aber 
ehlässig schief hinabgesenkt.

Beide Frauengestalten sind völlig nackt und sehr anmuthly bildet, unterscheiden sich jedoch hierin auffallend, dass Amphitrite iner und zierlicher, Europa aber viel grösser und dieker gestaltet , während, was wenigstens die Grösse betrifft, er wohl nur umgehrt sich verhalten sollte, da Dichter, Maler und Bildhauer Göttinnen 5sser als irdische Frauen darzustellen pflegten. Welcher bewondern e der Künstler hiebei gefolgt sei, ist mir nicht bekannt, doch rfte er zu seiner abweichenden Darstellung sich vielleicht durch > Vorstellung haben bestimmen lassen, dass Europa die Geliebte piter's, des höchsten Gottes und des Königs aller Götter, Amphitrite er nur die Geliebte Neptuns, der jenem unterthan war, geweben i. Denn dass nur ein und derselbe Künstler beide Busreliefn geuritet habe, scheint mir nicht nur aus der sonst gleichmussigen Bendlung derselben, sondern vorzüglich aus dem Umstande hervorzuhen, dass die beiden Basreliefs nicht auf zwei verwhiedenen Bleinen. ndern nur auf einem Steine ausgeführt sind,

Zur Rechten und Linken von diesem Mittelstücke ist die Abbilng eines nur mit dem Helme bedeckten und mit Waffen bewehrten ekten römischen Kriegers, 2' 10" hoch und 1' 9" breit.

b) Das Basrelief an der Ostweite des Brunnens, 2' 11" eit.

Auf dem Rücken eines ungezügelten Seepferdes, das hinten in n oft besprochenen Drachenleib und Fischschwanz ausgeht, steht n or der befügelte Knabe, dem Beschauer zugewendet, einen Dreiek in der Rechten, den er gegen den Nacken des Thieres ausstrecht d dadurch dieses zu schnellerem Laufe autreiht. Da der Dreizack das ausschliessliche Attribut des Neptun ist und dieses Basrelief sich an das zuerst beschriebene anschliesst, so ist klar, dass dort eine Liebesgeschichte Neptun's dargestellt sei. Zur Rechten und Linken Abbildungen römischer Krieger.

c) Das Basrelief an der Westseite des Brunnens 2 🗗 breit.

Auf dem Rücken eines gezügelten Seepferdes mit Drachendund Rischschwanz steht Amor, beflügelt, dem Beschauer zugewendt in der Linken den Zügel haltend, mit der Rechten den Blitzsträff schwingend.

Da der Blitzstrahl das ausschliessliche Attribut Jupiter's ist, as steht die Beziehung dieses Basrelief zu jenem. welches die Entführent der Europa darstellt, ausser Zweifel.

Zur Rechten und Linken Darstellungen römischer Krieger.

Die Darstellung auf diesen beiden Seiten-Basreliefs ist eine seite ansprechende, indem sie die grösste Bewegung mit der grössten Redeverbindet. Auf den dahinstürzenden schnaubenden Fabelrossen steller nackte, beflügelte Knabe mit einer Leichtigkeit, Sicherheit und Grazie, wie sie der vollendetste Kunstreiter nie erreichen kann. und mit dem Hochgefühle eines unüberwindlichen Siegers schwingt er als Trophäen die Abzeichen der beiden höchsten Götter, deren Herzen er bezwungen und zur Entführung angetrieben hat. Der Gott der Liebe feiert seine Triumphe über Jupiter und Neptun!

Erfindung und Ausführung an diesen Basreliess sind gleich vertrefflich. Selbst der Umstand, den viele Beschauer gar nicht bezehtt haben mögen, dass das eine Ross gezügelt, das andere aber ungestigelt ist, scheint mir einen denkenden Künstler zu verrathen und hiezuweisen, dass er unter jenem das ordnungsliebende Princip der Jupiter, unter diesem aber das ungestüme reinelementarische Wesen des Neptun ausdrücken wollte.

Die sechs Darstellungen der Krieger sind auch desshalb interessant, weil sich nie dieselbe Stellung, Bewaffnung und Thätigkeit wiederholt, sondern diese immer andere sind.

Noch muss bemerkt werden, dass, weil die Seiten-Basreließ in die Breite des jetzigen Brunnens zu schmal waren, um den Raum zwischen den einschliessenden Kriegerdarstellungen a len, der leere Raum zu beiden Seiten mit weissen Man ohne Basreließ ausgefüllt wurde. Von diesen leeren Taß Datseite hat jede eine Breite von 9", auf der Westseite aber 10" und ninige Linien.

Diese unter II. 3. besprochenen Steine wurden im Jahre 1846, der Eigenthümer des an den Park anstossenden Hauses Nr. 16<sup>1</sup>) bekwärts im Hofe ein Hintergebäude mit einem Keller erbauen vollte, beim Graben des Grundes und Herausschaffen der Erde in iner Tiefe von beiläufig einer Klafter aufgefunden und sahen, bwohl sie bei 1300—1400 Jahre (denn das Bad dürfte zur Zeit der fölkerwanderung eingegangen sein) daselbst unter der Erde gelegen ein mögen, nachdem sie gereinigt worden waren, so frisch und neu me, als ob sie eben erst aus der Werkstätte des Bildhauers gekomben wären.

Im Jahre 1862, als ich sie zum ersten Male sah, waren sie noch ein und gut erhalten, im nächstfolgenden Jahre aber durch eine gelberaune Flüssigkeit, welche sich aus der Auflösung des schlechten littes, womit der Brunnen verkittet worden war, bildete und auf die lasreliefs hinabrann, beschmutzt und entstellt und wenn die Badefrection diesem Übelstande nicht zeitig und gründlich abhilft, so inft Töplitz Gefahr, in Bälde jene herrlichen antiken Kunstwerke zu selieren, um welche andere Badcorte es mit Recht beneiden können.

Es wäre recht sehr zu wünschen, dass dieselben photographisch 
afgenommen und nach diesen photographischen Bildern Kupfer- oder 
tahlstiche oder Lithographien angesertigt würden, da jene Kunstrerke in der That in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdienen.

Dasselbe wäre in Betreff des Nymphäums zu wünschen, nämlich ass alle einzelnen Theile desselben photographisch abgebildet würen. Die weitere Arbeit könnte freilich nur die Aufgabe eines tüchgen Zeichners und gewandten Künstlers sein, der zugleich ein enauer Kenner antiker Bilder- und Bauwerke wäre. Er hätte nämeh die allerdings schwierige, aber andererseits nicht undankbare unfgabe, aus den einzelnen Theilen nach meinen unter II. 2. gegebe-

<sup>2)</sup> Es ist unbegreißich, wie das Domcapitel von Agram den Bau dieses Hauses je habe bewilligen können, wodurch der Vordergrund des Parkes fast um die Hälfte verengert und überdies noch entstellt wird. Doch dies wäre noch der geringere Nachtheil, der grössere aber ist der, dass durch die Erbauung jenes Hauses und seiner Wirthschaftsgebäude gerade jener Platz verbaut und der Nachforschung entzogen wurde, worauf, wie nach vielen Anzeichen zu schliessen ist, einst das römische Badgebäude mit seinem Heiligthume gestanden sein musste.





Eine solche Zeichnung würde zwar nicht die Abbildung des von der Stadt Pettau errichteten un wiederhergestellten Nymphäums sein, aber es u das Bild eines Nymphäums, während wir, so wei vorhandenen archäologischen Bilderwerke kenne, solches besitzen. Es wäre daher eine solche Abbi phen der Jasischen Quellen gesetzten Heiligthum Bereicherung des archäologischen Wissens und mein mit anerkennendem Danke aufgenommen w

Und wem stände die Ausführung dieser sel zu als der k. k. Commission zur Erhaltung alter Be hiezu nicht nur die durch Wissen und Können sondern auch die nothwendigen Geldmittel zu Ge

Ein gutes Wort, pflegt man zu sagen, fin Ob meines ein solches finden werde, weiss ich nie wenigstens mit dem Bewusstsein, auf Denkmale z merksam gemacht zu haben, welche, obgleich ausst Lande gelegen, doch auch und zwar vorzüglich als Freunden der Wissenschaft und Kunst, geka dienen, von den steiermärkischen Epigraphikern anicht gekannt oder als ausserhalb Steiermarks hnicht beachtet worden waren.

# LEHENVERZEICHNISSE

DES BENEDICTINERSTIFTES

## ST. PAULIN KÄRNTEN

AUS DEM XV. JAHRHUNDERTE.

MITGETHELLT

40%

BEDA SCHROLL,
HTULAR VON ST. PAUL UND GYMNASIAL-PROFESSOR ZE SELVERGE DE

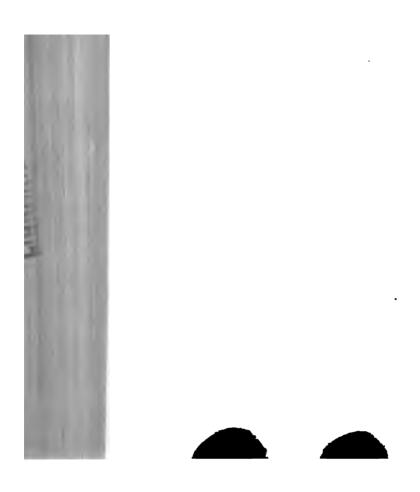

### VORWORT.

Von den folgenden fünf Lehenverzeichnissen sind die vier ersteren seinem Heste zusammengebunden, dessen Deckel ein Pergamentblatt w. welches einer Rotula angehörte, vermittelst welcher im Jahre 1406 er Tod einiger Mitglieder des Stiftes St. Paul und unter diesen der WIL Kal. Septembris (1401) erfolgte Hermann's "quondam Abbatis icti Swanberger" den confraternirten Klöstern angezeigt wurde. hie ersten zwei Verzeichnisse sind auf Pergament, die anderen zwei uf Papier geschrieben. Was die Zeit der Abfassung betrifft, so chört das I. in das Jahr 1408 unter Abt Ulrich III. Schrimpf (1401 is 1414), wie aus dem Fragmente der Lehenausschreibung erhellet; scheint auch ein abgeschlossenes Ganzes zu sein. Das II. ist blos in Fragment, an welchem die äusseren Blätter fehlen, und es gehört nch in die Zeit Ulrich's III. oder seines Nachfolgers Ulrich IV. Eckliner (1414-1432), da es vermöge seines Inhaltes zwischen das I. nd III. einzureihen ist. Das III. gehört in die Zeit Abt Ulrich IV., an der Spitze Purkhart von Rabenstain und Agnes Göss, Witwe s Artolf Göss von Rabenstein, angeführt werden, und ersterer in en Jahren 1378-1421, letztere 1426-1429 in den St. Pauler rkunden vorkommen. Das IV. gehört in die Zeit des Abtes Johann I. oschenbeuter (1432-1446), da Georg Göss von Rabenstain, der den Jahren 1429-1449 in St. Pauler Urkunden vorkommt, darin afgeführt wird. Das V. ebenfalls auf Papier geschriebene Verzeichiss bildet ein eigenes Heft mit der Aufschrift "Copia litterarum fevplium". "Abbt Johannss vom 1458. biss in das 1483 Jar". Johann II. sslinger regierte von 1455-1483. Aus diesem Verzeichnisse weren blos die Regesten in chronologischer Ordnung gegeben.

I.

Wir Vlreich von gots gnaden Abbt zu Sand pauls Im lauental Embieten den Edlen . . . (der übrige Wortlaut der Lehenausschreibung auf der ersten Seite ist unleserlich; die zweite Seite enthät noch folgende Stelle:) Sechs wochen. Bitten wir, begern vnd vorden ew, daz Ir auf denselben Tag auch daselbs bey vns seit als ir vns des schuldig seit. Daz wellen wir gern umb ew verdien. Geben vnder vnserm aufgedrukten Insigel an Suntag als man singt Oculi in der vasten (18. März) Anno etc. CCCC. Octauo.

#### Des Gotshaws lechen dacs Steyern.

1. Rasenbergerin 1) von erst die Gueter an sand Danielsperg 2) in dem Gempnik. Item die gueter in der zauch 2). Item die gueter in dem kalisch vnd zu dem Tôr 4). Item die gueter ze Goreatein 5) vnd auch ain hueben zu sand Symon vnder dem chrewcz vnd ain hueben in der granach 6). Item vnd auch ain hueben vnd ain Hofstat vnd ain zehent dacz Gorentain vnd auch ain Zehent an sand Danielsperg vnd ain Swaig auf dem Remsnik 7). Summa XVIII hueben vnd zwo hofstet vnd zwen zehent.

Das Geschlecht Rosenberg. Siehe Karl Schmutz, Histor. topograph. Lexiken \*\*
 Steiermark, Bd. III, pag. 391.

<sup>2)</sup> St. Dauielsberg am rechten Drauufer, etwas unterhalb Unterdrauburg.

<sup>3)</sup> Soboth auf den Ausläufern der Choralpe, nordwestlich von Hohenmeuthen auf Drau.

<sup>4)</sup> Thörl, in älteren Zeiten "apud portam", an der Drau, steirisch-karatzen auf

<sup>5)</sup> Gorentein oder auch Godentein, das heutige Gegenthal an der Dran elechen mauthen.

<sup>6)</sup> Kranach, südwestlich von Ehrenhausen an der Mur.

<sup>7)</sup> Remsnik, Berg nordöstlich von Mahrenberg an der Drau.

- 2. Trappen 1) habent ze lechen an dem Remsnik anderthalb 1eben Vnd in dem markt zu Mernberg 2) fumf fewrstet vnd in dem 1rff zu puppelsachk 2) ain fewrstat vnd ain zehent daselbs.
- 3. Wulfing by von Gawtschach by hat ze lechen an dem schewirnik Sechs wasser emper perkrecht vnd am Wuedel ain plez bey der pezznicz.
  - 4. Hertel Tiedinger hatze lechen ainen hof dacz gribczaw 7).
- 5. Hermann Muttel hat zu lechen zwo hueben dacz tra
  rg \*) vnd ain hueben in der Welik \*) vnd drey hueben am Kuezz vnd

  n hof dacz Mernberg vnd zwo hofstet vnd ain hueben daselbs vnd

  aen zehent in der perniczzen \*\* vnd ain hueben am Abtsperg.
- 6. Ulreich der puczz<sup>11</sup>) hat ze lechen ze Mernberg im markt ey hueben vnd sechs hofstet vnd vnder mernberg an der haid bey r Tra drey hueben vnd ain hofstat. Vnd ze Wuecher <sup>12</sup>) fumf huem in dem darff vnd ain hueben in dem Reiffnik <sup>13</sup>) vnd zwo hueben dem Kuezz vnder Traberg gelegen vnd ain hueben ob dem kloster Mernberg <sup>14</sup>) gelegen vnd drey hueben vnd ain hofstat an dem dlach <sup>15</sup>) gelegen vnd ain czehent in der Radwein <sup>16</sup>) vnd ain zehent Mernberg bey dem markcht.

<sup>)</sup> Die Ritter von Trapp. Siehe K. Schmutz I. c. IV, 203.

<sup>)</sup> Der Marktflecken Mahrenberg an der Drau.

<sup>)</sup> Vielleicht das heutige Wippelsbach im Saggauthale.

Wulfing ist ausgestrichen und darüber von derselben Hand "Rüdell" geschrieben.

Meutschach, südlich vom Wörthersee in Kärnten. Diese Familie gehörte schon im 13. Jahrhunderte unter die Lehensleute des Stiftes, indem im Urbare von 1290 "in inferiori Celntz" (Zelnitz an der Mur), und zwar "in predio Griwitz" die Stelle vorkommt: "Item Curia Reimberti de Gauwatscha soluit unam marcam argenti, et domino Abbati seruit semel in anno in prandio et in coena".

Wadelberg zwischen der Drau und dem Pössnitzbache, nordöstlich von Marburg.

Gruschau am rechten Ufer der Pössnitz, südwestlich von Gutenhag.

<sup>1)</sup> Markt Unterdrauburg.

<sup>&#</sup>x27;) Woelkbach; er mündet oberhalb Thörl noch in Kärnten in die Drau.

Permitzen, Berg nordwestlich von Hohenmauthen.

Darüber steht von anderer Hand "luxperger tenet".

<sup>&</sup>quot;) Wuchern am rechten Drauuser, Eisenbahnstation.

Reifnik im Gebirge, südöstlich von Wuchern.

b) Dominicanerinnen-Kloster, gestiftet 1251 von Geisla, Witwe des Albert von Mahrenberg und ihrem Sohne Siegfried (Fontes rer. austr. ll, 1, Nr. XXIV, pag. 28).

<sup>5)</sup> Redlberg zwischen Mahrenberg und Eibiswald.

<sup>5)</sup> Rothwein nordwestlich von Hohenmauthen.

- 7. Mathe Kaprawnniker hat ze lechen an dem Remsai ersten ain guet da der brasielnik aufgesezzen ist vnd zwai guet Jacob vnd Janes aufgesezzen sind in der lippen vnd zwai guet Mêrt vnd Janes aufsiczent vnd ain öd an dem Dietwein vnd ain in der Muczzel da Nikus aufsiczt vnd ain hofstat dacz Mernbedem markt bey dem pach vnd acht Ekcher da Wulfings hof vnd tail ains zehent gelegen ob der vest zu Mernberg vnd ain hemein vatterlich im churnik am Remsnik gelegen.
- 8. Holczschuech hat ze lechen zwo hueben gelegen Jeliencz 1).
- 9. Vogel von der Mawtt hat ze lechen ain odes guet gen am Godentein.
- 10. Vireich der Hawcz hat ze lechen zwo hueben ge am Siloycz.
- 11. Sångel von Mernberg hat ze lechen seinen hof mit zugehorung vnd ain hueb vnd ain hofstat vnder dem hof gelege ain hofstat im markt ze Mernberg gelegen vnd ain halb hueben gen am Hard vnd ain hueben ob dem kloster ze Mernberg da der Rawzzsch aufgesezzen was. Vnd ain hueb am Radlach a lukchen 3) vnd ain halb hueben ob der vest ze mernberg da der aufgesezzen ist. Item vnd ainen hof ob seinen hof zu Mernber ain hueben zenechst dabey gelegen di im Vlreich sein freunt gehat. Vnd ain hueben an der kuzz. Vnd ain hueben an der Stern vnd zwo hueben am gerolt vnd ain hueben am Radlach vnd al lein 4) ain hueb vnd zwo hofstet im markt ze Mernberg gelegen vnd der Sångel ynne.
- 12. Chunrat von Mernberg<sup>5</sup>) hat ze lechen am Remnewnthalb hueben vnd ain hofstat in meinem hof zu mernberg gen<sup>6</sup>).

Gemeinde Glanz am Posruk-Gebirge, östlich von Leutschach. Nach dan i von 1290 "Gelentz in officio Marchine".

<sup>3)</sup> Der Ühergangspunkt über den Radlherg.

<sup>8)</sup> Tschernitz unterhalb St. Oswald an der Drau.

<sup>4)</sup> Thörl an der steir. kärntner. Grenze.

<sup>5)</sup> Daraber steht von derselben Hand "modo tenet Hensi von Verti

<sup>6)</sup> Siehe IV, 19.

- 13. Chuntz Hagendärn 1) hat ze lehen an der Guzz ob der bik fumfthalb hueben Vnd zwai tail ains zehents auf den Guetern lauf andern guetern daselbs vnd bei sand Daniel ain hueben.
- 14. Paltram hat ze lechen zwo hueben in der Schkrilaw bey pessnycz<sup>2</sup>) vnd ain halbe hueben bey Mellinkch<sup>2</sup>), dauon man met zehent emper wein.
- 15. Chanoler hat ze lechen ain gesêzz mit Sechs Akchern im rkt zu Mernberg.
- 16. Nikla Rogendorffer<sup>4</sup>) hat ze lechen drey huben in der twitten<sup>5</sup>) gelegen. Item vnd hat daselbs vierdhalb hueben an der twitten halb hueben pey Mernberg vnd zwo hueben vnd ain fatat ze Gomelicz<sup>6</sup>) vnd ain chellerstat daselbs.
- 17. Vlrich von Ernhausen hat zu lehen dye hüben dy herch geschriben stent, gelegen pey Märnberg. Item ain hueben da
  r Briesnik auffsiczt, Item ein huben Im Churnik, Item ein huben am
  etwing vnd ein hofstat vnd drey äkcher gelegen dacz Mêrnberg Im
  t vnd sind dy obgenanten hueben noch nicht verlihen.
- 18. Nikel Gaysrukker?) hat ze lehen aynen hof gelegen ze kraberg, der des Sengleins gewesen ist.
- 19. Jostel Grésel<sup>8</sup>) hat ze lechen Sechsthalb hueben gelen vmb mêrnberg vnd aindlef hofstet daselbs vnd Siben huben zu tendarff im traseld<sup>9</sup>) vnd anderthalb hueben zu sand larenczen im nueld<sup>19</sup>). Dauon<sup>11</sup>) hat der Skudnikg kaust ain hofstat gelegen in poydes<sup>12</sup>), ist gelehen Im vnd sein leib erben.

Darüber steht von anderer Hand "zymerawer".

<sup>7)</sup> Nach den Urbaren von 1290 und 1372 liegt "Schrilaw" in Collibus (den windischen Büheln) in der Nähe von Gruschau (Gruschenberg). Schober und fielentz (Gomeinde Glanz); es muss also im Quellengebiete der Pönsnitz gelogen sein.

<sup>3)</sup> Melling bei Marburg.

b) Die Herren, späteren Grafen von Rogendorf. Siehe K. Sehmutz 1. e. fil, 279

<sup>5)</sup> Boboth an den Ausläufern der Choralpe nordwestlich von Hobenmunthen

<sup>6)</sup> Gamlitz bei Ehrenhausen au der Mur.

<sup>7)</sup> Aus dem Geschlechte der Herren, späteren Grafen von Gebierneft, Sielle & Saftwart, 1, 465.

<sup>8)</sup> Aus dem Rittergeschlechte der Grasel. Siehe K. Sehmatz 1, 1443

<sup>9)</sup> Ottendorf im Draufeld bei Schleinitz, südlich von Murbarg.

<sup>19)</sup> St. Lorenzen im Draufeld (oberen Pettanorfeld), violwootlich von Patter,

<sup>11)</sup> Der folgende Satz ist von anderer Rand beigefögt.

<sup>19)</sup> Bei Nahrenberg.

- 20. Chunrad von mernberg hat zu leehen drey houst daselbs im markt vnd ain od hueben auf dem Radlach vnderm chrest Vnd ain zehent in der Redwein 1) vnd ain ode hueben auf dem Radlach vnderm chrest ob mernberger vrfar 2).
- 21. Kristoff von Arnuels<sup>3</sup>) hat ze lechen ain hueben an puechpach zu sand Jorgen<sup>4</sup>) gelegen vnd ain hueben am Stinhat pach<sup>5</sup>) vnd ain viertal ainer hueben am Regenspurch vnd ain huebe vnderm chrewcz an der leiten<sup>6</sup>).
- 22. Jacob kramer zu marburg hat ze lechen ain halb hade vnd ainen weingarten ze Melnik?).
- 23. Item der Spangstainers) hat ze lehen ain huben besilnik. Item der Weberin sun Im Gurnik. Item Petscholnik ain til Item kapräwniker ain öd die der Müttel vnd der Gaysrukker in gehabt haben. Item der koslicz in der Eben. Item drey ekher stenderberg. Item ain zehenthof ze mernnberg gelegen darauf ist seidel siczt vnd ist sein veterlich Erb.
- 24. Denkchel asang hat ze lechen zwo halbe hueben geber dacz Saldenhofen \*).

<sup>1)</sup> Rothwein am Gebirge, nordwestlich von Hohenmauthen.

<sup>2)</sup> Die kleine Ebene und der Abhang gegen die Drau bei der Mahrenberger Überier über den Fluss.

<sup>3)</sup> Arnfels im Saggauthale.

<sup>4)</sup> Puchbach, der von St. Georgen am Remschnig in die Drau fliesst.

<sup>5)</sup> Stimbach, der bei Fresen in die Drau mündet.

christof von Arnfels verkauft ddo. 4. September 1403 (am Eritag nach Sand Captag) dem Abte Ulrich von St. Paul eine Hube, gelegen "am Remsnik am pachan vud zwo halbew hüben, eyne im Stinkenpach, dy ander ob dem Stinkenpach legen vnd sind dy vorgenauten güter ze lehen von dem Erwirdigen vnd magnädigen Herrn, Abt Virich ze Sand Pauls, vmb zway vnd virezig phant gwyenner phening" mit Vorbehalt des Wiederkaufs. Gesiegelt mit der "and Niklas des Vandorffer vnd Churatt des Schmükker Insigeln". (Orig. Perg. 250) im Arch. v. St. Paul). Derselbe verkauft ddo. 3. Juni 1405 (am Mittichen verkauftigen Pfingst Tag) dem Abte Ulrich 1 Hube "gelegen am Remsnik vol him Wesolanyks huben" vnd ein Viertel einer Huben daselbst, welche Lahn St. Paul sind, "vmb Czway vnd dreissk phunt gueter wienner phenning" mit behalt des Wiederkaufs. Gesiegelt mit der "erbern Nikla des Schrunds" Hertlein des Hawsner von Raycz" anhangenden Insiegela. (Orig. Perg. 250)

<sup>7)</sup> Von anderer Hand ist beigefügt "tenet Esslinger".

<sup>8)</sup> Aus dem Geschlechte der Ritter von Spangenstein. Siehe K. Sphatier

<sup>9)</sup> Am rechten Drauufer, Eisenbahnstation.

25. Engel der Sayler hat ze lehen zwo hueben gelegen am es 1) auf der ainen ist gesezzen Appokrisnik und auf der andern torien. Vnd zwo hueben an sand Daniels perg auf yeder Pecharezzen ist.

26. Der Rosenpergerin lechen<sup>2</sup>) ain hueben an sand Daniels

g gelegen gehaizzen Rebernik, ain hueben daselbs gelegen

sat Oschlenik und ain hueben am wirde<sup>2</sup>) gehaizzen Grachonik.

hueben in der zauch haizzt Schodemnik und ain holcz dabey.

hueben am Kalisch gelegen da Hermanns sun aufsiczt und

hueben an der Goriezen<sup>4</sup>) haizzt Jaso. Ain hueben in der Melik<sup>4</sup>)

saizzen Jamnik und ain Öd daselbs am Wirnodonik. Item ain hueb

Stain gehaizzen an Marko und ain zehent gelegen ze Gorentein

der mawt und ain halb hueben in der Grenach.

27. Ottel Fleming ) hat ze lechen Sechs mark Gelts in der

28. Hye sind vermerkeht dý gûter dý ich Peter der Gragr?) von meinen hern dem Abt von Sand pauls ze lehen hab.

Item von erst dy gûter, dy wir haben von dem Chlingenfurter ze sternicz.), dez da ist LIIII. emper zynswein, vnd VII. virtail bern, vnd VII. hûner, vnd VI. prôt phenning, II. Châzz oder V. pheng, vnd vir vnd sechezig emper pergrecht vnd aynen halben wazzer per, vnd auff yeden emper drey helbling oder aynen grâczer phenning.

Item vir phunt phenning, mynner ) XVI. denare, czyns von fateten, von Chellersteten, vnd von pressteten. Item aynen Cheller vnd 1 press. mit grunt mit alle. Item auer ain Cheller da man von dynt Gurkch 10) VII. denare. Item III. weingarten. Item ain hûben ain hofstat, vnd ain weingarten ze Tresternicz Dŷ wir chawst ben von dem Vtendorffer.

<sup>3</sup> Siele, westlich von Windischgratz.

Darüber steht von anderer Hand "tenet holnekger", Herr von Holleneck. Siehe K. Schmutz II. 91.

Werde, sädőstlich von Windischgratz.

B Geritsen, Berg nordwestlich von Unterdrauburg.

Be sell beiseen "Welik", Wölkbach.

Meer von Flaming. Siehe K. Schmutz I, 379.

<sup>)</sup> Less "Gradser". Siehe über diese Familie K. Schmutz 1, 556.

<sup>)</sup> Tresteraitz an der Drau bei Gams, oberhalb Marburg.

<sup>)</sup> weniger oder minus.

<sup>)</sup> Bisthum Gurk.

29. Hye sind vermerkeht dy guter dy ich Walther der Siffner 1) von meynem gnädigen hern Abt zu Sand Pauls ze lehen has.

Item zu dem ersten XI. hüben zu Tieffenweg 2), mit aller zighorung, Item zu Raddestorff 2) XV. hüben mit aller czugehorung.

30. Hý sind uermerkeht, dý gúter dý ich hans der Tanpeks ze lehen hab von dem gotshaus ezu Sand pauls vnd von dem Abt dasdis

Item Jacob ym Tannech j. hûben, Item Michel der Schenk; hûben, Item henslein der Chadreczlein j. virtail ayner hûben, hen Jans auff der leyten ain virtail ainer hûben.

31. Hye sind vermerkeht, dy gûter dy ich Albrecht der fewstriczer\*) von dem Abt zu Sand pauls czu lehen han.

Item den hoff zu Gomlicz mit allen den lehen, als von alter hat komen ist.

32. Hý sind vermerchkt dý gûter, dý her Hans von Wieden 5) ze lehen hat von dem Gotshaus ze Sand pauls.

Ain huben gelegen auff dem Stain, da Vlrich Napecznikch af gesessen ist. Item ain hüben vnder dem Stain, da dy zeit Jenden wytib auff gesessen ist. Item ain hof Stat, da dy zeit vlrich aufgesessen ist.

- 33. Virich der hawcz hat ze lehen zwo huben in der welkauff der eynen siczt der hurner, auff der andern der Sagmaister, wiell zwo huben gelegen am Syloycz.
- 34. Johannes von lok ) gesessen zu windischgräcz, hat in guet gelegen am Abtsperg, dy er von hermann dem Müttel chawfi hat da Jacob der pipe auff siezt.

<sup>1)</sup> Herr von Sasen. Siehe K. Schmutz III, 424. Walther der Sasser starb vor ist da in diesem Jahre Kaiser Friedrich IV. seiner Witwe Margaretha mehrere in Untersteier urlaubt. (Archiv für Kunde österr. Geschichts-Quellen, L. bei p. 191, Nr. 63.)

<sup>2)</sup> Bei Radkersburg. Siehe unten III. 32.

<sup>3)</sup> Radersdorf, südwestlich von Radkersburg.

<sup>4)</sup> Das Rittergeschlecht der Feistritzer. Siehe K. Schmutz 1, 359.

<sup>5)</sup> Er war 1420 Hauptmann in Steyr. Siehe K. Schmutz IV, 369. In der Uchsch11. November 1425, Innshruck, erscheint er als oberster Kammerer in Electric Landmarschall in Österreich (Archiv für K. österr. GQ. II, 446, Ib. 450 ddo. 20. November 1428 ernannte ihn Kaiser Friedrich zum Leutentein Steiermark. (H. Hermann, Handbuch der Geschichte des Bernsten I, 306.)

<sup>6)</sup> Lackb. Siehe unten III. 12. Die Herren von Lackb, siehe K. Sebende

35. Sigmund wakkerczil 1) hat die gueter ze lehen, die er gekauft hat von Fridreichen vom Graben 2).

Item dritthalbe hueben vnd czwo hofstet gelegen an dem kües.

Atem dritthalbe huben gelegen in der czaubinden ) die im vnd dem

Sesnitzer) diennen vnd auch ain gut daselbs das im vnd dem

Sessniczer diennet.

36. Hie sind ze mercken die lehn die her Eberhart von

Item des ersten alle die gueter, wie die genant sind, die gelegen nind an dem gepierg, das sich anhebt an dem wasser das da haizzet lie Grada ) vncz an das wasser das da haisset die gross Feustricz ). Item zu femielenburg ) fumf hueben ). Item zway ze Gomlicz paezschken-lief (10). Item welichaw 11) die müschlein hub in dem gerewt 12), kom Raze, Razway, Radwan 12). Item Brunne, Radech 13), vnd was in lief abezstal 15) leit vnd in der Granach.

37. Fraw Elspett Hermanns des Swergebleins seligen stehter vnd Perchtold des krotendorffer eleichew wiertin hat the gueter ze lehen.

Item Janns Ruprecht, Item Martin Gradischniekg, Item Chaiser, Item Jacob Gradischniekg, Item Schüdniekg hat ezway akker. Item

Die Horren von Wackerziel. Siehe K. Schmetz IV. 290.

<sup>1 8)</sup> Friedrich von Graben war Burggraf von Riegersburg, ein Vasch des UNION 1449
Walsee. (K. Schmutz I, 548.)

<sup>3)</sup> Soboth oberhalb Hohenmauthen im Gebirge.

<sup>4)</sup> Vom Rittergeschlechte der Pessnitzer. (K. Schmule M. 113.)

<sup>6)</sup> Grada ist wahrscheinlich der jetzige Radibach, der vom gleichnausigen Norte horste in die Drau flient.

<sup>3-9</sup> Die grosse Feistritz entspringt zu Ostabhange der Chorsbys auf mindet has Nobes manthen in die Drau.

<sup>7)</sup> Peietritz, Schloss Wildhess und Zelnitz zu der Brau, Aberhall Mortany

<sup>9)</sup> Schmirsburg sördlich von Zelnitz.

<sup>9)</sup> Diese fünf Huben besteten sehen noch dem Erhor som 1980 Am Waters old fathon

<sup>(\$19)</sup> Patschendorf an der Drau, oberhalb Pettou.

<sup>(64)</sup> Welichew gehörte nach dem Erber von 1289 in den "Afhiren in Herikke" für ist violleicht den heutige Welikerhan bei Gebeutung zu der Processe. (68) Grouth bei Arnfeln.

Bass, Bosowein, Rothwein, stiffich von Marbowy.

<sup>1)</sup> Bruna bei Wies zu der Weins-Solm. Rudige an toggentung

<sup>15)</sup> Abelall am rechtes Marufer, aburhalb Radhovstony,

soliuester hat einen czehent vnd ist gelege le le-

The sind cormorat des Gotzhaus leben zu Sand punk vid fe lie daselbs ze kernden.

38. Hainreich der Tentschacher 1) bit m lein 6 güler duez fewschnikch bey der glan 2) gelegen, der sid bit bushen vad ain Mull.

39. Frydreich himelbergera) hat zu lechen der pet ille am Glein\*) gelegen sind, an ainem siezt der chogelicht nie undern der Raiffer vnd an dem drytten der Strosakch.

40, Mangspurgers) hat drew gueter zu lehen der Gernancz +) vnder Wildenstain vnd die Alben ob wildenstain)

41. Rawfferins) hat ze lechen ainen hof daez volkenzel baingt Judennekg bei den Mullen im purchfrid vod ainer Cried daez Winkehlarn bei Maisenberg 10).

42. Nikel am Ekk hat ze lechen ainen zehent gelege it Reifderf bey Reynnekk 11).

43. Erasm Aspach 12) hat ze lechen ainen zehent gelege ducz Sand lienhart bey winklarn 12).

Atera bei Waiss

To setadt 25. October 1433 dem Hannes Day and de die Teirkelet gender den rernichten ban-

<sup>1)</sup> Durant sight von derselben Hand "vnd marchard pibriacher". Schorled sekack, westlick von Karnburg im Bezirke Klagenfurt.

<sup>1)</sup> Fascinity on Chaffasse, niedlich von Klagenfurt.

<sup>1)</sup> Schloss Simmelberg im Bezirke Feldkirchen.

by tilein in der Gemeinde Hertelsberg im Lavantibale.

<sup>1)</sup> Sphlow Mansberg in Benicks Atthefen.

<sup>\*)</sup> Krajantschach, Gemein Lawren, Besirk Eherndorf.

index Kaiser Fried ... subsex Rather Owner. Wildrastain im Sure gibt. (Archir E.E.

<sup>5)</sup> Aus dem Geschlerhin O. Stait Välkyrmarki -

- 44. Anderl landespacher hat ze lechen drey Akcher bey Kholnycz 1).
- 45. Chuncz Gorianczer hat ze lechen ain guet vnd ain 'hofstat dacz Möchling') da der Schabeller aufsiczt.
- 46. Hainreich von Erolezhaim hat ze lechen, Nikla dacz Kraganez<sup>2</sup>), Jacob den kekcheze daselbs, Andre daselbs, Nikla den palez daselbs. Vnd ain od daselbs.
- 47. Rawtter von Wolfzperg ) hat ze lechen ain guet gelegen dacz mitterlewden ) vnd ist des Affer gewesen.
- 48. Caspar von Rotenperg<sup>®</sup>) hat ze lechen zway gueter gelegen bey dem törlein vnder traberg vnd ains nahent dabey haisst in potöze. Item drew gueter gelegen dacz Sand larenczen<sup>7</sup>). Vnd zwai dacz Gemss<sup>®</sup>) vnd ain hoff dacz Gribcz<sup>®</sup>) vnd ain hofstat in der Awên vnd ain Zehent am wodmûet <sup>10</sup>) vnd ain halbs guet dacz mellink.
- 49. Herman vasolt 11) hat ze lechen ain zehent gelegen dacz Toliencz 12) bey der velach im Jawntal.
- 50. Ott Weizzenekker<sup>13</sup>) hat ze lehen ain Weingarten dacz vnderholcz<sup>14</sup>) gelegen vnd ain holcz daselbs. Vnd ain huben auf der

<sup>1)</sup> Kolniz bei St. Paul im Lavantthale.

<sup>3)</sup> Möchling an der Drau, Bezirk Eberndorf.

<sup>8)</sup> Krajantsch im Jaunthale bei Eberndorf.

<sup>4)</sup> Darüber steht "nunc vireich peisinger zu sand Andre".

<sup>5)</sup> In der Ortsgemeinde Margarethen, Bezirk Wolfsberg.

Caspar der Rötenperger übergibt ddo. 4. Mai (an sand Florians tag) 1413 dem Abte Ulrich von St. Paul "den Hoff ze Kanckårn (Kanker am gleichnamigen Bache in Krain), als ich den in Saczes weisse Inne gehabt han, weil ich von wegen des Ambezs am Remsnikkg ain Summe gelezs schuldig gewesen bin vnd für dieselb geltschnid". Gesiegelt vom Aussteller vnd den "erbern Niklasen den Gayzrükkêr". (Orig. Perg. 2 Siegel. Archiv St. Paul.)

<sup>7)</sup> St. Lorenzen in der Wüste am rechten Drauufer, Eisenbahnstation.

<sup>9)</sup> Gems bei Marburg.

<sup>9)</sup> Gribitschberg in den windischen Büheln. Es erscheint im Urbare von 1290 unter der Rubrik "in inferiori Celnitz iuxta Muram" unter dem Namen "Griwitz". Siehe auch unten II, 7.

<sup>10)</sup> Wurmath bei St. Oswald an der Drau.

<sup>12)</sup> Herr von Vasoldberg (K. Schmutz IV, 249). Darüber steht von anderer Hand "tenet Rechberger". Burgruine Rechberg im Bezirke Kappel.

<sup>12)</sup> Dolintschach an der Vellach, Pfarre Rechberg, Bezirk Eberndorf.

<sup>18)</sup> Burgruine Weissenegg bei Grifen im Bezirke Völkermarkt.

<sup>16)</sup> Unterholz bei Ettendorf im Lavantthale.

dobra 1) gelegen mit aller zugehorung vnd ain öd auf dem pach gekgen auch mit aller zugehorung vnd ainen hof dacz Gurczhaym.

- 51. Jacob Pitan<sup>2</sup>) hat ze lechen ain hueben gelegen zu treberg vnderm Torlein da weilen Jelienko aufgesezzen was, vnd zinen zehent der da leit an der Goritzen, der da gewesen ist Dênnkchleiss vnd Hertleins der Asang von Sêldenhofen.
- 52. Jacob Swab zu traberg<sup>3</sup>) hat ze lehen zwo hueben gelegen vnder Rabenstain bey traberg<sup>4</sup>) auf einer siezt kristann vol auf der andern Rapatz, die hertleins des kristen gewesen sind.
- 53. Polan hat ze lechen zwo wisen bei der lauant gelegen.).
- 54. Hertel kerner •) hat ze lechen ainen hof dacz Schibikch 7) vnd zwo hueben daselbs ob dem haws ze traberg vnd zwo hueben am Chienperg 8) vnd ain hueben in der Welikch vnd in zehent daselbs, den zehent hat ycz Jacob pitan.
  - 55. Innkchherrin hat ain hueben ze lehen dacz fransdorf?
- 56. Sigmund Lansperger 10) hat ze lechen ain halb phunt gelts dacz mitterlewden.
- 57. Item mein her hat verlyhen fridrichen dem Rechperger vnd Pangraczen dem Rechperger seine . . . 11) eynen zehenten gelegen in der losschicz 12) vnd in der weytschach 12).
- 58. Item mein her hat verlyhen Pangraczen dem obgenanten Rechperger ein Swaig gelegen ober wildenstain. Actum am Smatag vor Geori (20. April) Anno etc. CCCC. IIIIo.

<sup>1)</sup> Dobrava bei Weissenegg.

<sup>2)</sup> Darüber steht von anderer Hand "Holczer".

<sup>3)</sup> Darüber steht von anderer Hand "die sind Bernharten dem pitan gevrimt worden auf ain sacz".

<sup>4)</sup> Rabenstein zwischen Lavamund und Unterdrauburg.

<sup>5)</sup> Dahei steht angemerkt "tenet kolniczer".

<sup>6)</sup> Darüber steht von anderer Hand "tenet Schawr".

<sup>7)</sup> Tscherberg am rechten Drauufer, Unterdrauburg gegenüber.

<sup>8)</sup> Kienberg, nördlich von Unterdrauburg.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Fransdorf bei St. Georgen unter Stein im Lavantthole.

<sup>10)</sup> Die Landsberger, ein steirisches Geschlecht.

<sup>11)</sup> Ein Wort ist unleserlich.

<sup>12)</sup> Latschach, slov. Loče, bei Dürnfeld im Bezirke Althofen.

<sup>13)</sup> Waitschach im Bezirke Althofen.

59. Ortolf Frulinger vnd Gerdrawt sein Hausfraw haben ze lechen die hernach geschriben guter die Sew gechauft haben von vlreich dem frewdenberger<sup>1</sup>).

Item ain hueben auf sand Daniels perg. Ain hueben im Werde vad ain hueben im Kamnik. Ain hueben zu dem torlein, ain hueben zu Gorentein vad ain hofstat daselbs. Ain hofstat ob des hofs in der herschaft zu Seldenhofen vad ain hueben in der zauch.

Auch haben der eegenante Ortolf frulinger vnd Gerdraut sein hausfraw ze lechen die in den zehent verschriben guter, darumb vns die egenante fraw Gerdrawt verschribenlich gebeten hat, daz wir Si geruchten ze verleichen dem yeezgenanten Ortolfen irm man vnd ir mitsambt Im.

Item ain hueben bey puechenstain 2). Ain hueben an sand Daniels perg vnd awer ain hub daselbs. Ain huben in der zawid, ain hofstat daselbs vnd ain huben im Kalitsch. Ain hueben an der Goriezen, zwo huben in der welik . . . 2).

60. Mertel piswegg hat ze lehen ain halbe Swayg, dy gelegen ist bey hornberg 1) da dy zeit Nikel auff siczt.

#### II.

- 1. Perchtold der Chrotendorsser hat ze lehen Item ain gütt daz der kayser Inne hat. Item ain gütt daz yans Ruprecht Inne hat. Item ain gütt daz Mert am Gradischnik Inne hat. Item ain gütt daz Jacob gradischnik Inne hat. Vnd zwen ekker die der Schudnik Inne hat. Item vnd ainen zehenden den der Schuster Inne hat. Die gütter sind all gelegen In Mernberger Pharr.
- 2. Her Peter vnd her Alex dye Gradner haben ze lehen (wie oben I, 28. bis inclusive "Item drey weingarten"; dann folgt): Item die obgeschriben gütter die sind halbe Gebharts lehen von Waldstain vnd halb der Gradner vngetailt. Item So haben Besunder die gradner ze lehen ain hub, ain hofstätt vnd ain weingarten

<sup>1)</sup> Freudenberg, Schloss bei Tiemeniz im Bezirke Klagenfurt.

<sup>2)</sup> Puchenstein am rechten Drauufer unterhalb Unterdrauburg.

<sup>5)</sup> Es folgen auf der letzten Seite noch zwei unleserliche Zeilen.

<sup>4)</sup> Burg Hornburg bei Klein St. Paul im Bezirke Eberstein.

<sup>5)</sup> Siehe oben I, 37. Über die Herren von Krattendorf siehe K. Schmutz II, 293.

genant der Staudacher ze Trestenicz die Ir vatter vnd Een kauft bei von dem Vtendorffer.

- 3. Hans Hollenekker hat ze lehen Item von Erst ain hüben In der zauch. Item zwo hüben an Sand Daniels Pergk ainen Zehenten daselbs. Ain Huben Im werd. Ain huben Im Gemnickg. Ain Huben ze Törlein. Ain huben ze Gorentein, ain hofstatt vnd ain zehenten daselbs. Ain hofstatt ob dem hoff In Seldenhoffer Pharr. Ain hüben bey Puchenstain, ain zehenden daselbs. Ain hoffstatt In der zawel. Ain hüben Im kalliczs 1). Ain huben an der Goritzen, zwo huben in der Granzel. Vnd ain huben bey Sand Simon vnderm chrewtcz.
- 4. Item Hallekker<sup>2</sup>) hat ze lehen zwen Acker gelegen be Mernberg. Vnd aber ainen daselbs In Satzweys auff vrlauben.
- 5. Fraw Gerdrawt des Chanoller wirtin 3) hat ze lehen 28 Mernberg ain gesezz vnd Sechs Achker daselbs.
  - 6. Wülfing von kautschach hat ze lehen etc. wie oben 1.1
- 7. Hans Dorn's) hat ze lehen Ain hoff gelegen ze Gribts der da haist zum Rotten Turn mit aller seiner zügehorung.
- 8. Veytt Hengstpacher<sup>5</sup>) hat ze lehen zwo huben gelegen Jelintsch dy des holczschuch gewesenn sein •).
- 9. Mathe kabronicker hatt zw lehen den hoff darauff er sytzt In der kabronicken pey der kirchen daselbs vnd sex hueben dar zu dy in von seinem Nikla?) erblich sind, waren alle gelegen in der kabrontz.
- 10. Friedreich Trapp hat ze lehen die nachgeschriben Gütter. Item von Erst ain hoff gelegen ze Mernberg Im markeh. Item Sechs hofstett daselbs. Item vier fleyschpenkeh der sind zwo id.

<sup>1)</sup> Am Bachergebirge.

<sup>2)</sup> Burgruine Hallegg bei Tultschnigg, Bezirk Klagenfurt.

<sup>2)</sup> Darüber steht von anderer Hand "tenet n. Staymecz ze Seldenhofen".

<sup>4)</sup> Über die Dorner siehe K. Schmutz 1, 262.

b) Agnes von Rabenstein, Artolf des Gössen Witwe, und ihre Söhne Järg und Whelm wählen ddo. 29. October 1428 die Edlen Hans Gutensteiner und Vort Englischer zu Schiedsrichtern in ihrem Streite mit dem Abte Ulrich von St. Paul).

<sup>6)</sup> Siehe oben I. 8.

<sup>7)</sup> Es fehlt offenbar das Wort "vater".

Item am Remsnik zwo huben. Item ain zehentlein gelegen ze wippelsach 1).

- 11. Sigmund wakerczil hat ze lehen etc. wie oben I. 35. Dann folgt: Die Gutter hat er chaufft von Chunratten von Merenbergk.
- 12. Die Gütter hat ze lehen Fridreich der Furholezers). Men von Erst zwo huben die Suppan Juri Inne hat bey Trabergk. Vnd aber zwo huben daselbs die Petter der petrin ayden Inne hat.
- 13. Item Chunrat von wilantzs hat ze lehen ain hoff der releven ist zu Gomliez In dem dorff ) vnd Acht hoffstet daselbs vnd ain weingarten auch zenechst ob dem dorff. Item den voruerschriben hoff mit seiner aller zugehorung hat der benant Chunrat verchauft Hainreichen dem Staindorffert), der hat den also von vns Enphangen In lehensweis.
- 14. Cesari Scherli hat zu lehen ain Akker gelegen in der Granach vnd drey huben gelegen zu Gomlicz. Item vnd den obern hoff auch gelegen zu Gomlitez vnd aber ainen hoff der da haist der vndre hoff.
- 15. Item Bernhart Bittan burger zu Trabergk hat zu lehen ain hueben gelegen vnder Trabergk bey dem Törlein. Item zwen Zehenten, der ain ist gelegen an der goritzen, der ander pey dem Törlein vnder Trabergk an der welikch 5).

Item hat zway gutter In satczweis Inne von dem Gotshaus die gelegen sind vnder Rabenstain bey Traberg auf dem ain sitezt Christan auf dem andern Raputcz .).

Idem hat ze lehen den hoff ze Tuelach dauon er Jarlich dint denare phunt zway?).

<sup>1)</sup> Vergleiche I. 2.

<sup>2)</sup> Darüber steht von anderer Hand "Zymerawer". Ein Konrad Zimmersner int hei dem steirischen Aufgebote vom Jahre 1446 betheifigt (R. Schmutz N. 339)

<sup>3)</sup> Gamlitz bei Ehrenhausen.

<sup>6)</sup> Aus dem Rittergeschlecht der Steindorfer. Heinrich Steindorfer war 1676 PRegat zu Windischgratz (K. Schmetz IV, 72).

<sup>5)</sup> Siehe oben 1, 51. 54.

<sup>6)</sup> Siehe I, 52.

<sup>7)</sup> Nach dem Urbar von 1371 "Duelach in officio Traborg". Re leg wheshelb ligiti dranburg swischen der Strasse und der Brau. Siehe aufen V 100

- 16. Caspar Alanter<sup>1</sup>) hat ze lehen etc. wie I. 48. Dam folgt: "vnd ain öd gelegen zu fewsingen<sup>2</sup>) vnder Merenberg die varmalen der furfuzz zu zulegen<sup>3</sup>) Ingehabt hat.
- 17. Item Jorg Hausner, Dorothe, Kathrey vnd Vrsula geswistred, Niklas des Schremeleins seligen Eninkel haben na lehen Sew vnd Ir leib Erben Ain hoff gelegen ze Czelnitcz.) mit hetsteten vnd allen andern Zugehorungen.
- 18. Chunradt Czimerauer hatt zw lehen vier huben zu Wyelewtz dy Im ausz gotzhaws Vrbar ausz genaden vergundt seind.
- 19. Vire ich Skudnik von merenberg hat ze lehen drey Eller die Er gechauft hat von dem Hellneker die gelegen sind im Mereberger veld Neben Vireichs des chnilein Ekkern 5).
- 20. Item die pharrze Merenberg hat ze lehen ain huchen die gelegen ist bey dem Haws Merenberg da der Nikl Stanger auf gesessen ist vnd ist des selben Gotshaus kaufts guet von Hansen dem Schrampff vnd ain yeder Zechmaister des selben Gotshaus soll die benant hueben dem selben Gotshaus von vns vnd vasere nachkomen enphahen.
- 21. Item Nicklas Gaysrukker hat zu lehen die gutter, wid die hat er gechaufft von herman dem Muttel.

Item von Erst ain huben gelegen ob dem Törlein, da der Bositsch auff gesessen ist.

Item zu Merenbergk ain gutt do der vnderslag auff gesessen ist. Item ein hofstatt daselbs da der Faulskrawt auff gesessen ist. Item zwen eckker daselbs da daz wismad auff leyt, die hat er vormal nehen gehabt.

Item von erst zwo hüben vnd ain hofstatt gelegen ze Merenbergt. In dem marckeht. Item vnd ain huben gelegen an dem hard vnder Merenbergk. Item ain hüben gelegen an dem Redlach ob Merenbergt. Item ain drittayl ains zehents gelegen daselbs. Item ain huben gelegen auch an dem Redlach in der Eben. die obgenant gütter hat er chaufft von Chunraten von Merenbergk.

<sup>1)</sup> Darüber steht von derselben Hand "Rotenperger".

<sup>3)</sup> Unter-Feusing au der Drau.

<sup>8)</sup> Es soll heissen "zulehen".

<sup>4)</sup> Zelpitz an der Drau.

<sup>5)</sup> Siehe II, 4.

- 22. Item der Spangstainer hat ze lehen etc. (wie I. 23. Dann lgt): Die benanten gutter hat der von Pettaw Inne.
- 23. Christoff von Arenuels hat ze lehen etc. (wie oben 21).

#### III.

#### e Sind vermerkeht des Gotshaus lehen esu Sand Pauls In Kärnden.

1. Her Purkhart von Rabenstain 1) hat cze lehen zwo 1ben vnd Ain czehent bey Raiach 2). Item Ain Swaig gelegen ob uamund 2). Item ain hüben gelegen an der dobra 3), das alles der ilczel von Sand Pauls ze lehen gehabt hat. Item den hoff Curcz-uem mit aller seyner zugehorung 5).

<sup>5)</sup> Ausgestrichen und darüber geschrieben "fraw Angaes dy Gössin von Rabenstain". Bargruine Rabenstein bei St. Paul.

<sup>9</sup> Rojach im Lavantthale.

<sup>5)</sup> Markt Lavamund an der Drau.

b) Dobrava, Ebene an der Drau bei Eis.

b) Abt Ulrich III. verleiht ddo. 24. März (am Phincztag nach Sand Gregori tag) 1409 des Brüdern Wilhelm und Purkhart von Rabenstein und ihren Erben folgende Lehen: "den hof Güreshaim mit seiner Zugehörung. Ein weingarten, ein holcz ein mall ain huben daselbe" (alte Copie im Archive von St. Paul). In dem Entwurfe eines Berichtes des Abtes Ulrich IV. an den Herzog Ernst (1411-1424) über die Beschädigungen, die das Stift durch die Rabensteiner erlitten hat, heisst es über diese Leben: "Item was die Rabenstainer leben habent von dem Gotshaus, der haben Sy also von mir nie enpfangen vnd also genant, zwo huben vnd ain zehent bey Raisch, Item ain Swaig gelegen ob lauenmunde, Item ain Huben gelegen an der Dobra, das also slies der Pilczel von Sand Pauls von dem Gotshaus ze lehen gehabt hat, Ale das des Paulen Ramung Spruchbrief (ddo. 29. Juli 1378) inne hat. Item an den zwainczig markeh geltez die Ich In leihen soll als dann darumb vor gesprochen ist worden, Hab ich In gelihen ain hoff genant Gurtzhuem des mer wen funfczehen markch geltez sein vnd den haben Sy von vns auch noch nie emphangen. Item die vorbenanten lehen sein vns nach Lehens rechten also ledig vad vermant". In einer Urkuude (Orig. Papier. 1 Siegel abgebrochen. Archiv St. Paul) ddo. 4. September 1420 bekennen Purkhart und Wilhelm von Rabenstain, dass zwischen ihnen und dem Abte von St. Paul durch den Hauptmann in Kärnten, Conrad von Kreig, ein Taiding wegen einiger Grenzen, des Fischfangs und des Gurczhaim Hofes gehalten worden sei, nach welchem Conrad von Kreig fünf oder sieben Schiederichter wählen, der Abt selbst aber den Erzherzog Ernst um seine Zustimmung und den schriftlichen Austrag zur Wahl derselben bitten solle. Der Gurezhaim betreffende Passus daselbet lautet: "Auch ist beret worden vmb den hoff zu Gurczhaim der zu lehen sein sol von dem Gotshaus ze sand Pa-

- 2. Hainreich von Erolczhaim hat cze lehen czu kamaites Ain güt da Nikla auf siczet vnd ain gut da Jacob aufsiczt vnd Ain get daselbs da Andre aufsiczt vnd ain gut daselbs da nikla der Paltez auf siczt vnd Ain Oden daselbs 1).
- 3. Her Eberhart der Cholniczer hat cze lehen Ain huden vnd ain wisen die vor des Polan gewesen ist \*) vnd Ettliche güter k Rakkonig etc. \*).
- 4. Hans Possch hat cze lehen Ain gut gelegen ze Mitterlewden vnd das hat vor cze lehen gehabt Virice Peysinger\*).
  - 5. Landsperger hat cze lehen etc. (wie I. 56).
  - 6. Hensl hymelberger hat cze lehen etc. (wie I. 39).
  - 7. Caspar vnd Hensl die Bresinger haben cze lehen's).
- 8. Jorg Peysser hat Cze lehen den hoff ze Schierbeg.) \*\*
  sambt den gutern vnd hofsteten dy darczu gehörent.
  - 9. Niclas Gall hat ze lehen 8).
- 10. Caspar Gåstel hat cze lehen Ain hueben In der weik gelegen, da yeczunt der Schilher auf siczt. Item ain hüben Am Chier-

vand denselben hof vans der Abbt also gelihen hat an der Sum geldes, so van van dem Gotshaws gesprochen worden ist. Nu ist derselb hoff halber ze lehen van vanserm genedigen herren von Salczpurg, van sin Mull vand etleich hofstett sein aigen, die auch in demselben hoff gelegen sind, van die selben zwayung schallen wir auch vanser baider chunschaft vand brieff den benanten Siben oder funfa far legen waz dieselben auch zu den rechten darumb sprechen, da sol ez bey beleben". Erzherzog Ernst erklärt ddo. Bleiburg 16. Juli 1421, dass er fünf Schiebrichter zur Ausgleichung dieser Streitigkeiten ernennen werde. Doch ausgensmen von dieser Entscheidung seien die Übergriffe, Todtschläge. Gefangenschaust von Dienern des Abts und der Zwist wegen der Lehen, die er selbst entscheiden werde (Orig. Perg. 1 Siegel. Archiv St. Paul). In Kärnten fand ich keinen Inf Gurczheim; vielleicht ist es Kurzheim in der Pfarre Pöls, nordwestlich von Judenburg, indem St. Paul auch in diesen Gegenden einige Besitzungen hatter

- 1) Siehe I, 46. Die Familie von Erolzheim ist ein karntnerisches Adelsgeschlecht.
- 2) Siehe I, 53.
- 3) Raggane, Gemeinde Herzogberg bei St. Paul.
- 4) Siehe 1, 47.
- 5) Die Angabe der Lehen fehlt.
- 6) Tscherberg am rechten Drauufer, Unterdrauburg gegenüber.
- 7) Das Gut zu Schirbeg hat ddo. 1. Mai 1397 Johann Peisser von dem Abte Bernen von Schwanberg, seinem Oheime, gegen sein Gut zu Rinkenberg eingetrauf (Copialbuch von St. Paul auf Perg. Fol. 164). Die Peisser oder Merdan abst. kärntnerisches Adelsgeschlecht.
- 5) Die Angabe der Lehen fehlt.

gerg da der Mesner yeczunt auf siezt. Item ain hueben vnder dem Linus ze Trabergk da Janso yeczunt aufsiezt.

- 11. Holczer ze Trabergk hat cze lehen etc. (wie II. 15.)
- 12. Johanns von lakch 1) gesessen cze Windisch Grätcz hat cze lehen Ain guet gelegen am Abbts Perg, da dy czeit Pipe ist gewesen, das Er kauft hat von hermann dem Muttel 2).
- 13. Erasmen der Hautz hat cze lehen zwo huben In der welik auf der ainen siczt der hürner, auf der andern der Sagmaister vnd zwo huben gelegen am Syloicz 3). Item hat cze lehen ain huben gelegen In der Mies 4) dy vor Im sein Mütter Anna Hainreichs des Chaynacher 5) Tochter von vnserm gotshaus hat cze lehen zhabt.
  - 14. Mertel Piswig hat cze lehen etc. (wie I. 60.).
- 15. Sixt Pe wrl ) hat cze lehen Ain hoff gelegen am Poltcz ) vad ain halben hoff cze frennstorff ).
- 16. Paul Lewpacher hat cze lehen Ain hoff genant an der havden vnder Traberkg.
- 17. Erhart von Weissenegk hat cze lehen Ain huben bey Sand niclo Ann dem Görnsfeld ) da yeczunt Chunratt auf gesesten ist.
- 18. Laurentez Rechperger 10) hat eze lehen Ain huben ob Wildenstain vnd ain halb zehent In der Weissach vnd zwo wisen ze kottren 11) vnd ain awen daselbs.

<sup>1)</sup> Darüber steht von anderer Hand "Bernhart von Lakch".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Siehe I, 34.

<sup>\*)</sup> Siehe I, 33.

Miss am Missbache im Bezirke Bleiburg.

<sup>5)</sup> Über die Herren von Kninach siehe Karl Schmutz II, 170.

<sup>6)</sup> Über die Ritter von Peuerl siehe K. Schmutz III, 138.

<sup>7)</sup> Erscheint im Urbare von 1289 "in officio Trahofen", und ist ein Berg beim Schlosse Höhenbergen bei Tainach. Siehe V, 15.

<sup>5)</sup> Fransdorf bei St. Georgen im Lavantthale.

<sup>9)</sup> St. Nicolaus zu Gorentschach im Bezirke Völkermarkt, nahe bei der Burg Weisseneg.

<sup>16)</sup> Darüber steht von anderer Hand "Steffan lengendorffer".

<sup>12)</sup> Weissach vnd kottren erscheinen im Urbare von 1289 in Officio Mochling (Möchling im Jaunthale) als Weissach und Kontarn. Ersteres ist wahrscheinlich das heutige Vesylach östlich von Möchling; Kontarn oder Kotter aber lag an der Drau. Siehe IV. 8.

- 19. Hennsel Rechperger hat cze lehen Ain Zehent geleg datcz Tolientcz bey der Velach Im Jawntal den vormals der Van ze lehen gehabt hat 1).
  - 20. Mangspurger hat ze lehen etc. (wie I. 40).
  - 21. Chuntcz Goriantczer hat ze lehen etc. (wie L 45).
- 22. Erhart Czwitter hat ze lehen zwo hüben ze Strilach\*) von besundern gnaden die da gehören in vnser vrbar g Trahofen\*).
- 23. Sigmund Pibriacher hat ze lehen Acht huben geleg ze fföschnigk bey der glan vnd Ain Müll daselbs .).

Idem Pibriacher vnd sein wirtin Margret Erharts des Rim Säligen Tochter haben ze lehen den hoff am Judennekg vnd a zehent ze Winklarn bey Weissenek 5).

24. Hanns Wiser Burger ze Völkenmarkt •) hat cze leh Ain czehent, den der Aspach ?) Im ze kauffen geben hat, vnd ist gel gen bey Sand lienhart ze nagst bey Winklärn neben weissenck •) that yeczunt ynnen der Senick.

Idem hat ze lehen Ain Chumpfmül mit aller zugehörung v gnaden wegen vnd das Er vns vnd vnserm Gotshaus diennen sel: ain lehensman aynem lehenshern phlichtig vnd schuldig ist, vnd gelegen vor der Stat ze volkenmarkt vnder den weingärten, d Chunrat der kroph von Inn gehabt hat.

- 25. Vlrice von Eynesdorf Burger ze Volkenmarkt vnd s leib Erben habent ze lehen von gnaden wegen vnd auch von wed der dinst dy er vns getan hat vnd noch hinfür tun sol Ain Mülstat i Ain leitten darob gelegen vnder den weingarten.
- 26. Anderl Zwitter hat ze lehen zwo hüben ze Pachen von besundern gnaden, die da gehoren In vnser vrbar gen Thofen.

<sup>1)</sup> Siehe l. 49.

<sup>3)</sup> Ströglach in der Pfarre Pokersdorf, Bezirk Klagenfurt.

<sup>8)</sup> Drauhofen bei Taynach an der Drau, Bezirk Völkermarkt.

<sup>4)</sup> Siehe 1. 38. Die Pibriacher sind ein karntnerisches Adelsgeschlecht.

<sup>5)</sup> Siehe l. 41. Statt Weissenek soll es heissen "Waisenberg".

<sup>6)</sup> Darüber steht von anderer Hand "tenet wildenmanner".

<sup>7)</sup> Siehe I. 43.

<sup>8)</sup> Es soll heissen "Waisenberg".

<sup>9)</sup> Bei St. Philippen an der Gurk.

- 27. Andre Wildenmanner und Anna sein hausfraw und ir zeite Erben habent ze lehen ain zehent ze winkehlern den der Senikg fun hat und ain kumpfmul under den weingarten vor der Stat zu Volkenmarkht 1).
- 28. Margret des Peter von Tscherneml eleiche wirtin hat lehen Ain hof am Polcz vnd ainen halben hof ze ffremstorf\*).

#### Hie sind vermerkt des Gotshaws lehen in Steyr.

- 29. Antoni Verbers) hat cze lehen zwo hueben dy da gelegen sein zu sand Jörgen am Remschnigk vnd ist auf der ainen gesessen Jacob vnd auf der andern Stephan vnderm Chrewcz, dy der pisweg vor von vns ze lehen gehabt hat vnd darnach des benanten Verber wirtin, dy lm sew also gemacht vnd aufgeben hat.
- 30. Hanns von Winden hat cze lehen etc. (wie l. 32 mit der näheren Bestimmung "auf dem Stain zu Mernberg").

Item auch hat er ze lehen dy güter dy her von hern Walther Seffner kauft hat, Item das Dorff genant Radigesdorff gelegen bey der Stenez In Rakkespurger pharr, des funfczehen hueben sind, mitsambt dem Perkrecht vnd aller ander seiner zugehörung ).

- 31. Item denkchlein Asangk von Seldenhosen hat czu lehen in halbe hueben vnder Sand Preyms<sup>5</sup>) vnd auch ain halbe hueben daselbs gelegen an dem Zrob<sup>6</sup>).
- 32. Jorg vad Ott dy dorner gebrueder von Rakkespurg haben ze lehen ein dorff genant zu dem Tyessenweg mit aller seiner zugehörung In Rakkespurger pharr, das vormalen her Walther der Sessiner von van ze lehen gehabt hat 7).
- 33. Her Chunrat Stikkelperger hat zu lehen das dorff genant zu Sybenaich 8), das vormalen her Hans von Pernekk von

<sup>1)</sup> Siehe III, 24.

<sup>\*)</sup> Siehe III, 15.

<sup>8)</sup> Er war Pfleger in Kärnten und erscheint als solcher 1426 in einem Streite zwischen dem Abte Ulrich von St. Paul und der Agnes Göss von Rabenstein (Orig. Papier. 1 Siegel. Archiv St. Paul). Die Edlen von Verber zu Frauenstein sind ein kärntnerisches Adelsgeschlecht (H. Hermann, Geschichte von Kärnten, I. Bd., pag. 380).

<sup>4)</sup> Siehe I, 29.

<sup>5)</sup> St. Primus im Gebirge südlich von Saldenhofen.

<sup>9)</sup> Siehe I, 24.

<sup>7)</sup> Siehe I, 29.

Siebeneichen an der Mar unterhalb Radkersburg.

vns zu lehen gehabt hat vnd das perkrecht daselbs auf allen wei garten daselbs zu den Sybenaichen gelegen.

- 34. Item her Hanns von Perneck hat ze lehen zwo hoft gelegen zu Mellinkg vnd das Perkrecht In der Slaiphen.
- 35. Item Wilthausz hat ze lehen wilthausen das haws!) i aller seiner zugehörung.
- 36. Her Bernhart von Pettaw hat ze lehen Ernhausen d haws 2) mit aller seiner alten zugehörung.
- 37. Her Reinprecht von Walsee hat ze lehen etc. (v I. 36.):).
- 38. Hanns Esslinger hat cze lehen Ain halbe hueben v ainen halben weingarten zu Mellnikg\*).
- 39. Hanns Holnekker loco Rosenbergerin hat zu lehen e (wie II. 3).
- 40. Hanns Schramph<sup>5</sup>) hat ze lehen ain hofstat gelegen Mernberg, da der Prukner vormalen auf gesessen ist, dye er gelu hat von dem Trappen<sup>6</sup>).
- 41. Hainreich Staindorffer hat cze lehen den hof zu Gilicz mit aller seiner zugehörung als von alter herkomen ist. Vnd denselben kauft von hern Albrechten dem ffewstriczer?).
- 42. Virich Rues hat ze lehen von erst ain hoff gelegen Gomlicz mit holcz veld vnd aller czugehörung. Item ain hof

Schloss Wildhaus an der Drau unterhalb Zelnitz. Über die Herren von Wildsiehe K. Schmutz, IV, 362.

<sup>2)</sup> Ehrenhausen an der Mur.

B) Abt Ulrich von St. Paul und der Convent bekennen, dass Reinprecht von Walden Hauptmann ob der Enns, "die Vesst zu Mernberg mitsambt dem Vrbar vnd daselbs vnd mit aller zugehörung nach vnserer vleissigen pett wegen vns lage wurt vnd vbergeben hat" gegen eine jährliche Abgabe von 140 Pfund Pfund Landeswährung in Steyer an ihn oder seine Erben, so lange das Stift dasselbe ihm besitze. Doch könne er dasselbe zurückfordern und auch das Stift dass zurückgeben. (Alte Copie mit 1 Siegel am Ende im Archive von St. Paul. Das Pafehlt; doch gehört sie jedenfalls vor das Jahr 1432.) In einer Urkunde dde. W 3. Mai 1444 nennt er sich "Baro, supremus Marsalcus Austriae, supremus Buf Styriae, Capitaneus ultra Anasum (Archiv f. K. österr. GQ. II, 484, Nr. 128).

<sup>4)</sup> Siehe I, 22.

<sup>5)</sup> Hanns Schramph erscheint in St. Pauler Urkunden 1416—1446 als erzheragh. Pfleger von Mahrenberg. Über die Ritter von Schramph siehe E. Schramb. E.:

<sup>6)</sup> Siehe II, 10.

<sup>7)</sup> Siehe I, 31.

Wulfing auf gesessen ist, vnd ain gut Im Ostrasen dint LXXII denare.

John ain hofstat zu Gomliez da der Albrecht auf gesessen ist. Item ain hofstat daselbs gelegen da der Pader aufgesessen ist. Item ain just vnd ain huben gelegen Im lopposcheining 1), dauon sol er vns immen Jerleichen i phunt denare.

- 43. Jorg hausner etc. (wie II, 17.)
- 44. her Peter vnd her Alex die Gradner haben zu lehen , ste. (wie II, 2.)
  - 45. Fridreich Trapp hat ze lehen etc. (wie II. 10.)
  - 46. Sigmund Wakcherzil hat zu lehen etc. (wie I, 35.)
- 47. Niclas Gaysrukker hat zu lehen dy güter so er kaust hat von Vlreich dem Gresel. Item zu Mernberg drey hofstet, dy der Polkh Inn hat, ain hofstet dy der Schenkeh Inn hat, ain huben dy der Eysakeh Inn hat, zwo hofstet dy Vlreich lakowicz Innhat, ain hafstat dy der Peter ladicz Inn hat, zwo hofstet dy der Vlreich Pükchl Inn hat, Vnd ain huben dy der Chraincz Inn hat?).
- 48. Niclas Staynmecz, Burger zu Seldenhofen hat ze lehen sin gesess in dem Markt zu Mernberg und Sechs Ekker bey dem markeht, dy vormalen Niclasen des kanales wirtin Ingehabt hat.).

## IV.

## In Kernden.

1. Item Herczog von Österreich etc. hat cze lehen dy Stat Volkemarkt ) nydern Truxen ) vnd das Haws Grafenstain ).

<sup>1)</sup> Lubitscheni, nördlich von Gamlitz und Ehrenhausen.

<sup>2)</sup> Vergleiche I, 19.

<sup>5)</sup> Siehe II, 5.

<sup>4)</sup> Sie wurde Besitzthum des Stiftes St. Paul durch die Schenkung des Grafen Bernhard von Sponheim mit seiner Gemahlin Kunigund und seines Braders Hartwik, Bischofs von Regensburg, und zwar die eine Hälfte vor 1115, die andere am 29. April 1147 (Codex traditionum mon. St. Pauli cap. IX und X).

<sup>5)</sup> Nieder-Trixen bei Haimburg im Bezirke Völkermarkt.

<sup>6)</sup> Grafenstein an der Gurk im Bezirke Klagenfurt, Eisenbahnstation. Es war ehemals auch eine Besitzung der Herren von Trixen. Siehe Trudpert Neugart, Historia monast. S. Pauli I, pag. 32.

- 2. Item her Eberhart von kolnicz hat ze lehen etc. (wie III, 3). Item drey Ekker bey kolnicz von Andre lannderspacher<sup>1</sup>).
- 3. Item Jorg Göss von Rabenstain<sup>2</sup>) habent<sup>2</sup>) zu lehen Item zwo hueben vnd ain zehent gelegen bey Rayach, Ain Swaig gelegen ob lauemund ain huben gelegen an der dobra. Vnd auch den hof zu Gurezhäym mitsambt aynem weingarten, ainem holez ainer Mül vnd ainer hueben, so In den hof gehoren<sup>4</sup>).
- 4. Item Hainreich von Erolczhaym hat zu lehen etc. (wie III, 2).
- 5. Item Andre Sax5) hat ze lehen ain guet gelegen zu Mitterleiden Im lauental 6).
  - 6. Item Conrat hymelberger 7).
- 7. Item hanns Rechperger hat ze lehen ainen halben zehent der gelegen ist In der weissach bey Wildenstain. Item aber ainen zehent gelegen dacz Doliencz bey der velach Im Jawntal, den vermals der vasolt ze lehen gehabt hat 8).
- 8. Item Steffan lenngendorffer hat ze lehen Ain halben zehent der gelegen ist In der weissach bey wildenstain. Item ain huben ob wildenstain. Item zwo wisen ze kotter bei der Tra. Item ain Awen daselbs 9).
- 9. Item Aspachin Hermans Pewrl seligen Swester hat ze lehen. Item ain hof am Polcz gelegen. Item ain halben hof gelegen ze Frênsdorff 10).
- 10. Item Gall<sup>11</sup>) hat ze lehen zwo hueben gelegen am kiesperg. Item ain hueben In der Welich. Item ain zehent daselbs, dy

<sup>1)</sup> Siehe I, 44.

<sup>2)</sup> Georg Goess, Sohn der Agnes Goess, Witwe des Artolf Goess von Rabenstein, erscheint in St. Pauler Urkunden 1428—1449.

<sup>8)</sup> Das Wort "habent" deutet darauf hin, dass sein Bruder Wilhelm hier ausgelassen ist

<sup>4)</sup> Siehe III, 1.

<sup>5)</sup> Darüber steht von anderer Hand "her pernhart der Sax". Über das Geschiebt Sax siehe K. Schmutz, III, 457.

<sup>6)</sup> In der Ortsgemeinde S. Margarethen bei Wolfsberg.

<sup>7)</sup> Die Angabe der Lehen fehlt.

<sup>8)</sup> Vergleiche III, 18, 19.

<sup>9)</sup> Vergleiche III, 18.

<sup>10)</sup> Siehe III, 15.

<sup>11)</sup> Über das Geschlecht der Gall siehe K. Schmutz, I. 441.

nen haben vormalen Hertlein karner vnd der Schawr<sup>1</sup>) Inne habt, hat der Gästel dem Conuent gemacht zu seiner stifft vnd hat z von dem Schawer kaufft.

- 11. Item Nicla Pisweig hat ze lehen etc. (wie oben I. 60, . 14).
- 12. Item Vrsula hertel des kärner säligen Tochter vnd harten des pacher eleiche wirtin hat zu lehen Ain hof vnd ay güter gelegen zu Tscherberg, auf dem hof ist gesessen Nicla. m auff dem ain güt Gregoren. Item auff dem Andern guet ist aber ier gesessen haisset Nicla<sup>2</sup>).
- 13. Item Hainreich luxperger hat ze lehen ze Mernberg Im trekt 3).
  - 14. Conrat Gorianczer hat ze lehen etc. (wie I, 45).
  - 15. Pernhart von lagk hat ze lehen etc. (wie III, 12.)
- 16. Anton zu Volkenmarkt hat ze lehen ain hof zu vndergen bei Gümisch ) vnd ist gewesen Rainprechts Grednekern ).
- 17. Item Nicla am Ekg hat ze lehen (wie I, 42.) Das vormalen ld die Wernburgerin •) Inne gehabt hat.
  - 18. Item Andre Zwitter hat ze lehen etc. (wie III, 26)?).
- 19. Hennsl von Voytsdorf hat ze lehen am Remschnikg wathalb hueben, vnd ain hofstat In dem hof ze Mërnberg gelegen <sup>a</sup>).

<sup>)</sup> Siehe I, 34.

<sup>)</sup> Siehe I, 54.

Die Angabe der Lehen fehlt.

<sup>)</sup> Gumisch am rechten Gurkufer, Grafenstein gegenüber.

<sup>)</sup> Burgruine Gradeneg, westlich von der Stadt St. Veit.

<sup>)</sup> Burg Wernberg bei Villach.

Mert Khawtschacher vnd Khunigund des Czwittar seligen Tochter des yeczgenanten Merten Khawtschacher eliche hawsfraw bekennen ddo. 7. März 1472, dass sie vom Abte Johann II. "die zwo hueben zu Pachern vnter Sannd philippen bej der Gurkenn gelegen, die weillent der bemelt Caspar Czwittar in leibgedinge weyse innegehabt", als Erblehen erhalten haben, wofür sie dem Abte und seinen Nachkommen "ain hueben vnd Czehenndt am Rain bej der Gurkenn an der landprugken" als freies Eigenthum überlassen. Besiegelt durch "den Erwirdigen vnd Hochgelerttenn Hern Maister Pauln Mekch, die Zeit Probst zu vnser liebenn frawa im Sall (Maria Saal), vnd den edlen vnd vesten Ipolite Newswert (Orig. Perg. 2 Siegel). Abt Johann verleiht dieselben ihnen ddo. 7. April 1472 (Orig. Perg. 1 Siegel. Archiv St. Paul).

<sup>8)</sup> Siehe I, 12. Dieses Lehen sollte unter den steirischen stehen.

- 20. Item Lanndsperger 1) hat ze lehen etc. (wie III, 5).
- 21. Item Caspar vnd Hanns Bresinger habent za lehen?
- 22. Jorg Peysser hat zu lehen etc. (wie III, 8).
- 23. Item Paul Lewpacher hat ze lehen etc. (wie Ill, 16).
- 24. Item Holczer ze Trawerg hat ze lehen etc. (wiell, !!
- 25. Item Andre Hawcz hat ze lehen etc. (wie III, 13. mit i gender Änderung:) dy vormalen Hainreichs des kaynacher weter, fraw anna, ze lehen gehabt hat.
- 26. Erhart von weyssennekg hat ze lehen etc. (III, 17).
  - 27. Manngspurger hat ze lehen etc. (wie I, 40).
  - 28. Sigmund Pybriacher hat ze lehen etc. (wie III, 26
- 29. Andre wildenmanner zu Völkenmarkt vnd Anna hausfraw vnd Ir erben habent ze lehen etc. (wie III, 28).
- 30. Virice von Eynesdorf zu Volkenmarkt vnd sein Erben habent ze lehen etc. (wie III, 25).
- 31. Hanns Possch<sup>3</sup>) loco Peysinger hat ze lehen ain gelegen zu Mitterleuden<sup>4</sup>).
- 32. Item Hennsl<sup>5</sup>) Hymelberger hat ze lehen etc. III, 6).
- 33. Jacob Junckher zu Payrdorff 6) hat ze lehen au daselbs dacz Payrdorff das eemalen der kuncz haffner Innege hat auf sein vnd kathrey seiner wirtin leibgeding etc.
  - 34. Andre landerspacher hat ze lehen etc. (wie 1, 44
  - 35. Item Erasm Aspach hat ze lehen etc. (wie I, 43).
- 36. Hanns Mürr?) hat ze lehen ain gut gelegen zu Entrei dorf?) das vormalen der Rempl inngehabt hat, daz gut hat ze k Elsbeth des Peter zu Nyderhofen?) hausfraw.

Darüber steht von derselben Hand "tenet Hainrich Apphaltrer". Die Fi von Apfalterer siehe K. Schmutz, 1. 61.

<sup>2)</sup> Ohne weitere Angabe.

<sup>3)</sup> Darüber steht von anderer Hand "vlreich virekg".

<sup>4)</sup> Siehe III, 4.

Ausgestrichen und von anderer Hand darüber geschrieben "Conrat".

<sup>6)</sup> Paierdorf bei Rojach im Lavantthale.

<sup>7)</sup> Darüber steht von anderer Hand "Jacob Mur".

<sup>8)</sup> Andersdorf bei St. Georgen im Lavantthale.

<sup>9)</sup> Niederhof im Lavantthale, zur Stiftspfarre St. Paul gehörend.

- 37. Perchtold krotendorffer hat ze lehen etc. (wie II, 1).
- 38. Erhart') zwitter hat ze lehen etc. wie III, 22 mit dem Beisatze "ze leibgeding".

## Leben in Stelr.

- 39. Graff von Cili hat cze lehen die vessten Seldenhofen 8myelenburg vnd Trawerg yedes mit seiner zugehorung.
- 40. Her Pernhart von Pettaw hat ze lehen etc. (wie III, 36).
- 41. Her Reinprecht von Walsee hat ze lehen etc. (wie III, 37).
- 42. Item her Conrat von Kreig<sup>2</sup>) hat cze lehen den höff ze Gribcz genant zum Roten Türn, den vormals Hanns Dorn mit aller seiner zugehorung ze lehen gehabt hat<sup>2</sup>).
- 43. Item Her Hanns von Winden hat cze lehen etc. (wie I, 32).
  - 44. Her Alex der Graduer hat cze lehen etc. (wie II, 2).
- 45. Herr Wilhalm von Pernekg hat ze lehen ain dorf genant Radigesdorf gelegen bey der Steunez in Rakkespurger Pharr, des XV hueben sind mitsambt dem Perkrecht vnd aller ander seiner zugehorung ).
- 46. Her Conrat Stikkelperger hat ze lehen etc. wie III, 33.
- 47. Her Hanns b) von Pernekg hat zu lehen zwo hofstet gelegen ze Mellinkg vnd das Perkrecht in der Slaiffen gelegen under Melinkg b).

<sup>1)</sup> Ausgestrichen und darüber geschrieben "kristof".

<sup>2)</sup> Burgruine Kreug, nördlich von St. Veit in Kärnten. Konrad von Krolg war 1414 bis 1444 Landeshauptmann in Kärnten (H. Hermann, Handbuch der Unauch den Herzogth. Kärnten, I, 300). Diese Familie besass seit den Sponhulmer Haraugen im Kärnten bis zu dem Aussterben der Familie im 16. Jahrhundurt das Kristinchaussamt in Kärnten.

<sup>8)</sup> Siehe II, 7.

<sup>5)</sup> Siehe III, 30.

<sup>5)</sup> Ausgestrichen und von anderer Hand darauf geschriefen "A , I :: | 1"

<sup>6)</sup> Siehe III, 34. Abt Peter von St. Paul (1446- 1433) verleiht den 44 innt 14nt auf die Bitte des Jörg von Pernekg dem Artolf von Pernehn nie dem bilitaaten Lehentrager von dern Wilhelm von Pernehn, aeinen Vellein, und nuch im ein den Jungisten das dorff zu Sibenaich mitsambt den lewiten und geneimen und findere bit

- 48. Herr Vireich von Wilthaus hat zu lehen etc. wa.
- 49. Niclas Windischgreczer hat zu lehen die gueter in Stainpach 1) mit aller irer zugehorung, dy vormals der Wintertaurer von vns zu lehen gehabt hat. Des sullen sein X mark gelts vnd etleich weingüllt.
- 50. Reinprecht Windischgreczer hat ze lehen das par gelegen In der Granach vnd drey hueben zu Gomlicz 2), dy hen herbart von Gomlicz zu seiner tochter frawen Annen geben hat

Item von erst ain halbe huben vnd ain hofstat gelegen zu Gomlicz. Item ain wisen gelegen vnderm kumer. Item ain halbe huben gelegen zu lopposchnikg 3). Item ain Akker vnd ain Wisen an der Paradicz vnd ain wislein vnderm haiholcz. Item vier Ekker, dy drej Im Grob, der vierd neben Hainreich am Ekk vnd geet herab vncz zu den Pacher etc. Dy kuncz Payr In saczweis von hern Reinprechten windischgreczer Innegehabt hat.

- 51. Jorg Windischgreczer hat ze lehen den hof ze Gomlicz vnd Syben hofstet vnd zwen weingart ainer genant der Erlacher vnd ainer der Sulczer genant mit allem dem so zu dem hoff hofsteten vnd weingarten gehört vnd das vormalen her Albrecht der fewstriczer vnd hernach Hainreich Staindorffer von vns ze lehen gehabt haben).
- 52. Gebhart von Waltstain hat ze lehen die gueter halbe zu Tresternicz mit hern Alexen dem Gradner 5).
- 53. Herr Pernhart Gribinger hat zu lehen die her nach geschriben güetter gelegen In der zauwitt 6).

Item ain gütt da lamprecht der lasnik auff siczt. Item ain hüeben am polanczen. Item ain güt bei der kirichen da Michel auff siczt. Item ain hüeben die Michel auch Inne hat gelegen an der friezen. Item

daselbst mit aller zugehorung, daz fraw Barbara heru Hainreichs von Enczestari eeliche hausfraw von In lu Saczbeise lungehabt hat. Item aber daz Perkrecht marburg genant In der Staipphen vnd zwo hofstet gelegen zu Mellnikg (Alle Copie im Arch. von St. Paul).

<sup>1)</sup> Steinbach, südwestlich von Ehrenhausen.

<sup>2)</sup> Kranach und Gamlitz, südwestlich von Ehrenhausen.

<sup>\*)</sup> Siehe S. 309 Note 1.

<sup>4)</sup> Siehe I, 31; [ 10, 41.

<sup>\*)</sup> Siehe II, 2;

sain hüeben an der hofstat da Niclas auff siczt. Item ain hüeben gelegen an der repping da Marin auff siczet.

- 54. Mathe Kaprainker hat ze lehen etc. wie 1, 7.
- 55. Sigmund Wakkerczil hat ze lehen etc. wie I, 35.
- 56. Niclas Gaisrucker hat ze lehen etc. wie III, 47.

Item auch hat er ze lehen die guter von Herman dem Muttel.

Item von erst etc. II, 21. erster Absatz.

Item ain hof der des Sengleins gewesen ist.

- 57. Gautschacher hat zu lehen Sechs wasser Ember mosst Am Zschattwiernikg gelegen vnd ain holez gelegen Im wadel bey der Pessnicz 1).
  - 58. Hainrich luxperger<sup>2</sup>) hat ze lehen etc. wie I, 6.
- 59. Fridreich vom Graben der Junger hat ze lehen die gueter gelegen in der Zoubitt die von weilent Ottlein von Gomliez herkomen sein.
- 60. Jörg Dorner von Rakkenspurg hat ze lehen etc. wie III. 32.
- 61. Conrat Zymerawer ze Marchburg loco fürholczer vnd vrsula sein eeleiche wirtin Konraten des Hagendorn seligen Techter vnd Ir erben haben ze lehen etc. wie II, 12.
  - 62. Peter von Mernberg 3).
  - 63. Conrat czu Mërnberg hat ze lehen etc. wie I, 20.
- 64. Vireich Skuednikg ze Mërnberg hat ze lehen drey Ekker ze Mërnberg gelegen dy da stossen an des knyelein veld. Vnd die er von dem Vireich hallekger kauft hat 4).

Auch hat er kauft von dem Vireich Gresel ain hofstat in der poydes.) vnd Raicht an Vireich des Jasbicz veld, auch ze lehen.

Item ain gesess ze Mërnberg vnd Sechs Ekker bey dem Markcht hat er kauft von Niclasen Staynmecz von Seldenhofen, haisst des kanoler gut •).

<sup>1)</sup> Siehe I, 3.

<sup>3)</sup> Darüber steht "tenet Regenbart und Stainwalt von fledniez".

<sup>3)</sup> Ohne Angabe von Lehen.

<sup>4)</sup> Siehe II, 19.

<sup>5)</sup> Siehe I. 19.

<sup>6)</sup> Siehe III, 48.

- 65. Dy zechleut der Pharrkirchen ze Mernberg haben ze lehen ain hueben gelegen ob der Vesst ze Mernberg genant des Potueschnikg hueben vnd die vormalen hanns Schramph von vas ze lehen gehabt hat 1), sol ein yeder zechmaister von vns emphaben 1).
- 66. Dy frawen in dem kloster ze Mërnberg haben ze lehen den hof gelegen ze Mernberg vnd Syben fewrstet dy darezu gehoren, dy haben Sy kauft von Jorgien Wulfings von Mërenberg seligen Sin
  - 67. Hanns Spanngstainer hat eze lehen etc. wie I, 231).
- 68. Antoni Verber hat ze lehen etc. wie III, 29. mit der näheren Bezeichnung "die Im fraw kathrey Jorgen des Äkkherven Mostüm seligen tochter geben vnd gemacht hat-.
  - 69. Item Rotenperger hat ze lehen etc. wie I, 48.

Item ain öd gelegen zu fewsingen vnder Mernberg die vormak der fürfüzz zu zulehen seiner huben Ingehabt hat .).

- 70. Perchtold Krotendorffer hat ze lehen etc. wie II, 1.
- 71. Jacob Trapp hat ze lehen etc. wie II, 10.
- 72. Hanns Holnegkers) hat ze lehen etc. wie II, 3. Von anderer Hand ist beigefügt: Die obgenanten güetter hat enphangen lien hart des Aspach eleiche wirtin vnd hannsen des hollenegker saligen Tochter 37%).
  - 73. Hanns Schramph hat ze lehen etc. wie III, 40.

<sup>1)</sup> Siehe II, 20.

<sup>2)</sup> Niclas Pfarrer zu Mernberg, Ich Michel fleischakher vnd Ich Larencz Pawmgattner, Zechleute der Pfarrkirche zu Mahrenberg, vertauschen ddo. 3. Juli 1438 mit dem Abte Johann von St. Paul ihr vom Stifte als Lehen erhaltenes fint "geleget ze nechst oh der vössten Mernberg, da die czeit Niclas Stanger auff gesessen waf gegen ein füt "gelegen am Türrenperg, da dieczeit der Pirschnikg auff gesesse ist... und ezwen Akker gelegen zu Mernberg under dem Markeht... und einem Gartten gelegen auch zu Mernberg in dem Markeht bey dem Pach, den dieczeit die Madalen daselbs Innen hat". Gesiegelt mit "des Edlen und hessten Fridreicher des Süffen und Erharten des Eybaswalder baider aigen anhangunden Insigela" (Orig. Perg. 2 Siegel. Das 2. fehit. Archiv St. Paul).

<sup>3)</sup> Hanns Spungsteiner der Jüngere bekennt ddo. Gratz, 22. September 1443, dass

1) r Abt Johann von 11 Paul zur Abzahlung seiner Forderung auf Mahrenberg

1, so dass weder er noch seine Erben in Zukunft

1, fordern h

2 Siegel. Archiv St. Paul).

<sup>25</sup> 

<sup>6)</sup> D

- 74. Jöstel Gres el gesessen zu Purkgstall 1) hat ze lehen etcie I. 19 ohne den Beisatz.
- 75. Item Ekker | hat ze lehen des Sönglein hof gelegen zu Mernrg, den er kauft hat von Niclasen Gaisrucker den vormalen
  ielas Gaisrucker<sup>2</sup>) vnd Conrat von Mernberg In seiner
  walt hat.
  - 76. Vireich Rues hat ze lehen etc. wie III, 42.
- 77. Christan Sigesdorffer hat ze lehen ain guet gelegen 1 Nydern Godentein<sup>3</sup>) ob der Mautt, darauf Jekl Stuelcz der stidler if gesessen ist.
  - 78. Hanns Esslinger hat ze lehen etc. wie III, 38.
  - 79. Jorg Haussner etc. wie III, 43.
  - 80. Herman Muttel hat ze lehen etc. wie I, 5.
  - 81. Paltram von windenaw4) hat ze lehen etc. wie I, 14.
- 82. Dennkchlein Asanng von Seldenhofen hat ze lehen etc. ie III. 31.
  - 83. Sennglein von Mernberg hat ze lehen etc. wie I, 11.
  - 84. Nicla Rogendorfer hat ze lehen etc. wie I, 16.
  - 85. Englein Sailer hat ze lehen etc. wie I, 25.
  - 86. Ottlein Flemming hat ze lehen etc. wie I, 27.
- 87. Ortolff Fruelinger hat ze lehen Item ain hueben an and Daniels perg. Item ain hueben Im werde. Item ain hueben In me kennigk. Item ain huben zu dem Torlein. Item ain huben ze orentein. Item ain hofstat daselbs vnd ain hofstat ober des hoffs In aldenhofer herrschaft 5).
  - 88. Cesarj Scherlj ze Gomlicz hat ze lehen etc. wie II, 14.
  - 89. Veit Henngspacher hat ze lehen etc. wie II, 8.
- 90. Jacob Pitan ze Traberg hat ze lehen ain hueben gelegen der Trawerg bey dem Törlein. Item ain zehenten der gelegen ist der Göriczen. Item hat zu lehen ain hof czu Tuelach, dauon er rlieh dint zway phunt.).

<sup>1)</sup> Burgsthal, Schloss nordwestlich von Arnfels.

<sup>1)</sup> Siehe I, 18.

<sup>)</sup> Unter-Gegenthal bei Hohenmauthen an der Drau.

Windenau, südlich von Marburg. Die Herren von Windenau oder Winden.

<sup>)</sup> Vergleiche I, 59.

<sup>)</sup> Vergleiche II, 13.

91. Se beiden berger hat ne leben zwen Hil gegen i Rest (), ainen die er nut sinzt, den andern der des Risenwe groot ist dargegen über.

92. Hainreich Staindorfer Inco Courat von Wichata)

## V.

Vermerkht das Albht Johanns Erzlinger seine icht in kernden beruffen ind lassen zu sand veitt vad die ze leiten it wie kenmarkht zuff Sannd Philipp vad Sand Jacobs tag der belief zweilff botten Anno domini etc. quinquagesimo ortano, Fol. 1.

- Abt Johann II. verleiht öde. 1. Mai 1458 auf die Bite in "erbern Christan Sallezer Burger zu volkenmarkt seine kufraw dorotheen aun kumphmuill gelegen vanter dem weingatenw der Stat zu volkenmarkht, die ir dann ir vetter hanns wiser) aller gedöchtnüs geschaffen hiet", als Leben. Fol. 1.
- 2. Item Christoffen czwittar sindt zwo Hueben von gada aüff heutt sein lebtag vnd nicht lennger von vns verlihen worden, de da gelegen sein ze streglach vnd geharen in das Amht Trabofen die da sein vatter auch zu leibgeding in gehabt hat. Vnd der benal Christoff zwittar hat bekhannt, das er mit gueter khuntschaft we geweist sey worden, das die bemelten hueben mit seines vatters bledig sind gewesen. Alls der bemelt Christoff das leibgeding Emphagen hat, dabey sindt gewesen her Jörg Conuentbrüder, veit von lan vnser Schaffer, wolfgang guettenstainer, veitt henngspacher. Adm an sand philipp vnd sand Jacob tag zu volkenmarkt, darauff wir user lehen In kernden berüffen haben lassen vnd gelihen haben ud be auch darüber kainen brief genomen. Anno domini etc. LVIII. Fol. l.
- 3. Abt Johann verleiht ddo. 1. Mai 1458 dem "Edel vol vel Thoman von Ratenstain anstat frawn Agnesen Seines eleychen gemahel vnd Jorgen des Gossen seligen Tochter vnd Iren erben" folgende Lehen.

am rechts sherhalb Marburg.

Item von Erst zwo Huchen vad ainen Zehent gelegen bey Rayach.

n Swayg gelegen ob lasamend. Ain huchen gelegen an der dobre
id auch den hoff zu Gurezhaim mitsambt ainem weingarten ainem
idez ainer Mül vad ainer bueben so in den hoff gehorent 1). Fol. 2%

- 4. Abt Johann verleiht dde. 1. Mai 1458 dem Andre Massalrer und seinen Erben "die lehen vod gueter gelegen zu Grayannez")
  uf ain Jurij gesessen ist. Item auff dem andern güt Jacob gesessen
  t. Auff dem dritten peter gesessen ist was vod nw vlreich darauff
  tesessen ist vod die Alben ob wildenstain genant die Abbts Alben,
  ind den Zehenten in der weyssach") den linhart wisselnikh lunchat.
  Hes mit seinen Zugehorungen." Fol. 29.
- 5. Abt Johann verleiht ddo. 1. Juli 1458 "vunsern getrewn arenez Grüber vansern Burger in vansern markt zu sand paula m lauenttal seiner hausfrawn vad Iren Erben ain wisen gelegen vater er höhwisen vanter des poschen hoff die vormals der pattrer von anserm Göttshaus ze lehen gehabt hat." Fol. 2.
- 6. Abt Johann verleiht ddo. St. Paul 4. Juli 1458 dem Edlen ternhard Peisser und seinen Erben "den hoff und gütter und ofstett dacz Tscherweg mit aller zugehörung als alles vor sein untter janns peysser säliger von unns und unnserm Gottshaws zu lehen ahabt hat.). Auch des chlamphrer gütt das der benant Bernhart sysser von Rueprechten dem peystokh gekaufft hat." Fol. 2.
- 7. Abt Johann urlaubt ddo. 4. September 1458, auf die Bitte den Edlen Ritter hern Gambrecht von Silberwergk. anntatt neine Edlen Ritter hern Gambrecht von Silberwergk. anntatt neine Edlen Ritter hern Sigmunds. von der wathasarn?) gebrücker von wayne ryach. all drey Gerhaben hern Daniels von Cholnicz alling kinser, den Kindern des Daniel von Kolnitz auf vier der nach

<sup>1)</sup> Siehe IV, 3.

S) Krajantschach unter dem Schlosse Wildenstein, Gemeinde Gulleien, Nacht Khuen dorf.

<sup>8)</sup> Siehe IV, 7, 8.

<sup>6)</sup> Siehe IV, 22; III, 8.

<sup>5)</sup> Burgruine Silberberg in der Nihe der steirischen bennen im Nagerba Allberton

<sup>8)</sup> Er erscheint im Jahre 1463 als knieert. Rath and Plagus in Ymphhlanolain I Aphhlis für K. österr. GQ. X, 398, Nr. 660).

<sup>7)</sup> Er erscheint 1463 als kaisert. Kömmeyer ( kentus als. 2. Web 10, 1401) und eleele 1484 zu Villach.

<sup>8)</sup> Burgruine Weinbeisch im Glochthale, Lotter Meranger

Datum des brieffs nach einander ze raitten" folgende Lehen: ainen höff Zü Hünczdörff") ain hueben daselbs die der Steffs hat. Item ain güt daselbs neben des menschein güt hat der Inn vnd syben Akker im hunczsdorffer velld bey der strassen, I der Steffan". 2). Fol. 3.

- 8. Abt Johann verleiht ddo. 4. September 1458 dem Edle Hainreich dem Himmelberger<sup>3</sup>) alls dem Elltern lehen vnd seinen Brüdern vnd Iren Erben Item ain gutt da der kog aufsiczt. Item ain güt da der knawder aufsiczt. Item ain gütt d Raiffer aufsiczt, alle gelegen am glein<sup>3</sup>). Item ainen zehent winklern In dem gericht obertrüchsen<sup>5</sup>). Fol. 3.
- 9. Abt Johann verleiht ddo. 4. September 1458 dem graczlenngendorffer und seinen kindern, Sün und töchten Er hat bey frawn Margretten der Rechbergerin säligen die sein v gewesen ist, Item von Erst ainen halben Zehent der gelegen i der weissach bey Wildenstain und ain hüben ob wildenstain und Wisen gelegen ze kattern bey der Trä und ain Awen dasel Fol. 5.
- 10. Abt Johann verleiht ddo. St. Paul 11. September 1458 Jacob Pitan Bürger zu Traberg und "seinen Eeleichen leib Er die Sün sein, den Hoff ze Duelach ob Traberg zwischen der Stravnd der Tra gelegen" als Leibgeding gegen einen jährlichen von zwei Pfund Wienner Pfenning "albeg zü der Sidlung des Ghaus Ambts zü Traberg", und von einer Hube gelegen in dem "süllen sew aüsrichten Zü rechter Zeitt die vogttey Zü dem haus

<sup>1)</sup> Hundsdorf bei Kolnitz.

<sup>2)</sup> Abt Peter verlieh ddo. 24. Juni 1450 diese Lehen dem Edlen vnd vesten Ew von kolnicz als dem elltern lehentrager anstat sein selbs vnd Danielen von nicz seins Bruders vnd irer baider erben (Orig. Perg., das Siegel fehlt), und 24. Juni 1453 dem Edlen vnd vesst Ritter Hern Daniel von Cholnicz mit des satze "die vormals Jorg vnd Eberhart seine brueder von Cholnicz ze lehen f haben" (Orig. Perg. 1 Siegel. Archiv St. Paul).

<sup>2)</sup> Er erscheint 1464 als Trukhsäss vnd Pfleger zu Bleiburg, 1477 als kaisen und Pfleger zu Bleiburg und verheirathet seine Tochter an Valentia Lankkaiserl. Pfleger zu Stein in Krain (Archiv f. K. österr. Gq. VII, 217; 1 N. 50).

<sup>4)</sup> Siehe IV, 6.

<sup>5)</sup> Burg Obertrixen; südwestlich davon Winklern, Bezirk Völkermarkt.

<sup>6)</sup> Siehe IV, 8.

- g." Wenn sie diese Bedingungen nicht erfüllen, falle der t aller Zugehörung vnd alles das sew darauff gepawtt vnd aben", dem Stifte zurück 1). Fol. 4.
- . Abt Johann verleiht ddo. 26. November 1458 dem Erasichrer und seinen Erben "ainen Zehenten gelegen zu Reister Revnekk" als Lehen 2). Fol. 5.
- . Abt Johann bekennt ddo. 29. November 1458, dass der anns Gall von Puechenstain 3) ihn gebeten "den hoff an d bev Traberg mit seiner Zügehörung" seinem Bruder An-Gall von Puechenstain und seinen Erben zu verleihen. er ihm denselben verkauft hätte, dass aber Andreas Gall diese aufgesandt und gebeten habe, "die nu fürbass Hannsen lawer vnd Dorotheen seiner hausfraw vnd Ir baider Erben" eihen, "wann Er In den Geben hiet vmb das, das Er Iren · vnd Bruder Hannsen Leupacher In Zorn vom leben zü tod het". Der Abt erfüllt diese Bitte. Fol. 6.
- 3. Abt Johann verleiht ddo. 10. December 1458 dem Edlen Pibryacher4) und seinen Erben, Söhnen und Töchtern 10ff gelegen am Judennekh vnd ainen Zehenten Zü Winklern vsenberg 5). Fol. 6.
- 4. Abt Johann urlaubt ddo. 24. December 1458 dem Edlen Akkerl und seinen Erben, "wann der bemelt Akkerl desmals kuntschafft nicht hanthäbig wer, von dem nagstkömenden sand ı vnd sand Jacobstag ain ganczes Jar" die Lehen, welche zum gehören. Fol. 7.
- 5. Abt Johann verleiht 1458 dem Edlen Conrad Aspach en seinen Erben "ain hoff gelegen am polcz bey höhenpergen innacher pharre da niclas auf siczt. Item ain halben hoff gelefrönsdörff Im lauenttal da ettwan der grewlich aufgesessen ). Fol. 1.

he IV, 90.

he I, 42.

he K. Schmutz I. c. I, 441. Die Freiherrn von Gall-Buchenstein am rechten

erscheint 1457 als Pfleger zu Landskron (Archiv f. K. österr. GQ. X, 203, . 183).

he III, 23.

he IV, 9.

<sup>.</sup> XXXIV. 2.

- 16. Abt Johann verleiht ddo. 19. März 1459 dem Vireie Zümesz gesessen zu Oberndorff bey Rayach 1) das gut gelegen Rayach, das etwan der allte Chrueg Inngehabt vnd von Nikken Herpher kaufft hat. Fol. 7.
- 17. Abt Johann verleiht ddo. 19. Februar 1460 dem Vireys Vieregk, Bürger zu Wolfsberg, und allen seinen Erben "sin gelegen zw mitterlewden, do ycz Hannsen des Romolers sun swi siczet 2). Fol. 7.
- 18. Abt Johann verleiht ddo. 25. Mai 1461 dem "Edl val w Mert Akerl" und allen seinen Erben "ain hoff gelegen czu men berg Der Haydleins des Sengleins gewesen ist »). Item vier gibb Item ain hueben Im veld da der Rabacz auffgesessen ist mit sin Zulehen alles bey Rabenstain vnder Lauamund gelegen. Item i guet im dorff daselbs, da weylant der Nikus auffgesessen ist mit sin Zulehen". Fol. 8.
- 19. Abt Johann bekennt ddo. 6. Juni 1461, dass ihn der "Il vnd vest Ritter her Andre Greyseneker") gebeten, "Im vnd; Erben Ain guet vnserer vnd vnsers Gotshaus lehenschafft gele vnder dem wald bey Eberstain ), so Clement vnder dem wald im habt, Zu aygnen, wann er das zu gotsdinst stifften weld." Der erfüllt diese Bitte. Fol. 9.
- 20. Abt Johann verleiht ddo. 25. Juli 1461 dem "et Hanns Judel als dem Elltern vnd Lehentrager, seinem Bruder L hard Juden vnd ir baider erben ainen Zehenten gelegen zu Windbey Sannd Jorgen ob Waisenberg". Fol. 9.
- 21. Abt Johann bekennt ddo. 24. November 1461, dass et die Bitte des Andre Massaltrer die von diesem dem Hann polopnigkh, Burger In der Chapell 6), verkaufte Abtsalpen 7) terem und seinen Erben als Lehen verliehen habe. Fol. 10.

<sup>1)</sup> Unter-Eberndorf bei Roiach im Lavantthale.

<sup>2)</sup> Siehe IV, 31.

<sup>8)</sup> Siehe IV, 75.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Über die Ritter von Greisseneck siehe K. Schmutz, I, 603. Das Schloss Grei liegt bei Voitsberg in Steiermark. Andre Greissenecker erscheint 1486 kaiserl. Kämmerer und Pfleger zu Klam (Archiv f. K. österr. GQ. X. 1884—

<sup>5)</sup> Burg Eberstein am Görtschitzbache, einem Zuflusse der Gurk.

<sup>6)</sup> Eisen-Kappel an der Velach.

<sup>7)</sup> Siehe V, 4.

- 22. Abt Johann verleiht ddo. 30. December 1461 dem "Edlen vesten Ritter hern Caspar Aspach als dem Eldern vnd lehentra-Bein vnd seiner geswistret vnd allen iren erben" die Lehen wie V, 15.
- 23. Abt Johann verleiht ddo. 29. Juni 1463 dem "Edlen vnd Ritter hern Conrat Tanhawser 1) anstat frawn Annen seins hen Gemaheln vnd irer erben die Stukh vnd guter, wie V. 18. wevlent Mert Akkerl Ir vetter seliger von vns vnd vnserm Gotsze lehen gehabt hat, wann die Erblich vnd mit tayding an Sy men weren". Fol. 10.
- 24. Abt Johann verleiht ddo. 5. August 1464 dem Lasla Faser und seinen Erben die Lehengüter, "so erblein auff in gefalein, die her chomen von hanns peisser. Ein gut darauff mathe behnigk siczt. Ein hueben pey Swabegk 2). Ein hueben zw aicha warg.). Ein hueben pey der pruck zw volkenmargk. Ein oden so mer im graben 4) in hatt. Ein gutt ob leufflinger 5) perg, das Mathe thigk in hat. Ein gutt oben newn haws •) oben in leufflinger perg Frittnigk in hatt. Ein gytt ob leussling im graben, das hans mulner t all mit irrer Zwkorung". Fol. 38.
- 25. Abt Johann verleiht ddo. 29. März 1465 dem "Christoff Echrer als dem Eldern vnd lehentrager an stat sein selbs vnd mez seins Bruder vnd irer erben ain zehent gelegen zu Reisdorff Reynekk, so ir vatter seliger 7) von vns vnd vnserm Gotshaus hhen gehabt, wann sew der erblich von iren vatter anersterben Fol. 11.
- 26. Abt Johann verleiht ddo. 3. Juli 1465 dem Edlen Lasslaw Esser vnd seinen Erben "den hoff Güter vnd hofstet so etwan Hanns ter vnd Bernhart sein Sun selig, Auch des klamphrer gut, So selb Bernhart von Ruprecht peystokh gekaust hat vnd von vns k vnserm Gotshaus ze lehen gehabt haben, alles gelegen zu herweg s), wann dy erblich an in kumen weren". Fol. 11.

TÜber die Ritter von Thanksusen siehe K. Schmetz, IV. 180.

Schwabegg an der Drau im Bezirke Bleiburg.

Alch am Libuska-Bache bei Eleiburg.

An der Drau.

Leifling am rechten Drauufer, Lavamund gegenüber.

Juhans, Schloss in der Nihe der Drau zwischen Schwabegg und Leifting

<sup>.</sup> Siche V. 11.

Biche V, 6.

- 27. Abt Johann urlaubt ddo. 26. November 1465 "Linht vnd Andreen gebruedern von kolnicz, hern Daniels! Sünen" die V, 7. angeführten Lehen auf weitere fünf Jahre. F
- 28. Abt Johann verleiht ddo. 30. Mai 1466 dem Haia Weisspekh Bürger zu Völkermarkt vnd seinen Erben die d ben von Cristan Salczer, Bürger zu Völkermarkt 1) verkauste van Abte ausgesandete "kumpsmul gelegen vndern weingarten vyczbemelten Stat Volkenmarkt", unter der Bedingung, "wann obbenant kumpsmul verrer verkaussen oder verkumern wolk sullen Sy vns oder vnsern nachkomen damit benotten vnd van billichen kauss für menigklich geben". Fol. 12.
- 29. Abt Johann verleiht ddo. 3. October 1467 dem Sneider "ain gut mit seiner Zugehorung gelegen zu kral vnd gehort In vnser ambt Trahofen mit sambt ain zehenten so vormals ainer genant vrban Innegehabt hat", auf seine Led mit der Verpflichtung, "Jerlich zu rechter Zeit von dem beme achezig pfenning vnd von dem zehenten newn virling getraichen vnd darzu gehorsam zu sein vnd gewärtig mit stewn ten vnd andern sachen, als ander vnser vrbarleut In demselber Ambt phlichtig sein". Fol. 39.
- 30. Abt Johann verleiht ddo. 29. März 1468 auf die B Andre Massaltrer seinem Vetter "Hansen Massaltrer de geren" die von Ersterem aufgesandeten Lehengüter "am Gi Item auf Ayn vlreich gesessen ist, auff dem andern linhart de vlreichs Sun vnd auf dem dritten ainer genant Vrban" 3). Fo
- 31. Abt Johann verleiht ddo. 5. März 1471 dem "Ed vesten Leonhart von Kolnicz als dem Elderen vnd lehe anstat sein selbs vnd Andresen von kolnicz seines Bruders erben 4) die Lehen wie V, 7. So her Daniel von kolnicz ir vat ger" vom Stifte als Lehen gehabt hat. Fol. 43.
- 32. Abt Johann verleiht ddo. 14. Mai 1473 dem Edlenstoffen Pibriacher als dem Elttren vnd lehentrager ans selbs, seiner geswistridt vnd Iren erben" die Lehen wie V,

<sup>1)</sup> Siehe V, 1.

<sup>8)</sup> Krabathen bei St. Philippen an der Gurk, Bezirk Eberstein.

<sup>8)</sup> Siehe V, 4.

<sup>4)</sup> Siehe V, 27.

Jorg Pibriacher ir vater seliger zu lehen gehabt hat vnd nu an sew chomen sein". Fol. 46.

- . Abt Johann bekennt ddo. St. Paul 20. Mai 1474, dass er ette guetter Lewtt der Edlen frawn Agnesen des Jorgen seligen tochtter vnd des Thoman von Rottnstain verlasne ie Lehen die Ir vatter Jorg Goss Salliger vom gotshaus ze ehabt hat, verleihen schuldt". Da er aber "Im Ratt gefunden, r nuer ain Vrlawb geben schult, auff Etlich Jar", so hat er elben geurlaubt auf "drew gancze Jare von dato des brieffs n". Es sind dies die Lehen: "Ain hueben die pachonigkh In ain oden In prattnigkh. Ain hueben die Joseph Inne hat, Ain sand Jorgen 1) mit aller yerer zuegehorung, die ethan Mertel habt hat. Item ain hueben zw Gotzendorff 2) die Ethan der megehabt hat. Item Zbo hueben am schaidmach Im gerewt 3) zell. Item ain hueben zw linthoff 3) die Ethan Michel Inne hat". Fol. 55.
- . Abt Johann verleiht ddo. 30. Juli 1475 dem Linhart man gesessen zu Oberndorff bey Rayach vnd seinen Erben it gelegen bey Rayach, das etban der alte chrueg Innegehabt er vom Vlrich Zumess 5) khaufft hiet". Fol. 50.
- i. Item Paull Vireken ist gelihen worden als ain Vormundt rhaben Vireichen seins bruder Das Gut zu Mitterlewden so r?) vom Gotshawss ze lehen gehabt hat. Actum feria quinta sostis anno domini etc. 79.8 Fol. 53.

Georgen unter Stein im Lavantthale.

tendorf bei St. Georgen.

ensteiner Greuth ob der Zeil, Bergabhang am linken Drauuser oberhalb

lhof bei Rojach.

ie V. 16.

September 1477.

ie V, 17.

ani 1479.



Quinquagesimo octavo. Fol. 13.

38. Abt Johann I. verkauft ddo. 19. Mä spar Zwitar und allen seinen Erben zwei G "dy der Marchss Mesner weylent von vns II behalt des jährlichen Urbarzinses. Fol. 33.

39. Jorg Hawsner verkauft ddo. 3. seine Geschwister 3) und alle seine Erben, ayden Jorgen Riedmarcher vnd seinen mit seiner zugehorung vnd zwo hofstet vnd lannkhen bey Cellnicz. Item aber ainen ha mit Iren Zuegehorungen gelegen ze Czellnic akger mit seiner zugehorung gelegen In de obgemelten Stukh vnd guetter In der lanker Glancz hof hofstet vnd Mull vnd akger mit Ire von dem Hochwirdigen herren herren Peter lauenttal.

Item haben wir Im mer verkaufft vnsei lanken. Vnd ist der Kawff geschehen mit h des pauschen, obristen perckmaister des bemelten Abbt vnd seinem gotshauss Jerleich dint Sechs wasserember most vnd drey pergj Zwen wasserember most vnd ain pergphenn

Auch haben wir In mer verkaufft vnser ze Trestanicz 5) ob der Stänenbrukchen, bei

- . Abt Peter von St. Paul verleiht ddo. 16. März 1449 auf s Jörg Hawsner und seiner Schwester Ursula, Thomas des en ehelichen Hausfrau, dem Edlen Jörg Riedmacher "Irem vnd swager ainen hoff gelegen zu czellnicz vnd ain hofstat. n hofstat gelegen bey dem pach ob der kirchen. Item aber stat zwischen der yczbemelten hofstat vnd des Skoffen güt. Item aber drey hofstett genant In der Lannkchen vnd ainen elegen zü Glanncz, alles vnser lehenschaft". Fol. 15.
- . Abt Johann II. verleiht ddo. 21. März 1457 den Brüdern pund Christof, den Sigesdorffern, vnd ihren Erben ben mit Ir Zügehorung gelegen zu nider Goddentein ob der arauff Jäklein Stuelcz der fidler gesessen ist genant Im dorna vormalen Ir vatter Christan Sigesdorffer saliger 1) zu lehen hat". Fol. 14.
- 2. Abt Johann verleiht ddo. St. Paul, 5. Juni 1457 dem "Edlen Im von pernEkh als dem Ellttisten lehentrager, nach abhern Arttolissen von pernEkh saligen, vnd seinem Bruder Item von Erst das dorff zu Sybenaich mitsambt den leutten vnd Berkhrecht daselbs mit aller zugehorung. Item das Berküm Marchpurgk genant in der Slaissen vnd zwo hueben gelegen nigk. Item das dorff Radigesdorff gelegen bey der steucz in purger pharre" 2). Fol. 13.
- L. Abt Johann urlaubt ddo. 11. November 1457 dem Erhart wartter<sup>3</sup>) das Lehen, "ein dorff mit seiner Zügehorung Teuffenweg gelegen vnnter Rakkespurg" auf ein ganzes Jahr em negstkomenden sand Briczen tag<sup>4</sup>)" angefangen. Fol. 14. L. Khünrat Czimerawer Hat zü lehen vier huben gelegen aberg der zwo Jurj Supan Innehat, vnd Zwo der petter der aiden. dieselben lehen sind herkomen von frawn vrsula der czin Conratten des hagendorn seligen tochter<sup>5</sup>) vnd

e IV, 77.

e IV, 45 und 47 mit Note.

rscheint 1457 als kaiser! Rath und Burggraf der Burg zu Cilli (Archiv f. K. rr. GQ. X, 207, Nr. 201), und starb vor Juli 1460 (vergleiche unten V, 75 und siv etc. X, 236, Nr. 407).

November.

e IV, 61.

hat die Emphangen Am quotember süntag vor weyhnachten Am domini etc. LVII\*\*\*\*1)\*\*. Fol. 13.

45. Abt Johann verleiht 1457 auf die Bitte des Wolfgungen Khrottendorffer "vanserm getrewn lieben Jörgen Schripphen die von Ersterem aufgegebenen Lehengüter. "Item von en das gut da der kayser aufgesessen ist. Ain güt da der volkh aufgesessen ist. ain gütt da der Marttin Gräditschnikh aüfgesessen ist migüt da Jacob Gräditschnikh aüffgesessen ist. die yezgenanten gette alle am Remsnigkh In mernberger pharre bey sand mertten?) gelegu sind. Item drey Ekker im mernberger veldt, die der schkwelmil Inngehabt hat. Item ain traidtzehent bey mernberg in mernberge pharr gelegen, den herman schuester Innegehabt hat ?) «, Fol. 13

46. Abt Johann verleiht ddo. 10. April 1458 dem linhett Aspach "wann er darauff ain gemächt brieff hiet Alls vmb vierenhenhundert phunt phenning, des vidimus wir verlesen haben. Im von erst ain hueben In der czaüch, die Dietreich Innehat Item in hueben Im Temnikh die der grill Innehat. Ain hueben züm Tiehen die petter Innehat. Ain hueben zü gorentain vnd ain zehent die Jacob Ambtman Innehat. Item ain hofstat daselbs die frier hiel Innehat. Ain hueben bey puechenstain Im aichperg die vlreich nobelt Innehat vnd ain Zehent daselbs. Item ain hueben Im Galischnikh die vlreich Innehat. Item ain hueben an der Göriczen die Jannso Innehat. Item ain öde hueben Im aichperg die niklas am Rain Innehat. Fol. 14.

47. Abt Johann verleiht ddo. 3. Juni 1458 dem Jorg Kharv sauer\*) und seinen Erben "das güt zü Trestenicz mit aller üghörung ob Marchburgk gelegen, das vormals Gebhart Artolf mid Hanns von Waldtstain sälige 5) von vnns vnd vnnserm golshart gleich halbs ze lehen gehabt haben". Fol. 15.

48. Abt Johann bekennt ddo. 3. Juni 1458, dass Rueprecht Wakkerczill ihm "ainen auffgabbrieff" zugesendet habe, nach welchem er die Lehengüter "Item Achthalbe Hueben und ain hofstal

<sup>1) 18.</sup> December 1457.

<sup>2)</sup> St. Martin, eine Filialkirch ...... Mahrenberg und Freien,

E) II I.

In der Zauwitt 1) dem Konratt pessniczer verkauft hattet verleiht nun dieselben, da "der pessniczer seinen Sün vlrei1 vnns gesendet vnd vnns durch In wissen hat lassen, das er 1affter notturst wegen Zü vnns nicht kömen mocht, vnns auch n die gütter dem yczgenanten vlreichen seinen Sün an seiner verleihen, dem vlreichen pessniczer vnd allen seinen anstatt seins vatter". Fol. 15.

- ). Abt Johann verleiht ddo. 5. Juni 1458 dem "Edlen hern von Willthaws" und allen seinen Erben, Söhnen und rn, alle Lehen, die sie vom Stifte haben, "Es sey an der zu willthawsen 2) vnd auch andrew gütter". Fol. 16.
- ). Abt Johann verleiht ddo. 5. Juni 1458 dem Jorg Riedr und allen seinen Erben die Lehen zu Zellnitz und Glanz 40. Fol. 16.
- l. Abt Johann verleiht ddo. 5. Juni 1458 dem Edlen Veit (spacher und seinen Erben die Lehengüter: "Item von Erst 1eben gelegen zu Gelyencz"). Item ain mark gellts Zu Gems. ey Ekkher In dem vellt Ze Mernbergk. Item ain hofstat daelegen ze Mernberg In dem Poydes. Item In dem markt zerg ain gesäsz vnd darczu sechs Ekker auch bey dem markt gelegen"). Item ain holcz gelegen In dem wandl bey der vnd sechs wasser Emer mösst gelegen am Tschatwiernigk") Fron vnns vnd vnnserm Gottshaus In kauff Rechtz weise ze en mitteren hoff vnd vellder zu Gannkern"), von dew man I vnnserm Gottshaus Järlich dint albeg zu Sand Mertten tag phunt phenning gewöndlicher landeswerung In Steyern".

Abt Johann verleiht ddo. 5. Juni 1458 dem Wilhalm perger und seinen Erben folgende Lehengüter: "Von erst ter gelegen bey dem Törlein vnnter Traberg. Item ain gütt

IV, 55.

III. 35.

erzelben Hand, aber mit anderer Tinte ist beigefügt: "Item die zwo hueben Zemtsch hat mein herr vom Hengstbacher gekaufft". Siehe auch IV, 89; II, 8.

nahent dabey gelegen haisset Im potocze 1). Item ain oden gelegen Zü feüsing ob mërnberg 2), die vormals der fürfüss Zü seiner huben zü lehen gehabt hat 3). Item ain hofstat gelegen zü Mërnberg vanter dem Stain, darüff yczund wallthazar der nymmerdraüs siczet 3). Item drew gütter gelegen zü sand larenczen Im winkhel 5). Item zwag gütter zu Gems vnd ain hoff zü Gribcz vnd ain hofstatt in der Awea. Item ain halbs güt zü Mellnigk. Item ain Zehent am Wuedmath" 6). Fol. 18.

53. Abt Johann verleiht ddo. 5. Juni 1458 dem Leonhart Lewpacher und seinen Erben "zway güter gelegen zw Gens dy Jannso ycz Inne hat, doch margretten Niclasen des lewpacher seigen witiben an irem leybgeding daran vnuergriffen". Fol. 25.

54. Abt Johann verleiht ddo. 7. Juni 1458 dem Friedrich Wakkerczill "alls dem Elltern lehentrager Anstat seins Brüdens Rueprechtz Wakkerczill die Lehen: "Von Erst am khües bey Trberg vier hueben vnd ain hofstat vnd zway taill zehent dasells auf zwainczigk hüben. Item ain hueben am Remsnigk". Fol. 18.

55. Abt Johann verleiht ddo. 7. Juni 1458 herrn Caspar Sigesdorffer, Pharrer zu Kötsch?), für seinen Theil "ain hueben gelegen zu nider Göddentein ob der maütt daraüff Jäkl Stuelez der fidler gesessen ist genant Im dårna vnd die vormals Christan Sigeddorffer säliger sein vatter von vnnsern vordern vnd gottshaus ze lehen gehabt hat" 8).

<sup>1)</sup> Siehe I, 48.

<sup>2)</sup> Ober-Feising an der Drau.

<sup>8)</sup> Siehe IV, 69.

A) Abt Peter von St. Paul bekennt, dass er 1454 auf die Bitte der Edlen, Niclas und Paul Gebrüder die Verber, und nach von diesen gesandten "Aufgabbrief" "in hofstat gelegen zu Mernberg vnder dem Stain darauf ycz Walthasar der Nymerdraus siczt", ihren Brüdern Balthasar und Wilhelm den Rotenpergern vnd alles ihren Erben als Lehen verliehen habe (alte Copie im Archive von St. Paul).

<sup>5)</sup> Dabei steht folgende Anmerkung: "Item vermerckt das die obbenannten der gütter zu sand Laurenezen im winckell von meinem herren dem benantten Rotseperger abgekaufft sein". St. Lorenzen im Winkel oder in der Einöd, im 12. Jehrhundert "in Radmilach" genannt, am rechten Drauufer, Eisenbahnstation. Be wurde dem Stifte schon von Grafen Engelbert I. von Sponheim im Jahre 1001 bei der feierlichen Gründung übergeben (Codex traditionum monast. S. Panli, cap. B. Manuscript auf Perg.).

<sup>6)</sup> Siehe 1, 48.

<sup>7)</sup> Kötsch, südlich von Marburg am Ostabhange des Bachergebirges.

<sup>8)</sup> Siehe V, 41.

· 56. Abt Johann verleiht ddo. 7. Juni 1458 dem edlen Herrn **Erasmus** von Wilthaws und seinen Erben die Veste Wilthaws **mit aller** Zugehörung 1). Fol. 38.

- 57. Abt Johann verleiht ddo. 10. Juni 1458 dem Edlen Sigmund Rogendorffer<sup>2</sup>) und seinen Erben "Item zwo huben vnd ein hofstat ze Gömlicz vnd ain kellerstat daselbs"<sup>2</sup>). Fol. 19.
- 58. Abt Johann verleiht ddo. 15. Juni 1458 dem "Edel vnd vest Ritter Hern Jacob dem Trapp" und seinen Erben die Lehen: Item von Erst den hoff gelegen zu Merenberg im Markt. Item Syben hofstet gelegen doselbs. Item vier fleyschpenkh auch gelegen doselbs der czwo Öd sein. Item am Remsnikh czwo huben. Item ain zehent gelegen zu wuppelsach"). Fol. 27.
- 59. Abt Johann verleiht ddo. 15. Juni 1458 dem "Edel vnd vest Jorg Schrampff" und seinen Erben die Lehengüter wie V. 45. Fol. 28.
- 60. Abt Johann verleiht ddo. St. Paul, 17. Juni 1458 "dem getrewn Hanns Ruesz und seinen Erben folgende Lehen: "Item von Erst ain hoff gelegen ob Gomlicz da weylendt Jörg Rüesz auffgesessen gewesen ist. Item ain hoff gelegen Im lappotscheinikg. Item aine halbe hüben daselhs da weylendt Zertsche auffgesessen gewesen ist. Item ain hueben Im Ostrasen. Item ain hofstat Zü Gömlicz Im dorff bey dem weniger gelegen 5).

Item die gütter die küncz payr In Saczweis von hern Reinprechten Windischgreczer Inne gehabt hat vnd die Er kaüfft hat von Jörgen dem windischgreczer. Item von Erst ain halbe hueben die hennslein vleischhakker Zü Gömlicz Im dorff Innehat. Item ain hoffstat gelegen neben dem mesner. Item ain hofstat vnnterm Jannsen am Ekk. Item ain wisen vnnterm kumer. Item drey Akker da etwan ain mul gewesen ist. Item ain Akker vnd ain wisen an der paraticz vnd ain wislein vnnterm haihollcz. Item drey Akker Im Grag. Item ain hofstat gelegen vnnderm petter In der Staingrub ) ". Fol. 19.

<sup>1)</sup> Siehe V, 49; IV. 48.

<sup>2)</sup> Er erscheint 1462—1467 als Verweser der Hauptmannschaft in Steier (Archiv f. K. österr. GQ. II, 462, Nr. 174; X, 383, Nr. 548 und 439, Nr. 944).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe IV, 84.

<sup>4)</sup> Siehe IV, 71.

<sup>5)</sup> Vergleiche IV, 76; III, 42.

<sup>6)</sup> Siehe IV, 50.

- 61. Abt Johann verleiht ddo. 4. September 1458 dem Johann Pittan "hainreichs des pittan säligen Sun von Trabergk" und seinen Erben "ainen zehenten gelegen bey dem Törlein vnnter Trabergk meder welik". Fol. 20.
- 62. Abt Johann verleiht ddo. St. Paul, 12. September 1458 dem Jacob Pytan von Traberg und seinen Erben "Sün vnd töcktern ain hueben gelegen vnnter Traberg bey dem Törlein vnd sinen Zehenten gelegen an der Goriczen, die sein kaussts güt sind vnd von vnns vnd vnnserm Gottshaus ze lehen berüren"). Fol. 20.
- 63. Abt Johann verleiht ddo. 12. October 1458 dem Eden Jorg Windischgreczer und seinen Erben die Lehen: "Item den hoff zu Gamlicz vnd Syben hofstet vnd zwen weingarten, ainer genant der Erlacher, der ander weingart genant der Sulczer mit allem dem, so zu dem benanten hoff hofsteten vnd weingarten gehöret". Fol. 21.
- 64. Abt Johann verleiht ddo. 13. October 1458 dem Eden Caspar Windischgreczer und seinen Erben die Lehen: "Von erst sechs hueben vnd sechezehn hofstet Zü Gränach In Gamlieter pharre vnd ain BerkRecht daselbs. Fol. 21.
- 65. Abt Johann verleiht ddo. 19. October 1458 dem "Veit Gais Rukker alls dem Elltern lehentrager, seinen Brüdern vnd allen iren Erben" die Lehen: "Item von Erst ain hueben an dem Törlein da der Rosschicz aüffgesessen ist. Item Zü Mërnbergk ain gut da der vnterslag aüffgesessen ist. Item ain hofstat daselbs da der vaülstkhrautt aüffgesessen ist. Item Zwen Ekker daselbs da das wismad aüf leit. Item zwo hueben vnd ain hofstat gelegen Zü Mërnbergk in dem Markht. Item ain hueben gelegen an dem Redlach vnnder Mērnbergk. Item ain hueben gelegen daselbs vnd in dem Radwein. Item ain hueben gelegen am Redlach in der Eben. Item zü Mērnbergk drey hoffstet die der paly Innhat. Item ain hofstat die der Schennkh Innhat. Item ain hueben die der Eysakh Innhat. Item zwo hofstett die der vlreich Lakowicz Innhat. Item ain hofstatt die der petter Ladicz Innhat. Item Zwo hofstett die der Vlreich Pükhem.

<sup>1)</sup> Siehe IV, 90.

<sup>2)</sup> Siehe IV, 51.

- hat. Item ain hueben die der kraincz Inn hat, vnd ist alles gelegen Mërnberger pharre 1). Fol. 22.
- 66. Abt Johann verleiht ddo. 29. November 1458 dem Leold Freisinger den halben hof zu Gribicz als Lehen. Fol. 23.
- 67. Abt Johann verleiht 1458 dem Edlen Erhart Hohenrtter und allen seinen Erben "das dorff gen Teüffenbegg gelegen iter Rakkespurgk"<sup>2</sup>). Fol. 21.
- 68. Abt Johann verleiht ddo. 23. Jänner 1459 auf die Bitte des len Niklas Gribingers) seinem Bruder Bernhart Gribinrs) als "dem Elltisten lehentrager" und allen seinen Erben "zwoben die Jacob lasnigk Innehat. Item ain hueben bey der khirchen. m ain hueben an der friczen. Item ain hueben an der hofstatt. m ain öde hueben die Michel kapicz Innehat, alle gelegen In der ubitt"5). Fol. 24.
- 69. Abt Johann urlaubt ddo. 24. Jänner 1459 auf die Bitte des inns Rüesz dem Reinhartten dem Fuchsen und seinen ben die Lehengüter wie V, 60, "wann Er In die auff ainen wiederauff verkhaufft hiett nach Ausweisung des kauffbrieffs vnd des lerwendt so darümb auszgegangen sein". Fol. 23.
- 70. Abt Johann verleiht ddo. 5. März 1459, "da dy Edl fraw emut Hannsen des Holleneker seligen Tochter und Reinechten des Gleinczer") seligen witib ainen awfigabbriff Inschikt und dar Inne Etlich Stuk und guter", welche Lehen von Paul und ihr väterliches Erbe wären, "awfigesandt hatte", diese ter ihrem Sohne Friedrich Gleinczer und allen seinen Erben. on Erst ain hueben In der Zaüch da Jacob awfisiczet. Item ain eben da vireych Aschlonik awfisiczet. Item Ain hueben da Nikus iffsiczet. Item ain hueben In der Welik da vireych Sagmaysl awfisiczet. Item ain hueben am kienperg am Stain da Janso awfisiczet. em ain hueben da Mathe Aschlonik awfisiczet. Item und ain öde ueben gelegen bey sand Daniel die auch derselb Aschlonik Inn hat.

<sup>1)</sup> Siehe II, 21; III, 47; IV, 56.

<sup>1)</sup> Siehe V. 43.

<sup>5)</sup> Er hesiegelt noch 1467 eine Urkunde (Archiv f. K. österr. GQ. II, 465, Nr. 198).
3) Er hesiegelt 1471 eine Urkunde seines Vetters Andre Spangstainer (Archiv etc. 7.

Item ain hueben vnd ain Zehenten bey sand Daniel gelegen ob Seldenhofen. Item ain hueben Im werd. Item ain hofstat ob des hoffs in Seldenhofer pharre. Item ain Zehent hev puechenstain. Item ain hueben gelegen bey sannd Symon vnderm kreuz, ain hofstat in der zawch. Item czwo hueben in der Granach, alles vnd vetwedes mit seiner Zugehorung 1). Fol. 26.

- 71. Abt Johann verleiht ddo. 27. Mai 1459 dem Niklas Verber "alls dem Elltern lehentrager", seinem Bruder Paul und allen ihren Erben "ain guett gelegen am Remsnigk bev sand Jörgen das der Blasonigk Innegehabt hat. Item ain guet ob der maütt das der steffan vnterm chreücz Innegehabt hat "2). Fol. 24.
- 72. Abt Johann verleiht ddo. 16. April 1460 dem Edlen Caspar Staindorffer und allen seinen Erben, Söhnen und Töchters, ain gut do Christan popeczschnigk awff siczt, aber ain güt do mert Napotschnigk awff siczet vnd awff dem dritten güt Ist gesessen Jawkh am kogel, alle drey gelegen zw mernberg". Fol. 25.
- 73. Abt Johann verleiht ddo. 24. Mai 1460 dem Edlen Reinprecht Hawcz und seinen Erben "ain gut gelegen in der mis bey windischgrecz vnd sonst drew guter" etc. 3). Fol. 25.
- 74. Abt Johann urlaubt ddo. 28. October 1460 auf die Bitte der edlen und vesten Caspar und Reinprecht Windischgreczer dem Hannsen Windischgreczer die Lehengüter wie V, 63 "auf drew Jar von dato des brieffs nach einander Zeraiten". Fol. 27.
- 75. Abt Johann verleiht ddo. 29. October 1460 dem "Edel vnd vest Ritter hern Andre Hohenwartter 1) als dem Elderen vnd lehentrager", seinem Bruder Steffan und allen ihren Erben "das dorff genant Tewssenweg gelegen vnder Rakkespurg" 3). Fol. 26.
- 76. Abt Johann verleiht ddo. 30. April 1461 dem "Hochwolgeboren vnsern lieben herrn vnd frewndt hern Vlreich Graue zu

<sup>1)</sup> Vergleiche IV, 72; II, 3.

<sup>2)</sup> Siehe III, 29.

<sup>8)</sup> Siehe III, 13.

<sup>\*)</sup> Er erscheint 1459-1463 als Hauptmann in der Metling, 1470 als chereles Tinti sess in Krain und in der windischen Mark, 1478 als Hauptmann in Church f. K. österr. GQ. X, p. 221 etc.; XI, 161; II. 467 etc.; III, 186).

<sup>5)</sup> Siehe V, 67.

Schawnberg") etc. und seinen Erben das Schloss Ehrenhausen mit allem Zugehör, "als das sein vorvordern von vnser vnd vnsers gotshawss vorvordern loblicher gedechtnuss ze lehen gehabt vnd noch dauon ze lehen herruret, wann das Erblehen were 2). Fol. 29.

77. Abt Johann bekennt ddo. 14. Mai 1461, dass Hanns Galiencz ihm die Lehen, "So Lienhart Lewpacher seliger hinder sich gelassen, als desselben lewpacher seligen Erb" aufgesagt habe, damit dieselben, "nemlich, czway güeter gelegen zu Gunss So Jannso vormals Innegehabt vnd nu das ain noch Janso vnd das ander dy leupacher Inne haben" dem Wilibald Nerer und seinen Erben verliehen werden könnten. Der Abt verleiht sie demselben mit der Bedingung, "vnser vnd vnsers gotshaus lehenschaft vnd rechten, auch Margareten Niclasen des lewpachers seligen witiben an Irem leibgeding daran vnuergriffen" <sup>2</sup>). Fol. 30.

78. Abt Johann bekennt ddo. 14. October 1461, dass er auf Bitte der "fraw Barbara Conraten des Zymerawer seligen witib" die von ihr aufgesandeten Lehen.) "frawn Margretten irer Tochter Achaczen des Muttensdorffer.) elichen Gemahel als der elderen vnd lehentragerin anstat ir selbs vnd Annan irer Swestern vnd ir bayder Erben" verliehen habe. Fol. 30.

79. Abt Johann bekennt ddo. 27. Juni 1462, dass der "Edel vnd vest her Fridreich Wakerczil die Lehen, wie V, 54, So er der Elder vnd lehentrager an stat sein selbs vnd hern Wakerczil seins Bruders von vns vnd vnserm Gotshaws ze lehen gehabt hat", mit der Bitte aufgesandet habe, dieselben möchten seinem Bruder Ruprecht Wakerczil und seinen Erben verliehen werden, welche Bitte der Abt auch erfüllt. Fol. 31.

80. Abt Johann bekennt ddo. 4. Juli 1462, dass der "Edel vnd vest Ryter her Rueprecht Wakerczil" die Lehen, "vir huben vnd ain hofstat am kuess bey traberg gelegen. Item zway tail Zehen-

Sohn des Grafen Johann von Schawnberg und der edlen Anna, Bernhard's von Pettau Tochter (Archiv f. K. etc. X, 373, Nr. 471). 1476 war Graf Ulrich von Schaumberg Obristmarschall in Steier (K. Schmutz, III. 469).

<sup>2)</sup> Siehe IV, 40.

<sup>3)</sup> Siehe V, 53.

<sup>4)</sup> Wie V, 44.

<sup>5)</sup> Über die Herren von Muttersdorf siehe K. Schmutz, II, 601.

tes auff zwainczig huben daselbs"), aufgesandet mit der Bitte, dieselben "dem Edlenn vnd vesten Rytter hern Anthonyen von hollenekh vnd seinen Erben zu verleyhen, wann Er Im die verkaufft hette". Der Abt erfüllt diese Bitte. Fol. 31.

- 81. Abt Johann urlaubt ddo. 29. April 1464 dem "Edlenn wid vesten Rytter hern Ruprechten Windischgreczer" und seinen Erben das ihm "auff ain widerkauff vir Jar nagst nach einander komend" vom Grafen Ulrich von Schaunberg verkaufte Schless Ehrenhausen<sup>2</sup>) auf diese Jahre, und bestätigt des Grafen Wiederkaufsrecht. Fol. 36.
- 82. Abt Johann verleiht ddo. 25. Mai 1464 dem Edlen Wilhalm Staindorffer "als dem Elldern vnd Lehentrager anstat sein selbs vnd kristoffen vnd Walthasars der Staindorffer, Seiner gebrueder vnd irer Erben", die Lehen, wie V, 72, "So weilant Casper Staindorffer Ir vatter seliger von vns vnd vnserm Gotshaus ze lehen gehabt vnd nun Erblich an sew kumen sein". Fol. 32.
- 83. Abt Johann verleiht ddo. 25. Mai 1464 dem Vlreich Virek und seinen Erben die Lehengüter "gelegen an dem kozz zwischen der maut vnd Traberg. Item von Erst Ain gut daran weylant der alt Ott vnd ain ode huben dabey, vnd aber ain gut daran yez der weber gesessen sein, vnd aber ain ode huben die des Rotenperger hold yez Inne hat, so fraw Margret Mutensdorfferin als die Elder vnd lehentragerin an stat ir selbs vnd Annan Ir Swester, frawn Barbaran Conraten des Zimerawer seligen witiben eliche Tochter zu lehen gehabt 3), vnd nun dem Vlreich Virek verkaufft hetten. Fol. 32.
- 84. Abt Johann urlaubt ddo. 25. Mai 1464 der "fraw Margreten, Leopolden freisingers Burgers zu Sanndt Veit eliche hausfraw, ainen halben hof zu Gribicz<sup>4</sup>), so von vns vnd vnserm Gotshaus ze lehen her rürt vnd zwen weingarten der ain Im Eysernpach vnd stosset an des pharrer zu Gembss weingarten vnd vnden an den weg, der andre Im Dornpach an des Vireken weingarten stossend

<sup>1)</sup> Siehe V, 54.

<sup>2)</sup> Siehe V, 76.

<sup>3)</sup> Siehe V, 78.

<sup>\*)</sup> Siehe V, 66.

vnser vnd vnsers Gotshaus perkrecht in der March gelegen", da ihr emahl Leopold Freisinger ihr diese Güter "vermaynet ze verweyn". Fol. 33.

85. Caspar Zwitar zeigt dem Abte Johann ddo. 2. October is 4 an, dass er sein von einem früheren Abte von St. Paul erlangs Kaufrecht auf zwei Güter zu Gemss 1) dem "Edlenn vnd Strengen tter Hainrich Hymlberg von Hymlberg" und seinen Erben rkauft und übergeben habe, und bittet den Abt, den Hymlberger n solchen kauffrecht vnd seiner gerechtikait kainerlay irrung zu n vnd In des auch nach seins Hawptbrieff lawt gewaltig zu machen".

86. Abt Johann bestätigt ddo. 6. October 1464 dem "Edlenn ad vesten Rytter hern Hainrich Hymelberg von Hymelberg" ad seinen Erben das von Caspar Zwitar erkaufte Kaufrecht auf wei Lehengüter zu Gemss, "so etwan Marchs Mesner Innegehabt and nu Jorg Micheln des ledrer seligen Sun darauff siczet", mit Jorbehalt des jährlichen Zinses nach Ausweis des Urbarbuches. Fol. 34.

87. Abt Johann verleiht ddo. 26. November 1465 dem "Edlen Kiclasen Gaisruker als dem Elderen vnd lehenttrager an stat tein selbs vnd Sigmunden Gaisruker seins Bruders und irer Erben" die V. 65 angeführten Lehen, "So veit Gaisruker seliger anstat sein selbs vnd seiner brüder" zu Lehen gehabt hat. Fol. 36.

88. Abt Johann verleiht ddo. 26. November 1466 dem "Edeln vad vesten Rytter hern Ruprecht Windischgreczer" und seinen Erben die Lehengüter wie V, 64, so "Caspar Windischgreczer seliger" als Lehen gehabt hat. Fol. 37.

89. Abt Johann verleiht ddo. 26. November 1466 dem "Edlenn vnd vesten Ritter hern Cristoffen Mynndorffer" und seinen Erben") "das dorff Tewffenweg gelegen under Rakkespurg"), das die Edlen vnd vesten her Andre und Steffan gebrueder die Hohen warter auffgesandt haben". Fol. 37.

90. Abt Johann urlaubt ddo. St. Paul, 12. Februar 1467 die Lehen, "so der Edel vnd Vest Conrat pessniczer") seliger ze

<sup>1)</sup> Siehe V, 38.

<sup>2)</sup> Über die Freiherren von Mindorf siehe K. Schmutz, II, 546.

<sup>3)</sup> Siehe V, 75.

<sup>4)</sup> Siehe V, 48.

lehen gehabt, Nu verrer dem Edlen vnd vesten Vlreichen pessniczer Sein Sun, den die erblich anerstorben sind, vnd sein erben auff ain gancz Jar von dato des brieffs ze raiten". Fol. 39.

- 91. Abt Johann bestätigt als "perkherr" ddo. St. Paul, 5. August 1467 "die verweisung, so der Edle Bernhart Kawtschacher") der Edlen frawn kathrein sein elichen hausfrawn auf alle vnd ygliche sein vnd seins Bruders Florian des kawtschachers seligen weingarten Stukh vnd grundt In vnserm vnd vnsers Gotshaus perkrecht gelegen vmb ir heyratgut getan hat". Fol. 39.
- 92. Abt Johann urlaubt ddo. St. Paul 26. Februar 1468 dem Ulrich Pessniczer auf sein Anbringen, dass er die Lehen nicht empfangen könne, "weil er ycz mit geschefften bey vnserm herren den Remischen kayser etc. beladen sey", diese Lehen, die er von seinem seligen Vater geerbt hat, abermals "auff ain gancz Jar von heut ze raiten". Fol. 40.
- 93. Abt Johann verleiht ddo. 5. September 1468 dem "Edlen Herrn Cristoff Vngnad herrn zu Sunekh" 3) die Lehengüter, "Item ain huben ain hofstat vnd ain weingarten genant der Staudacher ze Trestenicz ob Marpurg. Item aber besunder den halben tail des Gutts vnd der Gullt daselbs das weylant dy Meczin vnd nachmal her Jorg vngnaden sein Bruder selig zu lehen gehabt hat, wann In dy von den selben sein Bruder seligen erblich anerstorben sein; jedoch den karschaer 3) an dem andern halben tail des berurten guts vnd gult, so er von vns zu lehen hat 4), vnuergriffea vnd an schaden". Fol. 41.
- 94. Abt Johann verleiht 1468 dem Edlen Linhart Gossel und seinen Erben die Lehengüter wie V, 83, "so Vlreich virekh zu lehen gehabt, wann er die von Im gekausst, als er vns des mit seinen besigelten Aussandtbrieff erweiset hat". Fol. 40.
- 95. Abt Johann verleiht ddo. 30. October 1470 dem "Edlea vnd vesten Oswalt Gresl" und seinen Erben "den tail des guts

<sup>1)</sup> Burgruine Keutschach, südlich vom Wörther-See im Bezirke Klagenfurt.

Burgruine Sonnegg bei Eberndorf im Jaunthale. Johann von Ungnad erhielt dess Burg vom Kaiser Friedrich IV. als Lehen. Christof Ungnad war Gehelmrafh Hernig Albrecht's VI. (H. Hermann I. c. I, 155.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Karsaner.

<sup>4)</sup> Siehe V, 47.

zu Trestenicz ob Marpurg gelegen mit seiner Zugehorung, den vormaln Jorg karschauer!) vnd weilant Gebhart Artolff vnd hans selig von Waldstein?) zu Lehen gehabt haben, wann er den von dem bemelten Jorgen karschauer gekaufft hatte; doch den Edlen herrn Cristoffen vngnaden an dem andern tail des bemelten Guts an schaden"?). Fol. 42.

- 96. Abt Johann verleiht ddo. 15. Februar 1471 dem "Edlen vnd vesten Moricz Welczer") anstat sein selbs vnd als Lehentrager Dorotheen hern Ruprechten wakerczil seligen Tochter vnd iren Erben ain hueben am Remsnigkh gelegen, so der selb her Ruprecht wakerczil seliger zu lehen gehabt hat" 5). Fol. 42.
- 97. Abt Johann verleiht ddo. 8. Mai 1471 dem Leonhart Gossl und seinen Erben die Lehengüter wie V, 45 und 59, "und las Lorchenveld in Mernberger pharr das der Skudnigkh etwann innegehabt, So vormals Jorg Schramph von vns vnd vnserm Gotshaus ze lehen gehabt hat, wann er dy von dem selben Schramphen kausst hette". Fol. 43.
- 98. Abt Johann verleiht ddo. circa 21. Jänner 1472 dem Edlen Wilhalm Greszell und seinen Erben die Lehengüter wie V, 68. Fol. 44.
- 99. Abt Johann urlaubt ddo. 20. Februar 1472 den "Edlen vnd erenvesten hern Wilhalm vnd hern Jorg Gebrueder von Awrsperck, Auch hern Roland von Neydeck vnd Juncfrawn Margret hern Erasem von Wilthawss seligen Tochter die Lehen, so der benannt Erasem zu lehen gehabt hat 6) auf ain gantz Jar von dato dits briefs ze raiten". Fol. 44.
- 100. Abt Johann urlaubt ddo. 24. Februar 1472 der "Edlen fraw Elyzabeth von awrsperg hern Erasem von wilthawss seligen witib die Lehen, so der benannt Erasem zu lehen gehabt hat auf ain gantz Jar von dato dits briefs ze raiten". Fol. 44.
- 101. Abt Johann verleiht ddo. 12. December 1472 dem "Edeln Seifriden Rotenperger als dem Eldtern und lehentrager an stat

<sup>1)</sup> Siehe V, 47.

<sup>2)</sup> Siehe IV, 52.

<sup>3)</sup> Siehe V, 93.

<sup>4)</sup> Die Ritter von Welzer, siehe K. Schmutz, IV, 341.

<sup>5)</sup> Siehe V, 79. 54.

<sup>•)</sup> Siehe V, 56.

sein selbs vnd seiner geswistret vnd Iren erben" die Lehengüter wie V, 52 1), "so weilent Wilhalm Rotenperger ir vater seliger" vom Stifte zu Lehen gehabt hat. Fol. 45.

102. Item hern wilhalmen vnd hern Jörgen gebrueden von awrsperck, hern Rolanden Neydecker<sup>2</sup>) vnd frawn Margreten des von Wilthawss seligen Tochter ist ain vrlaubbrief geben in obgeschribener form<sup>2</sup>) auf ain gancz iar Sub dato LXXIII. in die Juliane<sup>4</sup>). Fol. 45.

103. Desgleichen frawn Elyzabeth von Awrsperg des von wilthawss witib inbesunder vt supra 1). Fol. 45.

104. Abt Johann verleiht ddo. 11. März 1473 dem Edlea "Erasm Riedmacher als dem Ellttern vnd lehentrager an stat sein selbs vnd seiner geswistredt vnd Iren Erben" die Lehengüter wie V, 40. "So weilent Jorg Riedmacher ir vater seliger von vns vnd vnserm Gotshawss ze lehen gehabt hat". Fol. 45.

105. Abt Johann verleiht ddo. 28. März 1473 dem Edlen "Veiten Hengstpacher als dem Elttern vnd lehentrager an statt sein selbs vnd seiner geswistredt vnd iren erben" die Lehengüter wie V, 516), "So weilent Veit Hengstpacher ir vater seliger von vns vnd vnserm Gotshawss ze lehen gehabt hat vnd nu erblich an sew chomen sein". Fol. 46.

106. Abt Johann erneuert ddo. 27. Jänner 1474 dem Edlen "Nicklass Gaisruker, Jörg vnd Cristoff Gaisruker gebrüdern, weilent des veitten Gaisruker sun, sein vettern vnd im erben", die Lehensbriefe über die Güter, die "der benant Nicklas vormals von vns vnd vnserm Gotshaus als ellter vnd lehentrager anstat sein selbs, Sigmunden seines bruders vnd ir erben emphangen?), weil im die Inn der behaltnus auff dem Glos limperg.) durch prunst verdorben vnd ganez vernichtet weren". Fol. 48.

<sup>1)</sup> Mit Änderung des Namens "Walthasar Nymerdraus" in "Steffan furner", und mit Auslassung der Stelle: "Item drew gutter zu S. Lorenczen im winkhel".

<sup>3)</sup> Schloss Neudeck Iag südlich von Neumarkt in Obersteier.

<sup>3)</sup> Siehe V, 99.

<sup>4) 16.</sup> Februar 1473.

<sup>5) 16.</sup> Februar 1473.

<sup>6)</sup> Ausgenommen die zwei Huben gelegen zu Gelyenez (Glanz).

<sup>7)</sup> Siehe V, 87.

<sup>8)</sup> Burg Limherg bei Pulst im Bezirke St. Veit in Kärnten.

107. Abt Johann verleiht ddo. 14. März 1474 seinem "Getrewen Allex Ruess" die Lehengüter wie V, 60, so weilent Hanns Ruess sein vater seliger von vns vnd vnserm Gotshaus ze lehen gehabt hat vnd nun erblich an In chomen sein". Fol. 49.

108. Abt Johann verleiht ddo. 24. Juli 1474 dem "Edlen Balthasar Staindorffer" und seinen Erben die Lehengüter wie V. 82, "so weilent Wilhalm Staindorffer sein Bruder seliger als Elltrer vnd lehentrager anstat sein selbs vnd seiner gebruder vnd irer erben von vns vnd vnserm Gotshaus ze lehen gehabt hat vnd nu erblich an In chomen sein". Fol. 50.

. 109. Item her Caspar Rogendorffer hat vrlaub erlanngt der guter ze Gomlicz 1), so von vnserm Gotshawss ze lehen herruren, auf ain ganntz iar. Datum Abdon et Sennen LXXIIII 0 2). Doch als eldtrer vnd lehentrager an stat sein, seiner geswistredt vnd irer erben. Fol. 49.

110. Abt Johann urlaubt ddo. St. Paul, 26. September 1475 auf die Bitte der Edlen "Andre vnd Mauritz der Welczer hern Fridreichs Gleintzer seligen kindern irr fettern", die Lehengüter, "so der bemelt her Fridreich ir vater zu lehen gehabt hat »), von dato des briefs ze raiten piss auf sannd Johanns tag zu Sunnebentten nagstkomsstigen" »). Fol. 51.

111. Item wir haben herrn Casparn Rogendorffer seine lehen gevrlawbt Inn allem form als vorbemelt ist 5) auf ain ganntz iar. Datum an Suntag nach Ambrosij LXXVI 0 0). Fol. 51.

112. Abt Johann verleiht ddo. 8. October 1476 dem "Edlen vad vesten Oswalt Gresell als ain vormündt vad Gerhaben Sigmunden des Gresel, Wilhalm des Gresel seligen Sun vad seiner Swester", die Lehen wie V, 68, "so weilent der bemelt Wilhalm Gresell sein bruder seliger") von vas vad vaserm Gotshaus ze lehen gehabt hat". Fol. 51.

<sup>1)</sup> Siehe V, 57.

<sup>2) 30.</sup> Juli 1474.

<sup>3)</sup> Siehe V, 70.

<sup>4) 24.</sup> Juni 1476.

<sup>5)</sup> Siehe V, 109.

<sup>6) 7.</sup> April 1476.

<sup>7)</sup> Siehe V, 98.

- 113. Jacob, Jorg vnd karll gebruder, Herrn Jacoben Trappen 1) kinder sein fur sich vnd ir geswistredt Die Lehen so ir vater vom gotshawss gehabt hat, gevrlawbt auf vier iar nagst nacheinander komenden von dato des brieffs ze raitten in Communj forma. Actum feria V<sup>16</sup> ante Andree apostoli anno etc. LXXVI 2). Fol. 52
- 114. Hern Bartlmen von Pernegkh vnd sein geswistredten sein die lehen, so her Wilhalm von Pernegkh seliger<sup>2</sup>) von Gotshawss ze lehen gehabt hat, gevrlawbt auf drew iar dato vt infra ze raitten nagst nacheinander, actum an sannd Pangratzien tag Anno etc. LXXVII<sup>mo</sup><sup>4</sup>). Fol. 52.
- 115. Wir haben aber gevrlawbt dem Rogendorffer<sup>5</sup>) seine lehen in form vt supra auf ain iar. Datum in die corpus Christi LXXVII<sup>mo</sup> 6). Fol. 52.
- 116. Abt Johann urkaubt ddo. 12. März 1479 dem "Edlen vnd Ernvesten Ritter Hartniden von Holenegk" und seinen Erben "Alle vnd 'yegliche Stuckh vnd guter So her Anthony sein vater Seliger") von vns vnd vnserm Gotshawss ze lehen gehabt hat, wann er die persondlich besuechen vnd von vns enphahen wellen hat vnd yetz erhafter not halben daran verhindert ist, von dato des briefs biss auf sannd Michels tag nagstkunfftigen". Fol. 52.
- 117. Abt Johann verleiht ddo. 21. Juni 1479 dem "Edeln vnd vesten Ritter hern Hartnid von Holenegkh" und seinen Erben die Lehengüter wie V, 80, "so weilent her Anthony von holenegkh sein vater seliger von vns vnd vnserm Gotshawss ze lehen gehabt hat vnd nu erblich an In chomen weren". Fol. 53.
- 118. Abt Johann verleiht ddo. 5. Jänner 1480 dem "Edlen vnd vesten Sebastian Spangstainer" und seinen Erben die Lehengüter, "So Im der Edel vnd Vest Balthasar von Rogendorff verkhauft hat. Item ain huben zu obernhags), do der Thoman khun-

<sup>1)</sup> Siehe V, 58.

<sup>2) 28.</sup> November 1476.

<sup>8)</sup> Siehe V, 42.

<sup>4) 12.</sup> Mai 1477.

<sup>5)</sup> Siehe V, 111.

<sup>6) 5.</sup> Juni 1477.

<sup>7)</sup> Siehe V, 80.

<sup>8)</sup> Ober-Haag im Saggauthale, westlich von Arnfels.

stel ytz aufsiczt. Item ain huben gelegen zu klein 1), do der zinckh aufsiczt. Item ain huben doselbs da der schneider aufsiczt vnd XX denare perckrechten doselbs, alles gelegen Im Sackental 4. Fol. 53.

119. Den von Pernegkh ist gevrlawbt worden \*) schrifftlich die lehen auf drew Jar nach dato des briefs. Datum In die Pangraczij Anno etc. LXXX\*). Fol. 54.

120. Abt Johann verleiht ddo. 27. Jänner 1483 auf die Bitte des "Edlen vnd vesten Cholman Windischgreczer" dem Vater desselben Rueprecht Windischgreczer und seinen Erben die Lehengüter wie V, 63, "dye weilent Jorg Windischgreczer von vns vnd vnserm Gotshawss In lehensweise Inne gehabt hat". Fol. 54.

<sup>1)</sup> Klein im Saggauthale, südwestlich von Leibnitz.

<sup>2)</sup> Siehe V, 114.

<sup>5) 12.</sup> Mai 1480.

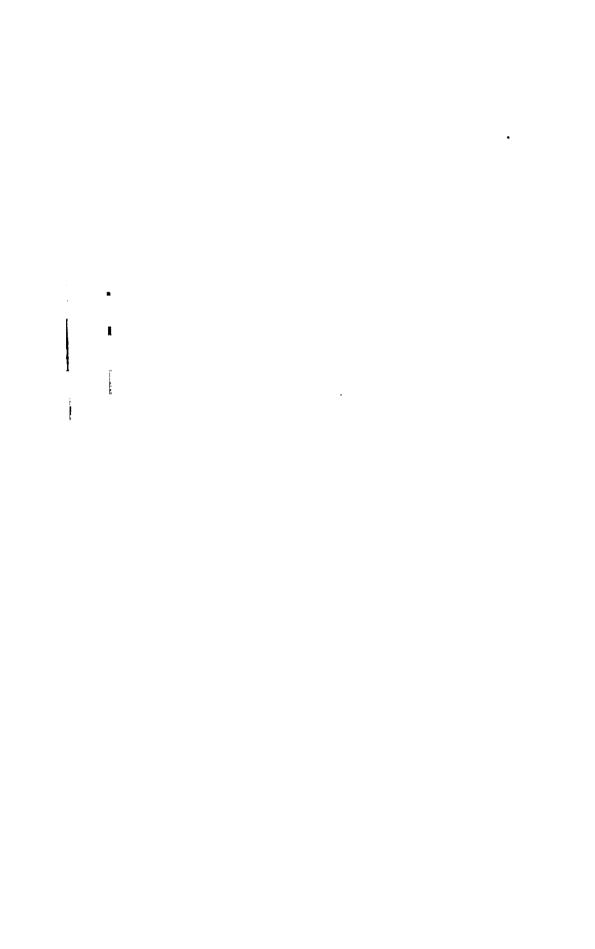

### DIE

# **CORRESPONDENZ**

DER

## STADT BRESLAU MIT KARL IV.

IN DEN JAHREN 1347-1355.

MITGETHEILT

VON

DR. C. GRÜNHAGEN.

Die Verhältnisse sind verwickelt genug, und um so schwerer klar zu übersehen, je gewundenere Schlangenwege die Diplomatie König Karl's IV. wandelt. Und wie ärmlich die Ouellen: aus zerstreuten Notizen der verschiedensten Chronisten, aus den Urkundensammlungen der einzelnen Länder sucht sich der Forscher mühsam die Geschichte jener Zeit zusammen, und empfindet es lebhaft, wie viele Fragen noch ungelöst bleiben. Hier wird ihm jeder Beitrag willkommen sein. Schon aus den von mir im Codex diplom. Siles. IIL veröffentlichten Rechnungsbüchern hat der Fortsetzer von Roepell's Geschichte Polens, Caro, mehrsache Notizen zu verwerthen vermocht Ungleich bedeutenderes Material gerade für die allgemeineren Verhältnisse bieten nun die vorliegenden Mittheilungen. An sich war Breslau ein guter Observationspunkt. In der Mitte zwischen Polen und Böhmen gelegen, hatte die Bevölkerung das lebhafteste Interesse an jenen Händeln. Einerseits fühlten die hier auf ursprünglich slavischem Boden angesiedelten Deutschen fortwährend Besorgnisse vor einer slavischen Reaction, wie sie sich anderwärts schon vollzogen. und wie dieselbe von Schlesien nur eben der Anschluss an Böhmen abgewendet hatte, andrerseits empfand das kaufmännische Patriciat unserer Stadt die wechselnden Phasen der Beziehungen zwischen Polen und Böhmen in den Rückwirkungen auf ihre hauptsächlich nach Osten gehenden Handelsbeziehungen lebhaft mit. Den tief gefühlten Mangel einer eingehenden schlesischen, resp. Breslauer Chronik aus jener Zeit ersetzt nun die allerdings nur wenige Jahre umfassende, hier mitgetheilte Correspondenz, ja diese Quelle hat vor einer eigentlichen Chronik den Vorzug grösserer Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit voraus.

Und wenn gleich auch die grösseren Begebenheiten hier nur in ihrem Reslexe auf das Gemeinwesen Breslau's sich darstellen, so bieten sie doch eine ganze Reihe wichtiger Notizen dar. Ihre genaue chronologische Fixirung macht es möglich, einzelnen Ereignissen, auf die sie Bezug nehmen, mit grösserer Sicherheit ihren Platz anzuweisen, wie z. B. in Bezug auf den russischen Feldzug Kasimir's. Manche Begebenheiten, wie der Kampf um Auras, der Zug der Breslauer nach Orla, die Nachricht von der beabsichtigten Vernachtung. Kasimir's mit einer tartarischen Prinzessin, treten uns als etwaNeues entgegen. Reichhaltige Anmerkungen sollen dans des in das rechte Licht stellen und ergänzen.

Die Aufzeichnungen fallen der Zeit nach in zwei Hälften, die einen von 1347—1349, die andern von 1354—1355 reichend. Das Ganze sind nun nicht wirkliche Briefe der Stadt, sondern eigentlich nur Protokolle der Rathsbeschlüsse bezüglich der Correspondenz mit dem König, die einen in der Form, dass der Inhalt eines schon an denselben abgesendeten Briefes verzeichnet wird, die andern so, dass nur der Beschluss, in einer angegebenen Weise zu schreiben, registrirt wird. Grösstentheils sind es Angelegenheiten, welche zugleich das Interesse der Stadt berühren und daran geknüpfte Anträge, resp. Bitten; doch kommen auch dazwischen Dinge, die als interessante Neuigkeiten dem König berichtet werden, wie z. B. von dem Plane einer Vermählung Kasimir's und von der Äusserung Herzog Bolko's.

Das Ganze stammt aus einer Handschrift des königlichen Provincial-Archivs zu Breslau, zu welcher eine beträchtliche Anzahl im Format (gross Folio) übereinstimmender, aus dem alten österreichischen Landesarchiv stammender Blätter auf Stenzel's Veranlassung zusammengebunden worden sind. Dieser, der daraus das Landbuch des Fürstenthums Breslau im Jahresbericht der vaterländischen Gesellschaft 1842, p. 48 ff. veröffentlicht hat, bezeichnet dasselbe als Concept- oder Notatenbuch, Oelsner, der eben daraus den grössten Theil seiner "schlesischen Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter" (Archiv f. K. österr. GQ. XXXI, p. 59 ff.) schöpfte, als Kladdenbuch des Breslauer Rathes, und beide geben über den mannigfaltigen Inhalt der Handschrift erschöpfende Auskunft. Ich möchte Beider Ausführungen nur noch das zufügen, dass die gesammte Handschrift keineswegs, wie Beide annehmen, ursprünglich ein Ganzes gebildet hat. Allerdings versichert Stenzel (a. a. O.), jene Blätter seien früher zusammengehestet gewesen; doch selbst wenn dies wahr ist und nicht nur von einzelnen Lagen derselben gelten soll, so kann diese Vereinigung sehr wohl von irgend einem Archivar früherer Zeiten bewirkt worden sein. Die hauptsächlichste Präsumtion für ihre Zusammengehörigkeit hat unzweifelhaft das auffallende und dabei doch durchweg übereinstimmende Format begründet; doch darf man nicht verschweigen, dass dieses Format eben so bei den ältesten Hofgerichtsbüchern (Landbüchern) als bei den städtischen Rechnungsbüchern wiederkehrt, und auch die ziemlich übereinstimmende Zweitheilung jedes Folios sich bei beiden Arten von Büchern wiederfindet.

Bei näherer Untersuchung zeigt sich nämlich, dass das Buch aus drei auch äusserlich ganz getrennten Theilen besteht, die ja auch Stenzel bei dem Binden des ganzen Buches durch Einschiebung von Schmutzblättern scharf gesondert hat. Alle drei scheiden sich nun deutlich vor Allem durch das Papier, welches drei ganz verschiedene Wassermarken trägt; ferner durch die Handschrift, endlich durch die dunklere Färbung des jedesmaligen ersten Blattes, welches natürlich besonders dem Staub ausgesetzt war, zum deutlichen Zeichen, dass sie gesondert, und zwar wie es scheint ohne Umschlag aufbewahrt wurden. Wenn wir nun daneben wahrnehmen, dass das Wasserzeichen des ersten das sogenannte Landbuch enthaltenden Theils dasselbe ist wie das, welches sich in dem Papiere der älteren Hofgerichtsbücher (Landbücher, besonders B. magn.) findet, so wird es uns sehr wahrscheinlich werden, dass dieser Theil nicht auf dem Rathhause, sondern in der königlichen Burg, dem Sitze der Fürstenthums-Kanzlei, unter den Auspicien des Landeshauptmannes entstanden ist. Eben dahin weist ihn ja ganz entschieden sein nicht die Stadt, sondern das Fürstenthum betreffender Inhalt. Die Handschrift kann denn wohl schon 1360, als die Consuln zuerst die Hauptmannschaft eine Zeit lang verwalteten, mit hinübergekommen sein, aber sie stand sicher ursprünglich mit den folgenden Aufzeichnungen in keinem näheren Zusammenhange und erscheint jetzt nur ganz zufällig hier mit denselben in einem Einbande vereinigt. Eben so vermögen wir die letzten 15 Folien, welche ja schon Stenzel äusserlich geschieden und besonders paginirt hat, und welche sich vorzüglich durch ein neues Wasserzeichen im Papiere von dem Früheren unterscheiden, von dem Übrigen zu sondern, und wir werden diesen Theil recht wohl nach der Analogie eines aus dem Ende des 14. Jahrhunderts auf dem Reichs-Archive vorhandenen Buches als liber proscriptorum bezeichnen können, ohne daran Anstoss nehmen zu dürsen, dass hier auf den letzten Seiten noch andere heterogene Aufzeichnungen sich finden; ein Blick auf die im Cod. dipl. Siles. III. veröffentlichten Materialien zeigt, dass derartiges Einfügen sehr heterogener Notizen an zufällig leergebliebenen Stellen von Stadte büchern in jener Zeit durchaus üblich war.

So bleibt uns dann als ein wirklich ursprünglich zusammergehörendes Ganze nur die mittlere Abtheilung von Fel. 28-4 d. h. so weit die gleiche Marke des Papiers die Zusammengehörighe.

deutlich documentirt. Dies mag man nun immerhin nach Oelsner's Vorgange als das Kladdenbuch eines Breslauer Stadtschreibers bezeichnen. Es war ursprünglich als Rechnungsbuch angelegt, nämlich als Beilage zu dem Hauptrechnungsbuche, in welches manche Einnahmen nur summarisch jährlich oder quartaliter aus besonders geführten Rechnungen übertragen wurden (vergl. Cod. dipl. Siles. III, Einl. XV). Wie in dem Hauptrechnungsbuche sind formularartig verschiedene Rubriken, jede mit angemessenem Spatium versehen, verzeichnet, deren manche dann gar keine Eintragungen enthalten. Es finden sich hier eine Reihe der verschiedenartigsten specificirten Rechnungen, Einnahmen wie Ausgaben aus den Jahren 1347 und 1348 (vgl. Stenzel und Oelsner a. a. O. und daneben noch Cod. dipl. Siles. III, pag. 75, Anm. 1). Daneben aber ist nun der leere Raum vielfach zu allen möglichen Eintragungen, welche für die Stadt von Interesse waren, benützt worden, zuweilen sogar so, dass oben auf der Folie noch irgend eine Rubrik der Rechnung steht, während darunter dann eine Urkunde oder irgend etwas ganz Heterogenes folgt. Unter diesem bunten Gemisch finden sich dann auch auf Fol. 48-50 die hier mitgetheilten Correspondenz-Protokolle, auch sie unterbrochen (Fol. 49 b) von Rechnungsfragmenten.

Gekannt und benütz' sind diese Aufzeichnungen bisher nur von Stenzel und zwar in seiner schlesischen Geschichte, einem Buche, welches leider die Abwesenheit aller Quellennachweise für wissenschaftliche Zwecke schwer brauchbar macht, und dann, so weit die Verhältnisse der Juden darin berührt werden, von Oelsner in den schlesischen Urkunden zur Geschichte der Juden (vergl. die besonderen Nachweisungen unten in den Anmerkungen).

Stenzel scheint sogar in seiner letzten Zeit eine Veröffentlichung dieser Aufzeichnungen beabsichtigt zu haben, wenigstens fand ich in dem Manuscripte den Anfang einer Abschrift von der wohlbekannten Hand von Stenzel's treuem Gehülfen, dem Archiv-Custos Beinling, mit Stenzel's Correcturen.

Um so mehr darf ich hoffen, wenn ich diese Materialien der Öffentlichkeit darbiete, im Sinne des verewigten grossen Geschichtsforschers zu handeln, eine Zuversicht, welche für einen schlesischen Historiker eine nicht geringe Bedeutung hat.

### Fol. 45. Nota legaciones civitatis ad dominum nostrum Romanorum regen sub anno domini MCCCXLVII.

#### 1347

Primo die beate Cecilie litera eidem domino directa est per Obir ipsius nunccium, in qua continetur, quod civitas de ipsius successibus prosperis gratuletur 1) et quod Tilo de Legnicz 2) a rege Polonie sive Fine de Pobedist 3) omnino sit separatus 4).

<sup>1)</sup> Karl IV. war nach seiner Krönung in Prag (2. Sept. 1347) im October nach Baiera aufgebrochen an der Spitze eines bedeutenden Heeres, welches er aber zum grössten Theil wieder entlassen konnte, da nach dem Tode Kaiser Ludwig's (11. Oct.) ihm nirgends Widerstand entgegengesetzt wurde. So war er über Straubing und Regensburg nach Nürnberg gekommen.

<sup>2)</sup> Tilo von Liegnitz, auch Tilo scriptor de L., ein angesehener Patricier Breslau's, in Urkunden wie in den Rechnungsbüchern (künftig als R. B. von mir zu citiren) und auch noch welter in diesen Aufzeichnungen als Gesandter vorkomment. 1356 ist er schon gestorben. Eine Urkunde in diesem Jahre im Antiquarius Fol. 5 erwähnt seine Witwe.

<sup>3)</sup> Jedenfalls nach dem in der heutigen Provinz Posen gelegenen Städtchen Padewitz (Pobiedziska) genannt, welches in einer Urkunde von 1254 als Pobedysche verkommt. (Wuttke, Städtebuch von Posen, pag. 9 und 419.)

b) Die Breslauer melden, dass ihr Gesandter Tilo die Verhandlungen mit dem Könige Von Polen, resp. dessen Bevollmächtigten Fin oder Finis von Pobedist gans abgebrochen hat, welche Meldung dann unter dem 12. Jan. 1345 mit den Werten wiederholt wird quod sine treugis stat (civitas Wrat.) cum rege Craeswie. He. R. B. pag. 74 erwähnen Gesandtschaften nach Kalisch und Peisern zu diesem Jahre., An einem dieser beiden Orte werden also wohl jene Verhandlungen sta haben. Mit Karl selbst war übrigens Kasimir seit 1346 in Frieden. (D.... Polens, S. 273.)

Item quod dignetur mercatoribus providere de transitu a partibus flandrie<sup>1</sup>) per Nwrinberg<sup>2</sup>) mitigatis conductibus viarum<sup>3</sup>).

#### 1348.

Item sabbato post epiphaniam domini litera directa est per Vugin continens, quod civitas Landishute<sup>4</sup>) sit expugnata et quod sine treugis stat cum rege Cracouie. Item dominus rex petitur, quod nulla castra aut bona alienet a ducatu Wraczlaviensi<sup>4</sup>) et quod breviter unum ydoneum nunccium de diversis negociis terrarum dirigere.

Item sabbato ante Judica litera directa est domino regi per Nicolaum Boemum continens, quod domini consules regraciati April 5.

Jan. 12.

<sup>1)</sup> Der Handelsverkehr Schlesiens mit Flandern ist sehr alt. Von dort her waren ja vielfach Colonisten nach Schlesien gekommen, und namentlich die Tuchweberei wurde von dort aus hier eingebürgert. Im 14. Jahrhundert ging auch der Geldverkehr der päpstlichen Curie zu Avignon über Flandern, und Breslauer Kaufieute spedirten das aus den päpstlichen Steuern (Peterspfennig, Annaten) zusammengeflossene Geld nach Brügge an die vom Papste dort bevollmächtigten Geldwechsler (vgl. Neumann, Gesch. d. Wechsels im Hansagebiet, C. II, S. 14 fl.), und die feierliche Form solcher Ablieferung von Geldern auf dem Geiselhause zu Brügge seitens der Breslauer Kaufieute zeigt uns eine Urkunde von 1330 bei Theiner, Monum. vetera Poloniae I, 329.

S) Die Gesandtschaft der Breslauer traf den König entweder noch in Nürnberg selbst oder doch in dessen N\u00e4he. Die letzte von Karl in N\u00fcrnberg ausgestellte Urkunde datirt vom 3. December 1347. Pelzel, Leben Kaiser Karl's IV., I, 188.

<sup>3)</sup> Das Ansehen des Königs sollte den Kaufleuten eine Ermässigung des von den Herren der zu durchreisenden Gebiete beanspruchten Geleitsgeldes verschaffen.

<sup>4)</sup> Landshut, eine der wichtigsten Städte des Herzogs von Schweidnitz Bolko's II., des einzigen schlesischen Fürsten, der noch immer die Anerkennung der böhmischen Lehenshoheit verweigerte und eben desshalb in gutem Einvernehmen mit Polen stand, war in dem Kriege, den noch König Johann im J. 1345 gegen Bolko unternommen hatte, erobert worden, und zwar wie Pelzel (1, 132) versichert, am 24. April jenes Jahres. Jetzt hatte nun Bolko jene Stadt wiedergewonnen, indem er sich einer Kriegelist bedient und auf Wagen versteckt heimlich Bewaffnete in die Stadt geschmuggelt hatte. Chron. princ. Polon. bei Stenzel, Sc. rer. Siles. I, 123. Über den Zeifpunkt, wann dies geschah, werden wir erst durch unsere hier vorliegende Aufzeichnung unterrichtet.

Sarl verweilte seit Anfang des neuen Jahres im Reiche und operirte gegen seine Gegner, welche daran dachten, ihm einen neuen Gegenkönig aufzustellen; um so mehr bedurfte er Geld, und eine Befürchtung wie die hier ausgesprochene lag sehr nahe. Die Breslauer bezahlten in jenen Jahren auf einmal 1100 Mark ale Pfandlösung für ihn. R. B. 76.

sunt domino regi de animo benigno ostenso Tiloni scriptori et Jacobo de Opul<sup>1</sup>) in legacionibus civitatis. Item quod dominas rex disponere dignetur tradendo in mandatis firmiter dominis episcopo et capitulo, militibus et terrigenis Wraczlauiensibus, ut se disponant nobiscum in defensionem terrarum usque ad ipsius domini regis adventum contra Polonos et ceteros. Item quod Poloni de Hurla<sup>2</sup>) exeuntes et redeuntes villam Rosintal<sup>3</sup>) incendiis nocturnalibus devastarunt.

pril 27.

Item die dominica qua canitur quasimodogeniti litera directa est per Gotschalcum continens quod dominus rex dirigere dingaetur unam literam generalem episcopo, capitulo et terrigenis, ut assistant civitati pro defensione terrarum per effectum. Item quod treuge a festo Georgii prorogate sint inter dominum regem et ducem Swidniczensem usque ad festum penthecostes et quod Rydeburgeseses) nituntur mandata domini regis adimplere per invasionem terre ducis Swidniczensis, unde petitur dominus rex, quod ipsis Rydeburgensibus tradat in mandatis literatorie, ut de talibus

pril 23. Jani 8.

<sup>1)</sup> Es ist dies derselbe wie der in Anm. 2 S. 352 erwähnte Tilo de Legnicz. Sein College Jakob von Oppeln, mehrfach im Rathe erwähnt, erscheint auch als städtischer Commissar in den Jahren 1356 oder 1357 R. B. 154. Die hier erwähnte Gesandsschaft, welche zwischen inne liegt zwischen der vorigen Aufzeichnung (12. Jan) und der vorliegenden, ging sicher nach Prag, wohin sich der König Ende Februschegeben hatte und beinahe zwei Monate verweilte, so dass wir nicht zweifels dürfen, auch der Brief vom 5. April habe ihn noch dort getroffen.

<sup>2)</sup> Hurla, wahrscheinlich Orla im Krotoschiner Kreise, damals ein befestigter Punkt an dem gleichnamigen Flusse, wo die Polen lagerten. Vergl. unten Ann. 2 S. 358.

<sup>8)</sup> Rosenthal, Dorf ½ Meile nördlich von Breslau auf der Strasse nach Trebnita, damals im Besitze des Meister Berthold von Ratibor. (Landbuch Karl's IV. ed. Stenzel, Jahresbericht der schles. Gesellschaft f. d. J. 1842, p. 83, Ann. 121.) Dieser Bertold wird im Jahre 1345, 6. Aug., erstens als jurista bezeichnet und zweitens durch den Zusatz alias Rideborg auch mit der gleich zu erwähnesden Familie derer von Rydeburg in Verbindung gebracht. Rep. Froben. II, 221.

Eine bei dem Könige augenscheinlich in mehreren Zweigen vertretene hochsgesehene Familie. Mulich Conrad von R. nimmt 1353 in Brealau die städischen Steuern für den König in Empfang (R. B. 82), was principiell die Seche den Landeshauptmanns war. Dieser sammt seinen Söhnen Conrad Nicol., Johanne mat Conrad hatten das Burglehen Bohrau, welches ihnen dann Karl 17. im 1. 1888 abkauft. (Breslauer Landbuch B. magn. Fol. 86.) Von diesem Schlessen mat sie dann auch den hier erwähnten, den Breslauern so unerwähnen das Gebiet Herzogs Bolko von Schweidnitz.

esistant pendentibus treugis aut usque ad domini regis adventum.

em quod Wolframus de Kemenicz¹) pendentibus treugis spoavit homines et captivavit et quod rogatus nostris literis minime
uravit homines captos solutos dimittere et ablata reddere. Item si
uando et ubi dominus rex cum rege Polonie convenire contingeret,
t nobis intimaret et quod pro statu pacifico meditaretur nostro et
errarum.

Mai 11.

Item die dominica post Stanislai litera directa est 2) per Vugin, 1 qua continebatur, quod dominus meditari dingnaretur pro pacifico tatu terrarum, et si quando et ubi eum convenire cum rege Polonie ontingeret 2), quod civitati intimaret, in qua litera sibi missa fuit iclusum rescriptum litere regis Polonie continentis, quod Wolfamus de Kemenicz suos homines de Polonia captivaverit receptis isis 400 equis.

<sup>1)</sup> Die hier von den Breslauern gerügte Fehde war, wie das Folgende zeigt, gegen Polen gerichtet, und in der That war Wolfram von Kemnitz in der Gegend von Auras angesessen, wie er denn 1345 drei dort gelegene Güter, Thiergarten, Hennigsdorf und Brandschütz verpfändet (Bresl. Landb. B. magn. Fol. 2); über Thiergarten processirt noch seine Witwe in den Jahren 1379 und 1383 (Dotalit. et sentenc. Fol. 11. 37, 38). Sein Haupteitz war jedoch Schiefer bei Steinau; bei den Breslauern war er übel angeschrieben, sie notiren seinen Bruder Leonard unter denen, welche ein bischöfliches Gut beraubt haben, und zeichnen auf, dass derselbe geraubte Kühe eben nach Schiefer gebracht habe (Kladdenbuch. Fol. 63), und auch Wolfram's Schafhirt zu Schiefer steht auf dem schwarzen Register der Diebe (ebend. Anhang, Fol. 7). Nichtsdestoweniger erscheint Wolfram mehrfach unter den Rittern in Urkunden als Zeuge verzeichnet. Ob der Beiname von Kemnitz als der eines der Stammschlösser der Schaffgotsch'schen Familie ihn zu einem Gliede derselben stempele, dies zu entscheiden, überlasse ich gern den bewährten Forschern, welche sich gerade die Genealogie dieser Familie zu ihrem Studium erwählt; in ihrem Interesse möge noch mitgetheilt werden, dass die Witwe jenes Wolfram Enede und ihre Söhne Johann und Nicolaus hiessen.

<sup>2)</sup> Dieser Brief traf Karl wahrscheinlich in Brünn, wo er eine Zusammenkunft mit den österreichischen Fürsten suchte und die zweite Hälfte des Mai verweilte. Pelzel 1, 212. Allerdings ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass das Schreiben noch in Prag überreicht worden sei; die R. B. pag. 76 nennen Brünn nicht unter den Orten, wohin Gesandtschaften geschickt worden, doch erlaubt der Zusatz et ad alia loca diversa noch andere zu ergänzen.

<sup>5)</sup> Diese Zusammenkunft kam bekanntlich erst den 22. November 1348 zu Namslau zu Stande; wie unser Text zeigt, war die Absicht aber schon lange vorher vorbanden.

ltem feria secunda post ascensionem domini litera est missa domino regi per Vugin, continens primo de exspiracione treugarun vocem jocunditatis, demum post hoc Poloni cum magna valitudine gencium, videlicet 300 hastarum, inter quas fuerunt 100 thoraces et pedestres 600, districtum Wrasiensem cremaverunt 1), homines mutilaverunt pluresque captivos cum maxima preda 15 sex 2) pecorum magnorum abduxerunt, de quo eventu per 2) certam investigacionem nunciorum nostrorum per vestrum judicem curie 4) disposuimus eu-

<sup>1)</sup> Für diesen Kriegszug der Polen ist unser Text die einzige bisher bekannt gewerdeae Quelle. Aus ihr schöpfte Stenzel in seiner schles. Gesch. S. 131, wo er diese Vorfälle kurz bespricht; zu verwundern ist, dass er sich den Vortheil, den ihn unser Text darbot, die Begebenheiten auf's Genaueste, fast bis auf den Tag chrenologisch zu fixiren, hat entgehen lassen. Auch kann ich Stenzel's Angabe, die Polen hätten damais Auras weggenommen, aus unserer Quelle (und eine mdere lag, wie ich überzeugt sein zu können glaube, Stenzel nicht vor) nicht für erwiesen ansehen; dieselbe spricht nur von einer Verwüstung des Auraser Districts durch Feuer und lässt auch am Ende die Polen nichte mehr erreichen, als dass de ungestraft abziehen können; eines Angriffes auf die Stadt Auras resp. das Schlett wird zwar einmal gedacht, aber nur in der Verbindung, dass die Polen hierbei Gefangene einbüssen. Ich glaube daher, der Hergang ist eben folgender gewess: Unmittelbar nach Ablauf des Waffenstillstandes, Mai 25, rücken die Polen von Oria aus an, sengen und brennen in der Gegend von Auras und wagen sogar einen erfolglosen Handstreich auf das Schloss, wobei sie zehn Gefangene einbüssen. Die Besatzung unter der Anführung des Burggrafen Hermann von Borsnitz ist # schwach um die an 700 Mann starken Polen im freien Felde anzugreifen. Auf ihre Bitte um Verstärkung senden die Breslauer in Eile, was sie an Söldner zusammenraffen können, Reiterei und Fussvolk, letzteres auf Wagen, und versslassen auch den Hofrichter schleunigst den Adel und die Geistlichkeit zur Hilfeleistung aufzubieten; doch an dem festgesetzten Termine erscheint fast Niemad. und die Auraser Besatzung muss dem allzustarken Feinde gegenüber zusehen, wie derselbe, nachdem er Alles ausgeraubt, mit seiner Beute abzieht. Das Ganze fill in den engen Zeitraum von neun Tagen zwischen dem 25. Mai und 2. Juni.

<sup>2)</sup> Sexaginta == Schock.

<sup>3)</sup> Sic, doch wäre wohl richtiger post.

<sup>4)</sup> Der Hofrichter erscheint in richterlichen Angelegenheiten als gesetzlicher Vertreter des Hauptmanns, welcher letztere, wie wir noch sehen werden, damals von Breslau abwesend war. Dass er eine solche Vertretung auch in militärischen Dingen ausübte, davon, wie überhaupt von einer militärischen Qualification des Hofrichters, giebt unser Text, soviel mir bekannt, das erste Zengales. Buildhätte darauf schon die Beobachtung führen können, dass der in unseren vorkommende Burggraf von Auras Herrmann von Borsnitz vom J. 1885 ei eine Reihe von Jahren zugleich als Hofrichter fungirt. Damels im J. 1885 soviel ich ermitteln konnte, Nic. Costchin Hofrichter.

n et diem intimare terrigenis et clero juxta continenciam vestrarum eis directarum 1) loco et die supradictis nostraem venientibus. De predictis quasi nullus subvenit. Tandem mus nostrates cum curribus armatorum et equitibus, attamen imiam multitudinem hostium, quum soli eramus cum dom. 5 de Porsnicz 2), invadere non poteramus, et sic illesi recesisi 10 captivatis per nostrates in primo aggressu oppidi

ne iterum cottidie presumimus, terram ubique ao predicto i per eos, quum neminem habemus repugnantem nec nobis in erentem, huiusque et Odera parvus est quod undique transiottidie premunimus (?) quod de die in diem fortificantur terram volentes.

em quod Conr. de Rideburg 3) captivavit aliquos de hominibus swidn. qui dux dicit, si hoc permittimus, quod hoc idem pervelit contra nos tempore veniente. Libentissime vidissemus s inter eos, et si placet, potestis sibi, Conrado, mandare, ut at tempore treugarum durante, quum nostris inductibus (?) hoc refutavit.

Item Wolframus de Kemnicz ad literas vestras dicit, se re literas et mandata genitoris \*) et vestra, quod dehent se vente et de ablatis se coram vobis velle expurgare. Item judex curie re verenter tenetur propter absenciam capitanei \*), quod veniunt ati propter rixas \*), et ibi nullus rigor juris observatur. Item

Hierach scheint also der König der unter dem 27. April d. J. (vgl. oben) an iha gerichteten Bitte der Breslauer schon eutsprochen und den Hauptmann, als dessen Vertreter hier der Hofrichter nur fungirt, mit Instructionen versehen zu haben.

Herman v. Borsnitz (vgl. 8. 356, Anm. 1) war Burggraf von Auras, wie sus zahlreichen Urkunden ersichtlich. Dieses Amt haftete übrigens an dem genazen Besitz der Berrschaft, welche er als Burglehen 1337 erknuft hatte (Landbuch Karl's IV. a. a. O. Note 124).

<sup>5)</sup> Vgl. oben 8. 354, Ann. 4.

<sup>4)</sup> M. d. b. restri des Könige Johann.

<sup>₹</sup> VgL mim Bellage 2.

Im the bi: Der Heirleiter, dem bei der Abwesenheit des Hauptmanus die Sorge Ledererheitigung obliegt, scheut sich, die Vasallen zusammenzurufen.

Min wenn sie so bewafnet zusammenkommen, unter einander

capitulum ecclesie Wrat. misit mandata ad judicium curie, provinciale et nostrum, quod nullus ordo juris Hellinboldo<sup>1</sup>), quen dicunt excommunicatum, debeat subvenire, quod nunquam plus est auditum et pluries per eos est attemptatum, et nisi regia celsitudo in hiis promissis de oportuno providerit remedio, tota terra desoletur.

Die dominica ante Joh. bapt. per Vugin directa est litera dom regi, quod in gwerris cum Polonis stamus, et quod treuge cum duce Swidnic. expirabunt super Johannis, et quod pro nobis dignetur meditari.

Sabb. a. Kiliani litera per Vugin directa est in qua continetar, quod cum Polonis in gwerris stamus, et quoniam et qualiter nostrates in Polonia ante Hurlam<sup>2</sup>) fuerunt et quasdam villas cremaverunt, et quod treuge cum duce Swidnic. die dominica proxima exspirabunt, et quod dom. rex meditari dignetur pro remediis oportunis.

gni 22.

nni 24.

I. 48 v.

lali 5.

uli 6.

<sup>1)</sup> Hellinbold v. Leuchtendorf, ein angesehener Breslauer Patricier, häufig im Rathe verzeichnet, war der Geistlichkeit verhasst schon als der, welcher zur Zeit der Nanker'schen Händel und der damals auf die Einkunfte der Geistlichen gelegten Sperre als Sequester fungirt hatte (Grünhagen, König Johann und Bischof Nanker. Sitzungsber. der phil.-hist. Cl. 1864, Juli, S. 79/83) und auch der Anstiftung des Mordes an Schwenkfeld beschuldigt war (ebend. S. 94/90). Mit diesem letzteren Umstande dürfte auch seine hier erwähnte Excommunication zusammenhängen, und unser Text vermag uns da vielleicht einen Fingerzeig zu geben, in welche Zeit wir das Ereigniss, welches die Chr. princ. Pol. (a. a. O. 137) erzählen, zu setzes haben. Dieselbe erzählt: Später, d. h. nach dem Nanker'schen Streit, habe Herseg Boleslaus die Mörder Schwenkfeld's zu Liegnitz ergriffen und dem Bischof Przeczlaw ausgeliefert, dem sie dann den Mord eingestanden und als Anstifter drei Breslauer Consuln, darunter den Hellinbold, genannt hätten. Ganz so dürste sich aber die Sache in keinem Falle verhalten haben, wenigstens muss den Breslauers die Schuld Hellinbold's sehr wenig erwiesen gedünkt haben, sonst konnten 🖦 unmöglich in diesem Tone von seiner Excommunication sprechen. Der Zeit nach würde die Notiz unseres Textes gut passen, 1341 wurde Schwenkfeld ermordet, die Entdeckung der Mörder muss mehrere Jahre später erfolgt sein und doch vor 1352, wo Herzog Boleslaw starb. Übrigens zeigt eine Urkunde des Breslaus Capitels-Archives vom J. 1349 (W. 40), dass noch in diesem Jahre über Excesse aus den Zeiten der Nanker'schen Händel verhandelt worden ist.

<sup>2)</sup> Orla an dem gleichnamigen Flusse in dem Kreise Krotoschin (Prov. Pean). Des Zuges dahin thuen auch die R. B. pag. 76 Erwähnung, nur dass der Abstraßer Hurta statt Hurla gelesen hatte. Zugleich zeigt auch die Zusammenste Maria in Pragam, Poloniam, Hurla etc., dass reysa in doppelter Bodin einmal im Sinne von Reise, Gesandtschaftsreise, z. B. bei Prag, und der noch üblicheren von Kriegszug gebraucht worden ist.

Aug. S.

Fer. 2. post ad vincula Petri litera directa est per Johannem, sed pro nobis dignetur meditari, si ipsum cum rege Polonie venire antingeret, quod mercatores nostri suis mercibus Russyam sine ducionibus novi theolonii et aliis gravaminibus inconsuctis procedere aleant.), et quod dux Swidnie, mandavit extritulare.) in terra sua.

Item die Barthol. per Johannem directa est (litera), in qua stitur dom, quod memoriam civitatis habeat in tractatibus apud archionem Brandinburgensem et fratres suos, quod securi astrates per terram marchionis transire valeant, quia per Poloniam on presument transire.

Item quod juxta mandatum regium treuge cum duce Swidniensi fidejussoribus sint firmate usque Galli 2).

#### 1319.

Per. 6. ante Judica per Johannem intimatum est de duce widnicensi, quod noluit inire trengas, quia dixit, omnia esse concornta ). Item de transitu Russie, et quod Krig de Ryde-

tild a. a. 0. 230) war Bolko mit eingeschlerifden Geschichte (31) über einen zwischen

<sup>5)</sup> Biese Stelle bringt neses Material zur Beurtheilung der streitigen Frage. ob Kastinir schon vor dem J. 1340 siehere Erwerhungen in Bomiand gemacht habe (vgl. Caro. Gesch. Polenn, S. 286 und dazu zuch S. 230, 231). Dass um Kasimir für der That schon vor jenem Jahre russisches Gebiet seinem Reiche einverleibt habe, scheint unser Text namer Zweifel zu setzen, doch mag es dubingensel zu Melben, ab jene teren Bussie ner des Halitucher Land oder zuch neben diesem das Lemberger Gebiet undem habe.

Sic, doch sind möglicherweise stall der t e zu lesen. Das Wort vermag ich micht zu erklären.

b) Denn Karl IV. erkannte in Sept. d. I. den segemanten falschen Wildener en und wuchte ihn im Laufe demethen Munich in der Niederhunitz persör isch auf. Palseky. Gesch. Rähmen ih, 2. 200; Kenfel, Col. dipl. Brdbey. II, 2. 216 fl. Die Brudener undersonden des Kuige und die ganne politische Constellation nur unvolktennen untersächte gewein nur unter des Gerückt gehört zu haben, Karl weile des Zammen sinnt mit den brandenkorpischen Fürsten unter an eine Karl gerale dannte den Karl gerale dannte der Britten untersonden in der Mittellanden michen, denen Karl gerale dannte der Mittellanden siehert Horkgraf Ladwig den Mittellanden des Karl geralen fandeinfreiheit in den VIII. ditz.

burg¹) deturpavit regem Polonie verbis et literis. Item quod civitas propter absenciam capitanei²) graves sufferat expensas. Item quod judei timent sibi propter famem communem²). Item quod dominus nulli credat, qui aliquid dicat sibi de jure vel de consuetudine civitatis sed differat et audiat responsum. Item quod litere petebantur ad regem Polonie et ad cruciferos quod si velint contendere, quod permittant mercatores Wratislavienses salvos transire³).

Item fer. 6. p. penth. per Johannem literatorie intimatum est, quoniam judei fer. 5. a. penth. per quosdam extraneos et exules et ignotos dom. consulibus occisi sunt, et qualiter civitas devastata est per ignis voraginem, e quod dom. coss. propter repentinam accensionem prohibere non poterant, et quod dom. impetratores rerun et arearum judeorum ponat in dilacionem, quousque nuncii breviter ad dom. regem mittendi ante conspectum ipsius apparebunt.

<sup>1)</sup> Dies ist eine zweite Linie des schon (S. 354, Ann. 4) erwähnten Geschlecht der Riedeburg, die im Neumarktischen angesessen waren und sich auch in jener Zeit im Besitze des dortigen Burglehens befanden. Es wiederholt sich hier dieselbe Klage wie oben bei Conrad v. R. und Wolfram v. Kemnitz. Die fehdelustigen Ritter fangen Händel an, deren Kosten dann die Breslauer zu tragen haben. Des hier genannten Krik's Vater Ticzko erhielt i. J. 1327 die Burggrafschaft zunächst allerdings nur auf Lebenszeit (Taschoppe und Stenzel 514), doch erscheint schos 1337 unser Krik als castellanus Noviforensis (Bresl. Landbuch etc. f. 222).

<sup>2)</sup> Vergl. die Beilage 2.

<sup>3)</sup> Diesen letzten Satz hat Oelsner in seinen schlesischen Urk. z. Gesch. d. Juden. Archiv f. Kunde österreich. Gesch. Quellen. XXXI. S. 168 (52) mitgetheilt; die Conjectur Wiener's in einer Besprechung dieser Schrift (Philippson's Zeit. des Judenth. 1864, 4. Oct.), famam statt famem zu lesen unter Bezugnahme auf eine Hostienschändung oder Brunnenvergiftung, habe ich schon an anderem Orte bekämpft. Zeitsch. d. schles. Gesch. Vereins VI, 369.

b) Vergl. u. Anm. 1, S. 364. Diese Bitte schliesst die Voraussetzung in sich, das Karl bei dem bevorstehenden Kampfe zwischen dem deutschen Orden und Polen neutral bleiben würde und Karl's ganzes Verhalten macht diese Auffassung sehr erklärlich. In Wahrheit aber urkundet König Kasimir in der über die Namalsuer Zusammenkunft (22. Novbr. 1348) aufgenommenen Urk. (Riedel a. a. O. 230. Pelzel Karl IV. Urkundenb. I. 170), dass er auf den Beistand (auffregien et juvamen) Karl's gegen den deutschen Orden und die bairischen Markgrafen rechne.

<sup>5)</sup> Der ganze Satz schon abgedruckt bei Oelsner a. a. O. 108 (52), dech personal seiner auf S. 74 (18) gegebenen Darstellung des Hergangs nicht he Oelsner, der in seiner ganzen Abhandlung sich bestrebt, als Green verfolgungen nicht sowohl die religiösen, als vielmehr die sociale

Fer. 2. a. Mar. Magd. scriptum est dom. regi per Joh. nunzium, quod capitaneus petit bona judeorum et quid sit in eo

Jeli 20.

nachzuweisen, will nun auch in der hier erwähnten den Ausdruck der neidischen Abneigung der Einwohnerschaft gegen die durch Geldgeschäfte mühelos reich werdenden Juden sehen, er bezweifelt desshalb die von den Consuln in unserem Texte gemachte Angabe, dass die Mörder unbekannte Fremde gewesen seien. Aber wie ich glaube mit Unrecht, wenigstens vermag ich seine Argumente nicht für stichhaltig zu erkennen. Wenn wirklich, was für Breslau noch keineswegs erwiesen ist, jene Mörder zum grössten Theil Handwerker gewesen wären, so würde dies der Behauptung, dass es fremde Herumtreiber gewesen, nicht widersprechen; an angeseesene Meister wird doch überhaupt Niemand denken und die Gesellen der verschiedenen Haudwerker haben sicher im ganzen Mittelalter und natürlich noch besonders in Zeiten der Noth ein grosses Contingent zu dem damaligen Proletariate geliefert. Was die angeführte Stelle Stenzel's, welche jene Mörder zu Breslauer Bürgern stempeln soll, betrifft, so müssten wir die uns unbekannte Quelle vor uns haben, um zu sehen, ob wir wirklich ein Recht haben, das von Stenzel gebrauchte Wort "Bürger" so streng zu nehmen. Das Entscheidendste ist jedoch die Stelle über die Feuerabrunst; Oelsner hilft sich hier in der Weise, dass er erzählt, die Juden seien "im Getümmel einer Feuersbrunst, welche in schneller Verbreitung die Stadt verwüstete", ermordet worden, er nimmt also an, jene Ermordung der Juden sei nur bei Gelegenheit der Feuersbrunst erfolgt; nun deuten aber die Worte unseres Textes, welche von einer repentina accensio sprechen, weit eher auf absichtliche Brandstiftung, und nichts liegt da wohl näher als anzunehmen, dass die Übelthäter das Feuer angelegt haben, um in der Verwirrung desto ungehinderter den beabsichtigten Raub ausführen zu können. Um so weniger aber wird es wabrscheinlich, dass die Einwohnerschaft Breslau's selbst oder wenigstens ein grosser Theil derselben aus Hass gegen die Juden die That begangen; man kann wohl einen Excess gegen die Juden der grossen Menge zuschreiben, wenn aber die Brandstiftung planmässig damit verbunden war, wird man immer darin nur ein Werk einzelner Verbrecher sehen können, und es wird kaum ein Grund vorhanden sein, an der Angabe der Consuln, dass die Thäter Fremde gewesen seien, zu zweifeln. Die Zeiten der Noth, Theuerung und Pest brachten es mit sich, dass die Verbrechen zunahmen und dass allerlei Gesindel, darunter eicher auch zahlreiche brotlos gewordene Handwerker, sich umhertrieben. Das Unwesen der Flagellanten, das in jener Zeit und auch in Brealau getrieben worden war, ist ja gleichfalls ein Zeichen davon. Die Möglichkeit, dass dann auch Breslauer an den Excessen Theil genommen haben, möchte ich nicht bestreiten, aber der verbrecherische Plan selbst gehört sicher fremden Herumtreibern an; und dass sie gerade über die Juden herfielen, erklärt sich leicht daraus, dass man bei diesen eben grosse Reichthumer vermuthete, und daueben allerdings wohl auch daraus, dass der robe Haufen ein Verbrechen gegen Juden verübt für weniger schwer hielt.

faciendum. Item quid sit faciendum cum debitis et literis invertis judeorum 1).

Item si dom. Tiroliensis<sup>2</sup>) velit habere hereditates et bona judeorum, quid ad hoe sit faciendum. Item si quid invenire tur in bonis et debitis judeorum, si civitati dare nollet, quod tun reditus ad ducatum spectantes reemantur. Item de racione capitanei qui raciocinatus est in crastino b. Margar. presente dom de Donyn<sup>2</sup>), quod summa omnium debitorum dom. regis antiqui se extendit ad 214 M. et 8 sco. Item summa racione capitaneatus sibi promissi de 4 annis 1200 M. Item summa omnium distri-

nli 1A.

<sup>5)</sup> Die Hinterlassenschaft der ermordeten Juden wird als res mullius angesehes und nur gefragt, ob sie dem König oder der Stadt anheimfallen soll. Das Anskaftmittel, das die Breslauer schlieselich vorschlagen, davon die abgekommenn Kökünste des Breslauer Herzogthums wieder zurückzukausen, bestriedigt beide Interessen, da eine solche Verwendung, wenngleich ursprünglich in königliche Interesse gemacht, doch auch der Stadt indirect sehr bedeutend zu Gute konnen musste. Karl entschied die Sache durch ein Edict vom 7. October d. J. dahin, dass der Immobiliarbesitz, so weit er nicht 400 Mark übersteige, an die Stad, das Übrige an die königliche Kammer sallen solle. Die betressende Urkunde ist leider nur aus dem Auszuge bei Klose von Breslau II., 184 bekannt, da das vot diesem citirte extraordinarium registrum uns nicht mehr erhalten ist. In dem Auszuge ist von den ausseustehenden Forderungen der Juden, deren unser Text besonders gedenkt, gar nicht die Rede.

<sup>2)</sup> Oelsner S. 108 (52), der dieselbe Stelle mittheilt, deutet dieselbe zwar ganz richtig auf Johann den Jüngeren, Bruder Karl's, irrt jedoch im der Vermuthung, dass derselbe damals in Breslau verweilt habe, denn alsdann würden ihn unsere R. B. welche die vornehmen Göste bei Gelegenheit der ihnen gereichten Ehrungen jedesmal verzeichnen, nicht übergangen haben. Auch wäre die hypothetische Forn der Anfrage kaum erklärlich, wenn der Prinz selbst in Breslau gewesen wire vielmehr bezieht sich jene Anfrage augenscheinlich darauf, dass Karl seinen Bruder im Jahre 1347 zum Reichsverweser von Böhmen und Mähren eingesetzt hatte (Palacky II, 2, 282), wo derselbe dann Schlesien als Nebenland von Böhmen gleichfalls mit zu verwalten hatte.

<sup>8)</sup> O. v. Donyn erscheint in zwei Urkunden König Johann's und Karl's aus den Jahren 1346 und 1348 als Protonotar und Kanzler des Königs (Stenzel, B. U. 303 and 305); derselbe war auch Kanzler bei Heinrich VI. Man fühlt sich versucht ansunahnen, dass damals zwei Männer dieses Namens existirt haben, die allerdings helle zugleich Domherren gewesen sein müssten; wenigstens füllt es sehwer au gluben, dass König Johann seinen Kanzler und Protonotar gerade aus der Jahr der ver Domherren genommen haben sollte, welche damals im Jahre 1330 führth bei seinem heftigen Auftreten gegen den König begleitsten.
Pol. 132.)

butorum in dampuis roysis et expensis announ destructione (1384 M.).

3 fert, et sea.

Summa totalis distributorum \$199 mm. of a total loss remove omnium perceptorum de exaccionibus, or poemos monoraldum conviciis, captivis, penis, excessibus et omnibus clas provenador 1101 m et sco.

Item omnibus computatis et defalcatis restant 2008 m et 9 see capitaneo solvenda.

1354.

As dom. 1354 die dom. invocavit directa est litera ad dom regem per dom. Pecz. de Gogelow, in qua continebatur, quad civitas retulit dom. regi graciarum acciones pro co, quad lepachama civitatis ad eum delatas per Petr. graciose audivit et auditie flurm imposuit concupitum. Item quod ad mandatum regium apporture p cione literarum civitatum ducis Swidnic, quedam ariebatur alteracio super eisdem literis dandis 1), tamen muto cancilia dam 1114 h mari cancellarii2) ac aliorum consulum discount cam redem mellucest nobis tales recipere literas in protectum dam rege quem amattera

Disco litere civitatus, werten we've undan an green never less that the works we've deep the control of the con

et sic eedem litere primo in Swidnicz concepte in presencia dom.

19. regis 1), date sunt fer. 4. a. fest. St. Matthie apost. tali forma, sed quod
in copia inclusa literis dom. Dithmari missis dom. regi continetur.

Item quod rex Polonie dixerit, se terram Russye propriis suis hominibus expugnasse, et quod illa via solum suis hominibus et mercatoribus patere deberet \*). Item quod dom. rex mandaverit suis literis. ex quo strate et vie publice versus Russyam per regem Polonie nostris mercatoribus indebite sic precluduntur, quod universos cives et mercatores dicti regis Polonie, quicumque ad loca nostra venirent. nullo alio expectato mandato dom. regis a nobis recedere et redire. unde venirent, cogere debeamus ipsos non sinendo res ipsorum apud nos dissolvere, religare aut vendere aut quaslibet alias negociaciones exhercere. Item si secundum premissa scripta dom. regis adversus cives et mercatores regis Polonie civitas se regere deberet, quod dom. rex hoc ipsi intimaret et suas dirigeret literas magistro generali et preceptoribus terre Prussye, virtute quarum cives et mercatores regis Polonie impedire valerent. Item quod due membrane dom. regis secundum ejus mandatum essent cancellate et deposite servate in deposito usque ad adventum dom. regis.

Item sabb. p. invocavit per dictum dom. Pecz. litera directa est ad dom. regem transsumpti super cives Bregenses, cui litere inclusa fuit quedam copia litere Bregensis in qua quidem litera ultimo supplicabatur domino, quidquid pro juris sentencia adversus dictos cives Bregenses virtute literarum regalium ac copie hujusmodi dan-

lärz 8.

<sup>1)</sup> Im Juni 1353, wo der König, nachdem er zu Ofen seine Vermählung mit Anna, der Nichte Bolko's, gefeiert, in Schweidnitz fast einen Monat verweilte.

<sup>2)</sup> Diese schon früher laut gewordenen Klagen hatten also noch immer keine Remedur gefunden, obwohl das Verhältniss des Königs von Polen zu Karl in jener Zeit dauernd ein gutes blieb und obwohl Kasimir, wie die Urkunde von 1249 bei Voigt Cod. dipl. Prussicus Ill, 82 zeigt, andererseits den Thorner Kaufleuten den Weg nach Breslau durch seine Lande gestattete. Karl selbst war in der Sache keinerwegs unthätig geblieben. Schon 1350 hatte er befohlen, alle Krakauer Kaufleute von seinen Ländern abzuweisen, und auch für Böhmen den polnischen Kaufleuten seinen Schutz nur unter der Bedingung zugesagt, dass Kasimir seine Unterthanen mit gleicher Gunst behandle (Stenzel, Schles. Gesch. 321). Durch eine swelle Urkunde vom 24. Februar 1352 befiehlt er dann den Breslauern, wann ein soch ferner Bedrückungen und Belästigungen seitens der Polen sungeschaf erfahr, at deren Kaufleuten Repressellen zu üben (Mosbach, Przyczynki de delicher gehreiche, 79).

dum sit, ut de hoc suis regalibus literis coss. Wrat. dignetur expressius informare 1).

De rege Cracoviensi occasione novitatum, quomodo nititur ducere aliam reginam prout dicitur a Tartaris fore exortam<sup>2</sup>), sicut Nicol. Wirsingi<sup>2</sup>) scripsit civitati.

De dissensione inter regem Cracovie et Maczconem Borcowicz) quomodo ipse rex propellit eundem Maczconem a suo regno, eciam quomodo idem Maczco exquisivit a civitate Wratislav. suis literis, ut in timore non debeat poni sed in tranquillitate pacis occasione civitatis.

De privilegiis civitatum ducis Swidnicensis quomodo presentata sint per civitates, et quomodo civitates ejusdem ducis contradixerint ultimum articulum in literis positum occasione promissi dominorum dom. regis et ducis partibus ex utrisque. Eciam dicatur dom. regi, quomodo dux Swidn. publice ad suos cives et homagiales, milites et

<sup>1)</sup> Vergl. unten 8. 367, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Diese Nachricht, die hier zum ersten Male austritt, erscheint um so eher glaublich. als sie von einer über Hofangelegenheiten so gut unterrichteten Persönlichkeit, wie N. Wirsung war, herstammt. Math. Villani, die Hauptquelle über den tatarischen Feldzug IV, 5, berichtet von einem jungen liebenswürdigen Tatarenfürsten. Einer Gesandtschaft an "die Tataren im Jahre 1353 gedenkt auch die Urkunde vom 19. Januar 1354 bei Muczk und Rsysz, und dass Kasimir, seiner Gemahlin Adelheid mehr und mehr entfremdet, an neue Heirathspläne dachte, wissen wir auch (Caro, Gesch. Polens 306 f.).

<sup>8)</sup> Über Nic. Wirsing oder Wirsung, einen sehr reichen Krakauer Bürger, Schatzmeister König Kasimir's, mit dem die Stadt Breslau vielfach Compagniegeschäfte machte, z. B. Mühlenanlagen, vergl. Cod. dipl. Sil. III die Note zum Index unter Wirsunges.

<sup>4)</sup> Über diese Angelegenheit berichtet Długosz Chronic. lib. IX, 1115, indem er erzählt, Mathias Borcowicz, ein polnischer Baroa, dessen Wappen hier zugleich beschrieben wird, habe anfänglich bei König Kasimir in grossen Ehren gestanden und sei zum Palatin von Posen gemacht worden, derselbe habe aber diese Gunst verscherzt dadurch, dass er vielfach Räubereien und Diebstähle begünstigt. Vorwürfe und Strafen hätten dagegen nichts gefruchtet, Borcowicz habe wohl Besserung gelobt, sei jedoch bald wieder in seine alten Fehler verfallen, und der erzürnte König habe ihn desshalb endlich zu Kalisch festnehmen und in dem Schlosse "Olschtin" Hungers sterben lassen. Długosz setzt zu dem Ganzen die Jahreszahl 1358, welche vermuthlich das Juhr des Todes bezeichnen soll. Die in unserm Texte angedeutete Beziehung auf das Bestreben Borcowicz's, sich dem Schutz der Stadt Breslau in seinem Streite mit dem König zu sichern, ist nicht recht deutlich.

vasallos dixit, talibus verbis: si vos jubebo alteri prestare homagium, oportet quod jussum meum facietis 1).

Item dicatur, quomodo sui subditi et nuncii ducis Swidnic. Nic. de Syffrido w et Nic. Zachinkirche²) literam dom. regis civitati per mandatum speciale, quod civitas deberet suffragium prestare duci Swidnic. in omnibus oportunitatibus et necessariis articulis contra quoslibet sibi adversantes, et dum hoc negocium hii duo predicti cum civitate tractassent, duos pociores et diciores judeos abduxerunt²) sine scitu civitatis, et sic judei recedere nituntur, quamvis omne promissum tam ex parte dom. regis quam civitatis firme et infragibiliter ipsis judeis secundum literarum suarum tenorem observatur.

Verte Folium C.

Fol. 50.

1355.

C. de debitis, que Bregenses in censu et in alia pecunia civibus Wrat. tenentur, quomodo juramentis suis evadere nituntur, et solvere non curant, quamvis litere et privilegia satis manifesta et pura super eosdem Bregenses et civitatis et dom. ibidem ducis Boleslai, ducis Wenczeslai, ducis Lodevici et ducisse no-

Aus dieser Art von Denunciation spricht wohl nur der Ärger der Breslauer über jene oben erwähnten Begünstigungen des Herzogs und seiner Städte durch Kart IV.

<sup>2)</sup> Derselbe wird noch 1363 unter den Vasallen Herzog Bolko's II. aufgeführt (Tzschoppe und Stenzel 586). 1372 erscheint ein Nic. Sachinkirche als Bürger von Schweidnitz (Rathsarchiv Antiquar. Fol. 121<sup>b</sup>) und 1389 ein Hans S. als Rathsherr daselbst (Schmidt, Gesch. v. Schweidnitz I, 121); vergl. über sie auch Naso, phoen. rediviv. 102.

<sup>3)</sup> Oelsner a. a. O. S. 76 (20), der diese Stelle wieder mittheilt, fasst dieselbe zu tragisch auf, wenn er annimmt, dass sie als Verbrecher fortgeschleppt worden seien, um dann irgend welchem traurigen Schicksale zu verfallen. Die Breslauer würden sicher nicht verfehlt haben, darüber eine Andeutung zu machen, die ja das Benehmen der Gesandten noch tadelnswerther hätte erscheinen lassen mössen. Gerade wenn seine scharfsinnigen Combinationen gegründet sind und die beiden Juden aus Schweidnitz gebürtig waren, lässt sich der Zusammenhang nicht sehwer errathen: dann bestand das ihnen schuldgegebene Vergehen wohl nur during dus man ihre Übersiedelung nach Breslau unter irgend welchem Verwande die antherechtigt erklärte und dieselbe gewaltsam rückgängig machte, mutst. Schweidnitzer Herzog solcher respectabler Steuerkräfte verland.

eorundem debiterum et transc param parametra.

De maleficis stragituminacio furium, quaimerium momentum e describilistes, qui morantur et momentum e momentum et momentum et momentum, qui momentum et momentum et momentum, qui momentum et per sacerdotes, et statim homenes momentum occasionem.

De monachis et monicilhes et anis persona surramines, nu t porciones devolucionem ipsarum parramines mercus et murante nus juste homines inverant et anise escrum affines et anness isconali<sup>4</sup>).

De magnis debitorum boneribus quous errincis, quomoto meme lepauperati sunt per ignis vocazinem, per impecum aquarum, nune quod in reparacione mocadinerum constat 340 m. 4. quod debita ducis Wenezeslai et Locum Bregers, in. inis ereditoribus debita non solvent. Eciam quia poures deparaunt de labore aurifodinarum in Niclosed esfet.

<sup>19,</sup> August 28, überlänt Herzog Boleslow an Verein m.t senner Gemahin Katho-a (der dueissa unseres Textes) den Rathmanen zu Brieg für eine innen als zen aufgebürdete fürstliche Şehuld his zu völziger Erstattung den Brücken-I Wasserzoll, so wie das Salz-Urbar. Gengler. Cod. jur. manicip. Germ. Brieg. 35.

Handschrift, der die im Texte gegebenen Aufzeichnungen entnommen sind. hält daneben noch zahlreiche, namentlich Anführungen von Verbrechern und ren Beschützern. Man sieht, trotz der zahlreichen und sehr ausgedehnten Priegien, durch welche der Rath ermächtigt wird, flüchtige Verbrecher überall im ratenthum zu ergreifen und zur Strafe zu ziehen, fand die Execution Schwierigten, an Orten, wo der Besitzer selbst im Besitze der höheren Gerichtsbart war.

vas-Mochbern bei Breslau, ein Gut des Domstiftes.

ton König Johann verhietet in seiner Urkunde vom 26. März 1326 den Geistban, bei Klagen gegen einen Bürger denselben vor das geistliche Gericht zu ban, dies sell nur erhaubt sein, wenn es sich um die kirchlichen Sacramente gleit eder die weltlichen Gerichte beider Instanzen die Rechtshülfe verweiten Reichensehiv XIV, p. 312.)

i's Jahr 1345 zur 8 tadt erhoben, eben um seiner dame's raben willen. Bei der durchaus irrationellen Art.

De stratis versus Russyam, quomodo rex Polonie dedit responsum occasione stratarum eorundem, ita quod nulli hominum vellet favere nisi suis, qui sibi adjuti fuissent contra Tartaros et ad alios sibi inimicantes 1).

De debitis Nicol. de Cracovia assignatis per dom. regem<sup>3</sup>).

De Franczcone Stillen, qui fovetur per ducem Swidnicensem, qui tum multum nostris concivibus insidiatur ad interitum rerum et personarum et potissime fratribus Slanczen dictis<sup>3</sup>).

De Henseluio de Nyssa ad dom. Lutherum.

Novbr. 20

Aº dom. 1355 in crastino St. Elyz. directa est litera dom. imperatori ) per Wolfelmum, in qua continebatur, quomodo per mercatores inter dominos terre Prwssye et Lythwanos tractatum sit de quadam strata propinque ducente de Prussia per Lythwaniam

mit der man damals den Bergbau betrieb (Raubbau), darf es uns nicht befremden. dass der Segen so schnell wieder versiegte; wie denn überhaupt schon Steuzel (Schles. Gesch. 296, 297) den übertriebenen Vorstellungen von dem Ertrage jener Bergwerke mit Recht entgegengetreten ist; tretzdem ist die Notiz unseres Textes sehr interessant: man nahm bisher das Jahr 1364 als Zeitpunkt für das Erföschen jenes Bergbaues an, doch nun sehen wir, dass der Verfall schon viel früher begonnen haben muss, wenn die Breslauer Consuln schon 1354 die Speculation auf jenen Betrieb unter ihren Calamitäten, welche die Verarmung vieler Bürger verschuldet, mit aufführen konnten.

<sup>1)</sup> Vergl. ohen S. 364, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Über diese Schulden vgl. Cod. dipl. Siles. Ill, 85, Anm. 2. Dieser Nic. de Cracovia scheint jedoch ein anderer zu sein als der obeu S. 365, Anm. 3 erwähnte Nic. Wirsung, wenngleich auch dieser als Nic. de Cracovia vorkommt. Der Letztere wird als civis Cracoviensis, dieser ausdrücklich als civis Wratislaviensis bezeichnet.

<sup>3)</sup> Über diese Angelegenheit sind wir zufällig etwas genauer unterrichtet. Der hier genannte Franz Stille war einer Breslauer Handelscompagnie und auch seinem Bruder Nicol. Geld schuldig und diese seine Gläubiger hatten sich in Folge dessen durch Urtheilsspruch des Landgerichtes des Schuldners Gut Wirrwitz (3½ M. vos Breslau SSW.) zum Verkauf zusprechen lassen und dasselbe dann nach Jahr und Tag 1346 an die Gebrüder Heinr. und Nic. Slancz und Nic. Stille unter Zustimmung des Franz Stille verkauft (Bresl. Landbuch B. magn. Fol. 11<sup>3</sup>). Dass dena dieses Besitzthum trotz der im Texte erwähnten erneuten Ansprüche des Stille im Besitze der Slancz geblieben, ersehen wir aus späteren Urkunden. Jene Gehrächt erscheinen dann, und zwar auch wieder in Gemeinschaft mit Nic. Stille, mech im Jahre 1363 als Depositare päpstlicher Gelder (Theiner, Mon. vot. Pol. 1, 1923).

b) Eine etwas weite Ausdehnung der kaiserl. Befugnisse; wie die Strassen auch er als solche des Königs Weg heisst, so stehen alle Strassen auch er Reiches unter dem dominus mundi, dem Kaiser.

versus Russiam, ubi metas regni Polonie attingi non oportet, nulla tamen solucione theolonij mediante, et quod dom. imperator petatur, exquo omnes strate sue subiciant majestati i), ut mandet dominis Prwssie ad presens secus eum existentibus quod opem et operam adhibeant, ut incepta debitum socciantur effectum mercatores dom. imperatoris tamquam ipsorum mercatores assumendo. Nam si processum habere videretur, quod mercatoribus exinde profectus et commoda non modica oriantur.

## Beilage.

#### 1.

Litera Heynconis Cracovia.

(Breslauer Landbuch B. magn. Fol. 58.)

Nos Conradus de Falkinhayn pro regia majestate cacitaneus Wratisl. et Lutoldus de Lobil marchalcus Wratisl. tenore presencium recognossimus universis Heynconem de Cracovia dampna ad 16 m. taxata in regio servicio ante castrum Wartinstein<sup>2</sup>) in Wratislaviensi et Gorensi terris percepisse. Harum sub sigillo mei Lutoldi testimonio litererum datum Wratisl. die cinerum anno dom. 1348.

8.

Litera Henrici de Cracovia.

(Ebendaselbst.)

Ego Lutoldus dictus Lobil auctoritate regali marschalcus ducatus Wratisl. recognosco presentibus famoso viro Henrico dicto

Der Kaisertitel wird hier zum ersten Male von den Breslauern gebraucht, nachdem Karl am 5. April d. J. zu Rom die Kaiserkrone empfangen hatte.

<sup>2)</sup> Diese Burg, welche auch in den R. B. p. 73 zweimal, und zwar im Jahre 1346, resp. Anfang 1347 erwähnt wird, ist nicht mehr aufzufinden. Da sie an der Grenze der Gebiete von Breslau und Guhrau zu suchen sein soll, wird sie wohl etwa nördlich von Winzig gelegen hahen und ein Grenzcastell gegen Polen gewesen sein.

Cracow pheodali predicti ducatus circa strenuum virum Conradum de Falkinhain capitaneum Wratislaviensem incongressu facto per ipsos contra hostes ante opidum Wrowynstat<sup>1</sup>) deperiit de 14 marcis grossorum unus spado in servicio dom. mei regis. Harum testimonio literarum datum Wratisl. fer. 5 prox. a. d. S. Mich.

<sup>1)</sup> Diese Urkunde erklärt die oben im Text wiederholt erwähnte Abwesenheit des Breslauer Hauptmanns und liefert zugleich ein wesentliches Moment für die Geschichte der Kämpfe um Freistadt, welches längere Zeit ein Zankapfel zwischen Polen und Schlesien war. Vgl. die Zusammenstellung bei Wuttke, Städtebuch von Posen, pag. 395. König Johann hatte die Stadt 1336 oder 1337 von Johann von Steinau erhauft und sich dort sogleich huldigen lassen. 1343 hatte es jedoch Kasimir von Neuem erobert und gegen die Angriffe Herzog Konrad's von Oels siegreich vertheidigt. Dass nun aber von böhmischer Seite wirklich noch ein Versuch gemacht worden ist, Fraustadt zurückzuerobern, dafür liefert eben unsere Urkunde den ersten Beweis. Auch unsere Rechnungsbücher erwähnen eine reym dahin. Der Hauptmann war, wie wir oben sahen, noch im März 1349 nicht zurückgekehrt, doch müssen wohl die Feindseligkeiten seit dem Frieden zu Namslau 22. Nov. 1348 eingestellt worden sein.

# **BERICHTIGUNGEN**

UND

# **ERGÄNZUNGEN**

ZU DEM

IN DEN FONTES RERUM AUSTRIACARUM: DIPLOMATA ET ACTA, VOL. XXI

### ABGEDRUCKTEN NECROLOGIUM

DES

EHEMALIGEN AUGUSTINER-CHORHERREN-STIFTES

ST. PÖLTEN.

VON

DR. FRANZ STARK.



e Kenntniss der Schriftzeichen früherer Jahrhunderte und das ständniss für die Zeitbestimmung einer alten Handschrift bilden elementaren Vorkenntnisse, ohne die eine wissenschaftliche, unchbare Ausgabe von Nekrologien durchwegs unmöglich ist. Herr iedemann hat zur Herausgabe des St. Pöltner Nekrologiums diese rkenntnisse nicht mitgebracht und Text, aber auch Register in aer Bearbeitung vorgelegt, welche der Wissenschaft nicht gestattet in beiden irgend welchen Gebrauch zu machen. Nachfolgende Beeise für dieses Urtheil werden eine wissenschaftliche Benützung des mannten Nekrologiums erst möglich machen.

In der Einleitung sagt der Herausgeber: "Die älteste Schrift ist des 12. Jahrhunderts, und es lassen sich hier 15 Schriftcharakgenau unterscheiden. Die Fortsetzungen gehen bis in das Jahrhundert und in der Regel in fester, deutlicher Schriftform. Iltesten Eintragungen bei den einzelnen Monatstagen sind (im ke) durch eine Einklammerung gekennzeichnet". Betrachten wir die in der Ausgabe durch Klammern als Eintragungen des Ihrhunderts bemerkbar gemachten Namen, so finden wir unter liche von Personen, die nach des Herausgebers eigenem Nachschaft im 14., zum Theil sogar im 15. Jahrhundert gestorben sind.

If us de Goldeck (1323) 7. Januar; Margareta uxor Turso-Irnstain (saec. XIV.) 13. Januar; Rudolfus prepos. Secov-14. Januar; Chunegundis antiqua judicissa (1365) Chunradus Nendorfer (1317) 21. Januar; Johans. Andreae († 1397) 30. Januar; Ekhardus prepos. nr. rmannus prepos. Secov. († 1339)

\*\*ternchen ist die erste, jeder Name mit zwei relegium an dem bezeichneten Tage.

11. Februer: Fridricus abbas de Chremsm. (1346) 12. Februar; Herlibus prepos. in Herzogenburg († 1340) und Hugo prepos. s. Andreae († 1344) 15. Februar: Johannes abbas in Witingau († 1448) 16. Februar; Petrus abbas monast. Ebracens. († 1404) 24. Februar; Heinricus prepos. Vorauens. († 1382) 9. März \*\*; Ramungus prepos. in Walthausen (†1390) 12. März; Martinus (soll Hermannus heissen) prepos. in Stenz (1363) 17. März; Chunradus archiep. Salzburg. (+ 1312) 25. März; Ruedolfus Seznagel (1344) 31. März \*\*; Ulricus abbas campolil. († 1351) 20. April; Wolfhardus de Poppendorf (1348) 24. April; Albertus rex Rom. occisus (1308) 1. Mai \*; Rugerus prepos. in Stenz (+ 1375) 12. Mai: Perchtoldus prepos. Neuburg. († 1317) und Weygandus prepos. s. Flor. († 1372) 29. Mai \*; Gerlacus abbas campolil. (+ 1358) 31. Mai; Sifridus miles de Hagnav (1348) 11. Juni; Fridricus prepos. in Walthausen (1382) 29. Juni; Joannes abbas in Witingau (1395) 1. Juli; Cristannus prepos. Secov. († 1325) 9. Juli \*; Philippus prepos. nr. († 1315) 11. Juli \*; Heinricus prep. Secov. (†1337) 14. Juli; Ulricus prepos. Secov. (†1333) 15. Juli; Hartnid Lampoltinger prepos. in Berchtersg. († 1306) 16. Juli \*; Heinricus miles dictus Tanprukker (1323) 23. Juli \*; Wernhardus ep. Patav. († 1313) 29. Juli\*; Otto prepos. de s. Andrea (+ 1372) und Stephanus prepos. s. Flor. (+ 1407) 12. August; Wolfhardus prepos. s. Nicolai († 1331) 13. August; Petrus prepos-Secov. († 1380) 17. August; Johannes dictus Snabel prepos. in Herzogenb. († 1377) 23. August; Ulricus prepos. in Stenz († 1376) 31. August; Otto de Hagnau prepos. nr. († 1349?) 1. September; Heinricus abbas Mellicens. († 1341) 2. September; Ulricus de Pernau prepos. in Walthausen († 1320) 14. September \*; Perchtoldus dictus Tuechel de Pach pbr. (1327) 15. September; Altmannus Watzmanstorfarius (1324) 24. September \*\*; Gebhardus episc. Patav. (+1315) 5. October \*; Heinricus prepos. in Walth. († 1310) 16. October; Wocho episc. Secov. (+ 1334) und Dietmarus dictus Rorer prepes. nr. († 1359) 25. October; Seyfridus dictus Wildungsmaurer prepos. in Herzogenb. (+ 1361) 28. October; Wisento prepos. in Walth. († 1348) 30. October \*\*; Joh. dictus Staindorfer prepos. in State († 1397) 1. November; Syfridas abbas in Altenburga († 1397) 3. November; Othacharus abbas campolil. († 1336) 🐔 Heinricus plebanus s. Zenonis (1322) 8. November prepos. Vorauens. († 1349) 14. November; Leute

24. November; Rugerus prepos. Neuburg. († 1206)\* unil s de Ror († 1375) 25. Nov.; Martinus prepos. Bernogenil.
6. November; Chunradus plebanus de Pehemehirichen (1202)
mber °; Ulricus prepos. dictus Veirtager († 1368) 10. Decemdus decanus nr. (1325) 14. December \*\*; Reinhardus abdus artenperg († 1351) 16. December; Marquardus prepos.
1 († 1343) 21. December; Aywicus prepos. 2. Finc.
25. December °; Heinricus prepos. 3. Finc. († 1321)
mber °°.

schlichtes, natürliches Denken hätte nothwendig erkennen dass alle diese 70 Personen, bei denen Herr Wiedemann s Jahr ihres Todes oder urkundlichen Erscheinens angemerkt h erst nach ihrem Ableben als verstorben in das Nekrologium prieben werden konnten, dass somit die Schriftcharaktere. ihre Namen in der Handschrift zeigen, die des 14. und rhunderts sein müssen. Eine weitere Folgerung ware die Erss gewesen, dass auch alle anderen Namen des Todtenbuches, chrift den gleichen Charakter an sich trägt, in derselben Zeit, dem gleichen Jahrhundert niedergeschriehen sind, und dies ann, wenn auch die Träger dieser Namen mehrere Jahrhunorher gelebt haben. Denn dass, namentlich hervorragende bisweilen sehr spät nach ihrem Tode zum frommen Gedächt-Nachwelt aufgezeichnet werden, ist nicht nur möglich, sonsegnet, wie in anderen Nekrologien, auch in dem vorlievirklich und kann durchwegs nicht beirren. Der Gedanken-Herrn Wiedemann war jedoch ein anderer. Er lässt die and 15. Jahrhunderte verstorbenen, noch ehe sie geboren on Schreibern des 12. Jahrhunderts bereits als todt in das um eintragen, mit genauer Angabe ihres Sterbetages, und nit ein Räthsel, welches schon das von ihm herausgegebene \*\* Nekrologium als rother Faden durchzieht, dessen Auflöhier wie dort unterblieben ist.

n nicht die vorher angemerkten Namen allein gehören dem 5. Jahrhundert an, auch bei vielen anderen, die gleichfalls numern gekennzeichnet sind, lässt sich derselbe Nachweis ad hätte der Herausgeber die Excerpta Duellii und die durch und durch ihn selbst besorgten Ausgaben der Salzburger 19 und 28), namentlich die Handschrift des

letzteren, mit Sachkenntniss und Sorgfalt benutzt, er würde die Eintragungszeit dieser Namen richtiger zu beurtheilen vielleicht Veranlassung, aber auch viele von ihm irrig aufgefasste Namen dort theils richtig verzeichnet, theils richtig gelesen gefunden haben. Als Belege dafür eine weitere Reihe von 61 Namen, die in der Ausgabe unter Klammern stehen. Die Sternchen haben hier dieselbe Bedeutung wie oben.

- Januar. Hartungus conv. et fr. nr. \*\* saec. XIV. Salzb. Nekr. Handschrift der kais. Hofbibl. Nr. 434.
- 11. Jan. Fridericus plebanus de chemnaten. \*\* Als Zeuge am 29. Juni 1306 im Klosterneub. Urkdb. nr. 106 1).
- 13. Jan. Heinricus Utzo. Beurkundet 1293. Duellius Exc. pg. 183, nr. 29.
- Jan. Heinricus de Prunsleinsdorf. \*\* Beurkundet 1300 Duellius
   l. c. pg. 183 nr. 31 und 1323 Urk. v. St. Lambrecht in Altenburg nr. 152.
- 20. Jan. Andreas Mollo. Beurkundet 1321. Duellius l. c. pg. 65, nr. 10.
- 28. Februar. Wernherus Lampotinger phr. eccl. s. Nicolai. \*\* saec. XIV. Salzb. Nekr. Archiv Bd. 19, am 27. Februar.
  - 3. März. Perchtoldus Emmerinberger canon. Salzburg. saec. XIV. Salzburg. Nekr. l. c. am 14. März.
  - 7. März. Chunradus tuemprepos. Salisburg. saec.XIV, mit dem Zusatz de Luenz im Salzb. Nekr. l. c. am 6. März. Im jüngeren Salzb. Nekr. Archiv Bd. 28 am 7. März: Ch. dictus Lünczner. Ausserdem ist in den Nekrologien von St. Pölten und Salzburg (Archiv Bd. 28) am 24. October von einer Hand des 14. Jahrhunderts ein Salzburger Canonicus Chunradus de Luenz eingeschrieben.
- 12. März. Ruedolfus de Wienna, Mergardis uxor sua \*\*. Beurkundet 1293. Duellius l. c. pg. 77, nr. 18.
- 17. März. Heinricus plebanus de s. Leunhardo. Beurkundet 1322. Duellius l. c. pg. 16, nr. 31.
- 28. März. Ulricus pbr. s. Nicolai saec. XIV. Salzb. Nekr. Archiv Bd. 19, am 20. März.

on mark deep

1) Herr Wiedemann fügt diesem Namen nur bei: "In Ober- un existirt keine Pfarrei Kemnaten. Sollte man nicht an das ei denken?" Ich überlasse Historikern die Berichtigung dieser April. Heinricus plebanus de Pruk. \* Wahrscheinlich jener Heinrich von Prukk, welcher 1343 Pfarrer zu Chappel war. Duellius l. c. pg. 193 nr. 72.

Gotfridus dictus Flusthart (l. Fluschart). \*\* Begegnet als Zeuge 1305 Duellius l. c. pg. 184 nr. 35. Die am 5. Mai zu allererst eingeschriebene Perchta Fluschartina war vielleicht seine Gemahlin.

- 9. April. Gremoldus pbr. et can. Salisburg, † 1341 Salzb. Nekr. Archiv Bd. 19, mit dem Beisatz: de Preising.
- April. Otto layous dictus Durro. \* Beurkundet 1303. Duellius l. c. pg. 19 nr. 44.
- 25. April. Otto plebanus de Wuldeinsdorf.\* Beurkundet 1291. Duellius I. c. pg. 182 nr. 25.

Elisabeth Hesingerin (nicht helsingerin). \*\* Ehrenreich der Hesinger und seine Hausfrau Elspet sind beurkundet 1342. Duellius. Exc. pg. 193 nr. 71.

- 28. April. Magister Hartwicus canon. patav. Beurkundet 1284. Duellius I. c. pg. 6 nr. 7.
  - Mai. Perchta Fluschartinna. Vergl. vorher 7. April.
     Johannes phr. magister hospitalis fr. nr. Beurkundet 1354.
     Duellius l. c. pg. 81 nr. 30.
  - Mai. Leo canon. Salzburg saec. XIV. Salz. Nekr. Handsch. Nr. 434
     am 11. Mai.

Ulricus de Neyttperg canon. Salzburg. saec. XIV. Salzb. Nekr. l. c. am 6. Mai.

Albertus pbr. et fr. nr. saec. XIV. Salzb. Nekr. l. c.

- 21. Mai. Sighardus pbr. \*\*? saec. XIV. pbr. et can. s. Ruperti. Salzb. Nekr. l. c.
  - 3. Juni. Otto pbr. de Secovia, saec. XIV. Salzb. Nekr. l. c.
  - 7. Juni. Otto de Pernek decan. Secov. \*\* saec. XIV. Salzb. Nekr. l. c.
- 11. Juni. Wolfkerus decan. patav. Beurkundet am 17. Aug, 1307 im Klosterneub. Urkdb. nr. 117.
- 26. Juni. Wernhardus pbr. scti Nicolai. saec. XIV. Salzb. Nekr. Archiv
- 29. Juni. Heinricus Fleuzzlehen, Gisla uxor sua. Beide beurkundet 1317. Duellius l. c. pg. 187 nr. 45. Heinrich Fleuzzlehen war Bürger zu St. Pölten; im Register steht er nicht in ihrer Reihe.

- 7. Juli. Eberhardus decan. Neunburg.\*\* Beurkundet am 31. Mai 1317 Klosterneub. Urkundenb. nr. 171.
- 8. Juli. Stephanus phr. scti Floriani. saec. XIV. Salzb. Nekr. Handsch. Nr. 434.
- 18. Juli. Otto Vezzo. Begegnet als Zeuge 1324. Duellius l. c. pg. 188
- 20. Juli. Eberhardus Grezzlo.\* Bei Duellius l. c. pg. 17 nr. 34 a. 1273 irrig als zwei Personen aufgefasst.
- 24. Juli. Eberhardus Scheychenstainer. \*\* Er und seine Hausfrau Gerdraut, die am 2. August gestorben ist, sind 1323 beurkundet. Duellius l. c. pg. 88 nr. 54.
- 31. Juli. Pilgrimus phr. decanus nr. \* Beurkundet 1279. Duellius l. c. pg. 25 nr. 61.
  - 2. August. Gedrudis Schauhenstaninna. \*\* Vergl. vorher 24. Juli. Sie war ursprünglich am 12. August an zweiter Stelle eingetragen, ihr Name wurde aber später hier getilgt und am 2. August eingeschrieben.
    - Ortlibus Staufenekker phr. eccl. Salzburg. saec. XIV. Salzb. Nekr. Archiv Bd. 19.
- 20. August. Jorius dictus Waldner phr. Salzburg. saec. XV. Salzb. Nekr. Handsch. Nr. 434.
- August. Margareta de Hagnaw. Friedrich von Hagnaw und seine Gemalin Margaretha sind 1346 beurkundet. Urk. v. St. Lambrecht in Altenburg Nr. 222.
- 4. September. Ruedgerus dictus Castor pbr. et fr. nr. saec. XIV/XV. Salzb. Nekr. l. c.
- 6. Sept. Ulricus de Vienna pbr. et fr. nr. Beurkunde 1388 bei Duellius Exc. pg. 126 n. 177.
- Sept. Johannes de Schoenperg canon. Salzp. saec. XIV. Salzb. Nekr. Handsch. Nr. 434 am 9. Sept. und saec. XIV/XV. nach v. Meiller im Archiv Bd. 19, wo aber irrig Johannes Schoups gelesen ist.
- 18. Sept. Nicolaus polanus phr. Secov. \*\* saec. XIV. Salzb. Nekr. Handsch. Nr. 434.
- 21. Sept. Marchardus dictus Oeder pbr. et fr. nr. sace. XIV.

  Nekr. l. c. am 22. Sept. und nach H. Wiedemann selbet im

  Archiv Bd. 28 beurkundet im Jahre 1352.
- 24. Sept. Dietricus phr. scti Nicolai. saec. XIV. mit 4 de Walden. Salzh. Nekr. l. c. am 26. Sept.

- 26. September. Chunradus pbr. scti Nicolai. saec. XIV. mit dem Beisatze de Radekk. Salzb. Nekr. l. c. am 27. Sept.
- 31. October. Agnes conversa de Secovia. saec. XIV/XV. magistra. Salzb. Nekr. l. c.
  - 3. November. Ulricus de Ratispona decan. Neunburg. \*\* saec. XIV. Ulricus ofenpek. Salz. Nekr. l. c.
- 8. Nov. Heinricus plebanus de s. Zenone. \*\* Beurkundet 1312. Duellius l. c. pg. 82 nr. 38.
- 13. Nov. Ulricus Podwinus junior gehört wie Ulricus Podwinus senior 13. Juni zu den ersten Eintragungen an den bezeichneten Tagen. Einer von ihnen ist wohl der 1300 als Zeuge erscheinende Ulrich Poedwin. Duellius pg. 183 nr. 31
- 15. Nov. Otto de Wald.\* Am 11. Dec. ist auch ein Otto de Wald eingeschrieben. Bei Duellius I. c. pg. 182 nr. 28 a. 1292 und pg. 183 nr. 31. a. 1300 begegnen ein Otto de Wald mit seinem Bruder Wulfing (im Nekr. 10. Febr.) und deren Vetter "Otto von Wald der Elter". Ein Otto de Wald ist noch 1367 beurkundet.
- 18. Nov. Gotfridus pbr. Vorauens. saec. XIV. Salzb. Nekr. Handsch. Nr. 434.
- Nov. Johannes de Vienna pbr. s. Flor. saec, XIV/XV. Salzb. Nekr. Archiv Bd. 19.
- Nov. Nycolaus phr. Secov. saec. XIV. Nyc. Maisel. Salzb. Nekr. Handsch. Nr. 434.
  - December. Gysla relicta Castoris domini Hainrici. \*\* Herr Hainrich der Piber war noch 1315 Zeuge. Duellius l. c. pg. 21 nr. 50 und Gysla, "Herrn Hainrichs Wittib des Piber von Wald" macht noch 1334 eine Schenkung dem Kloster zu St. Pölten. Duellius l. c. pg. 96 nr. 87.
- 4. Dec. Egidius dictus Duerro phr. et fr. nr. \*\* saec. XIV. Salzb. Nekr. l. c.
- 9. Dec. Ulricus plebanus scti Floriani. \*\* saec. XIV/XV. Salzb. Nekr. Archiv Bd. 19.
- Dec. Heinricus diaconus scolasticus dom. s. Flor. saec. XIV. Salzb. Nekr. l. c.
- 11. Dec. Otto de Wald. \* Vergl. vorher 15. November.
- 22. "Zacharias Cuntz pbr. et confr. nr. saec. XV. Nach dem Salzb. Nekr. Archiv, Bd. 28 Canonicus in Salzburg. (Im Re-

gister unter den Chorherren von St. Pölten). Im Archiv Bd. 19 am 21. December: Zacharias Túnzo can. Salisburg. a. 75 (d. i. 1475).

- 23. Dec. Chunradus phr. scti Nicolai. \*\* saec XIV. Salzb. Nekr. Handsch. Nr. 434.
- 27. Dec. Ulricus phr. seti Flor. \*\* saec. XIV. Salzb. Nekr. l. c.

Alle diese Namen, die nun bereits vorgeführt wurden, 131 an der Zahl, sind aber für einen aufmerksamen Leser des gedruckten Nekrologiums nicht der einzige Beweis dafür, dass alle ältesten Eintragungen der Handschrift nicht aus dem 12. Jahrhundert stammen können. Oder sollte es nicht beachtenswerth sein, dass kein Abt der 16 Klöster, die mit St. Pölten verbrüdert waren, vor dem Jahre 1336 im Nekrologium eingeschrieben erscheint, und dass von den vielen Pröpsten aus 20 den Augustiner Chorherren mehr verwandten Stiftern nur vier dem 13. Jahrhundert, alle anderen der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts angehören? Von Herrn Wiedemann wurde diese Thatsache keiner Berücksichtigung gewürdigt. Er hat um nur wenige Beispiele hervorzuheben, 22 Priester aus Kremsmünster, 24 aus Melk, 41 aus Lilienfeld, 46 aus Seckau als im 12. Jahrhundert eingetragen bezeichnet, obgleich der erste in das Nekrologium eingeschriebene Abt von Kremsmünster (1325 1) 1346, von Melk (1334) 1340, von Lilienfeld (1316) 1336, der erste eingeschriebene Propst von Seckau (1305) 1325 gestorben sind. Auch in Betreff des Klosters Melk ist nicht zu übersehen, dass die Urkunde über die Conföderation zwischen ihm und St. Pölten erst im Jahre 1305 ausgestellt ist.

Endlich reihen sich an das Alles bei vielen eingeklammerten Namen auch lautliche Erscheinungen, welche die Unmöglichkeit einer Niederschreibung im 12. Jahrhundert mit aller Entschiedenheit darthun. Ich verzeichne, um nicht weitschweifig zu werden, von diesen Namen nur aus dem Monat Januar: 2, 3. læutta; 9. Walthausen (Cholochus pbr. in); 10. Hervordus: 12. Gerbinus; 15. Ruedolfus.

Waren alle diese Ergebnisse, gewonnen aus der Durchsicht des gedruckten Buches schon für sich allein geeignet die Überzeugung zu verschaffen, dass das St. Pöltner Nekrologium erst im 14. Jahr-

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Zahlen bezeichnen die Zeit für den Antiest d Würde.

rt angelegt worden ist, so gab ein füchtiger Blick in die Handdie weitere unbestreithare Bestätigung dafür. Dies hatte auch
Duellius (Excerptorum geneal.-histor. libri duo. Lipsiae 1728.
ag. 124 in den die Auszüge des Nekrologiums begleitenden
en "Neerologium praesens Sand-Hippolytanum manu saeculi 14.
htum ... est" deutlich ausgesprochen. Herr Wiedemann, der
eles, was er in der Handschrift nicht zu lesen vermochte,
hen bei Duellius abgedruckten Auszügen des Nekrologiums,
hgiltig, ob dort richtig oder falsch gelesen, blindlings abgeschrieat, hätte sich nur die Mühe nehmen dürfen, jene wenigen Zeilen
ehen, er wäre hierdurch in der Beurtheilung der Schrifteharaktere
icht auf den richtigen Weg geleitet worden.

Zwar finden sich im Nekrologium Namen mehrerer Personen, sondere geistlicher Würdenträger. die im 13., 12., ja im ahrhundert gestorben sind; allein da die Verbrüderung mit der ppolitankirche zu Passau, jedenfalls die erste, erst im Jahre 1284 llius Miscell. I. pg. 390) erfolgt ist 1), so ergibt sich daraus Vahrscheinlichkeit nur das Eine, dass bei der nicht vor 1300 gehenen Anlage des St. Pöltner Nekrologiums einige wenige ältere eichnungen als Grundlage benutzt worden sind.

Geschichtliche, graphische und sprachliche Gründe beweisen mach mit aller Entschiedenheit, dass keine Hand des 13., noch niger fünszehn (!) Hände des 12. Jahrhunderts bei den Eintragunin das Nekrologium thätig waren, und dass somit die diesfällige hauptung des Herrn Wiedemann eben so gehaltlos ist als die Sicherit mit der sie austritt.

Wird aber durch diese verwirrende Zeitbestimmung für die stragung der einzelnen Personen die wissenschaftliche Benützung Nekrologiums sehr erschwert, so wird diese geradezn unmöglich en der ausserordentlich grossen Zahl von Leseschlern.

Als solche konnte jeder Kundige sehon aus dem Abdruck, ohne liek im die Handschrift, eine nicht kleine Zahl von Namen Inen. Die Männernamen Feneseus 15. Januar, Perthokonus irz, Macstolfus 23. August, Herlintus 6. November, dann die Frauennamen Matheria 22. Januar, Wichardis 31. Januar, Xerpina 11. Februar, Eichkardis 25. März, Cealia 21. April, Bopfia 23. April, Adelsmitis 25. Mai, Traura 9. October, endlich die Familiennamen Vonsconser (Johannes) 23. Februar, Pirgamger (Petrus) 14. März, Scothumin (Eva) 20. Mai, Psor (Johannes) 17. Juli, Pernezzer (Nycolaus) 10. September; Ramangin (Amelia) 18. November, Jatober (Dietricus) 21. December u. v. a. liessen darüber keinen Zweifel übrig. Die später erfolgte Vergleichung der Handschrift hat nicht nur alle diese Namen als irrig gelesen bestätigt, sie hat auch dargethan, dass der Abdruck des Nekrologiums überdies noch sechshundert sehr schwer wiegende Lesefehler aufzuweisen hat. Eine kleine Auswahl derselben mag schon hier eine Stelle finden.

Herr Wiedemann las: Silla statt Gisla; Vitericus st. Vicentius; Albertus st. Albanus; Jonas st. Johannes; Rickanus st. Kilianus; Eucherius st. Eustacius; Reinwaldus st. Leutoldus; Maria st. Mâcze; Eymo st. Simon; Jacobus st. Michael und Paulus; Echerus st. Chunradus; Conrad und Martinus st. Hermann; Hermannus st. Benjamin, Heinricus und Hyrsmann; Werner und Mauricius st. Heinricus; Heinricus st. Chunrad, Georius, Hermannus, Laurencius; Georius, Maurus, Ulricus, Werner, magister st. Wolfgangus; Matheria st. Katherina; Xerpina st. Christina; Gertrudis st. Gerlindis; Johannes st. Jodocus; Christofferus st. Steffanus; Hartingus st. Martinus; Perthokonus st. Perchtoldus, ferner Gomas st. Gaws; Crenrus st. Tiem; Feufer st. conversus; conversus st. Tuers; Snoeknpeck præpositus st. Sweinpekh episcopus; Plurnshaimer st. plumschein; Vonsconser st. Vanstorfer; Oenigner st. benignus; Hander st. Håusler; Mursbertin st. Czuxbertin (=Zuchzswert); Maurus dictus Wisner st. Lucas de Misna; Schattenhueber st. Schuetenhelm; Güsterer st. Eysner; Hastinger st. Haslanger; Veimayer st. Veirtager; Harmannus st. Haarmaus; Tannzer st. Tumriczer; Sarberger st. Daxberger; Sardorrer scolares st. sacerdotes seculares; Hakking st. Haberkrich; Pernezzer st. Puezzer; dictus stark st. de stira; Wurstel st. Wurffel; presbiter st. Polster; in Suben sacerd. et mon. st. in Sekau sacerdos secularis; de scta Dorothea st. de scto Andrea; presbiter de paungartenperg st. pbr. de Witignew: prepos. in Mautern st. in Maurez; de tiernstain st. de khrementester; de campolilior. st. de zwetla.

An diese und andere derartige Fehler schliessen a noch 50 solche, die monacus und monialis statt converg

versa wiedergeben. Sie sind im Nachfolgenden unten Nr. 2 besonders zusammengestellt worden.

Auch darf nicht übergangen werden, dass am 6., 17., 28. Mai, 4. Juni, 31. Juli, 28. August, 2. October, 10. December, Pilgrinus statt Pilgrimus und am 7., 14., 24. Januar, 12. Februar, 10., 14. März, 4., 7., 24. April, 14. Mai, 3., 8. August, 9. September, 10., 27. October, 6., 9., 16., 24., 29. November, 20., 27. December Gerdrudis oder Gertrudis statt Gedrudis gelesen und die handschriftliche Schreibung bei Personennamen, aber insbesondere bei den Ortsnamen gar selten beachtet ist. Herr Wiedemann hat ae statt e, au st. û, e st. i, i st. y, o st. a, u st. w, w st. b und v, b st. w und p, v st. f, ph st. ff, d st. t, t st. th, th st. t, tt st. t und d, c und z st. tz, sc st. sch. n st. nn und m, m st. n und mb, g st. ch und ek u. s. f. geschrieben und alle sprachlichen Eigenthümlichkeiten derart verwischt, dass auch von dieser Seite der Text völlig unzuverlässig und daher unbrauchbar ist.

Wenn demnach der Herausgeber in den letzten Zeilen der Einleitung sagt: "Ich gebe dieses Nekrologium nicht im Auszuge, sendern in getreuer (!) Abschrift" und "es dürste somit das erste vollständig gedruckte Verbrüderungsbuch der Klöster in den österreichischen Erblanden sein", so brauche ich. um die ganze ['nrichtigkeit dieser Worte darzulegen, zu dem bereits Gesagten nur noch beizufügen, dass 41 Personen, die in der Handschrift verzeichnet sind. in dem Abdrucke ganz und gar fehlen. und dass hier überdies noch hei 55 anderen Personen theils der Familienname, theils die Worde. theils die von ihr gemachte Schenkung oder das Todesjahr u. del. ausgelassen ist. Ja die handschriftliche Anwesenheit aller dieser Merkmale, die nur übergegangen wurden, weil sie sehwer zu lesen sind, wurde nicht mit einem Worte bervorgehoben. noch an den betreffenden Stellen durch Punkte gekenazeiehnet Eine getrene Abschrift liegt daher dem Abdrucke nicht im entferntesten zu Gernde-Zur besseren Übersicht habe ich alles im Drucke sehlende unter Nr 3 **zusammengesteilt.** 

Rücksichtlich der Selbstbefriedigung des Herrn Wieslemann ihr den "vollständigen" Abdruck des Nekrotogiums und bezügtieh läufer Bemerkung, dass Duellius nur einen "magern Anszug" davon hat, soho ich mich zu einigen Worten genöthigt, die hier

Der Auszug bei Duellius, angefertigt vor dem Jahre 1725 von dem St. Pöltner Chorherrn Ildefons Hiersch, enthält die Namen der wichtigsten geistlichen und weltlichen Personen des Nekrologiums und diese, trotz mancher Fehler, im Ganzen auch richtiger gelesen als in der neuesten Ausgabe. Hiersch hatte zur Anfertigung jenes Auszuges jedenfalls mehrere schätzenswerthe Eigenschaften mitgebracht, die auch bei dem neuesten Abdrucke des Nekrologiums nicht hätten sehlen sollen, und er hat alles, was zu seiner Zeit für die Geschichtsforschung etwa von Werth erschien, mit gewissenhaften Fleiss und richtigem Verständniss hervorgehoben und alles, was der Wissenschaft überhaupt einen Dienst zu leisten nicht versprach, klug bei Seite gelassen, so vor Allem die vielen hundert Namen der niederen Geistlichkeit und der Nonnen, deren Abdruck nicht nur für die Sprach- und Namenforschung, sondern selbst für die Specialgeschichten der betreffenden Kirchen und Klöster als völlig werthlos gelten kann. Was Hiersch zu thun übrig liess, war höchstens seine Lesefehler zu berichtigen und einige wenige Namen nachzutragen. eine Arbeit, die einen Druckbogen nicht in Anspruch genommen hätte. Selbst ein Wiederabdruck der überaus zahlreichen geistlichen Würdenträger, der Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Pröpste u. s. w., deren Kirchen mit St. Pölten verbrüdert waren, war ganz und gar überflüssig, da unter allen diesen Personen nicht eine begegnet, über die wir aus dem Nekrologium bis jetzt noch nicht Bekanntes erfahren würden. Ja es lässt sich sogar mit Leichtigkeit nachweisen, dass der Geschichtsforscher durch eine einseitige Benützung des St. Pöltner Nekrologiums rücksichtlich der Sterbetage dieser und vieler anderer Personen auf verfängliche Irrwege geleitet würde, da sie von den anderwärts sicher beglaubigten Tagen gar oft weit ab, ja nicht selten in anderen Monaten liegen. Das St. Pöltner Nekrologium ist daher nichts weniger als "ein interessantes Denkmal" als das es Herr Wiedemann zu bezeichnen beliebt, und es gewinnt sicher an Bedeutung nicht dadurch, dass bei mehreren Personen die Familiennamen oder das geistliche Amt, das sie besorgten, nicht angemerkt sind, dass ferner bei sehr vielen Geistlichen und Nonnen die Angabe der Kirche vermisst wird, der sie angehört haben, und die Bezeichnung zweilderund monialis sehr häufig ausgelassen ist. Ich beschränke mich sichtlich der Belege für diese letzte Bemerkung nur. 4 - 4 - 19 Beispiele.

Januar. Lucas pbr. Secoviens. im Register als pbr. secularis eingetragen. Nach dem handschriftlichen Nekr. von St. Lambrecht in Steiermark am 8. Jan. pbr. et can. Secoviensis.

Februar. Johannes de Ror pbr. confr. nr. im Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) Joh. de Rotenburg can. in Ror.

März. Heinricus dictus Suevus phr. et confr. nr. im Register trotz des confrater unter die Chorherren von St. Pölten gestellt. Nach dem Salzb. Nekr. l. c. phr. et can. Secoviensis.

Mai. Elisabeth mon. de werthersgaden. Im handschriftlichen Nekr. von St. Lambrecht mit dem Familiennamen Aindofferinn (saec. 15).

Mai. Georius chreier Salzburg. pbr. confr. nr. Im Salzb. Nekr.
l. c. am 28. Mai: Georgius chreyger plebanus eccl. Salzburg.
December. Georius fewchter can. Salisburg. In den Salzb. Nekr.
(Archiv Bd. 28 am 29. Bd. 19 am 28. Nov.) als scolasticus bezeichnet.

Decbr. Albertus paulstorfer can. Salzburg. in den Salzb. Nekr. l. c. als custos eingetragen.

Ich wende mich nun zum Register des Nekrologiums, für das it weniger als 6½ Druckbogen verwendet sind. Dass dieses für Wissenschaft als nicht vorhanden betrachtet werden muss, untert keiner weiteren Erörterung, nachdem durch Beweise sattsam gestellt ist, dass es einen durch mehrere hundert Lesefehler entlen, aber auch lückenhaften Text zur Grundlage hat. Allein trüge er auch keines der bezeichneten Gebrechen an sich, das Register e dennoch zum grossen Theil unbrauchbar. Ich gestatte mir dies Einzelnen nachzuweisen.

Das Register zeigt die weltlichen und geistlichen Personen ennt und letztere nach ihren Kirchen, Würden und Ämtern ppiert. Eine solche Anordnung kann zwar auf einen gleichen Vorg in manchen geschichtlichen Quellenwerken hinweisen, allein z alledem ist sie nicht zu billigen, da sie die Verwerthung Einzelnen ungebührlich, weil unnöthig, erschwert, ja nicht en ganz illusorisch macht. Register sollen der wissenschaftlichen tigkeit Vorschub leisten, eine raschere Benützung des gesammelten sies ermöglichen und können diesen ihren Zweck nur erfüllen, in bei Sammlungen von Urkunden und bei Nekrologien kein leinstheil einer Person übergangen, sondern jeder in streng alphaehiv. XXXIV. 2.

betischer Ordnung verzeichnet wird und wenn überdies alle Personen, die in irgend einer Verbindung stehen, unter dem natürlich sich ergebenden Ordnungswort vereinigt werden. Ein solches Register ist nicht nur im Dienste der Wissenschaft leicht verwendbar, es beansprucht auch trotz einiger nothwendiger Wiederholungen bei einer zweckmässigen Anordnung des Druckes einen weit kleineren Raum. Freilich werden Personen, die überhaupt jedes Register für entbehrlich halten, auch mit einem schlechten zufrieden sein; allein solche Meinungen, die abseit der Wissenschaft entspringen, bleiben am besten unbeachtet. Wie zweckwidrig jedoch die bei dem St. Pöltner Nekrologium in Anwendung gekommene Gliederung des Registers sich auch darstellt, hier soll davon ganz abgesehen werden. Das Register hat noch Mängel und Gebrechen anderer Art, die viel schwerer in's Gewicht fallen.

Wie in anderen Verbrüderungsbüchern werden auch in St. Pöltner Nekrologium die Glieder der conföderirten Kirchen und die Laien als confratres und consorores bezeichnet. Fratres und sorores dagegen sind in der Regel nur die Mitglieder jener Kirche, der das Verbrüderungsbuch angehört. Ob diese presbiteri, moniales, oder conversi und conversae sind, ist völlig gleichgiltig.

Diese Scheidung allgemein bekannt, ist bei der Anlage des Registers meistens unbeachtet geblieben, und es sind fast alle presbiteri confratres, bei denen eine nähere Bezeichnung ihrer Kirche fehlt, aber auch solche, wo diese angegeben ist, als Chorherren von St. Pölten in das Register eingetragen worden. Da wir nun genöthigt sind, sie von jener Stelle wieder zu entfernen, so wird das nachfolgende Verzeichniss diese Operation erleichtern.

- 1. Januar. Dom. Joannes frast (l. trast) de stain civitate (l. de s. cruce) pbr. et confr. nr.
- 5. Jan. fr. Caspar de Altenburgh et confr. nr. Hier fehlt, wie in diesem Nekrologium öfter, presbiter (de Altenburg).
- 15. Jan. Johannes dyaconus confr. nr.
- 18. " Lambertus pbr. et confr. nr.
- 21. " Nycolaus Senchinger (Senging) phr. et confr. nr. Ein Jeh. de Senging decan. patav. begegnet 1397 im Klosternen. Urkundb. nr. 372.
- 2. Februar. Stephanus Wackher diaconus et confr. nr.
  Matheus phr. et. confr. nr.

Stephanus Tenk ex Wienna confr. nr.

Wartholomeus Leyberspeckh (l. Seyberspech) sacerd. et confr. nr.

- 4. Febr. Dom. Vitus Mareysen (l. Gareysen) pbr. et confr. nr.
- Heinricus Reysacher phr. et confr. nr. Im Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) am 31. März als phr. Secoviensis eingeschrieben.
  - fr. Thomas dyac. et confr. nr.
- März. Johannes mundl (l. mundel) pbr. et confr. nr. Nach dem Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) am 12. Nov. canonicus scti Nicolai extra muros Patavie.
- 23. März. Eberhardus pbr. et confr. nr. Da die Handschrift nicht confr. sondern fr. nr. hat, so steht dieser Eberhard zufällig richtig unter den Chorherren von St. Pölten. Dasselbe gilt von Mathias pbr. et confr. nr. 7. Jänner, der in der Handschrift als fr. nr. bezeichnet ist.
- 26. März. Dytmarus pbr. et confr. nr.
- 29. " Heinricus dictus Suevus phr. et confr. nr. Nach dem Salzh. Nekr. (Archiv Bd. 28) phr. et can. Secov.
- 7. April. Dom. Johannes daum pbr. et confr. nr.
- 15. \_ Dom. Kolomanus pbr. et confr. nr.
- 29. Mai. Gabriel Tolhofer, Udalricus Erschinger phri et confratres nri.

Magister Johannes judman confr. nr.

Florianus dyaconus confr. nr.

Georgius Pfaffinger, Udalricus Hager pbri et confratres nri.

- 30. Mai. Sigmund pbr. et. confr. nr.
- 11. Juni. Chunradus acolitus tertiarius confr. nr.
- 26. " Ulricus (l. Udalricus) pbr. et confr. nr.
  - 6. Juli. Leo pbr. et confr. nr.
- 12. August. Johannes de Stain pbr. et confr. nr.
- 22. Johannes Rinkhamer pbr. et confr. nr.
- 28. " Chunradus Popenperiger, Gebhardus (Ratenstorfer), Thomas Schomer (l. Schoren) phri et confratres nri. Sie waren nach dem Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) 20., 23., 29. August Chorherren zu Vorau.
- 20. August. Ortolfus phr. et confr. nr. Die Handschrift hat auch: de scto Floriano. Es ist dies vielleicht der im Salzb. Nekr. (Archiv

- Bd. 28) am 29. Juli eingetragene Ortolfus dictus Harlang phr. et can. s. Floriani.
- 4. Sept. Dom. Michael Stainmann (l. Steinmar) pbr. et confr. nr. Dom. Jeorius Altweger de Constantia pbr. et confr. nr.
- 14. " Magister Andreas Schachner pbr. et confr. nr.
- Bolfgangus Fraydel pbr. et confr. nr. Ambrosius Wagner pbr. et confr. nr.
- 28. " Hadmar phr. et confr. nr. Vielleicht von St. Andree wie der unmittelbar vor ihm von derselben Hand geschriebene Heinricus de s. Andrea phr.
- 30. Sept. Simon pbr. et confr. nr.
  - October. Michael Kramer (l. Kamerer) pbr. et confr. nr. Nach dem Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) am 11. September Chorher in Reichersberg.
  - 3. Oct. Dom. Thomas Selingperger pbr. et confr. nr.
- 9. " Stephanus Herlsperger phr. et can. et confr. nr.
- 26. " Christannus de Lofer phr. et confr. nr.
- 31. " Johannes Mangold de Augusta pbr. et confr. nr. Auch fr. Paulus Rigler de Augusta conv. et confr. nr. 7. Oct. ist als conversus von St. Pölten im Register zu finden.
- 4. Nov. Laurencius Streybl (im Register Scheybl) pbr. confr.
- 6. " Caspar Lophinger (l. Cophinger?) pbr. et confr. nr.
- 9. " Petrus Leydenslag pbr. et confr. nr.
- 16. " Heinricus Grezzlo pbr. et confr. nr.
- 18. " Dom. Thomas de Lantzhuet pbr. et confr. nr.
- 23. " Dietricus phr. et confr. nr.
  - 2. Dec. Thomas weytt pbr. et confr. nr.
- 17. " Ludbicus Weinstockh pbr. et confr. nr.

  Dom. Andreas Moshaimer pbr. et confr. nr.

  Sebastianus Lindhoffer de Wienna pbr. et confr. nr. Diese
  drei Personen sind von derselben Hand eingeschrieben.
- 22. Dec. Zacharias Cunzo pbr. et confr. nr. Nach dem Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) canonicus eccle. Salzburgensis.
- 25. Dec. Fridricus dictus Algerstorfer phr. confr. nr. Vielleicht der im Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) am 26. December eine schriebene Fridricus phr. can. Secoviensis.

Doch nicht auf diese Fehler beschränkt sich das Regi alle monachi confratres, deren Kloster im Text nicht a sind hier unter den Chorherrn von St. Pölten zu finden, obgleich amer und überall nur presbiteri (et canonici) genannt werden. le Reihe wird als Beweis genügen.

uar. Fr. Stephanus de Welming phr. mon. et confr. nr. Die Handschrift hat phr. Gottwic. et confr. nr.

bruar. Georgius sac. et mon. et confr. nr.

- rz. Georius subdiac. et mon. confr. nr.
- Fridricus sac. et mon. confr. nr.
- Fridricus sac. et mon. fr. nr. (l. confr. nr.).
- ui. Cristannus pbr. et mon. confr. nr.
- li. fr. Petrus pbr. et mon.

ptember. Ulricus pbr. et mon. confr. nr.

:tober. Johannes senior pbr. mon. confr. nr. (l. Johannes senior br. monasterii chrebom (?) pbr. et confr. nr.).

vember. Nicholaus pbr. mon. et confr. nr.

- n fr. Johannes sac. et mon. et confr. nr.
- Johannes dictus listel sac. et mon. confr. nr.
- " Johannes pbr. et mon. confr. nr.

zember. Silvester de Winna mon. pbr. et confr. ar.

dieher gehören weiter noch 29 Personen, deren jede durch den segeber als monachus et frater noster bezeichnet ist, obgleich andschrift überall sehr deutlich conversus et frater nr. hat. Ich eise ihretwegen auf Nr. 3.

Diesen Belegen zusolge sinden wir im Register 1999 Personen, ihlich als Mitglieder des Chorherrenstistes zu St. Pötten bezeich. Viele andere Hinweisungen aus eine Anderung im Register beglich der Stellung verschiedener Personen bringen die nachtstegen a Berichtigungen des Textes in allen drei Nunmern.

Wie aber steht es um die 100 France, die im Register 5. 444
1.885 als Nonnen von St. Pölten vorgeführt werten? Annderhor
in nir vor, dass in dem Zeitraume, in welchem der Tod eine op
intellem Romen aus einem Kloster hinweggerallt haben out,
in Priorin daselbet gesterben at; denn eine
in langen Reibe nicht verzenennet. Resetin die Salaburger Nehennegen nemer
in die doch nicht aus eine Linerad eine connern um dort
inne, der bei gelein au

Necrologium erwähnten Kloster eine Reihe darauf bezüglicher Drackschriften in ganz unnöthiger Weise erwähnt, von dem Nonneakloster zu St. Pölten gar nichts zu sagen weiss. Ich fragte nun bei Frast an (St. Pölten und dessen Umgebung, Wien 1828) und fand S. 351 folgende Nachrichten:

Das Kloster der Canonissinnen von St. Pölten wird urkundlick zum letzten Male im Jahre 1337 erwähnt; alle Aufzeichnungen und Urkunden der folgenden Jahre besagen nichts, was auf den damaligen Bestand jenes Klosters schliessen liesse. Zwar ist die Zeit und die Ursache dieses Verschwindens der Kanonissinnen aus St. Pölten bis jetzt nicht aufgehellt, dass sie aber im Jahre 1365 dort nicht mehr bestanden, dürfte sich daraus ergeben, dass Bischof Albert von Passau in einer Urkunde aus dem genannten Jahre von der einst zum Frauestifte gehörigen Margarethen-Capelle spricht, des Frauenstiftes selber aber mit keinem Worte gedenkt.

Um nun unter Berücksichtigung dieser Angaben zu einem sicheren Ergebniss über die mir verdächtigen hundert St. Pöltner Nonnea zu gelangen, habe ich die Einzeichnungen derselben einzeln besehen und gefunden, dass 83 von ihnen nicht als moniales, wie Herr Wiedemann oft gelesen hat, sondern als conversae eingeschrieben sind. Von den übrigen 17 sind 2 als consorores, 1 als monialis conversa et soror nra, 6 als moniales et consorores und 8 nur als sorores hezeichnet.

Obwohl von diesen hundert Frauen nicht eine ausdrücklich als St. Pöltner Nonne (monialis et soror nra¹) bezeichnet ist, so kan man doch nicht die moniales et consores, sondern nur die einfach als sorores eingeschriebenen als solche annehmen, vorausgesetzt, dass ihre Eintragung in's Nekrologium in jene Zeit zu stellen ist, in der das Stift der Canonissinnen allem Anscheine nach noch bestanden hat. Findet diese Ansicht Beifall, so dürfen wir von den angeblichen hundert St. Pöltner Nonnen sieben als solche anerkennen: Richkardis (nicht Wichardis) 21. Jan. und 11. März; Imma 11. März; Chunegundis 11. März und 8. (nicht 18.) Juli; Perchta 9. 3), 27. Soppinger von den ausgeben als solche anerkennen:

<sup>1)</sup> Wentla monialis 6. Dec. Die einzige in dieser Art, doch ohne ser. han vielleicht als Canonissin von St. Pölten betrachtet werden.

Diese Perchta steht im Register S. 684 als St. Pöltner Name und 3. (den weltlichen Personen.

tember. Katherina Frechin soror nra. 14. Jan. muss ausgeschlossen werden, da sie im Jahre 1473 gestorben ist. Statt ihrer werden wir jedoch 10 andere hier anreihen können: Geppa sor. nra. 1. April (im Register S. 656), Mehthildis sor. nra. 23. April (im Reg. S. 653 als Bürgerin von St. Pölten), Waltrat sor. nra. 21. Mai (im Reg. S. 661), Diemudis sor. nra. 4. Juli (im Reg. gar nicht), Hailka sor. nra. 22. Juli (im Reg. S. 656), Perchta sor. nra. 10. Sept. (im Reg. S. 650), mechtildis sor. nra. 11. Sept. (im Reg. S. 658), Gedrudis sor. nra. 27. Oct. (im Reg. S. 652 als Bürgerin von St. Pölten), Gerbirgis sor. nra. 13. Dec. (im Reg. S. 656), Gisla sor. nra. 31. Dec. (im Reg. S. 656). Sie alle gehören zu den ersten, ältesten Eintragungen.

In Rücksicht auf die zwei Frauen, die im Nekrologium als Consorores bezeichnet, im Register aber unter die St. Pöltner Nonnen gestellt sind, bemerke ich nur, dass im Texte noch weitere 31 consorores verzeichnet sind, die im Register bei den weltlichen Personen und zwar mehrmals ohne allen Grund unter den Bürgerinnen von St. Pölten gesucht werden müssen.

Noch könnten viele andere Belege für die verwirrenden Inconsequenzen im Register vorgeführt werden, doch nur wenige Beispiele sollen noch Platz finden. Lucas phr. Secov. confr. nr. 9. Jan. ist S. 737 als presbiter saecularis von Seckau verzeichnet, doch Johannes de Secovia phr. et confr. nr. 19. Febr. ist den Chorherren von Seckau zugezählt, die aber Herr Wiedemann nicht, wie die St. Pöltner Geistlichen, canonici, sondern presbiteri benennt. Ferner ist Chrafto phr. 6. März S. 684 als presbiter saecularis von St. Pölten gesondert, aber Fridricus phr. 1. Jan., dann Stephanus phr. 28. Febr. sind unter die Chorherren von St. Pölten gestellt.

Dom. Wolfgangus puchler plebanus ad s. michaelem in wachovia phr. et confr. nr. 29. August steht im Register S. 717 unter St. Michael, dagegen dom. Erasmus de s. michaele confr. nr. S. 658 unter den weltlichen Personen; es ist hier aber, wie so häufig in diesem Nekrologium, das Wort presbiter ausgelassen. Eben so findet man fr. Johannes ex altinburgk confr. nr. 27. Aug. S. 649 unter den weltlichen Personen, doch dom. Erasmus de scto Andrea confr. nr. 29. Juli S. 656 unter den Geistlichen. Wohin man eben in der Ausgabe des Herrn Wiedemann blickt, allüberall fehlt, alle sonstigen Gebrechen abgerechnet, ein leitender, das Ganze beherrschender Gedanke.

Dom. Joannes trast (nicht frast) de scta cruce (nicht de stain civitate) prb. et confr. nr. Im Register S. 678 als Jehannes de stain unter den Chorherren von St. Pölten.

Jan. 2. Chunradus phr. de hercogenpierpawm fr. nr. (nicht de herzogenp.) Dieser Chunrad ist demnach im Register aus der Reihe der Chorherren von Herzogenburg zu streichen. Er hat im Jahre 1413 Ulrich Welwicker, auch Andreas genannt, zum Propst von St. Pölten gewählt. Vergl. Duellius Exc. pg. 223 n. 206.

Erasmus Weythas (nicht wentterus) ex berchtersgarn pbr. et confr. nr. Vergl. Erasmus Beyttas can. Berchtesg. Salab. Nekr. (Archiv Bd. 28) 4. September.

Nicolaus prb. de s. Floriano (nicht Nicolaus de s. Floriano).

- 3. Johannes convers. de Neuburga confr. nr. (nicht mon. confr. nr.) Im Register als Chorherr von Klosterneuburg eingetragen.
- Dorothea Kindlin? consor. nra. (nicht Nindl mon. et soror. n.)
   Vergl. 1. Sept. Wartholomeus kyendl notarius confr. nr., der im Register nicht zu finden ist.
- 5. Elyzabeth ladendorferinna (nicht ladndorferin). Obl. XI. tal. den. (nicht quae dedit oblai XI. dn.)

Oszsar? (nicht Caspar) dedit nobis bonum equum et sua arma valore (nicht valida) 20 fl. Vor Oszsar steht durchstrichen Czwissar. Bei Duellius: Eigsar und valida.

fr. laurentius (nicht heinricus) conv. ad scotos Vienenses.

- 7. Mathias prb. et fr. nr. (nicht confr. nr.) 75, d. i. 1475 (nicht 45).
- , 8. Johannes dictus Turs de Tiernstain (nicht Turnstain).
- , 10. Herwordns Stainvelder (nicht stamvelder).

Petrus Smausser (nicht Smauss) subdiacon. in campolil.

, 11. Hierslo (nicht Mierslo) pbr. de Herczogwurga.

Leonardus olim cooperator divinorum in Chapellen (nicht chapplen).

- , 12. Eberbinus (nicht Gerbinus) subdyaconus et fr. nr.
  - Johannes Huschauer (nicht husthauer) plebanus in reca.
- nr. Bei Duellius: höffler, doch fehlt über dem in jagishen.

  Zeichen.

Johannes puntz (nicht puntz) prb. et fr. are, si

- Jan. 14. anniversarium . . . Margarethae, uxoris Tursonis de Tirnstain (nicht Turnstain) . . . progenie dominorum (nicht illorum). Die ganze Bemerkung gehört nicht zum 14., sondern zum 13. Januar, an welchem Tage Margaretha im Todtenbuch eingeschrieben ist. Bei Duellius richtig gelesen und eingefügt.
  - " 15. Dom. jenesius, d. i. Genesius (nicht Feneseus) de scto Andrea pbr.
  - Fundatio misse . . . bis in anno (nicht bis anno) . . . in wachaw iiij t. d. (nicht & den.)

sluder nach dom. Johannes ist ganz willkürlich. Das Wort ist durch Radierung stark verletzt, doch lese ich sacerdos.

" 17. Anna Leonperigerin . . . cum IX \$\beta\$. den (nicht IX den.).

Sigismundus . . . qui dedit nobis equum cum suis armis (nicht cum suis annexis).

Michahel Sackhl (nicht Stickhl) prb. et confr. nr. Ein Michahel Sackl de melico confr. nr. auch am 31. Mai.

- 18. Stephanus pudmer (nicht puomer) laicus et confr. nr. 1475. Er war Bürger und Mitglied des Rathes zu St. Pölten und begegnet urkundlich 1468. Vergl. Duellius Exc. pg. 102, n. 112. Im Register ist er den Bürgern von St. Pölten nicht angereiht. Vergl. 2. März Barbara filia pudmer und 29. März Barbara dicta Püdmerinn.
- presbiteri. In den Salzburger Nekrologien sind beide, jedoch ohne Familiennamen eingetragen und zwar im Band 19 des Archivs Pernger am 27., Wolfker am 19. Januar, im Bd. 28 Pernger am 28., Wolfger am 20. Januar. Das in beiden Namen verwendete ger lässt annehmen, dass sie Brüder sind. Ein Ernostus pranker dyacon. de secovia am 20. Januar.

Rådolfus dictus Gaws (nicht Gomas) decanus in berchtersgadmen. Auch im Salzburger Nekr. Archiv Bd. 28.

- fr. Steffanus de Welming pbr. Gott(wic.) et confr. nr. (nicht pbr. mon. et confr. nr.) Im Register als Chorherr von St. Pölten verzeichnet.
- 20. Jonas dictus Lazperiger (nicht lazpiger) de Walthuza pbr. Vergl. 10. Juli: Martinus dictus laspergår de Walthausen pbr.

Ulricus de stencz (nicht steincz) pbr.

Michael Tiem (nicht crenrus, noch crencus wie im Register) pbr. extra muros patav. Im Salzb. Nekr. Handschrift Nr. 434 ein Michael Tyem. can s. Nic. am 12. Nov. saec. 15.

Jan. 21. Richkardis (nicht Wichardis) soror nra.

Stephanus dictus gåsell (nicht gasell) canon. de herczowurga.

- " 22. Katherina (nicht Matheria) de scto Jacobo. cons. nra.
- " 24. Fridericus molendinator an. ptā. d. i. ante portam, wie auch bei Duellius gelesen ist (nicht ad anniv.).

Stokchelhaffnerin (nicht Stokchshaffnerin) cons. nra. Dom. Johannes Wuermutzhauser (nicht wuermukhausen) de hyerschaw confr. nr.

- " 25. Katherina de Hagnaw Grueberin ibidem matertera ejus Wolfensrauterin (nicht wolfenfrauterin).
- 26. Cristannus Senfftler (nicht Senfft) de Stäntz pbr.
- " 27. Georius mager (nicht wakher) canon. wiennens. pbr.
- " 28. Dom. Wolfgangus mader (nicht moder) pbr. et fr. nr. mag. Georius muntz (nicht mutz) de scta cruce pbr. mag. Johannes Hyttendorfer (nicht Eyssendarffer) et diacon. Neuburg. Bei Duellius: Hyppendorfer.
- " 30. Johannes sacerdos et mon. scte Marie virg. (nicht mon. beatae virg.) in Zwetla.

Caspar senior pbr. et fr. nr. 1485 (nicht 1482).

Johannes nurimberger (nicht nurmberger) de Walthausen pbr.

Amuley gibigin (nicht Amulea gibisin) monialis ad sctum Jacobum. Im Register S. 749: Amulea gisin.

- 31. Hermannus conv. (nicht Hainricus mon.) et fr. nr.
- Febr. 2. Ulricus (nicht Olricus) sac. et mon. in paumgartenperg.
  Wolfgangus radawer (nicht radamer) de walthawsen pbr.
  Wartholomeus Seyberspech (nicht Leyberspeckh). sac.
  et confr. nr.

Cristannus aichperger (nicht arthperger) de secovia phr.

3. Stephanus swerær (nicht averaer) de herczogburga phr.
Thomas prepos. dictus Kaspauch (nicht Kaspauch)...in
Herzogenburga. Herr Wiedemann bemerkt dazr
auf das vorliegende Nekrologium: Thomas I

- 3. Febr. 1484, doch bei Kuen, collect. script. rer. mon. tom. II, pg. 143 steht: Thomas Kæsbachius gest. 20. Febr. 1484.
- Febr. 4. Dom. Vitus Gareysen oder Hareysen (nicht mareysen) pbr. et confr. nr. Bei Duellius: Gareysen.
  - , 5. Martinus (nicht Hartingus) novicius de novacella.
  - 6. Martinus wenner (nicht wenn) messrergesell. Ursprünglich war merssrergesell geschrieben.
    - 8. Michael vaschang (nicht vasthang) de herczenburga pbr.
  - 9. Chunradus conversus (nicht feufer) de campolil. confr. nr. (nicht pbr. et confr. nr.). Ein Mitglied des Klosters Lilienfeld wird durch sacerd. et mon. bezeichnet, dennoch steht dieser Conversus im Register als Mönch eingetragen.
  - " 10. Wulfingus (nicht Wulfingerus) de Wald. Er erscheint urkundlich mit dem Bruder Otto (dem jüngeren) und mit Otto dem älteren, dem Vetter, 1291 und 1300. Vergl. Duellius Exc. pg. 182, n. 25; pg. 183, n. 31.

Dimudis de pranpach (nicht diemudis de pronpach). Bei Duellius richtig.

Fridricus dremel (nicht diemel) pleban. in rorenphach. Bei Duellius richtig. Er wird am 7. Sept. 1414 als verstorben erwähnt. Urk. v. St. Lambrecht in Altenburg. Nr. 354.

- " 11. Christina tunglin (nicht Xerpina tringlin).
- " 12. Wolfgangus dictus hädler procurator (nicht hudler praedicator).
- " 13. Leotoldus occisus de prunsleinsdorf (nicht prantleinsdorf).
  Wilbirgis (nicht Wilburgis) conv. et sor. nra.

Stephanus prior (nicht pbr.) de seytensteten.

Petrus senior (nicht senner) pbr. et mon. de Tegernse.

Georgius p..... dler (nicht Georius plundler) procurator et can. scti Nicolai pat.

" 14. Martinus dictus A... stauber (Antenstauber ist mir bedenklich) laycus.

Eberhardus Kchelbeckch? pincerna layeus de Patavia (nicht Eberhardus Keyleicher de Patavio layeus).

Georgius Daspacher (nicht Raspachar) ibidem confr. nr.

- " 15. Chunradus Ekker (nicht Ekkerus, noch Ekkerer, wie bei Duellius) de Anaso.
- " 16. Deinhardus (nicht Demhardus) pbr. et fr. nr.

Febr. 17. Gerlindis (nicht Gertrudis) conv. et sor. nra.

" 18. Wergandus (nicht Werngandus) pbr. de secovia.
Wolfganus dict. Aerdinger (nicht Wolfgangus Ardinger).
Bei Duellius: Axdrager.

- , 19. Petrus prior (nicht pbr.) in seyttensteten.
- 23. Chunradus deywsa (nicht Sewsa) pbr. Medlicensis. Auch bei Duellius: deywsa.

Johannes dictus Vanstorfer (nicht vonsconser) de seto Zenone confr. nr.

" 24. Wolfgangus leinbatrer (nicht leinbater) ex altnpurck pbr. Leonhardus pachman (nicht pachmas).

Ambrosius Grulzer oder Urulzer? (nicht Mielzer.)

Leopoldus Lengenfeld? (nicht Lergenfeld). Einen Ort Lengenfeld finde ich 1171 im "Stiftungen-Buch" von Zwetl S. 58. Johannes walter (nicht waltrer).

Rudpertus Khiess (nicht Khieser).

- " 26. Nach Dom. Udalricus . . . Christofforum (nicht Christophum).

  Jeronimus harfkhircher (nicht hofkircher).
- " 28. Wernherus Lompotinger (nicht Lompotingerus) pbr. eccl. s. Nycolai. Unter den Druckberichtigungen steht; l. Lampotinger, allein die Handschrift hat zweimal o.

Caspar foeldörffer oder soeldörffer (nicht weldorfer) olim plebanus in pruchk.

Jacobus wagner . . . in dietmerstzell (nicht dietramszell). Im jüngeren Nekr. v. St. Lambrecht ist am 18. Febr. ein Jacobus Wagner als professus in Gurgk eingetragen.

März 1. Dom. Cristoforus dictus Volkennstarffer (nicht volkeinstorf) canon. salisburg. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 19) am 29. März, doch hat v. Meiller de Vonckenstorff gelesen. In dem jüngeren Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) ist er am 6. März eingetragen.

Dom. Johannes schrätler (nicht schrantler) decretorum doctor et commissarius eccl. kadetralis in Gurck. Im jüngeren Nekr. von St. Lambrecht in Steiermark am 18. Februar: Johannes Schertl commissarius in Gurgk.

Dom. Johannes måndl... anno decimo anno decimo).

2. Clara heyserin (nicht Geyserin) monialis de

Don. Deminicus khuerwekh ader khnerwekh (nicht kherwerkh) ennen. navacell. phr.

- März 3. Pertholdus Emmerherger canonicus Reel. Solzh. confr. nr. (nicht pertholmuns Emerimbergus canonici Salisburg. confratres nri.) Im Register werden in Folge dieser irrigen Lesung ein Pertholmuns und ein Emerimbergus als zwei Personen aufgeführt. Im Salisburger Nehr. (Archiv Bd. 19) am 14. März als emmn. et eustus eeel. Salzburg.
  - 5. fr. Petrus trueshnymer oder rueshnymer? de Chremsmunster. Johannes mindel (nicht mund!) phr. confr. nr. Nach dem Salzburger Nehr. (Archiv Bd. 28) am 12. November: Johannes Mindel canonicus s. Nicolai extra muros Patavie. Herr Wiedemann hat ihn trotz des confr. im Begister zu den Chorherren von St. Pölten gestellt.

Dom. Tiboldus Sweinpekeh Episcopus Secoviensis phr. et confr. ur. (nicht Tiboldus Saockapeek praepos). Herr Wiedemann bemerkt: "Fehlt in der im Schematismus von Seckau für das Jahr 1859 abgedruckten Reihe der Pröpste". Bei Duellius richtig, bis auf Tiboldus, wofür Erboldus gelesen ist.

- 6. Rubertus (nicht Ermbertus) mon. et sac. de paungartenperg. Hinirieus Cinezendorffer (nicht Heinricus Sinzendorffer) pbr. et fr. ar. Beurkundet 1388. Duellius Exc. pg. 216, nr. 177.
- 7. Meinhardus de Grut? oder Srut? (nicht de s. cruce, womit auch das folgende pbr. et fr. nr. nicht zusammenstimmen würde; es müsste dann confr. stehen).

Michahel de stenez (nicht Michael de Steintz) pbr.

Dom. Vitus holezaphler (nicht holzaphter) plebanus in Hurbm. Vrgl. 13. Dec. Augustinus Holezapftler etc.

- 8. Unter den sacerdotes s. crucis werden genannt Bernhardus (nicht perhardus), Hainricus (nicht hermannus). Johannes cunradus bezeichnen zwei Personen, nicht eine, wie Herr Wiedemann will; eben so Johannes leutoldus und johannes laurentius.
- 9. Nicolaus meyxner in Sekau sacerdos secularis confr. nr. (nicht in Suben sac. et mon).
- " 10. Hainricus de pante (nicht dictus panter) pbr. et fr. nr. Bei Duellius: de Ponte, doch das a ist sicher. Es ist dies das österr.-bair. a statt o.

Sereslauus (nicht Hereslavus). Vrgl. široslav bei Miklesich. Die Bildung der slavischen Personennamen. nr. 453.

- März 11. Ortolfus fleiz? (nicht sterz) pbr. et fr. nr. Es kann etwa auch Feiz gelesen werden.
  - " 14. Gedrudis Tzwentendorfferinna . . . et soror nra. (nicht Gertrudis tzentendorfferin mon.), ob in der Handschrift conversa oder monialis gestanden hat, lässt sich nicht bestimmen, da dieses Wort mit dem Rande weggeschnitten ist. Im Register S. 685: Gertrudis Azentendorffer.

Fridricus Hawsler (nicht Gawsler) de Neuburga pbr.

Petrus dictus puehler (nicht puehl) de Herzogenburgs pbr. 1459 (nicht 1419).

Petrus Pugxinger (nicht pirgamger) layeus. Bei Duellius: Pirgeniger.

Bei Michael de Pulka gibt die Handschrift als Todesjahr 1453 (nicht 1413).

- " 15. fridricus dictus læwer (nicht faurer) pbr. de s. floriano. Vrgl. Joachim lawer etc. am 12. October.
- " 16. Nicolaus dictus eslarn (nicht eslauer) pbr. de s. floriano. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 15. April. Ein Nychla von Etzlarn war 1311 Amtmann zu Österreich. Duellius Exc. pg. 186, nr. 40. Eslarn in der Pfarre Drosendorf. W. Bielsky, die ältesten Urk. v. St. Georgen. Archiv Bd. 9, S. 253.
- \_ 17. Elbinus (nicht Aelbinus) conv. et fr. nr.

Hermannus (nicht Martinus) prepos. eccl. in Stencz. Bei Duellius richtig. Herr Wiedemann fügt zu dem von ihm gelesenen Martinus: "von 1361 bis 17. März 1363".

Dom. Symon heindler (nicht heindl) olim. prepos. neuburg. Bei Duellius: hemdler.

, 18. Amelunch (nicht Amelunchus) conv. et fr. nr. Bei Duellius richtig.

Anno 1595 obiit Reverendus Dominus Johannes Lauterwein (nicht Laurentius) schuruus(?) a Tinckelspiel et Parechus in Hirm etc. Kann man wegen schurvus etwa Perchtolt Schuerf? Urk. v. St. Lamb. in Altenr. 112, a. 1311.

- März 19. Dom. Martinus olim decanus nomine kehrenner (nicht kirchreiner) pbr. et fr. nr. Bei Duellius: Achtenner.
  - 20. Dom. Arbaisser (nicht Arbaissus) Herczogenburg. pbr. Achacius sternman (nicht archacius sterman) decanus in Stentz. Bei Duellius richtig.
  - 21. Magdalena dicta Tausunp(er)igerin (nicht Taufenpurgerin). Das p ist in der Handschrift aus Versehen unten nicht durchstrichen. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) ist Magdalena Teyssenpergerin mon. in summo am 20. April eingetragen. Johannes dictus plümschein (nicht plurnshaimer) de campolilior. pbr.
  - 22. Engelrad (nicht Engelradis) conv. et sor. nra. Johannes scheringer (nicht scheninger) pbr. laicus.
  - " 24. Hilpperus (nicht hilperus) de Stain.
  - " 25. Richkardis conv. (nicht Eichkardis mon.). Im Register S. 685: Eickhardis.

Heinricus de Wograim (nicht Wogrann, wie auch bei Duellius). Der Punkt über i ist deutlich.

Thomas gruenpeck pbr. et fr. nr. Anno 1475 (nicht 1417). Dom. Burkchardus de Weispriach (nicht weisspruck) archiepisc. Saltzpurgens. Auch im Register steht der verfehlte Name dieses so bekannten Erzbischofs, und zwar ohne jede Hinweisung auf den richtigen Namen, wie auch ohne Zeitbestimmung, die bei den übrigen Erzbischöfen, freilich unregelmässig, bald nur im Texte, bald nur im Register, bald an beiden Stellen angefügt ist.

" 26. Gotfridus dictus gehæder (nicht Schader).

Dom. Mathias Soyst? (statt Geyst) pleban. in Pruck.

" 27. Ulricus schinderlinus oder schniderlinus (nicht schmidlinus) conv.

Testamentum Tyemonis . . . qui testatus est domum sitam versus pistrinum (nicht pistrim), ut memoria sui habeatur (nicht habeat).

Mathias klingsler (nicht klingster) de Newnburga pbr.

" 28. Ortolfus Gerbarius. Obl. xl den. et ij met. tritici an. m. (nicht tritici avene).

Dom. Steffanus primus (nicht mon.) de scto Floriano.

Das Wort monacus hat Herrn Wiedemann nicht bedenklich

Archiv. XXXIV. 2.

Dom. Jacobus canonicus monasterii diue Dorothee wien. (nicht mon.).

April 15. Nach Johannes phr. et mon. ist de s. cruce ganz ungerechtfertigt. Ich möchte aus jenen Buchstaben, die nach dem Beschneiden des Randes noch übrig blieben, de crem(smunster) lesen.

> Dom. thomas knöperl? (nicht knopertus) canon. in herczoburga. Durch das l in knöperl geht oben ein Strich, doch als t kann es nicht genommen werden.

. 16. Thomas schacz (nicht scatz) de scto floriano pbr.

Juna? Vellebrunnerin (nicht Julia valtebrunmairin). Bei Duellius: Juna Vellebrunerin.

, 17. Chunradus filius Olrami . . . Obl . . . . in Prunsæstorf (nicht prunsarstorf). Eben so irrig ist dieser Ortsname am 25. August gelesen. Bei Duellius: in Prunsestorf, doch aus Versehen zu Katherina Räusin gestellt.

Katherina Rausin (nicht ransin) vidua honesta.

Anniversarius dies Johannis Goldekkarii (nicht Goedekkarii). Bei Duellius richtig.

, 18. Dom. petrus de herczogburga (nicht hertzwurga).

Cristoforus sterer . . . anno 1486 (nicht 1480) . . . uxor sua anno 87 (nicht 81). Bei Duellius beides richtig.

Sigismundus Ennser (nicht Emser) de scto Nicolao pbr. Nicolaus Hohenhoser (nicht hohengasser) laycus. Vielleicht sollte Hohenhofer geschrieben sein, doch vergl. Jacobus hoser am 19. Sept.

- " 19. Johannes Senior in nova cella (nicht in divina cella) pbr.
  Magr. Jeronimus decanus (nicht diaconus) in Suben.
- " 21. Cecilia (nicht Cealia, wie auch im Register steht) monialis de Gottwica.

Dom. Cristopherus erhard (nicht erhardus) de s. andrea pbr.

" 22. Wernhardus håusler? (nicht handler) phr. de medlico.

Katherina pymserin (nicht pynnserin). Sie und Magdalem Mayrlatterin consorores nre stehen im Register als Bärgerinnen von St. Pölten, sie gehörten aber wahrscheinlich med Seitenstetten, da sie unmittelbar nach fr. Jeh seyttensteten et confr. nr. von derselben Hande

April 23. Katherina czuxsbertin (nicht mursbertin). Bei Duellius:
Tzuxbertin. Vergl. 3. Januar: Iæuta czuchswertinna;
28. März: Ursula Zuckhswerttin; 21. August: Chunradus Zuchzswert.

Chunradus (nicht Echerus) sacerd. et mon. . . . in pawmgarten et confr. nr.

Gotthardus prukner (nicht pruchner) layeus. Bei Duellius richtig.

Michael pregler (nicht piegler) senior de tegernse.

Monialis de Wienna nomine sopssia d. i. Sophia (nicht bopssia). Kennt Hr. Wiedemann eine heilige Bopsia?

Dom. Georius (nicht henricus) de seto floriano pbr.

Dom. Jodocus (nicht Johannes) de scta cruce pbr. et confr. nr. (nicht et fr. nr.)

24. Margareta chraczerin hospita domus wiennens. (nicht hospita de wienna). Dei Duellius richtig.

Dom. Michael Schütenhelm (nicht schattenhueber) de scto Andrea (nicht de s. cruce.)

Juliana Sebeckin (nicht Seberlin) monialis ad s. Laurentium Vienne anno domini milezimo sexto. Das ist aber zufolge der Schrift nicht 1416, sondern 1516.

Laurencius Cerwein (nicht Germein) ex nova cella confr. nr.

25. Elizabeth Hesingerin (nicht helsingerin). Bei Duellius richtig. Vergl. 4. August: Mechthildis Hesingerinna. Im Register ist Erstere unter den Bürgern von St. Pölten, die Zweite von ihnen getrennt unter H eingetragen.

Hainricus scriptor. Gisla (nicht Silla, wie auch bei Duellius) uxor sua.

Laurencius (nicht heinricus) sac. et mon. in (nicht de) scta cruce.

Dom. Johannes heipe(r)ck? (nicht zerprock) prepos. in Suben. Bei Duellius: Zeiperch. Herr Wiedemann begnügt sich zu bemerken: Joh. Zerpock "fehlt in der Reihe der Pröpste von Suben". Doch vergl. Kuen. Collect. script. rer. mon. Tom. V, pars II, pg. 117: Joannes Heiweckh der 32. Propst in Suben vom 9. Juli 1493 bis 9. Nov. 1509.

April 26. Ulricus bolfrauter (nicht bolfraut). Bei Duellius richtig.

Fr. thomas Meixner alias schneiczenperger? (nicht schwarzenberger) mon. in seytensteten. pbr. Auch schwiczenperger kann gelesen werden.

. 27. Albero (nicht Albo) conv. et fr. nr. Bei Duellius richtig.
Otto snaezzlo? (nicht scriptor) de wienna.

Cunegundis antiqua judicissa. Ulricus maritus ejus. Obl. mediam (libram) decime in prunsæstorf oder prunsleinstorf ad vj . . . modios (nicht mediam decimam in prunsarstorf ad vj modios).

Wolfgangus Kyenberger (nicht kijnpger) pbr. et confr. nr. (nicht fr. nr.). Vergl. 17. August: Christophorus sacerdos dictus Chienberger und 18. Nov.: Sabina Chienbergerinn monialis.

Dom. Johannes ingelbrech in suben et confr. nr. (nicht ingelbertus presb. de tirnstain).

Dom. Cristofferus . . . dom. Leonhardus ortl (nicht bernhardus acolitus) de beyhartingen presbiteri (nicht mon.) et confratres nostri (nicht fr. nr.).

- , 28. Mag. Hertwicus (nicht hartwicus) can. Patav. Bei Duellius richtig.
- " 29. Regenpurch (nicht Regenperch) conv. et sor. nra.

Meinhardus (nicht Reinhardus) pbr. de leubs. Bei Duellius richtig.

Wolfgangus dictus lentringer phr. et fr. nr. 1451 (nicht 1403). Bei Duellius richtig. Herr Wiedemann hat die Ziffer 5, der jetzigen Ziffer 4 ähnlich, für römisch II angesehen und die Einheit dazu gezählt. Gewiss ein sehr eigenthümliches Verfahren Jahreszahlen wiederzugeben. Bei Duellius pg. 223 n. 206 a. 1413 als Zeuge Leutringer geschrieben.

Bernhardus Zachfreis? baumburg. cfr. nr. (nicht Bernhardus Zacharias baunburgenses confratres nri).

- " 30. Die Note über den Jahrestag des Veit Höchsteter ist am 29. April einzuschalten, denn an diesem Tage ist er im Nekr. eingeschrieben.
- Mai 1. Cristannus noster fidelis familiaris. 51 (ai 71) 4 i a. 1451.

Dom. Wolfgangus de Wienna . . . anno 85 (nicht 82) d. i. 1485.

Mai 2. Hartmannnus layeus et confr. nr. (nicht fr. nr.). Laien werden regelmässig als confratres bezeichnet.

fr. Johannes St. . . lhamer (nicht strinkhamer) confr. ur. (nicht fr. nr.). Vielleicht Stwelhamer. Im Register S. 653 unter den weltl. Personen.

- 3. Dom. Wolfgangus prepos. monast. divi Zenonis 1527 (nicht 1521).
- 4. Dom. michel Scottovicensis (nicht Scotoniensis) pbr. et confr. nr.

dom. Wolfgangus klenszauff (nicht kleinauff) de Herczogenburga pbr.

5. Perhta fluschartinna (nicht flushartinna wie auch im Register steht). Bei Duellius flusthartinna. Vergl. 7. April: Gotfridus dictus fluschart.

Dom. Georius herbart (nicht de herbart, wie auch im Register steht) de hercoburga pbr.

- Welco (nicht Wecel) pbr. de Witingnaw. Der Name ist czechisch aus veliku (magnus). Vergl. Miklosich l. c. n. 31.
- 8. Nota. Aniversarius dies... Margarete Relicte Hăuslarii (nicht Haussarii).

Wilhalm schönstetter (nicht Wilhalmus schonstetter) de Berthersgaden phr. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 7. Mai, doch hat Herr Wiedemann dort Wilandus statt Wilhalm gelesen.

Dom. pantaleon Starch (nicht storch) pbr. scti Nicolai. Dom. Bernhardus (nicht Berngardus) decanus monast. divi Zenonis.

- 9. Philippus deleator (nicht dictus brator) de scto Andrea pbr. Lucas de Misna (nicht Maurus dictus wisner) scolasticus ad s. andream. Bei Duellius richtig.
- " 10. Reichilt (nicht Reichiltis) conversa.
- " 11. Dom. Joannes freynstaner? (nicht sainstainer) de scto Andrea pbr.
- " 15. Rugerus de s. Andrea (nicht dorothea) pbr.

Dom. Johannes ex paungartenperg quondam prior (nicht proc.) pbr. et confr. nr. Im Register als presbiter, nicht als

prior, ein Beweis, dass nicht ein Druckfehler vorliegt. Bei Duellius richtig.

Conradus Waur (nicht bernardus maur) de newburga pbr.

- Mai 16. Michel de larosee (nicht lawsee) pbr. Neuburgens. Bei Duellius: larosec.
  - " 17. Johannes dictus pachinger (nicht pachinger) de berchtersg. pbr.
  - " 20. Johannes Hueber (nicht Huber) de Werthersgaden pbr. Ewstochünn (nicht Eva scothumin) sanctimon. in quottwico. Bei Duellius: Eustochium.
  - 21. Erhardus funifex (nicht funiser) qui testatus est nobis iij tal. (nicht g) den. Im Register S. 662: funier. Bei Duellius: funifex, doch iij g.

Dom. Wolfgangus perkhman (nicht maurus perckhmair)

" 22. Elyzabeth dicta ffalkynn (nicht ffalyrin). Bei Duellius richtig.

Dom. Johannes Främinger (nicht Graeminger) pbr. et senior de Ror.

" 23. Udalricus Forster, Katherina uxor cum Margareta officium (nicht Udalricus Forster, uxor sua Margaretha).

Martha Harderin, Magdalena hantschuestrin sanctimoniales de newburga consorores nostre (nicht martha harderin, magdalena hantschusterin mon. de newburga anno 99). Anno steht in der Handschrift nicht, und was Herr Wiedemann für 99 angesehen hat, sind zwei Abkürzungszeichen, die zu pabnb'g'in gehören und beidemal er bedeuten. Martha Harderin begegnet in einer Urkunde des Stiftes Klosterneuburg 1453, Magdalena Hantschusterinn 1452. Letztere ist am 16. April 1489 gestorben. Vergl. Fontes II. Bd. 10, S. 294.

" 24. Susanna (nicht Sussana) procuratrix custodis obl. l. d. = libram denarior. (nicht i den.)

Dom. Valentinus . . . 1480 (nicht 80).

Andreas Spiessler (nicht Spiessl) . . . de pulka. Bei Duellius richtig.

Margaretha handlin (nicht handler) monialis in Neaharga. In Fontes II. Bd. 10, S. 294: Margaretha Histogest. 1475. Mai 25. Adelsint (nicht Adelsmilis) conversa et sur. nra.

Johannes Einezinger? (nicht Sünninger) prebendarins in seto Andrea. Bei Duellins: Künzinger.

Dom. Wolfgangus peytzklasfer (nicht perekhofer) in Hertzoburga phr.

Margaretha pölchneterin (nicht pölthneberin). Bei Duellius: Pölthneterin.

Chainradus (nicht chunradus) de chetwice phr.

, 26. Otto dictus teisner (nicht eisner) phr. vorawens. Auch im Salchurger Nehr. Archiv B4. 58.

> Johannes walcher (micht walch) . . . castelanus in Renhardstorf. Bei Duellius: Walkh.

27. Chunradus Schönperger de voran phr. (nicht Chunradus de Secan phr.). In Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 19) am 26. April.

Dom. Johannes Gysner? (nicht Güsterer) de Newaburga. Im Salzburger Nehrologium (Archiv Bd. 19): Johannes Eysner phr. et ean. monast. Neuburg.

- 28. Dom. Wolfgangus (nicht maurus) Streyher ex perlasreydt phr.
- 29. Anastasia elsadorfferin (nicht asadorferin). Sie ist mit Agatha Schererin und Dorothea Pabenbergerin auch am 23. Mai eingetragen.
- " 30. Syfridus prior (nicht pbr.) de paungartenperg. Bei Duellius riehtig.

Dom. Wilhelmus haslanger (nicht hastinger) de werthersgaden phr. Im Solzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 29. Juni.

Juni 1. Ulricus dietus Friesinger (nicht Fresnegger) canon. in perchtolezgadem.

> Joannes rabnest oder rambnest (nicht rabenester) laieus. Im Nekrologium von St. Lambrecht in Steiermark ist am 4. Juni Joannes Rabennest als confrater et familiaris monasterii Gottwicensis eingetragen. Im Register S. 659: Rabensteiner.

Dom. Christofferus sehon banus in grissischen plu Duellius r

2. Chunrad

(nicht schomperger) ple-, ur- (wht fr. nr.) Bei

05.

Elizabeth Wenngerin (nicht wenigerin) que dedit nobis iiij tal. (nicht 2) den.

Wolffganus Rab pleban. in Gerolstarff quoudam pbr. et fr. nr. 85 d. i. 1485 (nicht 82).

Juni 3. Hyrsmannus (nicht Hermannus) laycus.

Andreas acolitus et novicius (nicht sacerdos et mon.) de Secovia confr. nr.

 Dom. leonhardus dictus schawr (nicht schaw) de Newburga phr. Ein Leonhard Schawr, Official der Passauer Curie incorporiert dem Stifte Altenburg die Pfarre Stregen am 15. Juni 1389. Vergl. Urk. v. St. Lambrecht in Altenburg Nr. 315.

Dom. Caspar thurmperger (nicht hewnperger) decanus monast. s. Nicolai extra muros. Bei Duellius: Caspar Thurgis.

7. domini walthasar . . . georius, wolfgangus (nicht maurus), jacobus pbri.

dom. johannes... andreas plehanus in Newperig (nicht newpernt). Nach Neuberg gehören die presbiteri Johannes, Jacobus, Andreas und Andreas plebanus. Im Register findet man die ersten drei den Chorherren von St. Pölten angereiht, den letzten aber nach dem unerklärten Neupernt versetzt. Hierdurch berichtigt sich auch der am Schluss der Einleitung ausgesprochene Irrthum, dass von dem conföderirten Kloster Neunperg kein Mitglied eingetragen ist.

- 10. Johannes stugs (nicht stugs) pbr. et fr. nr.
- 12. Nicolaus dictus meczendorffer (nicht meyendorffer) pbr. et fr. nr. Auch im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28). Bei Duellius: Metzendorffer. Er ist beurkundet 1388 Duellius Exc. pg. 216 nr. 177 und a. 1413 l. c. pg. 223 nr. 206.
- 13. Jacobus dictus de halstat (nicht holstat, wie auch im Register steht). Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 12. Juni.

Agnes lutinsca (so lese ich, nicht lucista) layca. Der Name ist wohl slavisch. Bei Duellius: lucisca.

Dom. Sebastianus sibmrichtel oder Sibmrichtler (nicht sibnrichter). Bei Duellius: Sibmrichtl.

26. Johannes Ensner (nicht erstner) cellerarium claustrali. Bei Duellius: Emsner.

Juni 27. Johannes harroch (nicht harrach) phr. de s. floriano.

Johannes phr. de witignau (nicht de paumgartenperg).

" 28. Haynricus dictus shaympech d. i. swainpeck (nicht staynpeck) pbr. de scto floriano.

Johannes de seta Dorothea conv. et confr. nr. (nicht fr. nr.).

- 29. Erhardus Veirtager (nicht Veimayer) senior phr. et fr. nr. 1465 (nicht 1461). Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 12. Juni. Bei Duellius richtig. Ein Udalricus Veirtager war Propst zu St. Pölten. Vergl. 10. Dec.
- " 30. Albertus duringus (nicht deringer, noch Diringus, wie bei Duellius. Das Zeichen für das in der Mitte und am Ende der Wörter ausgelassene ur weicht bekanntlich sehr schart ab von dem für er.
- Juli 2. Albero (nicht Albo) pbr.
  - " 3. Perchta uxor Dietmari de Aeving (nicht de teving). Bei Duellius richtig.

Sigismundus solfuesz (nicht stolfus) ex monast. seytensteten.

- 4. Meinhardus (nicht Weinhardus) diac. et fr. nr. Dom. Rudpertus de Ahaym (nicht dictus Ahaimer) canon. Salczburg. In den Salzburger Nekrologien (Archiv Bd. 19 und 28) am 5. Juli. Bei Duellius richtig.
- 6. Dom. michael kromel (nicht Kreml) plebanus in s. loco de neuburga. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 19) am 27. Mai, doch hat der Abdruck Kromler.
- 8. Margaretha relicta domini Andree de Ror sor. nra. Anno 1445 (nicht 1451). Bei Duellius richtig.

Dom. Martinus pôtinger (nicht polinger) prior de seto Andrea.

- " 10. fr. Matheus Haarmaus? (nicht Harmannus) diacon.
- " 12. Albertus Tiernstainer (nicht Tiernstanius) phr. ac regularis canon. in Walthausen. Bei Duellius richtig.
- " 14. Fridricus phr. de herczenburga dictus tumriczer (nicht tannzer) et confr. nr.
- " 16. Hertnidus Lampoltinger (nicht Hartnidus Lampoltinger)
  prepos. in Perchtoltsgadem (nicht Perchtolsgaden). Bei
  Duellius richtig. Hertnidus de Lampolting am 14. Juli auch

im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 19), doch im Register steht Hartnidus de Lampoting.

Artolfus (d. i. Ortolfus) dictus paier (nicht pauer) pbr. secov.

Juli 17. Nycolaus pyestnicher (nicht pyestnither) plebanus de grauendorf. Bei Duellius richtig.

Johannes psbr. d. i. presbiter (nicht psor) monachus de paungartenperg. Auch im Register psor als Familienname.

- " 18. Thomas Ernpeck (nicht Eyrenpeckh) de Rar (=Ror) subdiaconus.
- " 19. Wernhardus pincerna (nicht pfincerna, wie auch im Register steht) de s. Nicolao pbr. Bei Duellius richtig.

Canonicus salizpurgensis dictus örberger (nicht a örberg) Paulus Sartoris (nicht Textor) de Rar pbr.

Philippus Zirckendorffer (nicht Zinchendorfer).

- " 20. Wolfgangus Grundler (nicht grundel) senior in walthausen.
- " 21. Ulricus phr. dictus Jevchart (nicht Menchart) de herczenburga.
- " 22. Georius lechner olim magister noster in curia jeuching qui monasterio pie subvenit in testamento confr. nr. Johannes filius ejus qui testatus est monasterio x libras denar. pro uno ornatu (nicht Georius lechner olim magister noster qui monasterio pie subvenit et testatus est curiam penching, johannes filius ejus testatus est etc). Bei Duellius richtig.

Wolfgangus (nicht Ulricus) sartoris de Medlico pbr.

- " 23. Ulricus dictus schäwchenstain (nicht schauchenstain) de varaw pbr.
- " 24. Eberhardus Scheychenstainer (nicht Ocheychnstainer, wie auch im Register steht). Auch bei Duellius ist im Anlaute 0 statt S gelesen.

Dom. Matkoffer (nicht mackoffler) pbr. et can. patav.

Dom. Andreas et dom. Wolfgangus ibidem (d. i. de s. Floriano) confratres nri. (nicht confr. et phr. nr.). Das ibidem hat Herr Wiedemann übersehen und es wurden beide Namen, trotz des confratres, im Register unter die Cherherren von St. Pölten gestellt.

Benedictus pbr. et mon. in tegernsee (nicht Chremsmünster) confr. nr.

Juli 25. Starichant (nicht Starchant) pistor. Bei Duellius richtig. Hermannus (nicht Conradus) conv. de chremsmünster. Kaspar pbr. et fr. nr. 1454 (nicht 1414).

> Dom. Wolfgangus pawgartner (nicht Georius paumgartner) de s. floriano confr. nr.

" 26. Beniamin (nicht Hermannus) engelshofer de berchtersgaden pbr. Nach dem Register des Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) am 3. Sept., doch ist er im Texte dort nicht zu finden.

> Dom. Cristannus pophinger (nicht poplsinger) de Voraw pbr. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 24. Januar.

, 27. Wolfkrimus (nicht Wolfkrinnus) pbr. seti Nicolai.

Walchunus (nicht Walthunus) pbr. et canon. Newburgensis.

Martinus hulbar (nicht hulbaer) pbr. eccl. s. Nicolai.

- " 28. Elyzabeth hæuslerinna (nicht heuslerianna). Bei Duellius richtig.
- " 29. Dom. Johannes dictus hawg (nicht hawz) plebanus in capellen.
- " 30. Andreas . . . Stephanus, Georius, Chunradus domicelli et confratres nri. (nicht frat. n.).

Jacobus dictus kunig (nicht kuning) de novacella pbr. Martinus de freynstat pbr. et fr. nr. 1458 (nicht 1418). Bei Duellius richtig.

- Aug. 1. Johannes de grinczing (nicht dictus grintzinger).
  - , 2. Gedrudis Schauhenstaninna (nicht Gerdrudis Schaichenstaninna).

Erhardus srell (nicht snell) de herczogenburga pbr. Vrgl. Sigillum Renwoti Srelonis bei Duellius fol. 188 n. 179.

Stephanus Noppendarffer (nicht Hoppendorffer) pbr. et fr. nr.

Michael sartor a quo occasione filii sui domini Wolfgangi provenerunt monasterio X tal. den. (anno) 76. (nicht Michael sartor a quo octo filii sui, wolfgangus pueritia monasterio X tal. den. anno 76). Welcher Sinn soll in diesen Worten liegen?

3. Dominus petrus senior (nicht Bemor) in vorau pbr.

Lucas (nicht luccas, wie auch im Register steht) senior
ex Unndensdorff pbr.

- Aug. 4. fr. prior (nicht petrus) sac. et mon. in seytensteten.

  Pangracius Maiar (nicht maior) pbr. et fr. nr.

  fr. . . . ricus (nicht fridricus) de Witignaw pbr.

  Es wird fr. williricus oder udalricus zu lesen sein.
  - " 5. Pilgrimus (nicht Pilgrinnus) subdiac. de Losenstein.

    Dom. Georgius hanperger (nicht hamperger) ex reichensperg phr.
  - 6. Martinus daxberger (nicht Sarperger) novicius de Chremsmünster. Die Dachsperger waren österr. Ministeriale. Im Stiftungen-Buch des Kloster Zwetl findet man ihrer viele. Vicencius (nicht Vitericus) placz cfr. nr.
  - 7. Johannes Namszhaymer (nicht Nannshaymer) de Berchtersgaden phr. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 20. Juli. Johannes de Topel (nicht dictus Hopel) canon. eccl. Salczpurgens. In den Salzburger Nekrologien, Archiv Bd. 19, am 9. August, Bd. 28 am 27. August als Dekan verzeichnet mit dem Sterbejahr 56, d. i. 1456.
  - 8. Georius polhaimer (nicht polhammer)... chunradus Seman Caspar libentweriger, Johannes ergolczpech (nicht johann ergolspeck). Im Salzburger Nekrol. (Archiv Bd. 19) sind Georius Polhaymer und Chunradus Seman am 16. Sept. Caspar Liebenwerigar am 17. Sept. eingetragen.

Otto de la (nicht Utto dictus la) canon. secoviensis.

Thomas wermschiml (nicht wermschmul) olim decanus in Newnburga. Bei Duellius: Werumschnul.

Michael plebanus in Grauenberd, d. i. Gravenwerd (nicht Grauenberg). Derselbe Fehler am 12. November.

- " 11. Dom. Jacobus påprl., d. i. påperl (nicht päpel) prepos Newnburg. Im Salzburger Nekrol. (Archiv Bd. 28) Jacobus Paperl am 1. December.
- " 12. Andreas suehensyn (nicht suchensyn) de Secovia pbr.
- " 13. Ulricus prepos. in maurcz (nicht mautern). Bei Duellius richtig.

Margaretha (nicht Martha) rattalerin, barbara holezerin, Katerina, Margareta (nicht katerina Maygarterin), Jaliana Urban ledrarin (dieser letzte Beisatz fehlt bei W.) de Viscon sorores nre. Im Register stehen Martha Rattaleri (sic!) Holezerin als Bürgerinnen von St. Pl Katerina Maygarterin, doch Juliana Urban als Bürgerin von Vorau.

- Aug. 14. Johannes studens (nicht seuder) mon. in campolil.
  - " 15. Sigismundus Fåuchter (nicht Fauchter) pbr. et fr. nr.

Johannes perchtolstorffer (nicht perchtolstorf) de newnburga pbr.

Albanus (nicht Albertus) hochholtinger de werthersgaden pbr.

" 19. Jeorius faber laicus cum uxore qui nobis (nicht nobiscum fuerunt sortiti laicali fraternitate. Auch bei Duellius: nobiscum.

Cristannus pawgartner (nicht Cristanus paumgartner) de newburga pbr.

" 20. Georgius decanus . . . Michael beidpolt, Johannes capellanus in oberinperg (nicht johannes neuperg), dom. Martinus starch. Hierauf folgt in der Handschrift, jedoch von anderer Hand und durchstrichen:

Eczlinger ex Vienna obligamur unum anniversarium qui dedit nobis magnam pecuniam in aureis ungaricalibus anno m. ecce. 99. Sodann steht nicht durchstrichen:

Dom. Osbaldus et dom. Sigismundus de s. Nicolao confratres nri.

Herr Wiedemann hat die durchstrichenen Zeilen weggelassen und die durch sie geschiedenen Namen: Michael beidpolt, Johannes capellanus in Oberinperg. Martinus starch mit Osbald und Sigmund von St. Nicolai vereinigt. Die hierdurch entstandene Verwirrung hat im Register ihren Ausdruck darin gesunden, dass auch erstere Namen unter den Geistlichen von St. Nikolai angesührt werden.

- " 22. fr. Johannes de perig (nicht perg) accolitus in Walthusa (nicht de walthausen).
- " 23. Haestolfus (nicht Maestolfus) pbr. de campolil.

Barbara hechtin (nicht lechtin) monialis de Neunburga. Beurkundet 1463 Fontes II. Bd. 10, S. 294.

- " 24. Benigna puechlerin (nicht puchlerin) de Godbico monialis.
- " 25. Heinricus winchler de wernherstorf. Obl. V sol. et ij den. in Prunsæstorf (nicht prunsæstorf). Bei Duellius richtig.

Joseph Guetlich (nicht Gürtlich) ex newstatl (nicht neustaetl) fidelis famulus (nicht famulis) etc.

Aug. 28. Chunradus popenperiger, Gebhardus (durch Radirung etwas unleserlich folgt ratenstorfer), Thomas Schoren (nicht schomer) presbiteri et confratres nri. Im Register stehen sie trotz des confratres unter den Chorherren von St. Pölten, sie waren jedoch Chorherren in Vorau zufolge des Salzburger Nekrologiums (Archiv Bd. 28), wo der erste am 20., der zweite am 23., der letzte am 24. August eingeschrieben sind.

Wolfgannus Feuchter (nicht Wolfgangus seychter) can. et prb. fr. nr. Beurkundet 1388. Duellius Exc. pg. 216 nr. 177.

- " 30. Sebastianus wexgselperger (nicht weichlsperger) de Rannshofen pbr.
- " 31. Georgius feruler? (statt ferul) pbr. et fr. nr. Durch den oberen Theil des l ist ein Strich geschlungen.
- Sept. 2. Caspar Gall (nicht Sall) de novacella pbr. Zufolge des Registers beim Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 2. August dort eingetragen, doch im Texte nicht zu finden. Im anderen Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 19) am 1. August.
  - 3. Herbordus (nicht Herwerdus) sacerd. de campolilior.
  - 4. perichtramus (nicht percht.) pbr. de s. floriano. Der Name ist in der Handschrift ganz ausgeschrieben.

Dom. Michael Stainmar (nicht Stainman) pbr. et confr. nr. Dom. Wolfgangus friesinger (nicht Maurus fruesinger) ex berchtersgarden pbr. Auch im Salzburger Nekrol. (Archiv Bd. 28.)

Dom. Johannes Greiner (nicht Greimer) procurator in walthausen pbr.

Dom. valentinus Wåger (nicht Wager), dom. erasmus Maurkhircher, dom. Jodocus sacerdotes (nicht Sardorrer) seculares (nicht scolares) patavienses. Diese drei sacerdotes seculares sind zufolge dieser irrigen Lesung im Register S. 650 unter den weltlichen Personen als scolares eingetragen, Jodocus nebenbei mit dem Familiennamen Sardorrer statt dessen die Handschrift deutlich sacerdotes hat.

1.0

5. Methildis (nicht Mehtildis) conv.

Elizabeth de rongdorff (nicht ronzdorf) con

6. Georgius de linczchaw? (nicht luczchaw) in

Dom. bolfganus bogramer, d. i. Wolfgang Wagramer (nicht boyramer) de Neuburga pbr.

Sept. 7. Thomas chaczlstorffer (nicht chuzlstorfer) pbr. et canon. de vorau. Auch im Salzburger Nekr. Archiv Bd. 28.

Dom. cristofferus roblar (nicht cobler) de tuernstain.

Hermanus haberkrich (nicht hakking) et Joannes (nicht Jonas) magus? (nicht magg) laycy. Eine Anna haberkrichin am 27. October.

Lucia conversa Viennensis ad sanctam magdalenam consor. nra. (nicht Lucia conversa Wiennae cons. n.).

" 8. Heinricus (nicht Wernerus) pbr. de campo lilior.

Thomas harder (nicht hard) pbr. herczoburg.

Dom. Wilhelmns Stor (nicht Star) de Ror phr.

- 9. Dom. Johannes vogl (nicht vogt) procurator de scto Nicolao pbr.
- " 10. Nycolaus puezzer (nicht pernezzer) de s. floriano pbr. Im Register steht pernezzer.
  - fr. Sigismundus reckher ex baunberg (nicht bamberg) confr. nr. Vrgl. 19. Januar: Dom. Vitus Awer ex baunberg confr. nr. Während dieser, und mit Recht, im Register unter den Chorherren von Baumburg steht, befindet sich Sigismund unter den weltlichen Personen S. 649.
- " 11. Dom. michael sacerdos secularis (nicht sacerdos s. clarae).

  Dorothea relicta Weikhardi (nicht Weilhardi) quondam
  Scolastici nri. Bei Duellius richtig.

Soffia (nicht Eufemia) von oberstorf.

" 12. Ulricus götth (nicht gottl) confr. nr. (nicht fr. nr.). Im Register als Bürger von St. Pölten.

> Johannes wähinger (nicht wachringer) canon. Salczburgens. Auch im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28): Johannes Wehinger.

Johannes schüler pbr. secularis (nicht scolaris).

13. Anna radtin (nicht rodtin) de s. Jacobo Wienens.

Michael lang pbr. Anno 83 (nicht 53).

Leonhardus pbr. Ao. 84 (nicht 54).

Michael Notinus phr. die 2<sup>do</sup> (nicht 20.) mens. Decemb. Ao. 86.

Valentinus Birner phr. Ao. 88 (nicht 85).

Georgius Pussus (nicht pusch) administrator in Pulgram.

- Sept. 14. Bei Thomas enser prepos. in Stentz wird bemerkt: "von 1461 bis 14. Sept. 1472", allein nach Kuen, Coll. script. V, pars 2, pg. 107 ist er am 15. August gestorben.
  - " 15. Perchtoldus pbr. et fr. nr. dictus tüchel (nicht cuchel) de pach. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 19) am 4. Nov.
  - " 16. Dom. Johannes pudla oder piedla (nicht pridler) de tiernstain.
  - " 18. Nycolaus polanus (nicht polonus) pbr. secoviensis.
    fr. Cholomanus Sunklar (nicht Dunklar) de s. floriano
    dyaconus.
  - " 19. Dom. Petrus Schöaicher (nicht Schoencher) de s. Andrea pbr. Dom. Jacobus hoser (nicht hosper) plebanus de s. Andrea Michael (nicht Jacobus) lemberger pbr. in Reichensperg.
  - " 20. Chunegundis de . . . . (nicht cons. n.) Obl. xl. den.

    Stephanus tredorffer (nicht tiedorffer) pbr. ad sctum
    Andream.

Wilhalmus rietentaler (nicht ritentaler) de newburga pbr. et confr. nr.

21. Kilianus (nicht Rickanus) pbr. et fr. nr.

Barbara dicta Beslin (nicht bestlin).

Agnes mater domini Prepositi et soror nra. 1453 (nicht 1473).

Dom. Wolfgangus de duceburga (nicht de neuburga) pbr. Vergl. 9. Oct. Dom. Udalricus ex duceburga, wo Herr Wiedemann zu heiterer Abwechslung ex Nureburga gelesen hat.

- " 23. Paulus (nicht Jacobus) pbr. et mon. scotor. Vienne.
- " 24. Michahel de Chasten (nicht Michael de kastn) pbr. et fr. nr. Stephanus dictus freunczperger (nicht freintzperger) canon. Salczpurg. In den Nekrologien von Salzburg (Archiv Bd. 19 und 28) am 7. und 8. October.

Jeronimus kalinger (nicht kaling) de reichensperg phr. Im Szlzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) mit anderen Cherherren aus Reichersberg am 15. Februar.

" 27. Dultingus (nicht Dultinger) conv. et fr. nr.

Herwicus (nicht Hertwicus) prior phr.

medlico.

fr. Nicolaus conv. monast. s. andree confr. nr. et fridricus et laurencius prebendarii (nicht presb.) ibidem.

Georius Håmerl (nicht hamerl) conv. de Seccovia.

- Sept. 28. Heinricus Sweinpek (nicht Swinpeck) prepos. in walthusa.

  Ambrosius mäusler (nicht mausler) de Rör pbr.
  - " 29. Walcherus (nicht walthuser) ibid. pbr. confr. nr. Udalricus f\u00e5uchter (nicht fauchter) plebanus in recz.
  - 30. Statt Ulricus sacerdos et mon. de medlico confr. nr. ist zu lesen: Ulricus sacerd. et mon. de campolilior. confr. nr. und Benedictus sacerdos et monachus de medlico confr. nr.
- Oct. 1. Wlfingus de stira (nicht Wulfinger de stirn)... albertus de aschach (nicht de aschad)... sacerdotes scti floriani.
  Wolfhardus decanus (nicht diaconus) domus scti Floriani.
  Dom. Christophorus Kausch (nicht Kausch) ad scotos pbr.
  Ulricus de Wienna (nicht de Avienna, wie auch im Register steht) pbr. et fr. nr. Auch im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28).

Dom. Johannes matler? (nicht martl) de Newnburga claustrali. Die Handschrift hat, matl mit oben durch-strichenem l.

Erhardus de stira (nicht dictus stark) mon. monast. in Kremsmünster.

Michael kamerer (nicht kramer) pbr. et confr. nr. Trotz des confrater ist er im Register den Chorherren von St. Pölten zugezählt; er war Chorherr in Reichersberg zufolge des Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) 11. September.

Dom. Melchior Rattmanstarffer canonicus salzpurgens. pbr. et confr. nr. (nicht melchior wattmanstorfer salzpurgensis). Im Register S. 661 steht zufolge dieser ungenauen Lesung der Kanonikus unter den weltlichen Personen mit dem Druckfehler melichior. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) als plebanus.

- 2. Chunradus mon. et sacerd. (nicht diaconus) de paungartenperg. Hainricus (nicht Mauricius) canonicus in herczowurga.
- Leupoldus monachus et phr. monast. Melicens. (nicht Nicolai) confr. nr.

fr. eustacius (nicht eucharius) phr. et mon. de tegernsee 4. Ortolfus (nicht Artolfus) de scta cruce phr. Petrus tusem (nicht lucz) de newburga phr. Ein Udalrieus tusem am 23. October.

Johannes de tyema (nicht dictus yema) de newburga accolitus. Vergl. Pilgrein der Tyeminger a. 1345. Duellius Exc. pg. 195, nr. 77.

- Oct. 5. Symon (nicht Eymo) pbr. in paungartenperig.
  - . 6. Fridricus hutter (nicht hutler) pbr. s. floriani.

Caspar dictus Terras (nicht Tenar) pbr. de s. Floriano. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 7. October zufolge der Handschrift: Caspar Terrasz (nicht Terrass).

Dom. Guolfgangus Sieghouer (nicht Steghouer), Welsensis phr.

- " 8. Udalricus Mådler (nicht madl) confr. nr.
- Trauta (nicht Traura) conversa et sor. nra. Im Register ist Traura als monialis von St. Pölten eingetragen.

Dom. Udalricus ex duceburga (nicht Nureburga). Vergl. 21. September.

- 10. Dom. Thomas lachnår (nicht lachnar) extra muros patav. pbr. Nicolaus cerdo (nicht cordo) laycus. Ein Vitus cerdonis am 2. März; ein Udalricus cerdonis am 13. Äugust.
- 11. Wolfgangus (nicht magister) Endorffer olim decanus in Werchtesgaden.
- , 12. Chainradus (nicht Chunradus) dictus schuczenmaister.

Joachim lawer (nicht lawn) acolitus et fr. nr.

chunradus dictus Tornsåwler (nicht Tornsawler) de stencz phr.

" 13. Leutoldus (nicht Reinwaldus) subdiac. de varaw.

Wolf (mit einem Zeichen der Verkürzung, wahrscheinlich = Wolfgang) de Zbetl pbr. Die Ergänzung in Wolfger ist willkürlich.

Achacius Tainfoit (nicht Tamfoit) plebanus in Richhofen (nicht Fichhofen). Bei Duellius Tainfoit, doch Fichhofen.

" 14. Anthonius kunghueber (nicht kunghueber) extra murs patav.

Magr. Johannes klophenprunner (nicht klopfaprunst) diacon. de Neunburga.

- " 17. Johannes dictus deygslår (nicht weygslaer) 🐠
- " 18. Johannes professus (nicht pbr.) in chrema

Oct. 19. Dom. Gregorius gukhmuas!? (nicht unkhnmas!) de harn phret fr. nr.

Dom. Joannes Kugel (nicht Johannes Rügel) senior nostri monast. pbr.

- " 20. Chunradus dictus got (nicht got) acolitus et fr. nr. Hiniricus (nicht heinricus) decan. Salezpurgensis.
- " 21. Dom. bernhardinus beugenast (nicht beimast) de neuburga pbr.
- " 22. Huno (nicht Chuno) pbr. et fr. nr.
- abbas monast. Ossiac. confr. nr. Nach Fiedler, Austria sacra, Theil 3, Bd. 5: Wolfgang Gleisbacher, gest. am 22. Wintermonat 1523; in den Annales Ossiac. abbatis Zachariae Gröblacher (Archiv Bd. 7, S. 219 fg.): Wolfgang Gaispacher de Sternberg erw. 19. Nov. 1510, gest. 23. Nov. 1523. Herr Wiedemann bemerkt von dem allem nichts und hält auf Grundlage des unzuverlässigen St. Pöltner Nekrologiums am 23. October als Sterbetag fest.
- " 25. Johannes Cuerczer (nicht luerczer) laycus et confr. nr.
- " 26. Ortolfus (nicht Artolfus) de medlico pbr.

Christannus (nicht Christammus) de loser phr. et confr. nr.

- " 27. Macze d. i. die Deminitivform für Mahthilde (nicht Maria) monial. de Seccovia.
- 28. Udalricus prepos. et canon. fr. nr. (nicht confr. nr.). Dom. liebhardus (nicht libhardus) de s. floriano.
- Nov. 1. Johannes dictus staindorfer (nicht staindorf) pbr. et prepos. in stenz.

Johannes dictus pikchler (nicht pikchter) de herczogenburga pbr.

Dom. vitus vaschang (nicht vasthann) de vorau pbr.

Dom. Wolffgangus thingler (nicht thingl) de scto Andrea phr.

- 3. Nicolaus domicellus (nicht domicellarius) secoviensis.
- " 4. In der Anmerkung über den Jahrestag des Paul Welmikcher ist gegen das Ende statt commendando amicos praedecessorum zu lesen: commendando animas praedecessorum. Die Anmerkung hat Herr Wiedemann sammt dem Fehler aus Duellius abgeschrieben.

Nov. 5. Auch die Note über den Jahrestag des Propst Ulrich Veiertager ist mit den Fehlern aus Duellius abgeschrieben. In der Handschrift steht gleich im Anfang: prepositi huius (nicht nostri) monasterii und weiter unten ist nach pro viij candelis zu ergänzen: que porriguntur ad sepulchrum cum aureo panno.

Johannes mülherr (nicht mulherr), Michael Strütter (nicht Strutter) . . . eccl. scti Nicolai presbiteri.

6. Herlint (nicht Herlintus) de Ochsenburch. Auch bei Duellius dieser Fehler. Herlint ist vielleicht die Schwester des am 14. Nov. im Nekr. eingetragenen Chunrad de Ochsenburch, der im Jahre 1281 in einer Urkunde des Kaiser Rudolf von Habsburg als strenuus vir bezeichnet und aus den Brüdern vom Propste "pro advocato" erwählt wird, um eine Streitsache schlichten zu helfen. Vergl. Duellius, Excpg. 4, nr. 2.

Haertwicus (nicht Hartwicus) eccl. s. Nicolai phr.

Ulricus ofenbek (nichl osenbek) de Neunburga phr. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 3. November.

Caspar Cophinger? (statt lophinger) pbr. et confr. nr.

- 7. Barbara Aschauerin (nicht schauerin). Sie, dann Dorothea, Juliana und Rosina sind als moniales bezeichnet. Dass sie nach Klosterneuburg gehören, lässt sich daraus erschliessen, dass unmittelbar vorher von derselben Hand geschrieben steht: Leopoldus haymerl (nicht hayml) de Neunburge pbr. Der sichere Beweis dafür findet sich in den Fontes II, Bd. 10, S. 296, wo Barbara Aschawerinn conversa, gest. 24. Oct. 1521, aber auch drei Nonnen Namens Dorothea, dann eine Juliana Wisentin, gest. 18. Oct. 1521, und eine Rosina Mälssin, beurkundet 1515 und 1521, aufgezeichnet sind. Im Register des Herrn Wiedemann konnte ich diese Namen nicht finden.
- 9. Gundacharus layeus qui fecit testudines (nicht testitudines) chori. Auch bei Duellius steht dieser Fehler, obgleich ti ver tudines durchstrichen ist. Was bedeuten wohl dem Herra Wiedemann testitudines chori?
- " 12. Heinricus guaekner? (statt guackner) phr. (nicht grauenberg).

Johnnes de Abstarff (nicht de Abstarffer) phr. Neunburgensis.

Don. Alexius Weylinger (nicht Weychinger).

- Nov. 13. Bei der Note über den Jahrestag des Tylberch steht am Ende: de qua nobis annuatim censualiter porrigitur media g' den. ceteror. reddituum (nicht de qua nobis annuati censual porriguntur media g' den. reddituum). Dieses treffliche Latein ist dem Umstande zu danken, dass diese Zeilen bei Duellius weggelassen sind und daher in richtiger Lesung nicht abgesehrieben werden konnten, wie das Übrige.
  - " 17. Dom. blasius stoszer oder steszer (nicht sturzer) plebanus in willering (nicht willing).

Dom. Michael Muer (nicht Murer) ex spitz? (kaum ex s. spiritu). Ein Cristofferus Graetzer de spitz confr. nr. am 23. November.

- " 18. Amelia ramungina (nicht ramangin), Cleota (nicht cleoca).
- " 20. Statt Dom. fabianus kranibitter senior in walthausen pbr. et confr. nr. ist zu setzen: Dominus fabianus monachus in seyttensteten pbr. et confr. nr. und Dom. Michael kranibitter senior in walthausen pbr. confr. nr. Im Salzburger Nekrologium (Archiv Bd. 28) am 18. Februar ein Dom. Johannes Kranbitter pbr. et professus in walthausen.

Dom. Joh. Ampeyss (nicht Anweyser) de seto Andrea pbr-

- " 23. Johannes Hochentamerer (nicht hohentanner) in Werchtesgadem phr.
- " 24. Reinboto de Wograim (nicht wogrann) dictus hager.

Erasmus welczzer (nicht welzz) acolitus Seccoviensis. In den Salzburger Nekrologien (Archiv Bd. 28 und 19) am 8. und 24. December.

Cristannus puechfinckeh (nicht cristanus puehfunck) de Stentz phr.

Johannes Zierringer (nicht zirringer, wie auch bei Duellius steht). Vergl. 9. Dec. Wolfgang Zieringer, wo aber Herr Wiedemann zerniger gelesen hat.

- . 26. Anshalmus (nicht Anshalmus) pbr. et fr. nr.
- " 29. Meinhardus (nicht Minhardus) et uxor sua Getrudis.
- " 30. Andreas dictus Solsneyder (nicht Sollneyder) de s. yppolito pbr.

- Dec. 1. Dom. Wolfganus (nicht Wolfgangus) canon. eccl. s. floriani.

  Katherina kerczinmacherin cons. nra. que testata est nobis
  ij tal. den. 1501 anno (nicht anno 1500).
  - " 3. Johannes dictus Tuchel et antecessorum suorum oblatio j tal. (nicht g) etc.

Jodocus dictus amphinger (nicht amphinger) de Suben pbr. Dom. Georius Wurffel (nicht wurst!) de s. Nicolao. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) 1. December: Georgius Wurffel canon. ad s. Nicolaum. Im Register nicht zu finden.

- 4. Haydenricus (nicht Hayndenricus) sac. et mon in campolilior.
- 6. Herwordus (nicht Heravordus) circa pratum. Auch bei Duellius: Heravordus.

Jacobus decanus (nicht de caz) de scto Andrea pbr.

- " 9. Wolfgangus Zieringer (nicht zerniger) diaconus et fr. nr.
- 10. Dorothea Revdlin? (nicht Rendlin) consor. nra.
- " 18. Leinwolfus (nicht Lemwolfus) conv. et fr. nr.

Dom. Wolffgangus göldl (das auslautende l ist oben durchstrichen) pbr. et fr. nr. anno 85 (nicht 82).

- " 19. Gemolsus (niaht Germolsus) sac. et mon. de campolilior.
- " 20. Elizabeth weydingerin (nicht weydingin) consor. nra. Bei Duellius: Weydingern.

fr. Thomas Agler (nicht Ayler) in Seyttensteten pbr.

21. Dietricus pbr. dictus iacober (nicht iatober).

Katherina pharringerinn (nicht pharringerin) cons. nra.

" 22. Dom. Cristoferus notthast (nicht notthaft) canon. salczpurgens.

Dom. Johannes polster (nicht pbr.) et dom. Augustinus capellani in berchtesgaden.

, 23. Dom. Georius p\u00edsenperger (nicht pusenperger) pbr. et fr. ar. P\u00edsenperg = Bisamberg (Urkundenb. von Klosterneuburg nr. 281, a. 1339).

Johannes Sübenschön (nicht Subenschon) de Seco via pbr.

- , 25. Danchardus (nicht Manchardus) conv. de campo lilier.
- " 28. Nach Johannes dictus Straustarfer etc., ist am Eade eminr. zu tilgen.

Martinus Snurenhaml (nicht Smurenhuml) burga pbr.

Dec. 29. Weychardus dictus Messenpech (nicht Gessenpech) pbr. in chremsmünster.

fr. johannes de khremsmünster (nicht de tirastain) pbr.

" 31. Johannes sacerd. et mon. de crwetla (nicht de campolil).

## 2.

- Jän. 6. Hartungus conv. (nicht mon.) et fr. nr. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 7. Januar.
  - " 8. Isengrimus conv. (nicht Isengrinus m.) et fr. nr.
  - 9. Chunegundis conversa (nicht mon.) et soror nra.
  - \_ 16. Liupurch conversa (nicht mon.) et soror nra.
  - " 28. Nach Seyffridus piesch etc. ist pbr. zu tilgen.
  - " 30. Hermannus conv. (nicht mon.) et fr. nr.

    Dom. Oswaldus prepos. in s. Andrea et confr. nr. (nicht fr. nr.).
  - " 31. Hermannus conv. (nicht Hainricus mon.) et fr. nr.
- Febr. 1. Mæbthildis conversa (nicht Machtildis mon.) et soror nra.

  Ulricus conv. (nicht mon.) de ezwetl confr. nr. (nicht et fr. nr.).
  - " 20. Engelradis conversa (nicht mon.) et soror nra.
- März 14. Rapoto conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - " 15. Ulricus conv. (nicht m.) et fr. nr.
  - . 16. Tyemo conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - 22. Chunradus conv. (nicht mon.) et fr. nr. Fridricus sacerdos et mon. confr. nr. (nicht fr. nr.).
  - 23. Eberhardus pbr. et fr. nr. (nicht confr. nr.).
  - 24. Leutoldus conv. (nicht mon.) et fr. nr. Ulricus conv. (nicht mon.) et fr. nr. Chunegundis conversa (nicht mon.) et soror nra.
  - " 25. Wernhardus conv. (nicht m.) et fr. nr. Richkardis conv. (nicht Eichkardis, noch Eickhardis m. wie im Register steht) et soror nra. Sophia conversa (nicht mon.) et soror nra.
  - 27. Geppa conversa (nicht mon.) et soror nra.
  - 29. Alheidis conversa (nicht mon.) et soror ura.
  - 30. Dietmarus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - 31. Dietricus conv. (nicht mon.) et fr. nr.

- April 1. Irnfridus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  Perngerus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - " 2. Johannes plebanus de paumgartenperg pbr. et confr. nr. (nicht fr. nr.).
  - 3. Gotfridus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - 5. Tanquardus conv. (nicht Marquardus mon.).
  - 8. Chunradus conv. (nicht mon.) et fr. nr. Alhaidis conv. (nicht mon.) et sor. nra.
  - " 10. Herwicus conv. (nicht mon.) et fr. nr. Wolfkerus conv. (nicht mon.) et fr. nr. Albero conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - , 11. Engelradis conv. (nicht mon.) et sor. nra.
  - " 14. Alhaidis conv. (nicht mon.) et sor. nra.
    Irngardis conv. (nicht mon.) et sor. nra.
    Heinricus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
    Nicolaus prior et sacerdos (nicht sacerd. et mon.) de czwetl. confr. nr.
  - , 16. Heinricus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - " 17. Gedrudis conv. (nicht Gertrudis mon.) et sor. nra. Wintherus conv. (nicht mon.) et fr. nr. Herradis conv. (nicht Herrardis mon.) et sor. nra.
  - , 18. Christina conv. (nicht monial.) et sor. nra.
  - 19. Heinricus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - " 22. Chunegundis conv. (nicht mon.) et sor. nra. Gregorius conv. (nicht mon.) sti floriani et confr. nr.
  - " 27. Dom. Joannnes diecz de Herczoburga confr. nr. (nicht fr. nr.).
  - , 28. Marquardus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
- Mai 1. Dom. thomas posch de hercoburga pbr. et confr. nr. (nicht fr. nr.).
  - , 2. Hartmannus laycus et confr. nr. (nicht fr. nr.).
  - , 3. Heinricus de zwetla conv. et confr. nr. (nicht fr. nr.).
  - 6. Hermannus conv. (nicht mon.) et fr. nr.
    - 8. Walto conv. (nicht mon.) et fr. nr.
  - " 12. Margareta conv. (nicht Margaretha mon.) et sor. mrs.
  - 16. Sifridus conv. (nicht mon.) in chremsmunster.
  - " 30. Wolfgangus pbr. et conf. nr. (nicht fr. nr.).

    Philippus pbr. et confr. nr. (nicht fr. nr.).

Beide Namen stehen daher mit Unrecht im Register unter den Chorherren von St. Pölten.

- Juni 2. fr. thomas krabat mon. in seyttensteten pbr. et confr. nr. (nicht fr. nr.)
  - " 5. Steffanus sartor pbr. ipsius confr. nr. (nicht fr. nr.).

    dom. Virgilius de Herzogenburga pbr. et confr. nr. (nicht fr. nr.).
  - 28. Johannes de scta Dorothea conv. et confr. nr. (nicht fr. nr.).
- Juli 30. Stephanus, Georius, Chunradus domicelli et confratres nri. (nicht frat. n.).
- Oct. 21. Ebro conv. (nicht pbr.) et fr. nr.
  - " 28. Udalricus prepos. et canon. fr. nr. (nicht confr. nr.). Er war ja Propst zu St. Pölten.
- Dec. 4. Rudbertus phr. et confr. nr. (nicht fr. nr.) Er steht daher irrig unter den Chorherren von St. Pölten.

## 3.

- Jän. 2. Nach magister Pangracius fehlt: Christoferus Ingerman obiit in Chremisa morte libera nos . . .
  - " 27. Nach Hermannus phr. etc. fehlt: Berchtoldus quondam prepositus in stencz phr. et confr. nr.
  - " 28. Vor Gebolfus fehlt: Gerhardus conv. et fr. nr.

    Nach Heynricus fehlt der Familienname, der durch Radirung verletzt etwa Nåufnerus zu lesen ist.
  - " 31. Nach Irngardis layca Obl. l. den. fehlt: et v m. silig(inis).
- Febr. 3. Nach Stephanus swerær (nicht averaer) de herczenburga pbr. fehlt: Martinus prepositus patav. extra muros pbr. et confr. nr. Derselbe ist auch im Salzburger Nekrologium (Archiv. Bd. 28) eingetragen.
  - " 4. Nach Johannes pbr. et mon. de medlico fehlt: de . . . . . . . . w. Ich vermuthe hierschaw.
  - " 10. Hier fehlt: Anniversarius dies domini Wernhardi Episc. patav. peragitur in die Scolastice virginis cum ij tal. den. qui dedit nobis domum sitam in Strata claustrali. Bei Duellius nicht übersehen. Es ist wohl der am 29. Juli eingetragene Bischof Wernhard gemeint.
  - " 11. Vor hainricus kolb fehlt Magister.

- Febr. 12. Nach Gotsalicus dictus Holnstainer de Jewching fehlt: Obl. j tal. den. annuatim de una vinea que dicitur hawsweingarten.
  - 7. 14. Vor fr. thomas diaconus etc. steht von einer älteren Hand geschrieben: fr. Thomas Sundhaymer diaconus et fr. nr. M. xviij., d. i. 1518. Diese beiden Thomas sind aber eine und dieselbe Person und die Jahreszahl 1508 bei Wiedemann ist verfehlt, doch nicht in der Handschrift, wo auch bei ersterem Thomas 1518 steht.
  - Nor Brigida fehlt: Katherina Tragerin.
    Vor Johannes kastner fehlt: Dom. Geronimus in vorau pbr. et conf. nr.
  - 16. Nach Deinhardus fehlt Wernherus pbr. et fr. nr.
  - " 17. Nach petrus (canon. Salispurg.) fehlt der Familienname perigawer, der auch bei Duellius nicht übersehen ist. Im Salzburger Nekrol. (Archiv Bd. 28) am 25. Februar mit dem Todesjahr 1417.
  - , 23. Nach Johannes sacerdos etc. fehlt: Cholomannus de novacella pbr. et confr. nr. Auch im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28).
- März 2. Vor Dom. Johannes de Wyenna fehlt: Christoferus phr. Novecellensis confr. nr. Im Salzburger Nekr. (Archiv Bd. 28) am 1. März.
  - Nach fr. Vitus fehlt cerdonis. Vergl. 13. August: Udalricus cerdonis, und am 10. October: Nicolaus cerdo.
  - Nach Nicolaus meyxner etc. fehlen: Leonhardus sacerd. secularis et confr. nr. und Magdalena quaedam vidua consoror nra. (wahrscheinlich beide auch aus Seckau).
  - 18. Bei Dom. pernhardus de Ror, Archiep. Saltzeburgensis etc. bemerkt Herr Wiedemann: "Er bekleidete als der 53. Erzbischof von Salzburg diese Würde von 1468 bis 14. Jan. 1482" und hat in der Handschrift übergangen: Quinquagesimus quartus ordine. Infulatus 1467. Obiit 1491, 21. Jan.
  - , 21. Am Ende fehlt: Anniversarius Schenk de wolfesperig (?) peragitur s . . . feria post . . . .
  - " 23. Nach Eberhardus phr. et fr. nr. fehlt: Johannes dietze Woflker (verschrieben für Wolfker) eccle. phr. et confr. nr.

Nach Dom. Cristofferus Mayrhofer etc. fehlt: Anniversarius domini wolfgangi de wald peragitur singulis annis quarta feria post . . . . cum xij  $\beta$ . den. Super duobus feodis in Spreczarn. Ein Albertus villicus de spraetzorn am 7. Oktober.

philippus pranthofer nr. fidelis organicus qui e muro runtach? (nicht rintach) lapsus in ictu oculi (d. h. im Augenblicke) vitam finivit 1533 (nicht lapsus vitam finivit).

- März 30. Nach Caspar (subdiaconus ibidem. d. i. in Salzburg) fehlt: de tirnaw. Dieser Beisatz ist, weil verwischt, aus der Handschrift kaum zu lesen, doch vergl. das Salzb. Nekr. (Archiv Bd. 28) 7. Juli: Caspar de tyrna subdiac. et can. s. Ruperti.
- April 3. Nach Ulricus (subdiaconus et fr. nr.) fehlt der Familienname ciso. Ein Nicolaus ciso pbr. de medlico am 16. Mai.
  - 6. Nach Jacobus pbr. etc. fehlt Tuta dicta Wildenhagerin (?) conversa de herczowurga consoror nra. Bei Duellius: Bauldenhagerin.
  - " 13. Nach hainricus pbr. (in zwetl confr. nr.) sind etwa zwei Worte ausradiert; ich vermuthe quondam oder olim senior.
  - , 14. Nach petrus (de secovia) fehlt Chraeppel. In den Salzburger Nekrologien (Archiv Bd. 19 und 28) am 6. Mai: Petrus Chreppel canon. Secov. obiit 1395.
  - " 15. Nach Dom. pangracius (canon. ex novacella) fehlt: kherspomer.
  - " 16. Nach Ekhardus (pbr. et canon. eccl. salczpurgens) fehlt: dictus Tanner. Im Salzburger Nekrologium (Archiv Bd. 28) am 28. März: Ekhardus de tann pbr. et can. s. R.

Nach Dom. Chonradus fehlt: Abbas (Altenburgensis). Im Register (Nachtrag S. 662) steht dieser Abt unter den weltlichen Personen. Er ist in der Urk. d. Bened. Abtei z. h. Lambrecht in Altenburg noch 1449 beurkundet.

- " 17. Nach Chunradus filius Olrami etc. fehlt: Johannes celerarius (?) pbr. et mon. de scta cruce confr. nr.
- , 18. Nach Nikolaus Hochenhoser laicus confr. nr. fehlt: 1505.
- " 20. Nach Wernhardus miles fehlt de nuzdorf. Obl. j t(al. den.).

  Nach Chunradus (pbr. et fr. nr.) fehlen drei Worte: de
  winna senior. Auch ist vor fr. das ursprüngliche con durch
  Radierung getilgt.

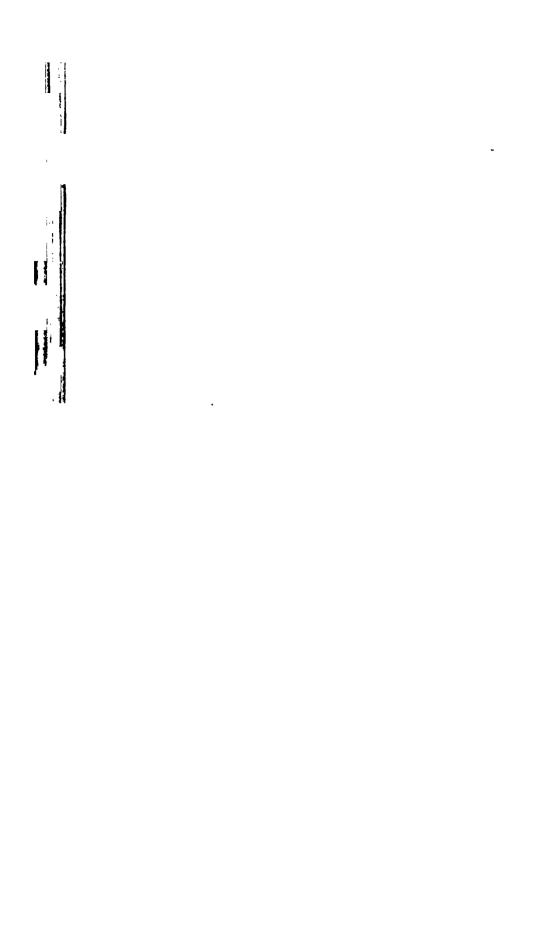

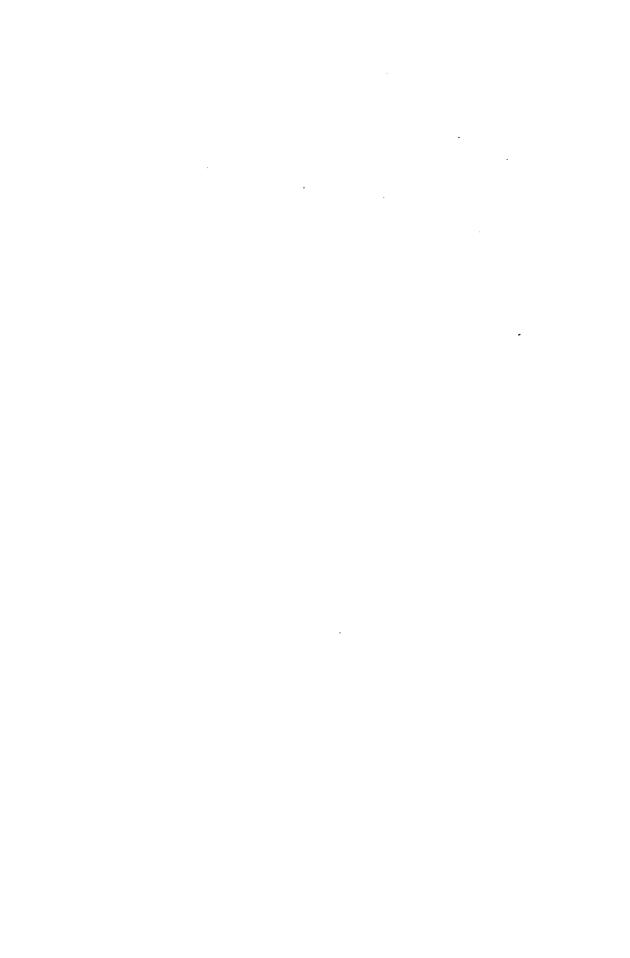



## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

